

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Pop 9 1000 (15) -E0-289 A. 38-

| • |
|---|
|   |
| · |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Guethe's Werke.

Neunundzwanzigster Band.

Einleitung. – Auswärtige Literatur und Polkspoesie.

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# Guethe's Werke.

Neunundzwanzigster Band.

Ginleitung. – Auswärtige Literatur und Volkspoesie.

|  | • |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | • | • |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |

# Guethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbesserte Auflage.

Neunundzwanzigster Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.



Drud von Sifcher & Wittig in Ceipzig.

Einleitung.

|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

Goethe fand schon frühe im klassischen Alterthum seine geistige Heimalh, zu welcher er von allen Abwegen immer wieder mit erneuter Freude zurückehrte. Wenn gelegentlich Ossian in seinem Herzen den Homer vervängte, wenn er über deutsche Art und Kunst auch einmal in entzückte Dichpramben ausdrechen konnte, so stand ihm doch, zumal seit der Wiedergeburt in Italien, die antike Welt hoch über Allem; nirgend fühlte er sich, wie hier, in einem großen, schönen, würdigen und werthen Ganzen, nirgend gewährte ihm harmonisches Behagen ein so reines und freies Entzücken. Was er von Winckelmann sagt, gilt in gleicher Weise auch von ihm: "So vielsach er auch in dem Wisbaren und Wissenswerthen herumschweiste, theils durch Lust und Liebe, theils durch Nothwendigkeit geleitet; so kam er doch früher oder später immer zum Alterthum, besonders zum griechischen zurück, mit dem er sich so nahe verwandt sühlte, und mit dem er sich in

feinen beften Tagen so glücklich vereinigen soute."

Die Beweise dafür liegen in seinen Werken vor, die besten derselben find alle von griechischem Geist durchdrungen und geben von seinen Kenntnissen, wie von dem tiefen Berständniß jener Belt das beredteste Zeugniß. Berschwindend gering ist bagegen, was in diesem Bande unter dem Titel: "Altgriechische Literatur" zusammengestellt ist. Diese Aufsätze knüpfen an gelegentliche Studien an, und sind Streifzüge in das Gebiet der Philologie von nicht allzugroßer Bebeutung. So freute sich Goethe im Jahre 1821, daß die Jugend sich wieder von der durch F. A. Wolf mit so großem Scharffinn aufgestellten Behauptung, Homer sei kein einheitliches Ganze, zu emancipiren anfange. Ein kleines Buch von Schubarth: "Ideen über Homer und sein Zeitalter," ein gleichzeitiger englischer Auffat vertheibigten gegen Wolf die Einheit und Untheilbarkeit der Homerischen Gedichte und gar zu gerne ließ der Dichter "die Wunden heilen, die uns von dem Raubgethier geschlagen." Mit der neuen Generation stellte er sich alsbald den Homer als "eine herrliche Einheit und die unter seinem Namen überlieferten Gedichte als einem einzigen höhern Dichtersinne entquollene Gottesgeschöpfe" vor. — In bemselben Jahre wurde er burch ein von Professor Hermann ihm zugesandtes Programm zu erneuter Beschäftigung mit Euripides angeregt. Das Programm enthielt die Fragmente der Tragödie Phaëthon, Anfang und Ende berfelben, und Goethe glaubte, daraus die Witte errathen zu können. Unwillkürlich schien sich ihm das Zerstückte im inneren Sinne zu restauriren! Die Prosessoren Göttling in Jena und Riemer in Weimar waren, der Eine durch Uebersetzung des Borhandenen, der Andere durch Auffuchen noch weiterer Fragmente behülflich, und Goethe findirte eilig manches Stud des Euripides, um sich den Sinn dieses außerordentlichen Mannes wieder zu vergegenwärtigen. Dann versuchte er, aus ber Göttlingischen Uebersetzung, ben Riemerschen Ruthaten und eigenen

einschaltenden und verbindenden Zeilen das Ganze zu reconstruiren. Später wurden noch ein paar Nachträge hinzugefügt, doch ist die Arbeit nicht vollendet worden. — - Wie sehr sich übrigens Goethe in den Geist einer Schrift hineinzuversetzen, aus dem Inhalt selbst auf die Umstände, unter welchen, die Motive, aus welchen sie geschrieben, zu schließen wußte, beweist der aus dem Jahre 1796 stammende Aufsatz: Plato, als Mitgenosse einer driftlichen Offenbarung. Stolberg hatte den Jon des Plato so mißverstanden, als ob darin am Schluß der unmittelbaren göttlichen Eingebung das Wort geredet würde. Goethe weist nun in schneibender Beise nach, daß im Jon nur ein Tropf von Declamator entlarvt werbe. Von Socrates so in die Enge gebracht, daß ihm zulett nur die Wahl zwischen dem Prädicate eines Schurken oder göttlichen Mannes bleibt, greift Jon natürlich nach dem letten, und wird bamit vollends dem Spott "Wahrhaftig! wenn Das und der Berachtung der Zuhörer überlassen. "Wahrhaftig! wenn Das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boden gelten." — Weniger einleuchtend ist, was Goethe in der Nachlese zu Aristoteles Poetik zur Erklärung des vielumstrittenen Be griffs der "Katharsis" beibringt. Bare in der bekannten Stelle unter Katharsis nur die aussöhnende Abrundung zu verstehen, welche von jedem Drama, ja von jedem poetischen Werk gefordert wird; spräche Aristoteles schlechterbings nur von der Conftruction des Trauerspiels, ohne entfernt an die Wirkungen desselben auf den Zuschauer zu denken, so hätte er sich in der Politik da, wo er von der Wirkung der Musik zur Reinigung der Leidenschaften spricht, unmöglich auf das in der Poetit über die Katharsis Gesagte berufen können. Gewiß hat die Musik so wenig als die Tragödie die Kraft, unmittelbar auf Moralität zu wirken; aber wer möchte bestreiten, daß die gewaltige Aufwühlung und Erschütterung der Leidenschaften, wie die Kunft sie hervorbringt, zulett zu einem Quietib des Willens werden, zur Resignation führen kann, und daß eben darin die Aufgabe des echten Trauerspiels besteht? Goethe wurde auch bald genug durch von Raumer so widerlegt, daß er füglich seinen Frrthum hätte einsehen können. "Aber," schrieb er an Belter, "ich muß bei meiner Meinung bleiben, weil ich bie Für mich, fährt Folgen, die mir daraus geworden, nicht entbehren kann. er sehr charakteristisch fott, erklärt sich sehr Bieles aus dieser Art, die Sachen anzusehen; ein Jeber, der bei seiner Meinung beharrt, versichert uns nur, daß er sie nicht entbehren kann. Aller dialektische Selbsibetrug wird uns dadurch deutlich." — Der Auffat über die Parodie bei den Alten (1824) richtet sich gegen die verkehrte Borstellung, als ob die antiken Nachspiele Possen- und Frazenstude nach unserer Art gewesen seien; vielmehr werde hier selbst das Rohe und Unanständige durch die Gewalt des kunstreichen Dichters hart an die Grenze des Erhabenen emporgehoben. Endlich werben die tragischen Tetralogien nach einem Herrmannschen Programm dargestellt und an Beispielen aus der deutschen und italienischen Literatur, so gut ober schlecht es angeht, erläutert.

Bon ber Frangofischen Literatur hatte sich Goethe, als er in

Straßburg aus der Tiefe seines deutschen Gemüthes zu schöpfen anfing, mit Entschiedenheit abzuwenden gesucht; indessen hatten die Franzosen in der Politik wie in der Literatur einen zu bedeutenden Vorsprung, als daß nicht immer wieder die Blicke gewaltsam zu ihnen zurückgelenkt wären. Rach Frankfurt zurückgekehrt, las Goethe Beaumarchais Memoire mit leidenschaftlichem Antheil, es gab ihm den Stoff zum Clavigo. In Weimar gehörte es, wie in ben Kreisen aller Gebilbeten, zum guten Ton, von ben bedeutenderen Erscheinungen der französischen Literatur Notiz zu nehmen: Goethe hatte als Director bes Weimarschen Theaters und Neitarbeiter an manchen Journalen noch besondere Beranlassung dazu. So bearbeitete er Boltaires Mahomet und Tancred für die deutsche Bühne, übersetzte den Bersuch über die Malerei und Rameau's Nessen von Diderot, nahm Novellen von Bassompierre in die Unterhaltungen der Ausgewanderten auf und übertrug den Bersuch der Frau von Stael über die Dichtkunst in's Deutsche. Andrerseits nahmen die Franzosen von ihm anfangs wenig Werthers Leiden waren zwar bald nach ihrem Erscheinen in's Notia. Französische übersetzt und hatten einen tiesen Eindruck gemacht, im Uebrigen standen Goethes Productionen zu weit ab von der französischen Art und Beise, selbst die Uebersetzung von Hermann und Dorothea fand nur eine fleine Gemeinde, wo sie im Stillen ihre Wirkung that. Erst im letten Jahrzehend seines Lebens sollte er mehr Eingang finden. Zu seinem Geburtstag im Jahre 1824 erhielt er von Paris die beiden ersten Jahrgange der Reitschrift Le Globe (die ihm von da ab regelmäßig zugesandt wurde), in welchen seiner in hohen Ehren gedacht war. Die Globisten führten Krieg gegen die altfranzösische Classicität, und dabei kamen ihnen Goethes ästhetische Maximen und die danach gearbeiteten Werke als Beispiele sehr ge-Sie bewiesen aber dabei so viel Verständniß Goetheschen Wesens. leaen. behandelten so glimpflich, was ihnen nicht munden wollte, das Goethe dieser Gesellschaft junger energischer Männer sehr gewogen wurde. Er begriff awar fehr wohl, daß ihr Hauptzweck auf die Politik gerichtet war; sie griffen das Stationäre, den Schlendrian in der Literatur an im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Restauration. "Doch hat mich gefreut, schreibt Goethe an Reinhard, einige meiner geheimen und geheim gehaltenen Ueberzeugungen ausgesprochen und genugsam commentirt zu sehen. Ich werde nicht aufhören, von biesen Blättern Gutes zu sagen; sie sind bas Liebste, was mir jest zu Handen kommt, werden geheftet, rud- und vorwärts ge-Er übersette demnächst auch große Abschnitte aus dem Globe, namentlich solche, welche ihn und Schiller betrafen. Die freiwillige Anertennung, die ihn hoch über die bisherigen Göpen der französischen Literatur stellte, mußte ihm doppelt wohlthun zu einer Zeit, wo die deutsche Kritik unter Menzels ruhmreicher Anführung gegen Goethe zu Felde zog, während die Poeten sich ebenfalls gänzlich von ihm abwandten und jene weltschmerzliche "Lazareth-Poesie" zur Herrschaft brachten, die ihm in den Tod zuwider war. Die Franzosen beschränkten sich auch nicht auf lobende Anzeigen. Es erschien eine Uebersetzung seiner dramatischen Werke von

Albert Stapfer in 4 Banden, welcher treffliche Notizen über Goethes Leben und Dichtungen vorangeschickt waren. Mit angebornem Tact und reinem Blid hatte dieser fremde Biograph in manchen Stüden eine bewundernswerthe Einsicht in den Entwicklungsgang der Goetheschen Poesie gewonnen und Ansichten ausgesprochen, "die benjenigen in Verwunderung setzten, der sie vor allen andern hätte gewinnen sollen, und dem sie doch entgangen waren, eben weil sie zu nahe lagen." Rein Wunder, daß Goethe seitdem die Französische Literatur mit Theilnahme verfolgte. Das Interesse wurde gesteigert durch einen Besuch Amperes, dessen Artikel im Globe Göthe mit besonderer Freude gelesen hatte. Er fand in ihm zu seiner Berwunderung nicht, wie er nach den reifen Productionen im Globe vorausgeset hatte. einen gesetzten Mann von mittleren Jahren, sondern einen lebensfrohen Jüngling, wenig über zwanzig alt. Bon ihm erfuhr er mit Staunen, daß sämmtliche Mitarbeiter des Globe, deren besonnenes Urtheil und reife Bilbung er so oft bewundert, lauter junge Leute seien. "Da traten die Vortheile recht hervor, die eine Weltstadt wie Paris, wo die vorzüglichsten Röpfe eines großen Reiches miteinander in täglichem Berkehr sind, zur Beschleunigung der Bildung und Geisteskräfte bewährt." "Die Franzosen, sagte Goethe um dieselbe Zeit zu Edermann, machen sich heraus und es ist der Mühe werth, daß man sich nach ihnen umsieht. — Es ist mir höchst interessant zu sehen, daß diejenigen Elemente bei ihnen erst anfangen zu wirken, die bei uns langft durchgegangen sind." Bei vielseitiger Beschäftigung mit den Franzosen blieb jedoch dem Dichter nicht die Zeit, sich auch öffentlich über alles Gelesene auszusprechen. Die ihn und Schiller betreffenden Artikel des Globe hat er, wie gesagt, übersetzt und besprochen. Riemlich eingehend zeigt er den historischen Roman Don Alonzo von Salvandy an und gibt dabei eine kurze aber ganz vorzügliche Definition Dessen, was wir, wie die Alten, Pietät nennen. Eine gedrängte Uebersicht über die Geschichte des Französischen Haupttheaters schließt mit dem guten Rath, den Alexandriner nur für die edlen Stellen und wichtigsten Momente festzuhalten, übrigens aber sich freierer Bersmaaße zu bedienen, wie es ja auch icon Corneille, Molière und Boltaire gelegentlich gehalten. Die Anwesenheit französischer Schauspieler in Berlin gibt ihm Beranlassung, Molière in die erste Klasse und an einen besonders hervorragenden Ort unter den Lustspieldichtern zu setzen, da bei ihm vorzügliches Naturell, sorgfältige Ausbildung und gewandte Ausführung zur vollkommensten Harmonie gelangt seien. Die siebenzehn lithographischen Blätter, womit der Maler Delacroix die französische Uebersetzung des Faust ausgestattet, haben ihn wieder in jene düstere Welt zwischen Himmel und Erde geführt und die uralte Empfindung der märchenhaften Erzählung aufgeregt, ein Eindruck. den das Werk allein "in der französischen, alles erheiternden, der Betrachtung, dem Verstande entgegenkommenden Sprache" nicht machen konnte. Endlich zeigte Goethe noch in seinem letten Lebensjahr den ersten Band von Le livre des Cent-et-un mit großer Unparteilichkeit an und machte bei Gelegenheit der Spontinischen Oper: Die Athenerinnen, Text von

Jouy, mit alter Bühnenkenntniß geeignete Borschläge, ein und das andere

bedeutende Moment herauszuheben.

Die Auffate zur englischen Literatur nehmen mit bem Jahre 1817 ihren Anfang. "Lord Byrons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses außerorbentlichen Geistes bekannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen fast aller Deutschheit und Nationalität zu vergessen schienen. - Er war mir ein theurer Zeitgenoß, und ich folgte ihm in Gebanken gern auf den Jrrwegen seines Lebens." Schon ein Jahr vorher hatte er den Corfaren und Lara nicht ohne Antheil und Bewunderung gelesen. Als ihm dann ein junger Amerikaner das Trauerspiel Manfred zum Geschenk machte, fand er, daß der seltsame Dichter seinen Fauft in sich aufgenommen und für seine Hypochondrie die seltsamste Nahrung daraus gesogen habe. Gegen Ende des Jahres 1817 schrieb Goethe den Auffat über dieses Drama. Beiderseitige Freunde suchten darauf ein persönliches Verhältniß zwischen den beiden Dichtern anzuknüpfen, Reisende brachten manchen freundlichen Gruß des Briten nach Weimar, und Goethe schrieb zur Erwiederung im Frühling 1823 das bekannte Gedicht an Lord Byron. Ein Jahr später zeigte Goethe in Kunst und Alterthum Byrons Cain an, indem er an eine Stelle im Moniteur anknüpfte, die Dichter und Stud gegen die Angriffe des französischen Uebersetzers in Schutz nahm. Auch wurde die Uebersetzung einiger Verse aus dem Don Juan mit ein paar Anmerkungen über dieses Werk begleitet, bessen grenzenlose Genialität hart an Frechheit streifte. Byron bewies sich dankbar durch Uebersendung des Originalblattes einer Dedication des Sarbanapal, die dann übrigens bei mancherlei Verspätung doch nicht vorgedruckt wurde; dagegen eignete er Goethe das Trauerspiel Werner zu. Bei der Nachricht von dem frühen Tode des hochbegabten Dichters (19. April 1824) fühlte Goethe den Drang das eigene Lebensverhältniß zu Byron furz darzustellen; der Anffat schließt mit einer etwas überschwänglichen Berherrlichung bes gluclich erworbenen Freundes. Gegen Eckermann äußerte Goethe damals michterner, die Literatur habe durch Byrons frühen Tod nicht sogar viel verloren. "Byron hatte ben Gipfel seiner schöpferischen Kunst erreicht und was er auch in der Folge noch gemacht haben würde, so hätte er doch die seinem Talent gezogenen Grenzen nicht erweitern können. In dem unbegreiflichen Gedicht seines jüngsten Gerichts hat er das Aeußerste gethan, was er zu thun fähig war." Im zweiten Theil des Faust ist Byron als Anabe Euphorion zum Symbol der Vereinigung antiker und mittelalterlicher Poesie gemacht worden. — Fruchtbarer und dauernder war das Berhältniß Goethes zu dem Schotten Thomas Carlyle. Goethe zählte ihn Denjenigen, die ihn durch eine mitschreitende Theilnahme zum Handeln und Wirken aufgemuntert, und durch ein ebles, reines, wohlgerichtetes Befreben wieder selbst verjüngt, ja ihn, der sie heranzog, mit sich fortgezogen hatten. Carlyle, burch Irving, ben Stifter ber bekannten Sette, auf die deutsche Literatur aufmerksam gemacht, hatte in englischen Zeitschriften,

namentlich ber Ebingburgh Review, auf die Schäte, die er hier gefunden, bingewiesen. Er übersette Wilhelm Meister und ließ zuerst abschnittweise im "London Magazine" eine Uebersicht über Schillers Leben und Werke brucken. Es war Goethe rührend zu sehen, wie dieser rein und rnhig benkende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, fast rohen Productionen unseres verewigten Freundes immer den edlen, wohldenkenden, wohlwollenden Mann gewahr ward und sich ein Ideal des vortrefflichsten Sterblichen an ihm auferbauen konnte. Goethe leitete eine deutsche Uebersetzung dieser Biographie durch ein längeres Vorwort ein, empfahl sie der deutschen Jugend angelegentlich und ließ, das Interesse an der Persönlichkeit des Berfassers wachzurufen, eine Anzahl Briefe desselben mit abdrucken. einem berselben ist eine vorzügliche Charakteristik von Robert Burns ge-Ebenso freundlich zeigte Goethe eine Auswahl der besten Erzählungen an, die Carlyse unter dem Titel German Romance aus den Werken von Goethe, Tieck, Jean Paul und Musäus zusammengestellt hatte. — Ein britter englischer Autor, von welchem Goethe hier wie in den Tages- und Jahresheften mit der größten Anerkennung spricht, ift Walter Scott. Es traf sich übrigens glücklich, daß er dessen Rapoleons anzeigte, als er eben anfing, ben ersten Band zu lesen. Er hätte sich im Berlauf dieser Lectüre so wenig als andere Sterbliche verbergen können, daß sich der große Romandichter hier im übelsten Lichte zeige und ein seinem Ruhm keineswegs vortheilhaftes Werk geschaffen habe.

Bur Stalienischen Literaturschickte Goethe im Jahr 1815 einen Auffat in's Morgenblatt über Don Ciccio, berüchtigten Andenkens, auf welchen ein geistreicher Wibersacher 365 Schmähsonette geschrieben und ein ganzes Jahr hindurch Tag für Tag publicirt hatte. Einige Jahre später wurde seine Aufmerksamkeit auf Italien gelenkt durch einen Streit zwischen ber romantischen und classischen Schule, ber sich borthin von Frankreich verpflanzt hatte. Der Ritter Vinconzo Monti, ein Borfampfer reiner Clafficität in seinem Gedicht Sulla Mitologia, war durch jüngere Dichter, namentlich burch Tedaldo-Fores in den Meditazioni Poetiche, heftig angegriffen. Der jüngeren Schule, die auf Natur und Leben drang und die allegorische Fabeldichtung herabsette, gehörte vor allen Alessandro Manzoni an, der frisch in die Gegenwart hineingriff und ein bedeutendes angebornes Talent ohne Regelzwang walten ließ. Goethe fand in ihm einen wahrhaft liebenswürdigen Dichter und wußte namentlich sein Drama "Graf Carmagnola" "Er hielt sich, rühmt er in den Tag- und Jahresheften, an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte ben Charakter einer vollkommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen erging, so waren doch seine lyrischen Aeußerungen höchst rühmenswerth, wie selbst miswollende Kritiker anerkennen mußten. Unsere guten Deutschen Jünglinge könnten an ihm ein Beispiel sehen, wie man in einfacher Größe natürlich waltet." So gab Goethe benn auch eine ausführliche und sehr lehrreiche Analyse des Studes und erklärte in den beigegebenen Anmerkungen, wäre er noch Theaterdirector, so sollte Graf Carmagnola "bei uns wohl auf-

genommen sein, und, wenn auch nicht, als Liebling der Menge, oft wiederholt, boch immer auf dem Repertorium, als ein würdiges Männerstück in Ehren bleiben." Auch gegen englische Recensenten, welche Manzonis lyriices Talent hoch über das bramatische stellten, nahm sich Goethe seines Lieblings an : in seiner rein productiven Kritik ersuchte er den Dichter, das Theater und seine eigens gewählte Weise nicht zu verlassen, aber barauf zu seben, daß seine Stoffe an und für sich rührend seien, da, genau betrachtet, das Kührende mehr im Stoff als in der Behandlung liege. — Als dann im Jahre 1827 Manzonis Werke bei Frommann in Jena erschienen, — Opere poetiche di Alessandro Manzoni, con prefazione di Goethe — begleitete Goethe diese Ausgabe mit einer Borrede, in welcher er zu dem bisher in Runft und Alterthum Gesagten noch eine höchst anerkennenbe Recension über die Tragödie Abelchi hinzufügte. Namentlich findet ex die Chore unübertrefslich. Die genaue historische Vergegenwärtigung, welche Manzoni sich zum Gesetz gemacht hat, kommt ihm in diesen lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzüglich zu Statten. höchste Lyrik ist entschieden historisch; man versuche die mythologisch gcschichtlichen Elemente von Pindars Oben abzusondern, und man wird finden, daß man ihnen durchaus das innere Leben abschneidet. Auch Manzoni vertieft sich, selbst in den Chören, in grenzenloses historisches Detail, aber er bringt es durch den Vortrag dahin, daß der Hörer, wie in einem Net verstrickt, zu unmittelbarem Antheil gezwungen wird. — Manzoni bewies sich sehr dankbar für Goethes Theilnahme und Aufmunterung; es wird ein Brief besselben an unseren Dichter im Original und ber Uebersetzung mitgetheilt, der, ganz in Goethes Geist, die Ueberzeugung ausspricht, das beste Mittel, ein Geisteswert sicher durchzuführen, sei, an der lebhaften und ruhigen Betrachtung bes Gegenstandes festzuhalten, den man behandelt, ohne sich um die conventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augenblicklichen Anforderungen des größten Theils der Leser. — Bei Gelegenheit der Tragodie Abelchi gebenkt Goethe auch des deutschen Uebersetzers Streckfuß, deffen Dante-lebersetzung ihm schon früher Beranlaffung gegeben, über das Locale in der Darstellung der Hölle einige Anmerkungen zu machen. — "Hätte das, was ich anrege, schrieb Goethe an Belter, unser guter Streckfuß vom Anfange seiner Uebersetzung gleich vor Augen gehabt, fo ware ihm Bieles, ohne größerc Mühe, beffer gelungen."

In die orientalische Welt war Goethe durch den Divan und die Abhandlungen zu demselben mit lebhaftem Verständniß eingetreten; daß er auch späterhin gern dorthin zurücklehrte, beweisen die Aufsätze über Toutinameh, Umbreits Erklärung des Hohenliedes und über indische

Dichtung.

Die unter dem Titel Volkspoesie zusammengefaßten Aufsätze zeigen nun vollends, wie unser Dichter seine Fühlfäden nach allen Richtungen hinstreckt und auf jede Anregung von außen mit freundlicher Theilnahme eingeht. Unablässig setzte er das Studium des Volksliedes fort und suchte es auf alle Beise zu verbreiten und zu fördern. Ueber dem Westen wurde der Norden,

Osten und Südosten nicht vergessen. Die Frithiof Sage erhielt fast zu gleicher Zeit in Tegner einen genialen Bearbeiter, in Frau von Helvig eine glückliche Ueberseterin und in Goethe einen freundlichen Empfehler. Serbische Lieder, durch einen an der Grenze von Serbien und Bosnien geborenen tüchtigen Mann, Namens Wuk, gesammelt und herausgegeben, zuerst durch Grimm, den Sprachgewaltigen, in strengem, ernstem Anschluß an das Original, dann durch Fräulein von Jakob mit freier Heiterkeit in deutsches Eigenthum verwandelt, durch Gerhards Wila vervollständigt, gaben fortbauernd Beranlassung zu eingehender Charafteristik. neugriechische, litthauische, ja chinesische Gebichte wurden zur willsommenen Beranlassung, über das Allgemeine des Bolksliedes und die besondere Eigenart mehr ober minder bedeutende Anmerkungen zu machen. Alle diese Bemühungen aber liefen zuletzt auf das Ziel hinaus, die Epoche einer Weltliteratur herbeizuführen, durch welche die gebildeten Nationen in engem Geistesverkehr sich gegenseitig fördern und corrigiren könnten. zu diesem Awede das Besondere ber einzelnen Menschen und Böllerschaften auf sich beruhen lassen, bei der Ueberzeugung jedoch festhalten, daß das wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menschheit gehört. Was also in den Dichtungen aller Nationen auf das allgemein Menschliche gerichtet ist, dies ist es, was die Uebrigen sich anzueignen haben. Bu einer folchen Bermittelung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit am meisten bei. Die deutsche Sprache ist hierzu besonders geeignet. Man mißgönnt der französischen nicht ihre Conversations- und diplomatische Allgemeinheit, aber zur Weltsprache muß die deutsche werden. Sie schließt sich an die Joiome sämmtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhrliches, Unzulässiges vorwerfe. Sie weiß sich in Worte, Wortbildungen, Wortfügungen, Redewendungen und was alles zur Grammatik und Rhetorik ge-hören mag, so wohl zu finden, daß sie sich bei Uebersetzung dem Original in jedem Sinne nahe halten kann. Bu dicsem formalen Borzug kommt nun, daß die Deutschen seit geraumer Zeit sich mehr als jedes andere Bolk von nationaler Selbstgenügsamkeit und Bornirtheit fern gehalten haben. Nation hat sich gewöhnt, Frembartiges aufzunehmen, sie hat sich stets ohne Affectation den Ausheimischen genähert. Es wird also dahin kommen, daß Fremde künftig auch das Ausheimische bei uns zu suchen baben; sie werden die Waaren, die sie aus der ersten Hand zu nehmen beschwerlich finden, durch unsere Vermittelung empfangen. Die Fremden werden Deutsch lernen nicht allein der Berdienste unserer eignen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprache immer mehr Vermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Wie sehr Goethes Bestrebungen auf dieses Ziel gerichtet waren, wie er eine Zeit lang recht eigentlich der Wittelpunkt der Weltliteratur war,

beweift der vorliegende Band seiner Werke.

Ernst Hermann.

# Unswärtige Literatur

und

Polkspoesie.

|   |   |  |   |   | 1 |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   | • |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
| • |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   | • |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   | • |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  | • |   |   |
|   |   |  |   |   | 1 |
|   |   |  |   |   | 1 |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   | • |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   | ı |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |

# Auswärtige

# Literatur und Volkspoesie.

## I. Altgriechische Literatur.

## Aeber die Farodie bei den Alfen.

1824. Wie schwer es ist, sich aus den Vorstellungsarten seiner Zeit herauszuarbeiten, besonders wenn die Aufgabe so gestellt ist, daß man sich in höhere, uns unerreichbare Zustände versetzen müsse, begreift man nicht eher als nach vielen, theils vergeblichen theils auch wohlgelungenen Versuchen.

Bon meinen Jünglingszeiten an trachtete ich, mich mit Griechischer Art und Sinne möglichst zu befreunden, und mir sagen zuverlässige Männer, daß es auch wohlgelungen seh. Ich will hier nur an den Euripidischen Sexcules erinnern, den ich einem modernen und zwar keineswegs verwerf-

lichen Buftande entgegengesett hatte.

In jenem Bestreben, es sind nunmehr gerade fünfzig Jahre, bin'ich immer fortgeschritten, und auf diesem Wege hab ich jenen Leitsaden nie aus der Hand gelassen. Inzwischen fand ich noch manche Hindernisse, und tonnte meine nordische Natur nur nach und nach beschwichtigen, meine Deutsche Gemüthsart, die aus der Hand des Poeten Alles sür baar Geld nahm, was doch eigentlich nur als Einlösungs- und Anticipationsschein sollte angesehen werden.

Herrlich überschwenglich ergreisenden Stücken der Alten noch zum Schluß der Borstellung eine Narrensposse sey gegeben worden. Wie mir aber gelang, mit einem solchen Versahren mich auszusöhnen und mir ein Unbegreisliches zurechtzulegen, sey hier gesagt, ob es vielleicht auch Andern fromme.

Goethe, Ausmartige Literatur.

Die Griechen, die als geselliges Volk gerne sprachen, als Republikaner gern sprechen hörten, waren so an den öffentlichen Vortrag gewöhnt, daß sie undewußt die Redekunst sich eigen gemacht hatten, und demgemäß dieselbe ihnen eine Art Bedürfniß geworden war. Dieses Element war dem dramatischen Dichter höchst willsommen, der auf einer singirten Vühne die höchsten menschlichen Interessen vorzusühren und das Für und Wider versichiedener Parteien durch Hin- und Widerreden kräftig auszusprechen hatte. Bediente er sich nun dieses Wittel zum höchsten Vortheil seiner Tragödie und wetteiserte mit dem Redner im völligen, obgleich imaginären Ernste, so war es ihm sür das Lustspiel beinahe noch willsommener: denn indem er die niedrigsten Gegenstände und Handlungen durch hohes Kunstvermögen ebensalls im großen Styl zu behandeln wußte, so brachte er etwas Unbegreisliches und höchst Ueberraschendes vor.

Bon dem Riedrigen, Sittenlosen wendet sich der Gebildete mit Abscheu weg, aber er wird in Erstaunen gesetzt, wenn es ihm dergestalt gebracht wird, daß er es nicht abweisen kann, vielmehr solches mit Behagen aufzunehmen genöthigt ist. Aristophanes giebt uns hiervon die unverwerslichsten Zeugnisse, und man kann das Gesagte aus dem Kyklops des Euripides vollkommen darthun, wenn man nur auf die künstliche Rede des gebildeten Ulysses hinweist, der doch den Fehler begeht, nicht zu denken, daß er mit dem rohesten aller Wesen spreche; der Cyklope dagegen argumentirt mit voller Wahrheit aus seinem Zustande heraus, und indem er jenen ganz entschieden widerlegt, bleibt er unwiderleglich. Man wird durch die große Kunst in Erstaunen gesetzt, und das Unanständige hört auf es zu sehn, weil es ums auf das Gründlichste von der Würde des kunstreichen Dichters überzeugt.

Wir haben uns also bei jenen als Nachspiel gegebenen heitern Stücken der Alten keineswegs ein Possen- und Frahenstück nach unserer Art, am wenigsten aber eine Parodie und Travestie zu denken, wozu uns vielleicht

Horazens Berse verleiten könnten.

Nein, bei dem Griechen ist Alles aus einem Stücke, und Alles im großen Styl. Derselbe Marmor, dasselbe Erz ist es, das einen Zeus wie einen Faun möglich macht, und immer der gleiche Geist, der Allem die gebührende Würde verleiht.

Hier sindet sich keineswegs der parodistische Sinn, welcher das Hohe, Große, Edle, Gute, Zarte herunterzieht und ins Gemeine verschleppt, woran wir immer ein Symptom sehen, daß die Nation, die daran Freude hat, auf dem Wege ist, sich zu verschlechtern; vielmehr wird hier das Rohe, Brutale, Niedrige, das an und für sich selbst den Gegensat des Göttlichen macht, durch die Gewalt der Kunst dergestalt emporgehoben, daß wir dasselbe gleichsalls als an dem Erhabenen theilnehmend empsinden und betrachten müssen.

Die komischen Masken der Alten, wie sie uns übrig geblieben, stehen dem Kunstwerth nach in gleicher Linie mit den tragischen. Ich besitze selbst eine kleine komische Maske von Erz, die mir um keine Goldstange seil wäre, indem sie mir täglich das Anschauen von der hohen Sinnesweise giebt, die durch Alles, was von den Griechen ausgegangen, hervorleuchtet.

Beispiele ähnlicher Art, wie bei den dramatischen Dichtern, finden

sich auch in der bilbenden Kunft.

Ein mächtiger Abler, aus Myrons ober Lysippus Zeiten, hat sich so eben, zwei Schlangen in den Klauen haltend, auf einen Felsen niedergelassen; seine Fittiche sind noch in Thätigkeit, sein Geist unruhig: denn jene beweglich widerstrebende Beute bringt ihm Gesahr; sie umringeln seine Füße, ihre züngelnden Zungen deuten auf tödtliche Zähne.

Dagegen hat sich auf Mauergestein ein Kauz niedergesetzt, die Flügel angeschlossen, die Füße und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gefaßt, die ohnmächtig ihre Schwänzlein um seine Füße schlingen, indem sie kaum

noch Zeichen eines piepsend abscheibenden Lebens bemerken lassen.

Man denke sich beide Kunstwerke neben einander! Hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern ein von Natur Hohes und von Natur Niederes, beides von gleichem Meister im gleich erhabenen Styl gearbeitet; es ist ein Parallelismus im Gegensatz, der einzeln erfreuen und zusammengestellt in Erstaunen setzen müßte. Der junge Bildhauer sände hier eine bedeutende Ausgabe.

Bu ähnlichen Resultaten führt die Bergleichung der Flias mit Troilus' und Cressida; auch hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern wie oben im Abler und Lauz zwei Naturgegenstände einander gegenüber gesetzt waren, so hier ein zwiesacher Beitsinn. Das Griechische Gedicht im hohen Styl, sichselbst darstellend, nur das Nothdürftige bringend und sogar in Beschreibungen und Gleichnissen allen Schmuck ablehnend, auf hohemythische Urüberlieserungen sich gründend; das Englische Meisterwert dagegen darf man betrachten als eine glückliche Umformung, Umsiehung jenes großen Werkes ins Nomantisch-Dramatische.

Hierbei dürfen wir aber nicht vergessen, daß dieses Stück mit manchem andern seine Herkunft aus abgeleiteten, schon zur Prosa herabgezogenen,

nur halb bichterischen Erzählungen nicht verläugnen kann.

Doch auch so ist es wieder ganz Original, als wenn das Antike gar nicht gewesen wäre, und es bedurfte wieder einen eben so gründlichen Ernst, ein eben so entschiedenes Talent als des großen Alten, um uns ähnliche Persönlichkeiten und Charaktere mit leichter Bedeutenheit vorzuspiegeln, indem einer spätern Menschheit neue Menschlichkeiten durchschaubar vorgetragen werden.

## Die fragischen Tetralogieen der Griechen. Brogramm von Kitter Hermann. 1819.

1823. Auch dieser Aufsatz deutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Kenner, der das Alte zu erneuern, das Absgestorbene zu beleben versteht.

Es kann nicht geläugnet werden, daß man sich die Tetralogieen der Alten sonst nur gedacht als eine dreisache Steigerung desselben Gegensstandes, wo im ersten Stück die Exposition, die Anlage, der Hauptmoment des Ganzen vollkommen geleistet wäre, im zweiten darauf sich schreckliche Folgen ins Ungeheuresteigerten, im dritten aber, dei nochmaliger Steigerung, dennoch auf eine gewisse Weise irgend eine Versöhnung herangesührt würde; wodurch denn allensalls ein viertes munteres Stück, um den Zuschauer, den häuslicher Ruhe und Vehaglichkeit bedürftigen Bürger wohlgemuth zu entslassen, nicht ungeschickt angesügt werden konnte. Wenn also z. B. im ersten Stück Agamemnon, im zweiten Alptennestra und Aegisth umkämen, im dritten jedoch der von den Furien versolgte Kuttermörder durch das Athenische Dberberufungsgericht losgesprochen und deshalb eine große städtische ewige Feier angeordnet würde, da kann uns dünken, daß dem Genie hier irgend einen Scherz anzuknüpsen wohl mochte gelungen sehn.

Ist nun zwar, wie wir eingestehen, die Griechische Mythologie sehr folgereich und langmüthig, wie sich denn der umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes grenzenlosen Stammbaums ein paar Trilogieen herauszu entwickeln wären, so kann man doch begreisen, daß, bei unerläßlichen Forderungen nach immer sich überbietenden Neuig-keiten, nicht immersort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sodann der Dichter nicht bald gewahr werden, daß dem Bolke an der Folge gar nichts gelegen ist? sollte er nicht klug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtsinnigen Gesellschaft zu thun hat? Er giebt lieber sein Innerstes auf, als es sich ganz allein und umsonst sauer werden zu lassen.

Höchst natürlich und wahrscheinlich nennen auch wir daher die Behauptung gegenwärtigen Programms, eine Tri- ober gar Tetralogie habe keineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gesordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, sondern eine Steigerung der äußern Formen, gegründet auf einen vielfältigen und zu dem bezweckten Eindruck hinreichenden Gehalt. In diesem Sinne mußte nun das erste Stück groß und für den ganzen Menschen staunenswürdig sehn, das zweite durch Chor und Gesang Sinne, Gesühl und Geist erheben und ergezen, das dritte darauf durch Aeußerlichteiten, Pracht und Drang aufreizen und entzücken; da denn das texte zu freundicher Entlassung so heiter, munter und verwegen sehn durfte als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichniß zu unsern Zetten. Die Deutsche Bühne besitzt ein Beispiel jener ersten Art an Schillers Wallenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Nachahmung der Alten beabsichtigt hätte; der Stoff war nicht zu übersehen, und zersiel dem wirkenden and schaffenden Geiste nach und nach, selbst gegen seinen Willen, in mehrere Theile. Der Empsindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das lustige, heitere Satyrstüd, das Lager, voraus. In den Piccolominiehren wir die sortschreitende Handlung; sie ist noch durch Pedanterie, Irrthum, wüste Leidenschaft niedergehalten, indes zarte, himmlische Liebe das Rohe zu mildern, das Wilde zu besänstigen, das Strenge zu lösen trachtet. Im dritten Stücke mißlingen alle Versuche der Vermittlung; man nuß es im tiessten Sinne hochtragisch nennen, und zugeben, daß für Sinn und Gefühl hierauf nichts weiter solgen könne.

Nun müssen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Beise, völlig Unzusammenhängendes auf einander glücklich und schicklich folgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben, und uns die Italianische, eine dem Augen-

blick ganz gewihmete Nation als Zuschauermasse benken.

So sahen wir eine vollsommen ernste Oper in drei Acten, welche, in sich zusammenhängend, ihren Gang ruhig verfolgte. In den Zwischen-räumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballete, so verschieden im Charakter unter einander als mit der Oper selbst: das erste heroisch, das zweite ins Komische ablaufend, damit die Springer Gewandtheit und Kräfte zeigen konnten. War dieses vorüber, so begann der dritte Act der Oper, so anständig einherschreitend, als wenn keine Posse vorhergegangen wäre; erust, seierlich, prächtig schloß sich das Ganze. Wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer Weise der Menge volksommen genugthuend.

Roch ein Beifpiel fügen wir hinzu: denn wir sahen, in etwas mäßigern Berhältnissen, Goldonische dreiactige Stücke vorstellen, wo zwischen den Abtheilungen vollkommene zweiactige komische Opern auf das Glänzendste vorgetragen wurden. Beide Darstellungen hatten weder dem Inhalt noch der Form nach irgend etwas mit einander gemein, und doch freute man sich höchlich, nach dem ersten Act der Komödie die bekannt-beliebte Ouverture der Oper unmittelbar zu vernehmen. Eben so ließ man sich nach dem glänzenden Finale dieses Singactes den zweiten Act des prosaischen Stücks

gar wohl gefallen. Hatte nun abermals eine musicalische Abtheilung das Entzüden gesteigert, so war man doch noch auf den dritten Act des Schausspiels höchst begierig, welcher denn auch jederzeit vollsommen befriedigend gegeben ward. Denn der Schauspieler, compromittirt durch seine sangereichen Borgänger, nahm nun alles, was er von Talent hatte, zusammen, und leistete, durch die Ueberzeugung, seinen Zuschauer im besten Humor zu sinden, selbst in guten Humor versetz, das Erfreulichste, und der allgemeine Beisall erscholl beim Abschluß auch dieser Pentalogie, deren letzte Abtheilung gerade die Wirtung that, wie der vierte Abschnitt der Tetralogieen, uns befriedigt, erheitert und doch auch gemäßigt nach Hause zu schicken.

## Machlese zu Mriftoteles Yoetik.

1826. Ein Jeder, der sich einigermaßen um die Theorie der Dichtkunst überhaupt, besonders aber der Tragödie bekümmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erinnern, welche den Auslegern viel Noth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragödie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verlangen, daß sie durch Darstellung Nitleid und Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemüth des Zuschauers reinigen solle.

Meine Gedanken und Ueberzeugung von gedachter Stelle glaube ich aber am besten durch eine Uebersetzung derselben mittheilen zu können.

"Die Tragödie ist die Nachahmung einer bedeutenden und abgesschlossenen Handlung, die eine gewisse Ausdehnung hat, und in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten Gestalten, deren jede ihre eigene Rolle spielt, und nicht erzählungsweise von einem Einzelnen, nach einem Verlauf aber von Witleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt."

Durch vorstehende Uebersetzung glaube ich nun die bisher dunkel geachtete Stelle ins Klare gesetzt zu sehen, und füge nur Folgendes hinzu. Wie konnte Aristoteles in seiner jederzeit auf den Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigentlich von der Construction des Trauerspiels redet, an die Wirkung, und was mehr ist, an die entsernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde? Keineswegs! er spricht ganz klar und richtig aus: wenn sie durch einen Verlauf von Mitzleid und Furcht erregenden Witteln durchgegangen, so müsse sie mit Auszgleichung, mit Versöhnung solcher Leidenschaften zuletzt auf dem Theater ihre Arbeit abschließen.

Er versteht unter Ratharsis diese aussöhnende Abrundung, welche

eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poetischen Werken geforbert wird. In der Tragödie geschieht sie durch eine Art Menschenopfer, es mag aun wirklich volldracht oder, unter Einwirkung einer günstigen Gottheit, durch ein Surrogat gelöst werden, wie im Falle Abrahams und Agamemnons; genug, eine Sühnung, eine Lösung ist zum Abschluß unerläßlich, wenn die Tragödie ein vollsommenes Dichtwerk sehn soll. Diese Lösung aber, durch einen günstigen, gewünschten Ausgang bewirkt, nähert sich schon der Mittelgattung, wie die Rückehr der Alceste; dagegen im Lustspiel gewöhnlich zu Entwirrung aller Verlegenheiten, welche ganz eigentlich das Geringere von Furcht und Hossnung sind, die Heirath eintritt, die, wenn sie auch das Leben nicht abschließt, doch darin einen bedeutenden und bedeuklichen Abschnitt macht. Niemand will sterben, Jedermann heirathen, und darin liegt der halb scherz, halb ernsthafte Unterschied zwischen Trauerund Lustspiel Fraesitischer Aesthetik.

Ferner bemerken wir, daß die Griechen ihre Trilogie zu solchem Zwecke benutt: denn es giebt wohl keine höhere Katharsis als der Ded ipus auf Colonus, wo ein halbschuldiger Verbrecher, ein Mann, der durch dämonische Constitution, durch eine düstere Heftigkeit seines Daseyns, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersort übereilte Thatausübung den ewig unerforschlichen, den ewig solgerechten Gewalten in die Hände rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiefste unherstellbarste Elend stürzt, und doch zuletzt noch aussöhnend ausgesöhnt, und zum Verwandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines eigenen Opferbienstes werth, erhoben wird.

Hierauf gründet sich nun auch die Maxime des großen Meisters, daß man den Helden der Tragödie weder ganz schuldig, noch ganz schuldfrei darstellen müsse. Im ersten Falle wäre die Katharsis bloß stossartig, und der ermordete Bösewicht zum Beispiel schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen; im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schicksal oder dem menschlich Einwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Ungerechtigseit zur Last.

Uebrigens mag ich bei diesem Anlaß, wie bei jedem andern, mich nicht gern polemisch benehmen; anzuführen habe ich jedoch, wie man sich mit Auslegung dieser Stelle bisher beholsen. Aristoteles nämlich hatte in der Politik ausgesprochen, daß die Musik zu sittlichen Zwecken bei der Erziehung benutzt werden könnte, indem ja durch heilige Melodieen die in den Orgien erst ausgeregten Gemüther wieder besänstigt würden, und also auch wohl andere Leidenschaften dadurch könnten ins Gleichgewicht gebracht werden. Daß hier von einem analogen Falle die Rede seh, läugnen wir nicht, allein er ist nicht identisch. Die Wirkungen der Musik sind stoffartiger, wie solches

Händel in seinem Alexanders fest durchgeführt hat, und wie wir auf sebem Ballsehen können, wo ein nach sittig-galanter Polonaise aufgespielter Walzer die sämmtliche Jugend zu Bacchischem Wahnsinn hinreißt.

Die Musik aber so wenig als irgend eine Kunst vermag auf Moralität zu wirken, und immer ist es falsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Religion vermögen dieß allein; Pietät und Pflicht müssen aufgeregt werden, und solche Erweckungen werden die Künste nur zufällig veranlassen. Was sie aber vermögen und wirken, das ist eine Milderung roher Sitten, welche aber gar bald in Weichlichkeit ausartet.

Wer nun auf dem Wege einer wahrhaft sittlichen innern Ausbildung sortschreitet, wird empsinden und gestehen, daß Tragödien und tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, sondern das Gemüth und das, was wir das Herz nennen, in Unruhe versehen und einem vagen, uns bestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend, und ist daher für solche Productionen leidenschaftlich eingenommen.

Wir kehren zu unserm Anfang zurück und wiederholen: Aristoteles spricht von der Construction der Tragödie, insofern der Dichter, sie als Object aufstellend, etwas würdig Anziehendes, Schau- und Hörbares ab-

geschlossen hervorzubringen bentt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Anoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen; die Verwicklung wird ihn verwirren, die Ausslöfung aufklären, er aber um nichts gebessert nach Hause gehen; er würde vielmehr, wenn er ascetisch aufmerksam genug wäre, sich über sich selbst verwundern, daß er eben so leichtsinnig als hartnäckig, eben so heftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung sindet, wie er hinausgegangen. Und so glauben wir Alles, was diesen Punkt betrisst, gesagt zu haben, wenn sich schon dieses Thema durch weitere Ausssührung noch mehr ins Klare sezen ließe.

## Plato, als Mitgenosse einer Chriftlichen Offenbarung.

(Im Jahre 1796 burch Fr. L. Stolbergs Uebersetzung "auserlesener Gespräche bes Blaton" veranlaßt.)

Niemand glaubte genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er gestehen müßte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn gesorgt wäre; ein besonderes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet, und auf diesem allein sollen Alle zum Heil gelangen.

Wie sehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten Alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem

Kreise vernünftige und gute Menschen fanden, denen es angelegen war, ihre moralische Natur auf das Volksommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaßen eine specielle Offenbarung zuzugestehen?

Doch es seh! diese Meinung wird immer bei denen bestehen, die sich gern Borrechte wünschen und zuschreiben, denen der Blick über Gottes große Belt, die Erkenntniß seiner allgemeinen ununterbrochenen und nicht zu unterbrechenden Wirkungen nicht behagt, die vielmehr um ihres lieben Ichs, ihrer Kirche und Schule willen, Privilegien, Ausnahmen und Wunder sür ganz natürlich halten.

So ist denn auch Plato früher schon zu der Ehre eines Mitgenossen einer Christlichen Offenbarung gelangt, und so wird er uns auch hier wieder dargestellt.

Wie nöthig bei einem solchen Schriftsteller, der bei seinen großen Versdiensten den Vorwurf sophistischer und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von sich ablehnen könnte, eine kritische, deutliche Darstellung der Umstände, unter welchen er geschrieben, der Motive, aus welchen er geschrieben, sehn möchte, das Bedürfniß fühlt ein Jeder, der ihn liest, nicht um sich dunkel aus ihm zu erbauen (das leisten viel geringere Schriftsteller), sondern um einen vortresslichen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen: denn nicht der Schein deszenigen, was Andere sehn konnten, sondern die Erkenntniß dessen, was sie waren und sind, bildet uns.

Welchen Dank würde der Uebersetzer bei uns verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Noten uns auch noch, wie Wieland zum Horaz, die wahrscheinliche Lage des alten Schriftstellers, den Inhalt und den Zweck seinzelnen Werkes selbst kürzlich vorgelegt hätte! Denn wie kommt z. B. Jon dazu, als ein kanonisches Buch mit aufgeführt zu werden, da dieser kleine Dialog nichts als eine Persissage ist? Wahrscheinlich weil am Ende von göttlicher Eingebung die Rede ist! Leider spricht aber Sokrates hier, wie au mehrern Orten, nur ironisch.

Durch jede philosophische Schrift geht, und wenn es auch noch so wenig sichtbar würde, ein gewisser polemischer Faden: wer philosophirt, ist mit den Porstellungsarten seiner Vor- und Mitwelt uneins, und so sind die Sespräche des Plato oft nicht allein auf etwas, sondern auch gegen etwas gerichtet. Und eben dieses doppelte Etwas, mehr als vielleicht bisher gesichen, zu entwickeln, und dem Deutschen Leser bequem vorzulegen, würde ein unschäsbares Verdienst des Uebersepers seyn.

Man erlaube uns noch einige Worte über Jon in diesem Sinne hinzuzufügen.

Die Maske des Platonischen Sokrates (denn so darf man jene phan-

tastische Figur wohl nennen, welche Sokrates so wenig als die Aristophanische für sein Ebenbild erkannte) begegnet einem Rhapsoden, einem Borleser, einem Declamator, der berühmt war wegen seines Vortrags der Homerischen Gedichte, und der so eben den Preis davon getragen hat und balb einen andern babon zu tragen gebenkt. Diesen Jon giebt uns Plato als einen äußerst beschränkten Menschen, als einen, der zwar die Homerischen Gebichte mit Emphase vorzutragen und seine Zuhörer zu rühren verfteht, ber es auch magt, über ben Homer zu reben, aber mahrscheinlich mehr, um die darin vorkommenden Stellen zu erläutern als zu erklären, mehr bei dieser Gelegenheit etwas zu sagen als durch seine Auslegung die Zuhörer dem Geist des Dichters näher zu bringen. Denn was mußte das für ein Mensch sebn, ber aufrichtig gesteht, daß er einschlafe, wenn die Gedichte anderer Poeten vorgelesen und erklärt würden? Man sieht, ein solcher Mensch kann nur durch Tradition oder durch Uebung zu seinem Talente gekommen sehn. Wahrscheinlich begünstigte ihn eine gute Gestalt, ein glückliches Organ, ein Herz, fähig, gerührt zu werden; aber bei allem bem blieb er ein Naturalist, ein bloßer Empiriker, der weder über seine Kunst noch über die Kunstwerke gedacht hatte, sondern sich in einem engen Kreise mechanisch herumdrehte und sich dennoch für einen Künstler hielt und wahrscheinlich von ganz Griechenland für einen großen Rünftler gehalten wurde. Einen solchen Tropf nimmt ber Platonische Sofrates vor, um ihn zu Schanden zu machen. Erst giebt er ihm seine Beschränktheit zu fühlen, dann läßt er ihn merken, daß er von dem Homerischen Detail wenig verstehe, und nöthigt ihn, da der arme Teufel sich nicht mehr zu helsen weiß, sich für einen Mann zu erkennen, der durch unmittelbare göttliche Eingebung begeistert wird.

Wenn das heiliger Boden ist, so möchte die Aristophanische Bühne auch ein geweihter Plat seyn. So wenig der Maske des Sokrates Ernst ist, den Jon zu bekehren, so wenig ist es des Verfassers Absicht, den Leser zu belehren. Der berühmte, bewunderte, gekrönte, bezahlte Jon sollte in seiner ganzen Blöße dargestellt werden, und der Titel müßte heißen: Jon, oder der beschämte Rhapsode: denn mit der Poesie hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Ueberhaupt fällt in diesem Gespräch, wie in andern Platonischen, die unglaubliche Dummheit einiger Personen auf, damit nur Sokrates von seiner Seite recht weise seyn könne. Hätte Jon nur einen Schimmer Kenntniß der Poesie gehabt, so würde er auf die alberne Frage des Sokrates, wer den Homer, wenn er von Wagenlenken spricht, besser verstehe, der Wagensührer oder der Rhapsode? ked geantwortet haben: Gewiß der Rhapsode: denn der Wagenlenker weiß nur, ob Homer richtig spricht, der einsichtsvolle Rhapsode weiß, ob er gehörig spricht, ob er als Dichter, nicht

als Beschreiber eines Wettlaufs, seine Pflicht erfüllt. Zur Beurtheilung des epischen Dichters gehört nur Anschauen und Gefühl und nicht eigentlich Kenniniß, obgleich auch ein freier Blick über die Welt und alles, was fie betrifft. Was braucht man, wenn man Einen nicht mystisiciren will, hier zu einer göttlichen Eingebung seine Zuflucht zu nehmen? Wir haben in Künsten mehr Fälle, wo nicht einmal ber Schuster von der Sohle urtheilen darf: denn der Künftler findet für nöthig, subordinirte Theile höhern Zweden völlig aufzuopfern. So habe ich selbst in meinem Leben mehr als Einen Wagenlenker alte Gemmen tabeln hören, worauf die Pferbe ohne Geschirr bennoch ben Wagen ziehen sollten. Freilich hatte ber Wagenlenker recht, weil er bas ganz unnatürlich fand; aber ber Künstler hatte auch recht, die schöne Form seines Pferbeförpers nicht burch einen unglücklichen Faben Diese Fictionen, diese Hieroglyphen, beren jede Runft zu unterbrechen. bedarf, werden so übel von allen benen verstanden, welche alles Wahre natürlich haben wollen, und baburch bie Kunft aus ihrer Sphäre reißen. Dergleichen hypothetische Aeußerungen alter und berühmter Schriftsteller, die am Plat, wo sie stehen, zweckmäßig senn mögen, ohne Bemerkung, wie relativ falsch sie werden können, sollte man nicht wieder ohne Zurechtweisung abdrucken lassen, so wenig als die falsche Lehre von Inspirationen.

Daß einem Menschen, der eben kein dichterisches Genie hat, einmal ein artiges, lobenswerthes Gedicht gelingt, diese Ersahrung wiederholt sich ost, und es zeigt sich darin nur, was lebhafter Antheil, gute Laune und Leidenschaft hervordringen kann. Man gesteht dem Haß zu, daß er das Genie supplire, und man kann es von allen Leidenschaften sagen, die uns zur Thätigkeit auffordern. Selbst der anerkannte Dichter ist nur in Momenten sähig, sein Talent im höchsten Grade zu zeigen, und es läßt sich dieser Wirkung des menschlichen Geistes psychologisch nachkommen, ohne daß man nöthig hätte, zu Wundern und seltsamen Wirkungen seine Zuslucht zu nehmen, wenn man Geduld genug besäße, den natürlichen Phänomenen zusolgen, deren Kenntniß uns die Wissenschaft andietet, über die es freilich bequemer ist vornehm hinwegzusehen als das, was sie leistet, mit Einsicht

und Billigkeit zu schäßen.

Sonderbar ist es in dem Platonischen Gespräch, daß Jon, nachdem er seine Unwissenheit in mehrern Künsten, im Wahrsagen, Wagensahren, in der Arzneikunde und Fischerei, bekannt hat, zulett doch behauptet, daß er sich zum Feldherrn besonders qualificirt fühle. Wahrscheinlich war dieß ein individuelles Stedenpferd dieses talentreichen, aber albernen Individuents, eine Grille, die ihn bei seinem innigen Umgang mit Homerischen Helden angewandelt sehn mochte, und die seinen Zuhörern nicht unbekannt war. Und haben wir diese und ähnliche Grillen nicht an Männern bemerkt,

welche sonst verständiger sind, als Jon sich hier zeigt? Ja wer verbirgt wohl zu unsern Zeiten die gute Meinung, die er von, sich hegt, daß er zum Regimente nicht der Unfähigste sey?

Mit wahrer Aristophanischer Bosheit verspart Plato diesen letzten Schlag für seinen armen Sünder, der nun freilich zwar sehr betäubt dassteht, und zuletzt, da ihm Sokrates die Wahl zwischen dem Prädicate eines Schurken oder göttlichen Mannes läßt, natürlicherweise nach dem letzten greift und sich auf eine sehr verblüffte Art höslich bedankt, daß man ihn zum Besten haben wollen. Wahrhaftig, wenn das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boden gelten.

Gewiß, wer uns auseinandersetze, was Männer wie Plato im Ernst, Scherz und Halbscherz, was sie aus Ueberzeugung oder nur discursive gesagt haben, würde uns einen außerordeutlichen Dienst erzeigen und zu unserer Bildung unendlich viel beitragen: denn die Zeit ist vorbei, da die Sibyllen unter der Erde weissagten: wir fordern Kritik und wollen urstheilen, ehe wir etwas annehmen und auf uns anwenden.

## Phaëthon, Pragödie des Anripides.

Berfuch einer Bieberherftellung aus Bruchftuden.

1821. Ehrfurchtsvoll an solche köstliche Reliquien herantretend, müssen wir vorerst alles aus der Einbildungskraft auslöschen, was in späterer Zeit dieser einfach großen Fabel angeheftet worden, durchaus vergessen, wie Ovid und Nonnus sich verirren, den Schauplat derselben ins Universum erweiternd. Wir beschränken uns in einer engen, zusammengezogenen Localität, wie sie der Griechischen Bithne wohl geziemen mochte; dahin ladet uns der

### Brolog.

Des Okeans, ber Thetis Tochter, Klymenen Umarmt als Gatte Merops, bieses Landes Herr, Das von dem vierbespannten Wagen allererst Mit leisen Strahlen Phöbus morgenblich begrüßt;

- 5. Die Gluth des Königs aber, wie sie sich erhebt, Berbrennt das Ferne, Nahes aber mäßigt sie. Dieß Land benennt ein nachbar-schwarzgesärbtes Bolk Eos, die glänzende, des Helios Rossestand. Und zwar mit Recht: denn rosensingernd spielt zuerst
- 10. An leichten Wöllchen Gos bunten Wechselscherz. Hier bricht sobann bes Gottes ganze Kraft hervor, Der, Tag und Stunden regelnd, alles Bolt beherrscht, Bon dieser Felsenkliken steilem Anbeginn Das Jahr bestimmt der breiten, ausgedehnten Welt.
- 15. So seh ihm benn, bem Hausgott unsrer Königsburg, Berehrung, Preis und jedes Morgens frisch Gemüth.

Auch ich, der Wächter, ihn zu grüßen hier bereit, Nach diesen Sommernächten, wo's nicht nachten will, Erfreue mich des Tages vor dem Tagesblick,

20. Und harre gern, doch ungeduldig, seiner Gluth, Die Alles wieder bildet, was die Nacht entstellt. So seh denn aber heute mehr als je begrüßt Des Tages Anglanz! Feiert prächtig heute ja Merops, der Herrscher, seinem träftig = einzgen Sohn

26. Berbindungsfest mit gottgezeugter Rhmphenzier; Deshalb sich Alles regt und rührt im Hause schon. Doch sagen Andre — Wißgunst waltet stets im Bolt — Daß seiner Freuden innigste Zufriedenheit Der Sohn, den er vermählet heute, Phasthon,

20. Richt seiner Lenden seh. Woher benn aber wohl? Doch schweige Jeder! solche zarte Dinge sind Richt glücklich anzurühren, die ein Gott verbirgt.

8. 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Widerspruch den Widersspruch der Erscheinung auflösen zu wollen; er spricht die Ersahrung aus, daß die Sonne das östliche Land nicht versengt, da sie doch so nah und unmittelbar an ihm hervortritt, dagegen aber die südliche Erde, von der sie

sich entfernt, so glühend heiß bescheint.

B. 7. 8. Nicht über dem Ocean, sondern diesseits am Rande der Erde suchen wir den Ruheplatz der himmlischen Rosse; wir finden keine Burg, wie sie Ovid prächtig auferbaut; Alles ist einsach und geht natürlich zu. Im letten Osten also, an der Welt Grenze, wo der Ocean ans seste Land umkreisend sich anschließt, wird ihm von Thetis eine herrliche Tochter geboren, Klymene. Helios, als nächster Nachbar zu betrachten, entbrennt sür sie in Liebe; sie giebt nach, doch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen entsprossenen Sohn eine einzige Bitte nicht versagen wolle. Indessen wird sie an Werops, den Herrscher jener äußersten Erde, getraut, und der ältliche Wann empfängt mit Freuden den im Stillen ihm zugebrachten Sohn.

Nachdem nun Phasthon herangewachsen, gebenkt ihn der Bater, standesgemäß, irgend einer Nymphe oder Halbgöttin zu verheirathen; der Jüngling aber, muthig, ruhm- und herrschsüchtig, erfährt, zur bedeutenden Beit, daß Helios sein Bater seh, verlangt Bestätigung von der Mutter, und will sich sogleich selbst überzeugen.

Rinmene. Phaethon.

Alymene. So bist du denn dem Chebett ganz abgeneigt? Phaethon. Das bin ich nicht; doch einer Göttin soll ich nahn Als Gatte, dieß beklemmet mir das Herz allein. Der Freie macht zum Knechte sich des Weibs, Verkaufend seinen Leib um Worgengist: Llymene. Deohn, soll ich es sagen? dieses fürchte nicht!

Phaëthon. Was mich beglückt zu jagen, warum zauberst bu?

40. Alemene. So wisse benn, auch du bist eines Gottes Sohn.

Bhaëthan. Unb weffen?

60.

65.

Bist ein Sohn des Nachbargottes Helios, Alymene. Der Morgens früh bie Rosse bergestellt erregt. Geweckt von Cos, hochbestimmten Beg ergreift,

Auch mich ergriff. Du aber bift die liebe Frucht.

45. Phaethou. Wie? Mutter, barf ich willig glauben was erschreck? Ad bin erschroden vor so boben Stammes Werth, Wenn dieß mir gleich den ewig innern Flammenruf Des Herzens beutet, ber zum Allerhöchsten treibt.

Alymene. Befrag ihn selber! benn es hat ber Sohn bas Recht, 50. Den Bater bringend anzugehn im Bebensbrang. Erinnr ihn, daß umarmend er mir zugesagt, Dir Eigen Bunich zu gewähren, aber teinen mehr. Gewährt er ihn, bann glaube fest, bag Belios Gezeugt bich hat; wo nicht, so log bie Mutter bir.

55. Phaëthon. Wie find ich mich zur heißen Wohnung Helios? Alymene. Er felbft wird beinen Leib bewahren, ber ihm lieb. Bhaethon. Wenn er mein Bater mare, bu mir Bahrheit fpracht. Alymene. D glaub es fest! Du überzeugst bich felbst bereinft. Phaethon. Genug! Ich traue beines Worts Bahrhaftigfeit.

Doch eile jest von binnen! benn aus bem Balaft Nahn schon die Dienerinnen, die des schlummernden Erzeugers Bimmer faubern, ber Gemacher Brunt Tagtäglich ordnen und mit vaterländischen Gerüchen bes Palafts Eingang zu füllen gehn. Benn bann ber greise Bater von bem Schlummer fic

Erhoben, und ber Hochzeit frohes Fest mit mir Im Freien hier berebet, eil ich flugs hinweg, Bu prufen, ob bein Mund, o Mutter, Wahres sprach.

(Beibe ab.)

Hier ift zu bemerken, daß das Stück sehr früh angeht: man muß es vor Sonnenaufgang denken, und dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum sehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hiervon ältere und neuere Beispiele wohl anführen, wo das Dargestellte in einer gewissen Beit unmöglich geschehen kann, und boch geschieht. Auf bieser Fiction bes Dichters und der Zustimmung des Hörers und Schauers ruht die oft angesochtene und immer wiederkehrende dramatische Zeit- und Ortseinheit der Alten und Neuern.

Das nun folgende Chor spricht von der Gegend, und was darin vorgeht, ganz morgenblich. Man hört noch die Nachtigall singen, wobei es höchst wichtig ist, daß ein Hochzeitgesang mit der Rlage einer Mutter um ihren Sohn beginnt.

Chor ber Dienerinnen. Leise, leife, wedt mir ben Ronig nicht! 70. Morgenschlaf gönn ich Jebem, Greisem Haupt zu allererst. Raum noch tagt es, Aber bereitet, vollendet das Werk! Noch weint im Hain Philomele

75. Ihr sanft harmonisches Lieb; In frühem Jammer ertönt "Iths, o Iths!" ihr Rufen. Sprinzion hallt im Gebirg, Felsanklimmender Hirten Russk:

80. Es eilt schon fern auf die Trift Brauner Füllen muthige Schaar; Zum wildaufjagenden Waidwert Zieht schon der Jäger hinaus; Am Uferrande des Meers

85. Tont bes melobischen Schwans Lieb. Und es treibt in die Wogen Den Nachen hinaus Bindwehen und rauschender Nuberschlag. Aufziehn sie die Segel,

90. Aufbläht sich bis zum mitteln Tau bas Segel.
So rustet sich Jeber zum anbern Geschäft;
Doch mich treibt Lieb und Verehrung heraus,
Des Gebieters fröhliches hochzeitsest
Mit Gesang zu begehn: benn ben Dienern

85. Schwillt freudig der Muth bei der Herrschaft Sich fügenden Festen. Doch brütet das Schickfal Unglück aus, Gleich triffts auch schwer die treuen Hausgenossen. Zum frohen Hochzeitsfest ist dieser Tag bestimmt,

100. Den betenb ich sonst ersehnt. Daß mir am festlichen Morgen der Herrschaft das Brautlied Zu singen einst seh vergönnt. Götter gewährten, Zeiten brachten Reinem Herrn den schönen Tag.

105. Drum tön, o Weihlieb, zum frohen Brautfest! Doch seht, aus der Pforte der König tritt Mit dem heiligen Herold und Phasthon; Her schreiten die dreie verbunden! O schweig Wein Mund in Ruh!

110. Denn Großes bewegt ihm die Seel anjett: Hin giebt er den Sohn in der Ehe Geset, In die süßen bräutlichen Bande.

der Bereld. Ihr, bes Ofeanos Strand Anwohnenbe,

Schweigt und höret!

115. Tretet hinweg vom Bereich bes Palastes!
Stehe von fern, Bolt!

Ehrfurcht hegt vor bem nahenben Könige! Deil entsprieße,

Frucht und Segen dem heitern Bereine, Welchem ihre Rähe gilt,

Des Baters und bes Sohns, die am Morgen heut

120. Dieß Fest zu weihen beginnen. Drum schweige jeber Munb!

Leider ift die nächste Scene so gut wie ganz verloren; allein man sieht aus der Lage selbst, daß sie von herrlichem Inhalt sehn könnte. Ein Bater,

ber seinem Sohne ein seierlich Hochzeitsest bereitet, dagegen ein Sohn, der seiner Mutter erklärt hat, daß er unter diesen Anstalten sich wegschleichen und ein gefährliches Abenteuer unternehmen wolle, machen den wirksamsten Gegensat, und wir müßten uns sehr irren, wenn ihn Euripides nicht auch dialektisch zur Sprache geführt hätte.

Und da wäre dennzu vermuthen, daß, wenn der Bater zu Gunsten des Ehestands gesprochen, der Sohn dagegen auch allenfalls argumentirt habe;

die wenigen Worte, die bald auf den angeführten Chor folgen,

Merops. ———— benn wenn ich Gutes sprach—
geben unserer Vermuthung einiges Gewicht; aber nun verläßt uns Licht
und Leuchte. Setzen wir voraus, daß der Bater den Bortheil, das Leben
am Geburtsorte fortzuseten, herausgehoben, so paßt die ablehnende Antwort des Sohnes ganz gut:

Phasthon. Auf Erben grünet überall ein Baterland.

Gewiß wird dagegen der wohlhäbige Greis den Besitz, an dem er so reich ist, hervorheben, und wünschen, daß der Sohn in seine Fußstapfen trete; da könnten wir denn diesem das Fragment in den Nand legen:

Phasthon. Es sen gesagt! ben Reichen ist es eingezeugt, Feige zu seyn; was aber ist die Ursach des? 125. Bielleicht daß Reichthum, weil er selber blind, Der Reichen Sinn verblendet wie des Glück.

Wie es denn aber auch damit beschaffen mag gewesen seyn, auf diese Scene folgte nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Wir vermuthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, woraus schönere Motive hervorgehen als aus dem Zuge selbst. Wahrsscheinlich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Verwandte, Herkömmliche in das Costüm seiner Fabel eingeslochten.

Indes nun Aug und Ohr des Zuschauers freudig und seierlich beschäftigt sind, schleicht Phaëthon weg, seinen göttlichen, eigentlichen Bater aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welchen die Sonnenpferde täglich heraufstürmen; ganz nahe da unten ist ihre Ruhestätte; wir sinden kein Hinderniß, uns unmittelbar vor den Warstall des Phöbus zu versehen.

Die nunmehr folgende, leider in dem Zusammenhang verlorene Scene war an sich vom größten Interesse, und machte mit der vorhergehenden einen Contrast, welcher schöner nicht gedacht werden kann. Der irdische Bater will den Sohn begründen wie sich selbst; der himmlische muß ihn abhalten, sich ihm gleich zu stellen.

Sodann bemerken wir noch Folgendes. Wir nehmen an, daß Phaëthon, hinabgehend, mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner Abkunft er sich vom Vater erbitten solle; nur als er die angespannten Pferde hervor-

schnauben sieht, da regt sich sein kühner, des Baters werther, göttlicher Muth, und verlangt das Uebermäßige, seine Kräfte weit Uebersteigende.

Aus Fragmenten läßt sich vielleicht Folgendes schließen. Die Anerkennung ist geschehen; ber Sohn hat den Wagen verlangt, der Bater abgeschlagen.

Den Thoren zugesell ich jenen Sterblichen, Den Bater, ber ben Söhnen, ungebilbeten, Den Bürgern auch bes Reiches Zügel überläßt.

Hieraus läßt sich muthmaßen, daß Euripides nach seiner Weise das Gespräch ins Politische spielt, da Ovid nur menschliche, väterliche, wahrhaft rührende Argumente vorbringt.

130. Phaëthon. Ein Anter rettet nicht bas Schiff im Sturm,

125.

Drei aber wohl. Ein einzger Borstand ist ber Stadt Bu schwach: ein zweiter auch ist Roth gemeinem Heil.

Wir vermuthen, daß der Widerstreit zwischen Ein- und Mehrherrschaft umftändlich seh verhandelt worden. Der Sohn, ungeduldig zulett, mag thätlich zu Werke gehen und dem Gespann sich nahen.

Beführe nicht die Zügel, Du Unerfahrner, o mein Sohn! ben Wagen nicht Besteige, Lenkens unbelehrt!

Esscheint, Helioshabeihn auf rühmliche Thaten, auf kriegerische Helbenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ist; ablehnend versetzt ber Sohn:

Phaethon. Den schlanken Bogen haff ich, Spieß und Uebungsplat.

Der Bater mag ihn sodann im Gegensatz auf ein idhllisches Leben hinweisen.

Phobus. Die fühlenben, Baumschattenben Gezweige, sie umarmen ihn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Borhergehende geschieht vor Sonnenaufgang, wie denn auch Ovid gar schön durch das Borrücken der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; der höchst besorgte Bater unterrichtet hastig den auf dem Wagen stehenden Sohn.

Die Erbe hier im feuchten Arm bes Okeans. Ferner:

So fahre hin! Den Dunsttreis Libyens meide boch! Richt Feuchte hat er, sengt die Räber dir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werden glücklicherweise durch ein Bruchstück benachrichtigt, wie es dabei zugegangen; doch ist zu bemerken, daß die folgende Stelle Erzählung sen, und also einem Boten angehöre.

Augelos. Run fort! Zu den Plejaden richte deinen Lauf! — Dergleichen hörend, rührte die Zügel Phaëthon, Und stachelte die Seiten der Geslügelten.
So giengs, sie slogen zu des Aethers Höh.
Der Vater aber, schreitend nah dem Seitenroß, Bersolgte warnend: Dahin also halte dich!
So hin! den Wagen wende dieserwärts!

Soethe, Auswärtige Literatur.

Wer nun der Bote gewesen, läßt sich so leicht nicht bestimmen; dem Local nach könnten gar wohl die früh schon ausziehenden Hirten der Berhandlung zwischen Bater und Sohn von ihren Felsenzugesehen, ja sodann, als die Erscheinung an ihnen vorbeistürmt, zugehört haben. Wann aber und wo erzählt wird, ergiebt sich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein, und zwar in der Ordnung, wie die heislige Shestandsseier nun vor sich gehen soll. Erschreckt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klarem Himmel, worauf jedoch nichts weiter zu erfolgen scheint. Sie erholen sich, obgleich von Ahnungen betroffen,

welche zu töftlichen lyrischen Stellen Gelegenheit geben mußten.

Die Katastrophe, daß Phaöthon, von dem Blize Zeus getrossen, nahe vor seiner Mutter Hause niederstürzt, ohne daß die Hochzeitseier dadurch sonderlich gestört werde, deutet abermals auf einen enggehaltenen lakonischen Hergang, und läßt keine Spur merken von jenem Wirrwarr, womit Ovid und Nonnus das Universum zerrütten. Wir denken uns das Phäsnomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein herabstürzte, in die Erde schlüge und sodam Alles gleich wieder vorbei wäre. Nun aber eilen wir zum Schluß, der uns glücklicherweise meistens erhalten ist.

Alymene. (Dienerinnen tragen ben tobten Phalthon.)

150. Erinnys ists, die flammend hier um Leichen webt, Die Götterzorn traf; sichtbar steigt der Dampf empor! Ich bin vernichtet! — Tragt hinein den todten Sohn! — Orasch! Ihr hört ja, wie der Hochzeit Feiersang Anstimmend mein Gemahl sich mit den Jungfraun naht.

155. Fort, fort! Und schnell gereinigt, wo bes Blutes Spur Bom Leichnam sich vielleicht hinab zum Boden stahl! D eilet, eilet, Dienerinnen! Im Gemach Will ich ihn bergen, wo bes Gatten Gold sich häuft, Das zu verschließen mir alleinig angehört.

160. O Helios, glanzleuchtenber! Wie hast bu mich Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon neunt Wit Recht dich, wer der Götter dunkle Ramen weiß.

Chor. Somen, Somen!

himmlische Lochter bes Bens, bich singen wir,

165. Aphrodite! Du, der Liebe Königin, Bringst süßen Berein den Jungfrauen. Herrliche Kypris, allein dir, holde Cöttin, Dank' ich die heutige Feier. Dank auch bring ich dem Knaben,

170. Den du hüllst in ätherischen Schleier, Daß er leise vereint. Ihr beibe führt Unserer Stadt großmächtigen König, Ihr den Herrscher, in dem goldglanzskrahlenden

175. Palast zu ber Liebe Freuden. Seliger du, o gesegneter noch als Könige,

Der bie Göttin heimführt, Und auf unendlicher Erbe. Allein als ber Ewigen Schwäher 180. Hoch sich preisen hört! Du geh voran uns! Führe biefe Mabchenschaar Merops. Ins Saus, und beiß' mein Weib ben Socheitreiben jest Mit Festgesang zu aller Götter Breis begehn. Rieht, Homnen singend, um das Haus und Hestias 185. Altare, welcher jebes frommen Berts Beginn Gewidmet sehn muß ----- — — Aus meinem Haus Mag bann ber Festchor zu ber Göttin Tempel ziehn. 190. Diener. O König! eilend wandt ich aus bem Haus hinweg Den schnellen Fuß; benn wo des Goldes Schätze du, Die herrlichen, bewahrest, bort — ein Feuerqualm Schwarz aus der Thüre Fugen mir entgegendringt. Anleg ich rasch bas Auge; boch nicht Flammen siehts, 195. Nur innen ganz geschwärzt vom Dampfe bas Gemach. D eile selbst hinein, bag nicht hephastos Born Dir in das Haus bricht und in Flammen der Palast Aufloht am frohen Hochzeittage Phaethons! Was fagst bu? Sieh benn zu, ob nicht vom sammenden Meraps. 200. Weihrauch bes Altars Dampf in die Gemächer brang! Diener. Rein ist ber ganze Weg von bort und ohne Rauch. Meroys. Beiß meine Gattin, ober weiß sie nichts bavon? Diener. Bang hingegeben ist sie nur bem Opfer jest. Merops. So geh ich; benn es schafft aus unbebeutenbem Ursprunge bas Geschick ein Ungewitter gern. **205.** Doch bu, bes Feuers Herrin, o Persephone, Und bu, Hephaftos, foutt mein haus mir gnabenreich! D wehe, weh mir Armen! wohin eilt Chor. Mein beflügelter Fuß? Wohin? \$10. Zum Aether auf? Soll ich in bunkelem Schacht Der Erde mich bergen? D weh mir! Entbedt wird die Rönigin, Die verlorene! Drinnen liegt der Sohn, Ein Beidnam, gebeim. ML Richt mehr verborgen bleibt Zeus Wetterstrabl, Nicht die Gluth mehr, mit Apollon die Berbindung nich. O Gottgebeugte! welch ein Jammer ftürzt auf bich? Tochter Oleanos, Eile zum Bater bin! 220. Fasse seine Anie, Und wende den Todesstreich von beinem Racen!

Merays. D webel weh!

Chor. O hört ihr ihn, bes greisen Baters Trauerton?

Merops. Dwehl mein Rinb!

Dem Sohne ruft er, ber sein Seufzen nicht vernimmt, Der seiner Augen Thränen nicht mehr schauen kann.

Rach diesen Wehklagen erholt man sich, bringt den Leichnam aus dem Palast und begräbt ihn. Bielleicht daß der Bote dabei auftritt und nach-

erzählt, was noch zu wissen nöthig; wie denn vermuthlich die von Bers 143—149 eingeschaltete Stelle hierher gehört.

Alymene. — — — — Doch ber Liebste mir Bermobert ungefalbt im Erbengrab.

#### Jum Phaëthon des Anripides.

1823. Die vom Herrn Prosessorund Ritter Hermann im Jahre 1821 freundlichst mitgetheilten Fragmente wirkten, wie Alles, was von diesem ebeln Geist- und Zeitverwandten jemals zu mir gelangt, auf mein Innerstes krästig und entschieden; ich glaubte hier eine der herrlichsten Productionen des großen Tragiters vor mir zu sehen, ohne mein Wissen und Wollen schien das Zerstückte sich im innern Sinn zu restauriren, und als ich mich wirklich an die Arbeit zu wenden gedachte, waren die Herren Prosessoren Göttsling und Riemer, in Jena und Weimar, behülflich, durch Uebersetzen und Aussuchen der noch sonst muthmaßlichen Fragmente dieses unschätzbaren Werts. Die Vorarbeiten, an die ich mich sogleich begab, liegen nunmehr vor Augen; leider ward ich von diesem Unternehmen, wie so vielen andern, abgezogen, und ich entschließe mich daher zu geben, was einmal zu Papier gebracht war.

Die gewagte Restauration besteht also aus einer Göttlingschen Uebersetzung der von Ritter Hermanu mitgetheilten Fragmente, aus den sonstigen Bruchstüden, die der Musgraveschen Ausgabe, Leipzig 1779, und zwar deren zweitem Theil S. 415, hinzugesügt sind, und aus eigenen eingeschalteten und verbindenden Zeilen. Diese drei verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie solches wohl durch Zeichen hätte geschehen können, gesammt abdrucken; der einsichtige Gelehrte unterscheidet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen würden nur gestört; und da die Ausgabe war, etwas Zerstücktes wenigstens einigermaßen als ein Ganzes erscheinen zu lassen, so sand ich keinen Beruf, mir meine Arbeit selbst zu zerstücken.

Anfang und Ende sind glücklicherweise erhalten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir kaum Winke haben, nach meiner Weise herzustellen. Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angedeuteten Situationen zu nochmaliger Belebung der Einbildungskraft und des Gefühls.

Der Prolog macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit der toposgraphischen Lage derselben im Osten. Wir hören von einer dem Königs-hause sich nahenden Hochzeitseier, und zwar des einzigen Sohnes, auf dessen Herkunft jedoch einiger Verdacht geworfen wird.

Alymene. Phaöthon. Dem Jünglinge widerstrebts, eine Göttin, wie sie ihm beschieden ist, zu heirathen, weil er nicht untergeordnet sehn

will; die Mutter entdeckt ihm, daß auch er der Sohn eines Gottes, des Sonnengottes, sey; der kühne Jüngling will es sogleich erproben.

Chor der Dienerinnen. Frischeste Morgenfrühe eines heitern Sommertags; Gewerbsbewegung über Land und Meer; leise Ahnung irgend eines Unheils; Hausgeschäftigkeit.

Berold. Der die Menge bei Seite weist.

Merops und Phasthon. Zarteste Situation, beren Aussührung sich kann denken läßt. Der bejahrte Bater kann dem Sohne alles irdische Glück an diesem Tage überliesern; der Sohn hat noch Anderes im Sinne: das Interesse ist verschieden ohne sich gerade zu widersprechen; der Sohn muß Borsicht brauchen, daß die Absicht, während der Feierlichkeiten noch einen abentenerlichen Bersuch zu machen, nicht verrathen werde.

Chor der festlente sammelt und ordnet sich, wie der Zug vorschreiten soll; dieß gab die schönste Gelegenheit zu theatralischer und charakteristischer Bewegung.

Bon hier aus begeben wir uns gern zu dem Rastorte bes Helios.

Heliss. Ess. Die unruhige, schlaflose Göttin treibt den Helios, ansusahren; er versagt sich nicht, ihr die morgendlichen Abenteuer mit schönen Hirten und Jägerknaben vorzuwersen; wir werden erinnert an den ersten Gesang des Chors.

Helios. Phaëthon. Heftig schnelle Verhandlung zwischen Bater und Sohn; letterer bemeistert sich des Wagens und fährt hin.

Wir wenden uns wieder vor den Palast des Merops.

Chor der sestleute, mitten in dem Borschreiten der Festlichkeit. Donnerschlag aus heiterm Himmel; Bangigkeit.

Alymene. Nächste Dienerinnen. Phasthons Leichnam wird gefunden und verstedt.

Chor der Vorigen. Hat sich vom Schreck erholt und verfolgt die zeierlichkeit.

Mereps. Eben diese Functionen förbernb.

Diener. Brandqualm im Hause verfündend.

Hächke Dienerinnen. Jammer bes Mitwiffens.

Alymene. Leichnam. Es geschieht bie Bestattung.

Ein Bote. Der Frühhirten einer, Zeuge des Vorgangs, berichtet, was zu wissen nöthig.

Wöge die Folgezeit noch Einiges von dem höchst Wünschenswerthen entbeden und die Lücken authentisch ausfüllen! Ich wünsche Glück denen,

die es erleben, und ihre Augen, auch hierdurch angeregt, nach dem Altersthum wenden, wo ganz allein für die höhere Nenschheit und Nenschlichkeit reine Bildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Wie viel ließe sich nicht über die Einfalt und Großheit auch dieses Stückes rühmen und sagen, da es ohne labyrinthische Exposition uns gleich zum Höchsten und Würdigsten führt, und mit bedeutenden Gegensätzen auf die naturgemäßeste Weise ergetzt und belehrt.

### Anripides Phaëthon noch einmal.

1826. Wo einmal ein Lebenspunkt aufgegangen ist, fügt sich manches Lebendige daran. Dieß bemerken wir bei jener versuchten Restauration des Euripidischen Phaöthon, worüber wir uns auf Anregung eines kenntnißreichen Mannes folgendermaßen vernehmen lassen, indem wir die Freunde bitten, die fragliche Stelle gefällig vorher nachzusehen.

Als am Ende des vorletten Acts, um nach unserer Theatersprache zu reden, Phaëthon von seinem göttlichen Vater die Führung des Sonnenwagens erbeten und ertrott, folgt ihm unsere Eindildungstraft auf seiner gefährlichen Bahn, und zwar, wenn wir das Unternehmen recht ins Auge sassen, mit Furcht und Entseten. In des irdischen Vaters Hause jedoch gehen die Hochzeitsanstalten immer fort; schon hören wir in der Nähe seierliche Hymnen erschallen, wir erwarten das Auftreten des Chors. Nun erfolgt ein Donnerschlag! der Sturz des Unglückseligen aus der Höhe geschieht außerhald des Theaters, und in Gesolg oben angeführter Restauration wagte man schon solgende Vermuthung. Wir denken uns das Phänomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein dei heiterm Himmel herabstürzte, in die Erde schlige und sodann Alles wieder vorbei wäre: denn sodald Klymene den todten Sohn versteckt hat, ja sogar inzwischen, fährt der Chor in seinem Festgesange fort.

Run finden wir bei Diogenes Laertius, in dem Leben des Anaxagoras, einige hierher gehörige Stellen. Bon diesem Philosophen wird gemeldet, er habe behauptet, die Sonne seh eine durchglühte Metallmasse, µνόδρος διάπυρος, wahrscheinlich, wie der ausmerkende und folgernde Philosoph sie aus der Esse halbgeschmolzen unter den schweren Hämmern gesehen. Bald darauf heißt es, daß er auch den Fall des Steins dei Aigos Potamoi vorausgesagt, und zwar werde derselbe aus der Sonne heruntersallen. Daher habe auch Euripides, der sein Schüler gewesen, die Sonne in der Tragödie Pha sthon einen Goldklumpen genannt, χρυσέαν βῶλον.

Ob uns nun schon die Stelle des Tragikers nicht vollständig übrig geblieben, so können wir doch, indem dieser Ausdruck sogleich auf die

Erwähnung des gefallenen Steins folgt, schließen und behaupten, daß nicht sowohl von der Sonne, sondern von dem aus ihr herabstürzenden brennenden Jüngling die Rede seh.

Ran überzeuge sich, daß Phasthon, den Sonnenwagen lenkend, für turze Zeit als ein anderer Helios, identisch mit der Sonne, gedacht werden mitste; daß ferner Zeus in der Tragödie, die unselige Abirrung unmittelbar mertend, großes Unheil, wie es Dvid und Nonnus ausgemalt, zu verhüten, zugleich aber einen enggehaltenen lakonischen Hergang der Tragödie zu beschnstigen, mit dem Bliz alsobald drein geschlagen. In der Verslechtung eines solchen Augenblick ist es gleichlautend, ob die Sonne selbst oder, sich absondernd von ihr, ein seuriger Metallklumpen oder der wagehalsige Führer als entzündetes Weteor herunterstürze. Höchst willsommen muß dem hochgebildeten Dichter dieses Zweideutige gewesen sehn, um seine Naturweisheit hier eingreisen zu lassen. Dieses Ereigniß war von großem theatralischem Esset, und doch nicht abweichend von dem, wie es in der Welt herzugehen pslegt: denn wir würden uns noch heutiges Tags von einem einzelnen Donnerschlag nicht irre machen lassen, wenn er sich bei irgend einer Feier dernehmen ließe.

Daher können wir die Art nicht billigen, wie das Fragment von Markland (Becks Ausgabe des Euripides Thl. II. S. 462) erklärt wird, indem er es für eine Bariante von χουσέα βάλλει φλογί hielt, und darüber von Porson zu Eurip. Orest 971 belobt wurde. Dieß kann durchaus der Fall nicht sehn, weil sich Diogenes ausdrücklich auf den gleichen Ausdruck des Anaragoras beruft. Vergleichen wir nun dazu Plin. Histor. Nat. II, 58:

Celebrant Graeci Anaxagoram — praedixisse, quibus diebus saxum casurum esset de sele. — Quod si quis praedictum credat, simul fateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxagorae fuisse, solvique rerum naturae intellectum et confundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapidem in eo fuisse credatur: decidere tamen crebro non erit dubium.

Aristoteles in dem ersten Buche über Meteorisches, und zwar dessen achtem Capitel, spricht, bei Gelegenheit der Milchstraße und deren Ursprung und Berhältniß, Folgendes aus: es hätten einige der Phthagoreer sie den Beg genannt, die Bahn solcher Gestirne, dergleichen bei dem Untergang Phaëthons niedergefallen seh.

Heine durchaus mit dem Sturze Phaëthons in Berknüpfung gedacht haben.

#### Die Bachantinnen des Auripides.

1826. Semele, Tochter des Thebaischen Herrichers Radmus, in Hossung, dem Bielvater Zeus einen Sohn zu bringen, ward verderbt und aufgezehrt durch himmlisches Feuer, der Knabe Bacchus gerettet, im Verborgenen

aufgepflegt und erzogen, auch bes Olymps und eines göttlichen Daseyns gewürdigt. Auf seinen Erbewanderungen und Bügen in die Geheimnisse des Rheadienstes bald eingeweiht, ergiebt er sich ihnen, und fördert sie aller Orten, ingeheim einschmeichelnbe Mysterien, öffentlich einen grellen Dienst unter ben Bölkerschaften ausbreitenb.

Und so ist er im Beginn der Tragödie, von Lydischen enthusiastischen Weibern begleitet, in Theben angelangt, seiner Baterstadt, will baselbst als Gott anerkannt senn und Göttliches erregen. Sein Großvater Rabmus lebt noch, uralt; er und ber Urgreis Tiresias sind ber heiligen Weihe gunftig Pentheus aber, auch ein Entel bes Kabnens, von und schließen sich an. Agave, jest Oberhaupt von Theben, widerfest fich den Religionsneuerungen, und will sammt ben Thebanern und Thebanerinnen einen göttlichen Ursprung des Bacchus nicht anerkennen. Zwar giebt man zu, er seb ein Sohn ber Semele, diese aber eben beswegen, weil fie fich fälschlich als Geliebte Jupiters angegeben, vom Blip und Feuerstrahl getroffen worden.

Pentheus behandelt nun daher die vom Bacchus als Chor eingeführten Lybischen Frauen auf bas Schmählichste; dieser aber weiß sich und die Seinigen zu retten und zu rachen, und dagegen Agaben mit ihren Schwestern und die andern ungläubigen Thebanerinnen zu verwirren, zu verblenden und, von begeisterter Wuth angefacht, nach bem ominösen Gebirg Ritharon, woselbst der verwandte Aftaon umgekommen, hinauszutreiben. Dort halten sie sich für Jägerinnen, die nicht allein bem friedlichen Hochwild, sonbern auch Löwen und Panthern nachzujagen berufen sind; Bentheus aber, auf eine abenteuerliche Weise gleichfalls verwirrt, von gleichem Wahnsinn getrieben, folgt ihrer Spur, und wird, sie belauschend, von seiner Mutter und ihren Gefährten entbedt, aufgejagt als Löwe, erschlagen und zerriffen.

Das Haupt, vom Körper getrennt, wird nun als würdige Beute auf einen Thyrsus gestedt, ben Agave ergreift und bamit nach Theben triumphirend hereinzieht. Ihrem Bater Kabmus, ber eben bes Sohnes Glieber, kümmerlich aus den Gebirgsschluchten gesammelt, hereinbringt, begegnet sie, rühmt sich ihrer Thaten, zeigt auf das Löwenhaupt, das sie zu tragen wähnt, und verlangt in ihrem Uebermuth ein großes Gastmahl angestellt;

ber Bater aber jammervoll beginnt:

Kadmus.

D Schmerzen! grenzenlose, nicht bem Blid zu schaun! Tobtichlag genbt, ein jammervolles hanbewert. Mag bieß ben Göttern hochwillommnes Opfer seyn; Bum Gastmahl aber rufft bu Theben, rufest mich. O weh des Unheils, dir zuerst und mir sodann! So hat ber Gott uns, zwar gerecht, boch ohne Dag, Obicon Berwandte, augeführt bem Untergang. So bufter luftlos wird bas Alter jeglichem Betrübten Auges. Aber moge boch mein Sohn

Agave.

Jagbglüdlich feun, nach mutterlichem Borgefdid. Benn er, Thebaisch sjungem Bolle zugesellt, Auf Thiere strebt. Mit Göttern aber liebt er sich Allein zu meffen. Bater, warnen wir ihn boch! Mit grübelhaftem Uebel nie befass' er sic. Wo ist er benn? wer bringt ihn vor mein Auge her? D ruft ihn, daß er icaue mich Glückelige! fedmus. Weh! weh! Erfahrt ihr jemals, was ihr ba gethan, Schmetz wird euch schmerzen, grimmig! bleibt ihr aber fo Hinfort in diesem Zustand, welcher euch ergriff, Benn auch nicht glüdlich, glaubt ihr end nicht unbeglückt. Jerr. Bas aber ist Unrechtes hier und Kränkenbes? frings. So wende mir zuerst bein Auge ätherwärts! Attit. Wohl benn! Warum befiehlst du mir hinaufzuschaun? Redmus. Ift er wie immer, ober siehst du Aenberung? Jerne. Biel glänzender benn sonst und doppelt leuchtet er. tedmus. So ist ein Aufgeregtes in ber Seele bir. Attal Ich weiß nicht, was bu fagen willft, boch wirb es mir Als ein Besinnen, anders aber als es war. dedman Bernimmst mich also beutlich und erwiederst klug? Atabe. Bergessen hab ich, Bater, was zuvor ich sprach. ftdmgs. In welches haus benn tamft bu, brautlich eingeführt? Attue. Dem Sohn bes Drachenzahns ward ich, bem Echion. Redman Und welchen Knaben gabst dem Gatten du daheim? Agens. Pentheus entsprang aus unser beiden Einigkeit. tebuns. Und wessen Antlig führst du auf der Schulter hier? MARL Des Löwen, wie bie Jägerinnen mir gereicht. fadmus. So blide grab auf! wenig Mihe koftet es. Lein Ad, was erblick ich? trage was hier in ber Hand. Ledmus. Betracht es nur, und lerne beutlich, was es ift! Agune. Das größte Leiben seh ich Ungludselige. fedmus. Dem Löwen doch vergleichbar nicht erscheint dir dieß? Jane. Rein, nicht! von Pentheus trag ich jammervoll bas haupt. tedmas. Bejammert lange, früher als bu's anerkannt. Jest Wer töbtet ihn? wie kam er boch in meine Faust? fedmus. Unselge Wahrheit, wie erscheinst du nicht zur Zeit! Igave. Sprich nur, das Herz hat dafür auch noch einen Buls. fedure. Du, bu erschlugft ihn, beine Schwestern würgten mit. Igene. Wo aber kam er um? zu Hause? braußen? wo? febnus. Bon seinen Hunden wo Attaon ward zersteischt. Leve. Bie zum Kithäron aber kam ber Unglückmann? ftdung. Dem Gott jum Trope, beiner auch, ber Schwärmenben. Igere. Wir aber bort gelangten an ihn welcher Art? ttdurs. Ihr rastet; raste Bacchisch boch die ganze Stadt. lgere. Dionysos, er verbarb uns: bieß begreif ich nun. febmus. Den ihr verachtet, nicht als Gott ihn anerkannt. Aftel Allein ber theure Leib des Sohnes, Bater, wo?

#### Somer noch einmal.

1826. Es giebt unter ben Menschen gar vielerlei Widerstreit, welcher und den verschiedenen, einander entgegengesetzten, nicht auszugleichenden

Denk- und Sinnesweisen sich immer aufs Neue entwickelt. Wenn eine Seite nun besonders hervortritt, sich der Menge bemächtigt, und in dem Grade triumphirt, daß die entgegengesetzte sich in die Enge zurückziehen und für den Augenblick im Stillen verbergen muß, so nennt man jenes Uebergewicht den Zeitgeist, der denn auch eine Zeit lang sein Wesen treibt.

In den frühern Jahrhunderten läßt sich bemerken, daß eine solche besondere Weltansicht und ihre praktischen Folgen sich sehr lauge erhalten, auch ganze Bölker und vielzährige Sitten zu bestimmen und zu bestätigen wußte; neuerlich aber ergiebt sich eine größere Versatilität dieser Erscheinung, und es wird nach und nach möglich, daß zwei Gegensäte zu gleicher Zeit hervortreten, und sich einander das Gleichgewicht halten können, und

wir achten dieß für die munschenswerthefte Erscheinung.

So haben wir zum Beispiel in Beurtheilung alter Schriftsteller uns im Sondern und Trennen kaum auf den höchsten Grad der Meisterschaft erhoben, als unmittelbar eine neue Generation auftritt, welche, sich das Bereinen, das Bermitteln zu einer theuern Pflicht machend, uns, nachdem wir den Homer einige Zeit, und zwar nicht ganz mit Willen, als ein Zusammengesügtes, aus mehrern Elementen Angereihtes vorgestellt haben, abermals freundlich nöthigt, ihn als eine herrliche Einheit, und die unter seinem Namen überlieferten Gedichte als einem einzigen höhern Dichterssinne entquollene Gottesgeschöpse vorzustellen. Und dießgeschieht dem auch im Zeitgeiste, nicht verabredet, noch überliefert, sondern proprio motu, der sich mehrfältig unter verschiedenen Himmelsstrichen hervorthut.

1

1

## II. Französische Literatur.

### Don Alonzo, ou l'Espagne.

Histoire contemporaine par N. A. de Salvandy. IV Tomes. Paris 1824.

1824. Ein merkwürdiger historischer Roman! Diese Art Schriften standen sonst nicht im besten Ruf, weil sie gewöhnlich die Geschichte in sabel verwandelten, und unsere historische, mühsam erwordene reine Anschaumg durch eine irregeleitete Einbildungskraft zu verwirren pslegten. Reuerer Zeit aber hat man ihnen eine andere Wendung gegeben: man such der Geschichte nicht sowohl durch Fictionen als durch die Arast dichterischen Vildens und Darstellens zu Hülse zu kommen, und sie dadurch erst recht ins Leben einzusühren. Dieses ist nun mehr oder weniger zu erreichen, vem man wirkliche Harakter gemäß handeln läßt, die Gestalten der Umsehung sodann nicht sowohl ersindet als zeitgemäß zu bilden versteht, so daß die sittlichen Eigenschaften und Eigenheiten der gewählten Epochen durch Individuen symbolisiert, diese aber durch allen Verlauf und Wechsel so durchgehalten werden, daß eine große lebendige Masse von Wirklichseiten sich zu einem glaubwürdigen, überredenden Ganzen vereinigt und abrundet.

Balter Scott gilt als Meister in diesem Fache; er benutzte den Bortheil, bedeutende, aber wenig bekannte Gegenden, halbverschollene Beschenheiten, Sonderbarkeiten in Sitten, Gebräuchen und Gewohnheiten imstreich aufzustellen und so seinen kleinen halbwahren Welten Interesse

ud Beifall zu verschaffen.

Der nun auftretende Gallier ist schon kühner; er webt und wirkt in den neuesten Zeiten. Wenn er also namhafte Personen porträtirt, so kann ihm die Tagesgeschichte gleich nachkommen; und was die erfundenen betrisst, so sassen sich diese auch an der Gegenwart prüsen: denn wie unsere Zeitgenossen überall denken und handeln, davon haben wir Empfindung und auch wohl Begriff.

Ein so großes Werk wie Alonzo seinem Gange nach zu entwickeln, wire eine sehr schwierige Arbeit, die unseres Amtes nicht ist; früher ober stäter, im Original ober Uebersetzung, wird das Werk allgemein gelesen werden. Wie reich sein Inhalt sehn müsse, ergiebt sich aus folgendem Berstichniß der von vorn herein handelnden Personen, das um so nöthiger ist,

als im gedrängten Gange des Werks diese Gestalten öfters wiederkommen und sich dermaßen kreuzen, daß nur ein ausmerksames wiederholtes Lesen uns eine deutliche Vorstellung von den wechselseitigen Einwirkungen verschaffen kann. Daher wird jeder Leser gern, wie der Zuschauer eines personenreichen Schauspiels, diesen Anmeldezettel öfters zu Rathe ziehen.

#### Alongo. Siftorifder Roman.

#### Bersonen ber einleitenben Erzählung.

Der Autor, Franzose, Reisenber, tritt 1820 an der Westseite über die Spanische Grenze. Don Geronimo, Alcade von Urdax, zugleich Wirth einer geringen Herberge. Donna Uraca, bessen Gattin. Don Juan de Dios, älterer Sohn, Studirender. Francisco de Paula, jüngerer Sohn, zum geistlichen Stande bestimmt; einstweisen Haustnecht. Pajita, auch Francisca, nettes Mädchen, Nichte. Pater Procurator, ein Dominicaner. Antonio, Betturin, Liebhaber der Pajita. Unbefannter, gesheimnisvoll. Intendant eingezogener Güter. Constitutioneller General, Bruder von Donna Uraca, Bater von Pajita. Madame Hiriart, Wirthin zu Ainhoa.

#### Personen des Manuscripts von Ainhoa, welches mit dem Tode Karls III. (1788) beginnt.

Don Louis, entlaffener Officier. Donna Beonora, beffen Gemablin. Alongo. Maria be las Augustias, nacher vermählte Marchise von C. Bablo, seine Rinber. Fran Fiboro, Inquisitor von Mexico. — Karl IV., König von Spanien. Maria Louise, Königin von Spanien. Pring von Afturien, Sohn und Thronfolger. Goboh, Herzog von Alcubia, Friedensfürst, Günftling, Beherrscher bes Reichs. — Enris quez, sonst berühmt im Stiergefechte, jest Invalide. Antonio, Betturin, Gracioso. (Sieh oben in der Einleitung.) Fray Aparicio, junger Pfasse, bessen Bruber. Commissarius zu Salamanca, Hauswirth des studirenden Alonzo. Donna Engrazia, hauswirthin. Don Mariano, ihr Entel, Baccalaureus. Mariana, Dienstmagb. — Sir Georges Bellesley, Engländer von Einfluß. — Don Juan, Herzog von L., vormals als Baron von R., Couverneur von Havanna. Don Carlos, sein altester Sohn, Garbeofficier, Ritter ber Puerta bel Sol. Don Jahme T., vornehmer Buffling, Bruber bes Don Carlos. Der Graf von D. Donna Matea, seine Gemahlin. Albouga, ihre Tochter. Domingo, ihr Bater, reicher Ranfmann von Cabix. Ines, ihre Rammerfrau. Margarita, ihr Rammermabchen. Don Oforio, Marquis von C., Schwager bes Herzogs von B. Der Graf von X., Günftling bes Gunftlings Goboy. Sor Maria be los Dolores, Aebtissin, Bittwe bes Brubers vom Marquis von C. Conducteur eines Fuhrwerts. Hibalgo be Zativa, von Balencia gebürtig. In Erinnerung alter Zeiten für Desterreich gegen bie Bourbons gesinnt. Don Lope, geheimnißvoller Officier, bes Prinzen von Asturien Jugendgenosse, eingeengt mit ihm, nun burch eine reichliche Stelle in America belohnt. Der Pralat Isiboro. Sieh oben Fray Flidoro.

Hiermit wären wir noch nicht einmal bis zu Ende des ersten Theils gelangt; indessen sind die Hauptpersonen doch schon eingeleitet. Wir verslassen unsern Helden in dem Augenblicke, da er nach America in eine ehrens volle Verbannung gesendet wird. Auf diesem Schauplat der neuen Welt

treten neue Personen auf, mit benen sich der Theilnehmer schon leichter bekannt machen wird. Kehrt er nach Europa zurück, so sindet er sich in bekannter Umgebung.

Bu eigener Aushülse übernahmen wir die Bemühung, vorstehendes Berzeichniß auszuziehen, um die Schwierigkeiten, auf die man beim Lesen des Werks geräth, überwindlicher zu machen; sie bestehen aber darin, daß vier Personen was ihnen begegnet ist erzählen: der Reisende, der Versasser des Nanuscripts von Ainhoa, ein Einsiedler und ein ritterlicher Soldat. Alle sprechen in der ersten Person, wodurch denn der Versasser sich den großen Vortheil hat, sie als gegenwärtig dei allen Ereignissen auftreten zu lassen; wie wir denn vom Tode Karl III. (1788) an dis auf den nächstentigen Tag durch Augenzeugen von den merkwürdigen Fortschritten der großen Verwirrung eines Reichs belehrt werden.

Diese Erzählungen werden uns aber nicht etwa hinter einander, sondern über einander geschoben vorgelegt, worein wir uns denn zu finden und mis desto aufmerksamer beim Lesen zu benehmen haben.

Hat man sich nun in das Geschichtliche gefunden, so muß man den Bortrag des Berfassers bewundern, und zugleich seine freie Uebersicht über die laufenden Welthändel mit Beisall begrüßen. Wir sehen, wie er als Dichter und Redner einen Jeden für seine Partei und wider die Gegner ausführlich, klar und kräftig reden läßt, und mithin die Darstellung der wild-widersprechenden Geister, woraus denn die vielleicht nicht zu schlichtende Berwirrung entspringt, zuletzt redlich vollendet. So wird zum Beispiel ansanzs von Jedermann auf Napoleon gescholten und das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen; wie er aber persönlich auftritt, ein Gesecht einsleitet und durchführt, erscheint er als Fürst und Heerschlimms Günstigsten.

Daß bei dem Hervortreten eines solchen Werkes die Französischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich denken; der Constitutionnel rühmt es unbedingt, das Journal des Débats ergreift eine der mißwollenden Aritik nicht fremde Manier, den Autor herabzuwürdigen: denn es sordert von dem, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unverträgliche, unwögliche Eigenschaften, versichert, das Werk seh schlecht, weil es diese Bedingungen nicht erfülle; im Einzelnen seh es lobenswürdig, das Ganze aber müsse cassirt und umgeschrieben werden.

Rachdem aber nun der Recensent eine ganze Strecke vorwärts geschritten, so wird er zuletzt wie Bileam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen vom guten Geiste genöthigt; wir theilen die merkwürdige Stelle und zwar im Grundtexte mit, da, wie uns ein Versuch belehrt hat, die sorgfältigste Uebersetzung sich nicht der Klarheit und Entschiedenheit des Originals bemächtigen könnte.

Ce livre porte beaucoup à réséchir. Je n'en connais pas qui ostre une peinture plus vraie des mœurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays, et des causes qui l'ont tenu, peut-être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qu'il a obtenu des renseignemens précieux sur quelques parties des grands débats qui ont eu lieu dans la Péninsule; il en a fait usage avec discernement. S'il montre l'excès des sorces de la jeunesse dans la complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit mûri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par conséquent à les développer et à les juger.

Ein solches Zeugniß, das der Parteischriftsteller einem von der Gegenseite zu ertheilen genöthigt ist, sinden wir freilich aller Ehren werth und acceptiren es aufs Höslichste; doch sagen wir zugleich: so schön und bedeutend auch die zugestandenen Eigenschaften sind, so hat der Nann doch das Beste vergessen, denjenigen Borzug, worauf die übrigen alle beruhen. Er übersieht nämlich die Pietät, die man freilich nicht in den Handslungen der ausgesührten Personen, vielmehr in dem Sinne des Ganzen, in dem Gemüth und Geiste des Verfassers zu suchen hat.

Pietät, ein im Deutschen bis jett jungfräulich keusches Wort, da es unsere Reiniger abgelehnt, und als ein fremdes glücklicherweise bei Seite gebracht haben. Pietas gravissimum et sanctissimum nomen, sagt ein edler Vorsahr, und gesteht ihr zu, sie seh fundamentum omnium virtutum. Hierüber uns dießmal herauszulassen, verbeut uns Tag und Plat; deshalb sagen wir kürzlich nur so viel.

Wenn gewisse Erscheinungen an der menschlichen Natur, betrachtet von Seiten der Sittlichkeit, uns nöthigen, ihr eine Art von radicalem Bösen, eine Erbsünde zuzuschreiben, so fordern andere Nanisestationen derselben, ihr gleichfalls eine Erbtugend, eine angeborene Süte, Rechtlichkeit und besonders eine Neigung zur Ehrsurcht zuzugestehen. Diesen Quellpunkt, wenn er, im Menschen cultivirt, zur Thätigkeit ins Leben, zur Dessentlichkeit gelangt, nennen wir Pietät, wie die Alten.

Mächtig zeigt sie sich von Eltern zu Kindern, schwächer von Kindern zu Eltern; sie verbreitet ihre segensvolle Einwirfung von Geschwistern über Bluts-, Stammes- und Landesverwandte, erweist sich wirksam gegen Fürsten, Wohlthäter, Lehrer, Gönner, Freunde, Schützlinge, Diener, Knechte, Thiere, und somit gegen Grund und Boden, Land und Stadt; sie umfaßt Alles, und indem ihr die Welt gehört, wendet sie ihr Letztes, Bestes dem Himmel zu; sie allein hält der Egvisterei das Gegengewicht, sie würde wenn sie durch ein Wunder augenblicklich in allen Menschen hervorträte, die Erde von allen den Uebeln heilen, an denen sie gegenwärtig und vielleicht unheilbar krank liegt. Schon sagten wir zu viel und würden bei

der größten Ausführlichkeit immer nur zu wenig sagen; deswegen zeuge der Berfasser mit kurzen Worten für sich selbst:

La jeunesse a besoin de respecter quelque chose. Ce sentiment est le principe de toutes les actions vertueuses, il est le foyer d'une émulation sainte qui aggranditi existence et qui l'élève. Quiconque entre dans la vie sans payer un tribut de vénération, la traver-

sera toute entière sans en avoir recu.

Und wäre nicht diese heilige Gnade Gottes und der Natur in unserm Freunde durchdringend lebendig, wie sollte er als Jüngling zu dem höchsten Resultate der Lebensweisheit gelangt sehn, das wir mit Bewunderung im Laufe des Werkes gewahr wurden und mit Erstaunen an einer einzelnen Stelle klar ausgesprochen fanden? Möge sie Vielen deutlich werden und manches bewuruhigte Gemüth mit seinem Zustande versöhnen!

Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesurer la carrière que le hand nous a fixée, d'y borner nos vœux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés: peut-être la dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'à ce prix. Mais pour

vriver à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

#### Ocuvres dramatiques de Goethe,

traduites de l'Allemand: précédées d'une notice biographique et littéraire.

#### 4 Volumes. in 8.

1826. In dem Augenblick, da der Deutschen Nation die Frage vorgelegtwird, inwiesern sie eine Sammlung von Goethes vielzährigen literarischen Arbeiten günstig aufnehmen wolle, muß es angenehm sehn zu erschen, wie sich seine Bemühungen einer Nachbarnation darstellen, welche von jeher nur im Allgemeinen an Deutschem Bestreben Theil genommen, Beniges davon gekannt, das Wenigste gebilligt hat.

Run dürsen wir nicht läugnen, daß wir Deutschen gerade wegen dieses eigensinnigen Ablehnens auch gegen sie eine entschiedene Abneigung empfunden, daß wir uns um ihr Urtheil wenig bekümmert und sie gegenseitig nicht zum Günstigsten beurtheilt haben. Merkwürdig jedoch mußte es uns in der neuesten Zeit werden, wenn dasjenige, was wir an uns selbst schätzen, auch von ihnen ansing geschätzt zu werden, und zwar nicht, wie bisher, von einzelnen besonders gewogenen Personen, sondern in einem sich immer weiter ansbreitenden Kreise.

Woher diese Wirkung sich schreibe, verdient gelegentlich eine besondere nähere Untersuchung und Betrachtung. Hier werde nur der bedeutende Umstand hervorgehoben, daß Franzosen sich entschieden überzeugten, bei dem Deutschen walte ein redlicher Ernst ob, er gehe bei seinen Productionen mit dem besten Willen zu Werke; eine tüchtige und zugleich ausdauernde Energie könne man ihm nicht abläugnen; und nun mußte freilich aus einer

solchen Uebersicht unmittelbar ber reine richtige Begriff entspringen, baß man eine jede Nation, sodann aber auch die bedeutenden Arbeiten eines jeden Individuums derselben aus und an ihnen selbst zu erkennen, auch, was noch mehr ift, nach ihnen selbst zu beurtheilen habe. Und so barf uns benn in weltbürgerlichem Sinne wohl freuen, daß ein burch fo viel Prüfungsund Läuterungsepochen durchgegangenes Bolk sich nach frischen Quellen umfieht, um sich zu erquiden, zu stärken, herzustellen, und sich deshalb mehr als jemals nach außen, zwar nicht zu einem vollendeten, anerkannten, sonbern zu einem lebenbigen, selbst noch im Streben und Streiten begriffenen Nachbarvolke hinwendet.

Aber nicht allein auf ben Deutschen richten sie ihre Aufmerksamkeit, sondern auch auf den Engländer, den Italianer; und wenn sie Schillers Cabale und Liebe in brei Nach- und Umbilbungen gleichzeitig auf brei Theatern günstig aufnehmen, wenn sie Musäus Märchen übersetzen, so sind Lord Byron, Walter Scott und Cooper bei ihnen gleichfalls einheimisch, und sie wissen die Verdienste Manzonis nach Gebühr zu würdigen.

Ja wenn man genau auf den Gang, den sie nehmen, Acht giebt, so möchte die Zeit herannahen, wo sie uns Deutsche an gründlich freisinniger Kritik zu übertreffen auf ben Weg gelangen. Möge sich dieß ein Jeber, ben es angeht, gesagt sehn lassen. Wir wenigstens beobachten genau, was sie auf ihrem hohen, nicht längst erreichten Standpunkte Günftiges ober Ungünstiges über uns und andere Nachbarnationen aussprechen. Dieß sen hinreichend, um eine Recenfion der obengenannten Uebersetzung anzufündigen, die wir in abkürzendem Auszug hiermit einführen wollen. lesen ist sie Globe 1826. No. 55-64.

Der Referent fängt bamit an, daß er die frühern und spätern Wirkungen Werthers in Frankreich charakteristisch bezeichnet, sodann aber die Ursachen bemerkt und ausspricht, warum seit so vielen Jahren von meinen übrigen Arbeiten nur wenige Kenntniß dorthin gekommen.

"An ber Langsamkeit, mit welcher Goethes Ruf fich bei uns verbreitete, ift größtentheils die vorzüglichste Eigenschaft seines Geistes schulb, die Originalität. Alles, was höchft original ift, b. h. ftart gestempelt von dem Charafter eines besondern Mannes ober einer Ration, baran wird man schwerlich sogleich Geschmad finden, und die Originalität ist das vorspringende Berdienst dieses Dichters; ja man kann sagen, daß in seiner Unabhängigkeit er diese Eigenschaft, ohne die es kein Genie giebt, bis zum Uebermaß treibe. Sobann bebarf es immer einer gewissen Anstrengung, um uns aus unsern Gewohnheiten herauszufinden, und das Schöne zu genießen, wenn es unter neuer Gestalt vor uns tritt. Aber bei Goethe ist es nicht mit einem Anlauf gethan, man muß es für ein jebes seiner Werke erneuern: benn alle sind in einem verschiebenen Geist verfaßt. Wenn man von einem zum andern geht, so tritt man jebesmal in eine neue Welt ein. Solch eine fruchtbare Mannigfaltigkeit kann freilich faule Imaginationen erschreden, ausschließenben Lebrweisen ein Aergerniß geben; aber biese Mannigfaltigkeit bes Talents ift ein Zauber für Geister, die fich genug erhoben um es zu begreifen, fraftig genug sind ihm zu folgen.

,Es giebt Menschen, beren stark ausgesprochener Charakter uns ansangs in Erstaunen sett, ja abstäßt; hat man sich aber ihrer Art und Weise befreundet, so schließt man ihnen sich an, gerade um der Eigenschaften willen, die uns erst entfernten. So sind die Werke unseres Dichters; sie gewinnen, wenn man sie kennt, und um sie zu kennen muß man sich die Mühe geden sie zu studiren: denn oft verbirgt die Seltsamkeit der Form den tiesen Sinn der Idee. Senug, alle andern Dichter haben einen einsörmigen Gang, leicht zu erkennen und zu befolgen: aber er ist immer so unterschieden von den andern und von sich selbst; man erräth oft so wenig, wo er hinaus will; er verrückt dergestalt den gewöhnlichen Gang der Aritik, ja sogar der Bewunderung, daß man, um ihn ganz zu genießen, eben so wenig literarische Borurtheile haben muß als er selbst; und vielleicht sände man eben so schwer einen Leser, der davon völlig frei wäre, als einen Poeten, der, wie er, sie alle unter die Küße aetreten hätte.

"Ran barf sich also nicht verwundern, daß er noch nicht populär in Frankreich ist, wo man die Mühe fürchtet und das Studium, wo Jeder sich beeilt, über das zu spotten was er nicht begreift, aus Furcht, ein Anderer möge vor ihm darüber spotten, in einem Publicum wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen kann. Aber endlich sällt es uns doch einmal gelegentlich ein, daß es leichter ist, ein Werk zu verbannen, weil es nicht sür uns gemacht war, als einzusehen warum es Andere schön sinden. Man begreift, daß vielleicht mehr Geist nöthig ist um den Werth einer fremden Literatur zu schähen, als zu bemerken daß sie fremd ist, und das für Fehler zu halten, was sie von der unsrigen unterscheidet. Nan sieht ein, daß man sich selbst verkürzt, wenn man neue Genüsse der Eins bildungskraft verschmäht, um des traurigen Vergnügens der Wittelmäßigkeit willen, der Uns sähigkeit zu genießen, der Eitelkeit nicht zu verstehen, des Stolzes nicht genießen zu wollen.

"Als Coethe seine Lausbahn antrat, war die Literatur in Deutschland in einem Bussande wie ungefähr jest in Frankreich. Man war müde dessen was man hatte, und wußte nicht was an dessen Stelle zu sesen wäre; man ahmte wechselsweise die Franzosen, die Engländer, die Alten nach; man machte Theorieen auf Theorieen in Erwartung von Meisterstücken. Die Berfasser dieser Lehrgebäude rühmten die künftigen Resultate ihrer Säze, und bestritten die Hossnungen entgegenstehender Doctrinen, mit einer Lebhaftigkeit, welche an den Born der beiden Brüder in Tausend und Einer Nacht erinnert, die sich Etags im Gespräch über ihre Kinderverseindeten, die noch geboren werden sollten.

"Goethe, welchen dieser Streit ber Meinungen einen Augenblid von ber Poesie absewendet batte, ward bald durch einen berrischen Beruf wieder zurückgeführt: und spaleich beschloß er, den Stoff seiner Productionen in sich selbst zu suchen, in dem was ihm Gefühl sber Rachbenken barreichte; er wollte nichts malen als was er gesehen ober gefühlt hatte. und so fieng für ihn die Gewöhnung an, woran er sein ganzes Leben hielt, als Bild ober Drama basienige zu realistren, was ihn erfreut, geschmerzt, beschäftigt hatte. Und so gebacte er seiner Art, die außern Gegenstände zu betrachten, eine Bestimmtheit zu geben, und seine innerlichen Bewegungen zu beschwichtigen. Dieses bezeugt er uns selbst, und sein ganzes literarisches Leben ist in jenen merkwürdigen Zeilen zusammengefaßt. Liest man ihn, so muß man von bem Gebanken ausgehen, daß ein jedes seiner Werke auf einen gewissen Zustand seiner Seele ober seines Geistes Bezug habe; man muß barin bie Geschickte ber Gefühle suchen wie ber Ereignisse, die sein Dasehn ausfüllten. Also betrachtet geben fie ein doppeltes Interesse, und basjenige, was man für den Dichter empfindet, ist nicht das gerinaste. Und wirklich, was sollte man interessanter finden als einen Menschen zu feben, begabt mit reiner Empfindungsfähigleit, einer mächtigen Einbildungstraft, einem tiefen Rachbenken, ber fich mit voller Freiheit biefer hohen Eigenschaften bebient, unabbangig von allen Formen, burch bas Uebergewicht seines Geistes bie eine nach ber anbern brandend, um ihnen ben Stempel seiner Seele aufzuprägen! Welch ein Schauspiel, einen tahnen Geift zu feben, nur auf fich felbst gestütt, nur seinen eigenen Eingebungen gehordend! Giebt es wohl ewas Belehrenberes als sein Bestreben, seine Fortschritte, seine

Goethe, Auswärtige Literatur.

Berirrungen? Aus diesem Gesichtspunkt verdient unser Dichter betrachtet zu werden, und so werden wir ihn in diesen Blättern beschauen, bedauernd, daß ihr Zwed unsere Studien über ihn nur auf seine Theaterstüde beschränkt hat, und daß die Grenzen eines Journals uns nöthigen, sein Zeben nur oberstächlich zu stizziren."

Hier betrachtet nun der wohlwollende Recensent das körperliche und sittliche Mißgeschick und die daraus entstandene Hypochondrie eines jungen Mannes, die sich hart und niedrig in den Mitschuldigen, edler und freier im Werther, tiefer aber, bedeutender und weitausgreifender im Faust manisestirt.

"Die Unbilben, welche ber ersten Liebe bes Dichters folgten, hatten ihn in büstere Riebergeschlagenheit geworfen, welche noch burch eine epibemische Melancholie vermehrt warb, bamals unter ber Deutschen Jugend durch Verbreitung Shakspeares veranlaßt. Eine schwere Krankheit trat noch zu dieser verdrießlichen Sinnesart hinzu, woraus sie vielleicht entstanden war. Der Jüngling verdrachte mehrere Jahre in solchen Leiben, wie die ersten Fehlrechnungen des Lebens, die Schwankungen einer Seele, die sich selben, wie die ersten Fehlrechnungen des Lebens, die Schwankungen einer Seele, die sich selbst sucht, gar ost einer glühenden Einbildungskraft zu sühlen geben, ehe sie für ihre Thätigkeit den Zweck gesunden hat, der ihr gemäß ist. Bald aufgeregt, bald entmuthigt, vom Mysticismus sich zum Zweisel wendend, wandelbar in seinen Studien, seine Reigungen selbst zerstörend, gereizt durch die Gesellschaft, erdrückt durch die Einsamkeit, weder Energie sühlend zu leben noch zu sterben: so war er in eine schwarze Traurigkeit gefallen, einen schwerzlichen Unstand, aus dem er sich erst durch die Darkellung des Werther befreite, und der ihm den ersten Gedanken an Faust eingab.

"Aber inbessen bas wirkliche Leben, wie es die gegenwärtige Societät bestimmt und gesetdnet hat, ihn durch sein ganzes Gewicht erdrückte, freute sich seine Einbildungskraft in jene Beiten freier Thätigkeit zu slückten, wo der Zwed des Dasehns klar vorlag, das Leben start und einsach. Es schien dem melancholischen entmuthigten Jüngling, daß er bequemer unter dem Harnisch des Kriegsmannes gelebt hätte, besser in der sesken Burg des Ritters; er träumte sich das alte Deutschland mit seinen eisernen Männern und rohen, freissinnigen, abenteuerlichen Sitten. Der Andlick Gothischer Gebäude, besonders des Doms zu Straßburg, belebte nun völlig für ihn jenes Zeitalter, das er vermiste. Die Geschichte, welche der Herr von Berlichingen mit eigener Hand schrieb, bot ihm das Muster, das er suchste, und gewährte ihm den Grund seiner Dichtung. Und so entstand in seinem Kopfe das Wert, das Deutschland mit Entzüden aufnahm, und für ein Familienbild erkannte.

"Gos von Berlichingen ist ein Gemälbe, ober vielmehr eine weitgreisende Stizze bes sechzehnten Jahrhanderts: benn ber Dichter, welcher erst die Absicht hatte, es auszusdilben und in Berse zu bringen, entschied sich, solches in dem Zustand, wie wir es bestigen, herauszugeben. Aber seder Zug ist so richtig und sest, Alles ist mit so großer Sicherheit und Klühnheit angedeutet, daß man glaubt, einen der Entwürse des Michel Angelo zu sehen, wo einige Meißelhiebe dem Klünstler zureichten, um seinen ganzen Gedanken auszudrücken. Denn wer genau hinsehen will, sindet, daß im Gos kein Wort seh, das nicht tresse; alles geht auf die Hauptwirkung los, alles trägt dazu bet, die große Gestalt des hinsterbenden Mittelalters zu zeigen. Denn man kann sagen, das Mittelalter seh eigentlich der Held dieses wunderlichen Dramas; man sieht es leben und handeln, und dasst interessirt man sich. Das Mittelalter athmet ganz und gar in diesem Gos mit der eisernen Hand: hier ist die Krast, die Rechtlichkeit, die Unabhängigkeit dieser Epoche; sie spricht durch den Mund dieses Individuums, vertheibigt sich durch seinen Arm, unterliegt und stirbt mit ihm."

Nachdem der Recensent den Clavigo beseitigt, und mit möglichster Artigkeit das Schlimmste von Stella gesagt hat, gelangt erzu der Epoche, wo der Dichter in die Welt, ins Geschäft eintretend eine Zeit lang von aller Production abgehalten, in einem gewissen mittlern Uebergangszustand verweilt, im geselligen Umgang die düstere Rauhheit seiner Jugend verliert, und sich undewußt zu einer zweiten Darstellungsweise vorbereitet, welche der wohlwollende Referent mit eben so viel Ausführlichkeit als Geneigtheit behandelt.

"Eine Reise nach Italien konnte kein gleichgültiges Ereigniß in dem Beben des Dichters bleiben. Aus einer Atmosphäre, die schwer und trüb gewissermaßen auf ihm lastete, wie sie einen kleinen deutschen Cirkel umwölken mag, unter den glücklichen himmel von Rom, Reapel, Palermo versetz, empfand er die ganze poetische Energie seiner ersten Jahre. Den Stürmen entronnen, die seine Seele verwirrten, entwichen dem Kreis, der sie zu verengen strebte, sühlte er sich zum erstenmal im Besitz aller seiner Kräfte, und hatte seitdem an Ausdehnung und Heiterkeit nichts mehr zu gewinnen. Von dem Augenblick an ist er nicht bloß entwersend, und wollte man auch seine Conceptionen nicht alle in gleichem Grade glücklich nennen, so wird doch die Aussichrung, wonach man vielleicht in der Poesse wie in der Ralerei den Künstler am Sichersten mißt, stets für volltommen zu halten sehn.

"Rach bem Bekenntniß aller Deutschen findet fich bieses Berbienst im bochten Grabe in zwei Studen, welche fich unmittelbar auf biefe Epoche feiner Laufbahn beziehen, in Taffo nämlich und Sphigenien. Diese beiden Stude find bas Resultat einer Bereinigung bes Gefühls ber außern Schönheit, wie man sie in ber mittägigen Natur und ben Denkmalen des Alterthums findet, von einer Seite, und von der andern des gartesten und Allerseinsten, was in dem Geiste des Deutschen Dichters sich entwickeln mochte. So wird im Tasso ein geistreicher Dialog angewendet, in Schattirungen, wie Blato und Euripides pflegen eine Reihe von Ibeen und Gefühlen auszubruden, die vielleicht unserm Dichter allein angehören. Die Charaktere ber Personen, ihre ibeelle Beziehung, ber Typus, ben eine jebe barftellt, man fühlt, bağ er bieß nicht allein in ber Geschichte von Ferrara gefunden hat; man erkennt die Erinnerungen, die er von Hause mitbrachte, um sie in den poetischen Beiten bes Mittelalters und unter bem sanften himmel von Italien zu verschönern. Dir scheint die Rolle des Tasso ganglich bestimmt zu einer bewundernswürdigen Nachbildung der Berwirrungen einer Einbildungsfraft, die, sich selbst zum Raube gegeben, an einem Borte fich entflammt, entmuthigt, verzweifelt, an einer Erinnerung festhält, sich für einen Traum entzückt, eine Begebenheit aus jeber Aufregung macht, eine Marter aus jeber Unruhe; genug, welche leibet, genießt, lebt in einer fremben, unwirklichen Welt, die aber auch ihre Stürme hat, ihre Freuben und Traurigkeiten. Eben so zeigt fich Jean Jacques in seinen Reverien, und so hatte der Dichter sich lange gefunden, und mir scheint, er selbst sprict aus bem Munde des Tasso, und durch diese harmonische Poesie hört man den Berther burch.

"Ip hig enie ift die Schwester des Tasso: diese beiden haben eine Familienähnlichleit, die sich leicht erklärt, wenn man weiß, daß sie beide zu gleicher Beit geschrieben sind,
und zwar unter dem Einsuß des Italiänischen Himmels. Da er aber in Iphigenien, statt
der Stürme eines kleinen Hoses, die majestätischen Erinnerungen der Familie des Tantalus
zuschildern hatte und, anstatt der Qualen des Wahnstnus der Einbildungskraft, das Schickal
und die Furien, hat er sich zu einer größern poetischen Höhe erhoben. In diesem Wert,
welches die Deutschen und der Autor selbst sür das vollendetste seiner dramatischen Comdessitionen halten, verhüllen sich ohne Widerrede die Gefühle einer völlig Christischen Zarts
heit und einer ganz modernen Fortbildung unter Formen, dem Alterthum entnommen;
aber es wäre unmöglich, diese verschiedenen Elemente harmonischer zu verbinden. Es sud
nicht nur die äußern Formen der Griechischenen Tragödie, mit Kunst nachgeahmt; der Geist
der antilen Bildkunst, in durchaus gleichem Leden, beseelt und begleitet mit ruhiger
Echönheit die Borstellungen des Dichters. Diese Conceptionen gehören ihm und nicht dem
Sopholes, das bekenne ich; aber ich könnte ihn nicht ernsthaft darüber tadeln, daß er sich
tren geblieben. Und was haben deun Fenelon und Nacine gethan? Wohl ist der Charatter

bes Alterthums ihren Werken genugsam eingebrückt; aber hat auch ber eine bort die Ciferssucht ber Phabra gefunden, ber andere die evangelische Moral, welche durch den ganzen Telemach durchgeht? Unser Dichter nun hat wie sie gehandelt: es war keineswegs in seiner Art, sich völlig in der Nachahmung eines Modells zu vergessen; er hat von der antiken Muse sich eindringliche Accente zugeeignet, aber um den Grundsim seiner Gesänge ihm einzuslößen, waren zwei lebendige Nusen unentbehrlich: seine Seele und seine Zeit.

"Egmont scheint mir der Gipfel der theatralischen Laufbahn unseres Dichters: es ist nicht mehr das historische Drama wie Göß, es ist nicht mehr die antike Tragödie wie Jphigenie: es ist die wahrhaft neuere Tragödie, ein Gemälde der Lebensscenen, das mit der Wahrheit des erstern das einsach Grandiose der zweiten verbindet. In diesem Werke, geschrieben in der Kraft der Jahre und der Fülle des Talents, hat er vielleicht mehr als irgendwo das Ideal des menschlichen Lebens dargestellt, wie ihm solches aufzussassen gefallen hat. Egmont, glücklich, heiter, verliebt ohne entschiedene Leidenschaft, der Süßigkeit des Dasens edel genießend, mit Lebenslust dem Tode entgegengehend: dieß ist Egmont, der Held des Dichters.

"Run giebt es aber ein Wert unseres Dichters, nicht nur keinem sonst vorhandenen vergleichbar, sondern auch abgefondert von seinen eigenen zu betrachten. Es ift der Fauft, die seltsame tiefe Schöpfung, das wunderliche Drama, in welchem die Wesen jedes Ranges vortreten: vom Gott bes himmels bis zu ben Geistern ber Finsterniß, von bem Menschen bis jum Thiere und tiefer bis zu jenen ungestalteten Geschpfen, welche, wie Charspeares Caliban, nur ber Einbilbungstraft bes Dichters ihr icheufliches Dasehn verbanten konnten. Ueber bieses sonberbare Werk ware gar sehr viel zu sagen; man findet ber Reihe nach Musterstüde jeder Schreibart, von dem berbsten Possenspiel bis zur erhabensten Ihrischen Dichtung: man findet die Schilberungen aller menschlichen Gefühle, von ben widerwärtigsten bis zu ben zärtlichsten, von ben bufterften bis zu ben allersußesten. Indem ich mich aber von bem historischen Standpunkt, auf welchen ich mich beschränke, nicht entfernen barf, und nur die Person des Dichters in seinen Werken suchen mag, so begnüge ich mich ben Kaust als ben vollsommensten Ausbruck anzusehen, welchen ber Dichter von sich selbst gegeben hat. Ja, bieser Faust, ben er in seiner Jugend erfaßte, im reifen Alter vollbrachte, bessen Borftellung er mit sich burch alle die Aufregungen seines Lebens trug, wie Camoens sein Gebicht burch die Wogen mit sich führte, dieser Fauft enthält ihn Die Leidenschaft bes Wissens und die Marter bes Zweifels, hatten sie nicht seine jungen Jahre geängstigt? Woher tam ihm ber Gebanke, sich in ein übernatürliches Reich zu flüchten, an unfichtbare Mächte sich zu berufen, die ihn eine Zeit lang in die Träume ber Muminaten stürzten und die ihn sogar eine Religion erfinden machten? Diese Fronie bes Mephistopheles, ber mit ber Schwäche und ben Begierben bes Menschen ein so frevles Spiel treibt, ist dieß nicht die verachtende, spottende Seite des Dichtergeistes, ein Hang gum Berbrieglichsehn, ber fich bis in bie fruheften Jahre feines Lebens aufsparen lagt, ein herber Sauerteig, für immer in eine starte Seele burch frühzeitigen Ueberbruß geworfen? Die Person des Faust besonders, des Mannes, dessen brennendes, unermüdetes Herz weber bes Glück ermangeln noch solches genießen kann, ber sich unbedingt hingiebt und sich mit Mißtrauen beobachtet, der ben Enthusiasmus der Leidenschaft und die Muth= losigkeit der Verzweiflung verbindet, ist dieß nicht eine beredte Offenbarung des geheimsten und erregtesten Theiles der Seele des Dichters? Und nun, das Bild seines innern Lebens zu vollenden, hat er die allerliebste Figur Margaretens hinzugesellt, ein erhöhtes Andenken eines jungen Madchens, von ber er mit vierzehn Jahren geliebt zu sein glaubte, beren Bilb ihn immer umschwebte und jeber seiner Helbinnen einige Auge mitgetheilt hat. Dieß himmlische Hingeben eines naiven, frommen und zärtlichen Berzens contrastirt bewunderns = würdig mit ber sinnlichen und büstern Aufspannung des Liebhabers, den in der Mitte seiner Liebesträume die Phantome seiner Einbildungsfraft und der Ueberdruß feiner Ge= danken verfolgen, mit diesen Leiden einer Seele, die zerknirscht, aber nicht ausgelöscht

wird, die gepeinigt ift von dem unbezwinglichen Bedürfniß bes Glads und dem bittern Sefahl, wie fcwer es feb zu empfangen und zu verleihen.

"Da der Dichter niemals etwas schrieb, ohne daß man gewissermaßen den Anlaß dazu in irgend einem Capitel seines Lebens sinden könnte, so tressen wir überall auf Spuren der Einwirkung gleichzeitiger Begebenheiten, oder auch Erinnerungen derselben. Zu Palermo ergreift ihn das geheimnisvolle Schickal des Cagliostro, und seine Eindildungsstraft, von lebhafter Neugierde getrieben, kann diesen wunderbaren Mann nicht loslassen die er ihn dramatisch gestaltet, um sich selbst gleichsam ein Schauspiel zu geben. So entssand der Großskophak zu Grunde liegt. Beim Lesen dieser übrigens sehr unterhaltenden Komödie erinnert man sich, daß der Dichter einige Zeit zu ähnlichem Wahn hinneigte, wie der ist, den er entwickelt; wir sehen einen enttäuschten Abepten, der die gläubige Exaltation der Schüler, so wie die gesschen einen enttäuschten Abepten, der die gläubige Exaltation der Schüler, so wie die gesschielt und die andere nahe gesehen hat. Man muß geglaubt haben, um so tressend das zu spotten, woran man nicht mehr glaubt.

"In den kleinen Komödien bei Gelegenheit der Französischen Revolution wird man keine übersichtliche Würdigung dieses großen Ereignisses erwarten, vielmehr nur einen Beleg, wie sich die augenblicklichen Einskusse desselben in des Dichters Gesichtstreis lächers kich und widerwärtig darstellten. Diesen Eindruck hat er auf eine sehr heitere Weise im

Bürgergeneral festgehalten.

"Jery und Bately, anmuthige Stigge einer Alpenlandichaft, ift als eine Erinnerung einer Schweizerwanderung anzusehen. Run aber betrachten wir ben Triumph ber Empfind famteit, ein Possenspiel in Aristophanischer Manier, als einen Ausfall bes Dichters gegen eine Dichtart, die er selbst in Gang gebracht hatte. Dieses Stild ift eins von benen, welche zu ber, nach meiner Denkweise wenigstens, sehr übertriebenen Reinung ber Frau von Stael Anlaß gegeben. Dieser trefflichen Frau, welche sonst über unfern Dichter einige bewunderungswürdig geiftreiche Seiten geschrieben hat, und bie ihn zuerst in Frankreich burch einige freie Uebersetzungen voll Leben und Bewegung bekannt machte, Frau von Stael sieht in ihm einen Zauberer, dem es Bergnugen macht, seine eigenen Gaukeleien zu zerstören, genug einen mystisicirenden Dichter, der irgend einmal ein System festset, und nachdem er es geltend gemacht, auf einmal aufgiebt, um die Bewunderung bes Publicums irre zu machen und die Gefälligkeit desselben auf die Probe zu stellen. Ich aber glaube nicht, daß mit einem so leichtsinnig hinterhaltigen Gebanken solche Berke wären hervorzubringen gewesen. Dergleichen Grillen können höchstens Geistesbiele und Stizzen bes Talents veranlassen, mehr ober weniger auffallend: aber ich würbe sehr verwundert seyn, wenn aus einer solchen Quelle etwas stark Erfaßtes ober tief Gefühltes hervorginge. Solche Eulenspiegeleien geziemen bem Genie nicht. Im Gegentheil glanbe ich gezeigt zu haben, daß der Dichter in allem was er hervorbrachte seiner innern Regung gefolgt sep, wie in allem was er malte er das nachbilbete, was er gesehen ober empfunden hatte. Mit sehr verschiedenen Fähigkeiten begabt, mußte er in einem langen Leben burch die entgegengesetzteften Zustände hindurchgehen und sie natürlich in sehr von einander unterschiedenen Werken ausbrücken.

"Auch will ich, wenn man es verlangt, wohl zugeben, daß, indem er den Triumph der Empfindsamkeit nach dem Werther, die Iphigenie nach dem Göß schrieb, er wohl lächeln konnte, wenn er an diese Berlezung ausschließlicher Theorieen dachte, an die Bestürzung, in welche er jene Menschen werfen würde, die in Deutschland gewöhnlicher sind als anderswärts, und immer eine Theorie fertig haben, um sie an ein Meisterwert anzuhesten. Aber ich wiederhole, ein solches Bergnügen kann wohl seine Werke begleitet, aber nicht veranlaßt haben; die Quelle war in ihm, die Berschiedenheit gehörte den Umständen und der Beit.

"Um nun die bramatische Laufbahn unseres Dichters zu beschließen, haben wir von Engenien, der natürlichen Tochter, zu reben, wovon die erste Abtheilung allein erschienen ist. Hier gehören die Personen keinem Land an, keiner Zeit, sie heißen König,

Herzog, Tochter, Hofmeisterin. Die Sprache übertrisst Alles, was der Dichter Bollsommenes in dieser Art geleistet hat. Aber es scheint, wenn man die natürliche Tochter liest, daß der Dichter kein Bedürsniß mehr empsinde, sich mitzutheilen, und im Gesühl, daß er Alles gesagt habe, nunmehr ausgiebt, seine Gesühle zu malen, um sich in Erdachtem zu erzgehen. Man möchte sagen, daß er, müde das menschliche Leben ferner zu betrachten, nun in einer imaginären Welt leben möchte, wo keine Wirklichkeit ihn beschränkte und die er nach Belieben zurecht rücken könnte.

"Also zurūdschauend finden wir, daß der Dichter seine dramatische Lausbahn mit Nachsahnung des Wirklichen im Gög von Berlichingen anfängt, durch eine falsche Dichtart, ohne sich viel aufzuhalten, durchgeht — wir meinen das bürgerliche Drama, wo das Herkdmusliche ohne Hochstan dargestellt wird; nun erhebt er sich in Iphigenie und Egmont zu einer Tragödie, welche, ideeller als seine ersten Bersuche, noch auf der Erde fußt, die er endlich aus den Augen verliert und sich in das Neich der Phantasieen begiebt. Es ist wunderbar, dieser Einbildungskraft zuzusehen, die sich erst so lebhaft mit dem Schauspiel der Welt absgiebt, sodann sich nach und nach davon entsernt. Es scheint, daß die Freude an der Kunst mit der Zeit selbst über das Gefühl dichterischer Nachahnung gesiegt habe, daß der Dichter zulezt sich mehr in der Vollommenheit der Form gesiel als in dem Neichthum einerlebens digen Darstellung. Und, genau besehen, ist die Form im Gög noch nicht entwickelt, sie herrscht schon in Iphigenien, und in der natürlichen Tochter ist sie Alles.

"Dieß ist die Geschichte des Theaters unseres Dichters, und studirte man seinen Geist in andern Dichtarten, die er versucht hat, würde man leicht auf den verschiedenen Linien die Punkte sinden, welche denen, die wir auf der unsern angedeutet haben, entsprechen: man würde Werther Götz gegenüber, Hermann und Dorothea zur Seite von Iphigenien sinden, und die Wahlverwandtschaften würden sehr gut als Gegenstückzur natürlichen Tochter gelten.

"Stimmt man uns bei, betrachtet man Goethes literarischen Lebensgang als Reflex seines innern sittlichen Lebens, so wird man einsehen, daß zu bessen Berkandniß nicht eine Uebersetzung einzelner Stüde erforberlich gewesen, sondern das Ganze seiner theatralischen Arbeiten; man wird fühlen, welches Licht baburch über diesen Theil seiner Bemühungen und seiner übrigen Berte fallen muffe. Dieß ift ber 3wed, ben Berr Stapfer auf eine merkwürdige Beise erreicht: er hat in einer geistreichen und ausführlichen Notiz mit Fülle und Wahl die vorzüglichsten Ereignisse des Lebens unseres Dichters gesammelt und zusammengereiht, in Fragmenten aus seinen Memoiren und in einer Anzahl Uebersetzungen seiner Neinen Gebichte; biese Mittel erhellen und vervollständigen fich wechselsweise. Ihm ist man in dieser Sammlung die Uebersetzung des Götz, Egmont und Faust schuldig, drei Stude bes Dichters, welche am schwersten in unsere Sprache zu übertragen find; herr Stapfer hat sich jedoch talentvoll in diesem Falle bewiesen: benn indem er zwischen die Nothwendigkeit, etwas fremb zu icheinen, und die Gefahr, inegact zu fenn, fich gestellt fand, so hat er muthig bas erste vorgezogen; aber bieser Fehler, wenn es einer ift, sichert uns die Genauigkeit, welche alle die beruhigen muß, die vor allen Dingen vom Ueberseyer forbern, die Physiognomie und Charafter des Autors überliefert zu sehen. Die übrigen Theile ber Uebersetzung sind nach benselben Principien burchgeführt, und ber Blat in unsern Bibliotheten ift biesem Werte angewiesen zwischen bem Shatspeare bes herrn Gnizot und bem Schiller bes Herrn Barante."

# Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe par Albert Stapfer.

1826. Die dem ersten Theile jener Uebersetzung meiner dramatischen Werke vorgesetzte Notiz, meine Lebensereignisse und schriftstellerische Laufschn betreffend, durfte ich bei dieser Gelegenheit auch nicht außer Acht

lassen. Hier gab es Mancherlei zu denken und zu bedenken, und zwar im Allgemeinsten, über Menschenwesen und Geschick. Das Gewebe unseres Lebens und Wirkens bildet sich aus gar verschiedenen Fäden, indem sich Nothwendiges und Zufälliges, Willkürliches und Reingewolltes, jedes von der verschiedensten Art und oft nicht zu unterscheiden, durch einander schränkt.

Die eigenthümliche Weise, wie der Einzelne sein vergangenes Leben betrachtet, kann daher Niemand mit ihm theilen; wie uns der Augenblick sonst nicht genügte, so genügen uns nun die Jahre nicht, und da der Abschluß am Ende mit unsern Wünschen meistens nicht übereinstimmt, so scheint uns der ganze Inhalt der Rechnung von keinem sonderlichen Werth, wie dem gerade dadurch die weisesten Menschen verleitet wurden auszusprechen, daß Alles eitel sey.

Der Biograph an seiner Stelle ist, als Dritter, gegen ben Mann, dem er seine Ausmerksamkeit widmete, entschieden im Bortheil: er hält sich an das Resultat, wie es im Ganzen erscheint, geht von da zurück auf das folgerechte und folgelose Handeln, forscht nach den angewandten Mitteln, dem benutten Bermögen, den verborgenen Kräften, und wenn ihm auch manches Besondere unentdeckt bleibt, so leitet ihn doch ein reiner Blick auf das Allgemeine.

Für Alles, was sittlich genannt wird, giebt es eben so sichere Deutezeichen als für das, was wir durch sinnliche Gegenwart erkennen; in beiden Fällen aber ungetrübt zu schauen, tüchtig zu ergreifen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheilen, dazu gehört angeborener Tact und unausgesetzte leidenschaftlich durchgeführte Uebung.

Ich wünsche, daß meine Freunde obgedachte Notiz lesen mögen. Hie und da wissen sie es anders, hie und da denken sie anders, aber sie werden mit mir dankbar bewundern, wie der Biograph mit Wohlwollen das Offenbare sich zuzueignen und das Verborgene zu entzissern gewußt hat. Ferner ist merkultbig, wie er auf diesem Wege zu gewissen Ansichten über seinen Gegenstand gelangte, die denjenigen in Verwunderung sehen, der sie vor allen Andern hätte gewinnen sollen, und dem sie doch entgangen sind, eben weil sie zu nahe lagen.

Jene Recension, beren Auszug wir oben mitgetheilt, sind wir, wie es sich ergiebt, eben diesen Bemühungen schuldig. Recension und Notiz sind übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblick höchst bedeutend, da es mir zur Pflicht geworden, mich mit mir selbst, meinem Geleisteten und Bollbrachten, wie dem Versehlten und dem Verssamten zu beschäftigen.

gu einer Zeit, wo die Eilboten aller Art aus allen Weltgegenden her mmerfort sich kreuzen, ist einem jeden Strebsamen höchst nöthig, seine

Stellung gegen die eigene Nation und gegen die übrigen kennen zu lernen. Deshalb sindet ein denkender Literator alle Ursache, jede Kleinkrämerei aufzugeben und sich in der großen Welt des Handelns umzusehen. Der Deutsche Schriftsteller darf es mit Behagen; deun der allgemeine literarische Conflict, der jest im Denken und Dichten alle Nationen hinreißt, war doch zuerst von uns angeregt, angesacht, durchgekämpst, dis er sich ringsumher über die Grenzen verbreitete.

Fände ich Raum zu einer Fortsetzung, so würde ich bessen erwähnen, was die Herren Stapfer, Fauriel, Guizot mir und meinen Werken zu Liebe gethan; auch würde ich Gelegenheit nehmen, den Blick nach Italien zu leiten und bemerkbar zu machen, wie der nun schon dreißig Jahre dauernde Conslict zwischen Classikern und Romantikern sich immer in neuen Kämpfen wieder hervorthut. Der Ritter Vincenzo Monti gab ein kurzgesaßtes Gebicht herauß: Sulla Mitologia, Sormone, Milano 1825. Er führt unß zu den heitern Gruppen der Götter und Halbgötter, wie sie den klaren Aether, den glanzreichen Boden Griechenlands und Italiens bevölkerten, und weist sodann auf unser am Hochgericht, um des Rades Spindel, bei Mondenlicht tanzendes luftiges Gesindel hin, wobei er sich freilich sehr im Vortheil fühlt.

Dagegen regte sich Carlo Tedaldi-Fores. Er schrieb Meditazioni Poetichi, Cremona 1825, ein Gedicht von größerm Umfang, dessen Inhalt jedoch nicht leicht ins Enge zu bringen ist. Der Verfasser behandelt nicht unglücklich die moderne Ansicht von Umfassung eines weitern Areises mensch-licher Denk- und Dichtart; auch er will den innern Sinn mehr als den äußern befriedigt wissen, und vermag die Argumente der Partei, zu der er sich bekennt, obwohl etwas düster, doch treu und kraftvoll vorzutragen.

Monti steht auf der Seite der Griechischen Mythologie, und also jener Dichtkunst, welche dahin strebt, daß der Einbildungskraft Gehalt, Gestalt und Form dargebracht werde, so daß sie sich daran, als an einem Wirk-lichen, beschäftigen und erbauen könne. Alles beruht hier auf allgemeiner gesunder Menscheit, welche sich in verschiedenen abgesonderten Charakteren neben einander als die Totalität einer Welt darstellen soll.

Tebaldi-Fores dagegen kämpft für ein freies Walten der Einbildungskraft, welche mit bestimmten und unbestimmten Gestalten aller Art nach freiem Willen gebahren, sowohl ein gebildetes als ein ungebildetes Geschlecht befriedigen, besonders aber dem, was der Deutsche Gemüth nennt, dem innern Gesühl, worin alle gutartigen Menschen übereinkommen, d. h. also der Humanität, ganz eigentlich zusagen solle.

Genau betrachtet dürfte hier kein Streit sehn: denn die Alten haben ja auch unter bestimmten Formen das eigentlich Menschliche dargebracht, welches immer zulett, wenn auch im höchsten Sinne, das Gemüthliche bleibt Rurkommt es darauf an, daß man das Gestalten der dichterischen Figuren vermannigfaltige und sich also dadurch der gerühmten Bortheile bediene, welche ein durch ein paar tausend Jahre erweiterter Gesichtstreis darbieten mag.

hier wäre nun Raum zu wünschen für eine umständlichere Ausführung, um beiben Parteien ihre Vortheile nachzuweisen, endlich aber zu zeigen, wie eine gleich der andern Gefahr läuft, und zwar die Classifer, daß die Götter zur Phrase werden, die Romantiter, daß ihre Productionen zulezt charatter- los erscheinen; wodurch sie sich denn beide im Nichtigen begegnen.

### Mus dem Französtschen des Globe.

1826. "Mythologie, Hegerei, Feerei, was ist benn für ein Unterschied zwischen biesen brei Worten? Stellen fie nicht dieselbe Sache, nur unter verschiebenen Gestalten, vor? und warum sollte man die eine verwerfen, wenn man die andere gelten läßt? In ihrer Kindheit haben alle Bölker das Wunderbare geliebt, und in reifern Jahren bedienten fie ká noc immer gern bieses Wittels zu rühren und zu gefallen, ob sie gleich lange nicht mehr baran glaubten. So haben bie Griechen ihre Hölle gehabt, ihren Olymp, ihre Eumeniden und die Berwandlungen ihrer Götter; die Orientalen hatten ihre Genien und Talismane, bie Deutschen ihre Bezauberungen und hexenmeister. Hat nun Frankreich, weniger als bie andern Bölter mit originalen Boltsüberlieferungen versehen, durch zahlreiches Borgen und Aneignen die Allgemeinheit dieses Bedürfnisses anerkannt, und diesen empfundenen Mangel durch blaue Märchen zu ersetzen getrachtet, die ganz gerüftet aus dem Gehirn ihrer Autoren hervortraten, ist man baburch berechtigt, diejenigen zu verachten, welche, reich an eigenem Bermögen, bamit zu wuchern beschäftigt find? Und Ragie gegen Magie, so scheint uns, daß Fictionen, gegründet auf alten nationalen Aberglauben, wohl folder Märchen werth sind, welche nur zur Unterhaltung von Kindern und Ammen geschaffen waren. Aber Dame Schlenbriane entscheibet ganz anbers. Einer wird die drei verwunschten Rugeln mit bem Gewicht seiner Berachtung niederbruden, für den die Siebenmeilenstiefeln des kleinen Däumerlings nichts Anskößiges haben. Und ich wiederhole, biese Hexerei, die man bei uns so lächerlich finden will, was ist sie denn als die Mythologie des Mittelalters? und im Grunde, hat man benn Ursache, die eine mehr als die andere lächerlich zu finden?

"Aber, wendet man ein, an Mythologie sind wir gewöhnt, und Zauberei ist uns fak unbekannt. Sep es, und es wäre nichts darauf zu antworten, wenn Gewöhnung die einzige Regel unserer Urtheile sehn bürfte. Freilich war es also, als die Nationen bei hig so zu sagen eigenpfercht waren; ba ließe sich begreifen, Alles, was ein Bolt bamals von seinen Begriffen, seinem Glauben entfernte, mußte regellos erscheinen. Ein jebes hatte nur Ein Wahres, Ein Gutes, Ein Schönes, bas ihm eigen gehörte; und bie unbebentenbsten Dinge, einmal unter biese Rubriken geordnet, betrachteten sie als unwandels bar entschieben. Freilich war bieses bie natürliche Folge jenes Zustanbes, und Niemand fiel ein, fic deshalb zu beschweren; aber heut zu Tage, wo burch eine freiwillig einstimmende Bewegung die Boller alle Hinbernisse beseitigen, und sich wechselsweise zu nähern inden, beut zu Lage, wo bie Nationen geneigt find, eine burch bie anbere fich bestimmen u laffen, eine Art von Gemeinde von gleichen Intereffen, gleichen Gewohnheiten, ja fogar gleichen Literaturen unter fich zu bilben: ba muffen fie, anstatt ewige Spöttereien unter einander zu wechseln, fich einander aus einem höhern Gesichtspuntte ansehen und beshalb aus dem fleinen Rreis, in welchem fle fich so lange herumdrehten, herauszuschreiten ben Entidlug fassen.

"Es giebt Engländer, die nur aufs seste Land kommen, um alles zu tadeln, was nicht duchstädlich wie bei ihnen geschieht. Raum begreisen sie, daß nicht auch die ganze Welt vollkommen denkt wie sie. Am Freitage sich mit Fastenspeisen begnügen, scheint ihnen widerwärtiger Aberglaube, am Sountage zu tanzen ein abscheulich Scandal. Sie stolziren über ihre Bozkünste und entrüsten sich, von Stiergesechten zu hören. Ohne Gabeln Englischer Façon schmeckte kein Gericht ihrer Junge, ihrem Gaumen kein Trankaus andern Caravinen als sie in London gewohnt sind. Ist das nicht, meine Freunde, völlig die Geschichte der Classister?

"Diese Betrachtungen möchten vielleicht zu ernsthaft icheinen für ben Gegenstand, worauf sie fich beziehen, und gewiß, wenn nur von Overn wie der Freischütz die Rebe ware, so hatten wir bergleichen lange Entwicklungen nicht unternommen: aber bas Borurtheil, bas wir bestreiten, umfaßt viel bebeutenbere Werke, und ein Erzeugniß bes menschlichen Geistes wie Goethes Faust tann ihm nicht entgehen. Giebt es nicht viele Menschen, welche bei bem Gebanten eines Bunbniffes mit bem Teufel gefühllos werben für die Schönheiten dieser erhabenen Production? Sie begreifen nicht, wie man über eine solche Unwahrscheinlichkeit hinauskommen könne. Und boch find es bieselbigen, welche seit ihrer Jugend ben Agamemnon seine Tochter opfern gesehen, um Fahrwind zu erlangen; auch Mebeen, wie sie auf geflügeltem Bagen nach ben allerschrecklichsten Beschwörungen bavonfliegt. Glauben sie benn mehr an bas eine als an bas andere? ober könnte bie Gewöhnung, biese zweite Natur ber Gemeinheit, völlig über ihre Bernunft flegen? Und so würde benn bas Mäbchen von Orleans, begeistert, wirklich ober im Bahn, von jener Seite ein verächtliches Lächeln hervorrufen, und indessen sie Cassans bras ahnungsvollen Brophezeiungen aufmerksam zuhörten, würde die Jungfrau, die Retterin von Frankreich, fie emporen, wenn man fie mit ben Farben barftellte, womit bie gleichzeitige Geschichte fie geschmudt bat.

"Glücklicherweise jedoch werden diese Gesinnungen nicht durchgehen, und wie bequem es auch sehn mag, dem betretenen Pfade zu folgen, ohne rechts und links zu sehen, so sinden wir uns doch in einem Jahrhundert, wo der Blick umsichtig und klar genug werden muß, um über die Grenze zu dringen, welche von der Gewöhnung gezogen worden. Ja dann werden wir des Guten uns bemächtigen, wo wir es sinden und unter welcher Gestalt es sich darstellt."

kemerkung des Nebersetzers. Wenn uns Deutsche in jedem Fall interessiren muß, zu sehen wie ein geistreicher Franzose gelegentlich in unsere Literatur hineinblickt, so bürsen wir doch nicht allzu stolz werden über das Lob, das man uns dorther von Zeit zu Zeit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Unbändigkeit unserer Literatur ist jenen lebhaft thätigen Männern eben willsommen, welche gegen den Classicismus noch im Streit liegen, da wir uns schon so ziemlich in dem Stande der Ausgleichung besinden und meistens wissen, was wir von allen Dichtarten aller Zeiten und Bölser zu halten haben. Bewahren wir die längst errungenen Bortheile weislich im Auge, so dürsen wir uns an der Leidenschaftlichkeit unserer Nachdarn, welche mehr sordern und zugestehen als wir selbst, gar wohl ergeben, erbauen und unserer unbestrittenen Borzüge genießen. Lassen wir uns ferner von den Einzelnsheiten in obengenannter Zeitschrift nicht hinreißen, so ist es höchst interessant, eine Gesellschaft gebildeter, ersahrener, kluger, geschmackreicher Männer zu bemerken, denen man nicht in allen Capiteln beizustimmen braucht, um von

ihren Einsichten Bortheil zu ziehen: wie sich benn gegen die mitgetheilte Stelle immer noch anführen ließe, daß die Griechische Mythologie als höchst gestaltet, als Verkörperung der tüchtigsten, reinsten Wenschheit, mehr empschlen zu werden verdiene als das häßliche Teufels- und Hezenwesen, das nur in düstern, ängstlichen Zeitläuften aus verworrener Einbildungstraft sich entwickeln und in der Hese menschlicher Natur seine Nahrung sinden konnte.

Freilich muß es dem Dichter erlaubt seyn, auch aus einem solchen Element Stoffzu seinen Schöpfungen zu nehmen, welches Recht er sich auf keine Weise wird verkümmern lassen. Und so haben auch jene freisinnigen Männer, uns zum Vortheil und Vergnügen, solchen Talenten die Bahn eröffnet,

welche man sonst völlig zurückgebrängt, vielleicht vernichtet hätte.

Daher fügt fich benn, bag bie Stapfersche Uebersetung meines Fauft nen abgedruckt und von lithographirten Blättern begleitet nächstens erscheinen wird. Wit dieser Arbeit ift herr Delacroix beschäftigt, ein Künstler, dem man ein entschiebenes Talent nicht abläugnet, deffen wilde Art jedoch, womit er babon Gebrauch macht, bas Ungeftum seiner Conceptionen, bas Getsimmel seiner Compositionen, die Gewaltsamkeit der Stellungen und die Robeit des Colorits ich keineswegs billigen will. Deshalb aber ist er eben der Mann, sich in den Fauft zu versenken und wahrscheinlich Bilder hervorzubringen, an die Niemand hätte benten können. Zwei Probebrücke liegen vor uns, die auf das Weitere begierig machen. Der eine davon stellt die auf Bauberpferben in ber Nacht am Hochgericht vorbeifturmenden Gesellen bar, wo, bei aller ber entsetzlichen Gile, Faufts ungestüme neugierige Frage und eine ruhig abweisende Antwort des Bösen gar wohl ausgedrückt find; ber andere, wo der in Auerbachs Reller auf den Boden strömende Höllenwein flammend aufschlägt und eine sehr charakteristisch bewegte Gesellschaft von unten mit ängstlichen Lichtern und Widerscheinen sichtbar macht.

Beibe Blätter sind zwar bloß slüchtige Stizzen, etwas roh behandelt, aber voll Geist, Ausdruck und auf gewaltigen Effect angelegt. Wahrscheinslich gelingen dem Künstler die übrigen wilden, ahnungsvollen und seltsamen Situationen gleichfalls, und wenn er sich dem Zärtern auf irgend eine Beise zu fügen versieht, so haben wir ein wundersames, in jenes verworte Gedicht harmonisch eingreisendes Kunstwerk nächstens zu erwarten.

## La Guzla, poésies Illyriques.

Paris 1827.

1828. Eine beim ersten Anblick auffallende, bei näherer Betrachtung problematische Erscheinung.

Es ist noch nicht lange her, daß die Franzosen mit Lebhaftigkeit und Rigung die Dichtarten der Ausländer ergriffen und ihnen gewisse Rechte

innerhalb bes ästhetischen Kreises zugestanden haben. Es ist gleichfalls erst kurze Zeit, daß sie sich in ihren Productionen auch ausländischer Formen zu bedienen geneigt werden. Aber das Allerneueste und Wundersamste möchte denn doch sehn, daß sie sogar unter der Raske fremder Nationen auftreten und uns in geistreichem Scherz durch untergeschobene Werke auf die angenehmste Weise zum Besten haben, indem wir ein problematisches Werk erst als ein fremdes Original ergeplich und bewundernswürdig sinden, sodann aber, nach der Entdeckung, uns abermals und aufs Reue an dem gewandten Talent ersreuen, das zu solchen ernsten Scherzen sich geneigt erwies. Denn gewiß, man kann seinen Antheil an einer ausländischen Dicht- und Sinnesart nicht besser ausdrücken, als wenn man sich derselben durch llebersepen und Nachbilden anzunähern sucht.

Wir wurden aufmerksam, daß in dem Wort Guzla der Name Gazul verborgen liegt, und jene verkappte Spanische schauspielerische Zigeunerin kam uns in die Gedanken, die uns vor einiger Zeit so liebenswürdig zum Besten hatte. Auch blieben deshalb angestellte Nachforschungen nicht unbelohnt. Diese Gedichte sollten Dalmatischen Völkerschaften abgehorcht, besonders aber einem dortigen Hacinth Maglanovitsch angehörig sehn.

Es hat von jeher in der Kunst dieser fromme Betrug gegolten, daß, wenn irgend etwas großen Beisall erhielt, man durch Fortsetzungen, zweite Theile oder sonstig Angeschlossenes Aussehen erregen, Zustimmung gewinnen wollte und dadurch ein erst getäuschtes Publicum zu einem höhern Grad von Kennerschaft erhob.

Welcher Freund alter Münzkunde macht sich nicht die Freude, die Cavineischen Arbeiten zu sammeln, um an der täuschenden Nachbildung sein Gefühl für die Originale immer mehr zu schärfen?

Herr Merimée wird es uns also nicht verargen, wenn wir ihn als den Versasser des Theaters der Clara Gazul und der Guzla hiermit erklären, und sogar ersuchen, uns mit dergleichen eingeschwärzten Kindern, wenn es ihm irgend beliebt, auß Neue zu ergezen.

Auch er gehört zu ben jungen Französischen Independenten, welche sich eigene Pfade suchen, wovon die seinen wohl mit zu den anmuthigsten zu zählen sind, weil er nichts festsetzen, sondern ein schönes, heiteres Talent an Gegenständen und Tonweisen mancher Art üben und ausbilden will.

Bei dieser Guzla jedoch dürsen wir eine Bemerkung nicht zurückhalten. Der Dichter vermeidet, im heitern und Heldenstyl mit seinen Borgängern zu wetteisern; statt jene derbe, mitunter grausame, ja grausenhaste Thätigsteit gewaltig darzustellen, ruft er, als ein wahrer Romantiker, das Gespenstershafteste hervor; schon seine Localitäten wirken zum Schauern: nächtliche Kirchen, Kirchhöse, Kreuzwege, Einsiedlerhütten, Felsen und Felsklüste

umfangen den Hörer ahnungsvoll, und nun erscheinen häusig Kurzverstorbene, drohend und erschreckend, Borgesichte, beängstigend, als Gestalten, als Flämunchen anziehend und winkend; der gräßliche Bamphrismus mit allemseinem Gesolge, die schädlichen Einwirkungen eines bösartigen Auges, wodon die greulichsten, mit doppeltem Augenstern, höchlich gesürchtet werden; genug, die allerwiderwärtigsten Gegenstände. Doch müssen wir bei allem dem unserm Bersasser Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er keine Rühe gespart, in diesem Kreise einheimisch zu werden, daß er bei seiner Arbeit sich gehörig und umsichtig benahm und die obwaltenden Notive zu erschöpfen trachtete.

#### Le Tasse,

drame historique en cinq actes, par M. ALEXANDRE DUVAL.

1821. Ein auf dem Théâtre Français, der ersten und eine entschiedene Oberherrschaft behauptenden Bühne, vorgestelltes, mit Beisall erwiedertes neues Stück erregt die Ausmerksamkeit der ganzen Nation, und die sämmtlichen Journalisten versehlen nicht, jeder in seiner Art, davon Rechenschaft zu geben. Wan gesteht, daß diese Production eine Nachbildung des Goetheschen Tasso seh; nur über den Werth und das Verhältniß dieser beiden Bearbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Journal du Com-

merce brückt sich barüber folgenbermaßen aus:

"Das Deutsche Stud ist talt und ohne Interesse; es enthält eine Folge geistreicher Sespräche, in welchen die romanhaftesten Gesinnungen entwickelt und mit Kunst entfaltet find, deren Gintonigkeit uns aber ganz unerträglich scheint. Es ist eine sittlich weinerliche Salbaberei (du marivaudage en larmes); boch bemerkt man sehr gut gezeichnete Charaftere, wenn man den des Tasso ausnimmt, den der Berfasser als eine Art Besessenen (maniaque) vorgestellt hat. Die Scene, in welcher Tasso einen mißgunstigen Hofmann herausforbert, ist sehr schön, obgleich ein wenig zu lang. Die Liebeserklärung ist gleich= falls merkwürdig burch die Wärme der Empfindungen und den poetischen Ausbruck. Aber wir wiederholen, Tasso, als Helb bieses Dramas, ift völlig entstellt; wir sehen nicht mehr ben begeisterten Dichter, bessen Einbilbungstraft bie hervischen Gestalten Tancrebs und Rinaldos erschuf, ihn, der durch seinen Muth und die Schönheit seines Genies gleich belannt war. Hier ift es ein verbrießlicher, franker Geift, ber überall nur Feinde fieht, unfahig, fich zu betragen, bas Spielwert eines hofmanns, ber ihn zugleich um bie Gunft des Fürsten und die Theilname Eleonorens zu bringen weiß, und den er doch zuletzt um Sous und Freundschaft anruft. Freilich erniebrigt fich Taffo auf diese Weise nur in angenblicklichem Bahnfinn, aber mit biefem Bug enbigt ber Deutsche sein Schauspiel. Rurg, es ift uns, wir betennen, unmöglich gewesen, feinen Gebanten zu begreifen, noch weniger hier eine Entwidlung zu finden.

"Herr Duval ist viel besser begeistert, und besonders viel kühner. Tasso wird von Meensten geliebt; er hat zwei Rivale, einen Herzog von Mantua, der nicht erscheint, weichem aber die Prinzessin verlobt ist, und einen Prinzen Belmonte, doppelt eifersüchtig als Liebhaber und Hosmann; er überrascht den Tasso im Augenblick, als dieser, nach einer der beledtesten Scenen, die Hand der Prinzessin küßt. Sogleich ist der Herzog von der Berwegenheit des Dichters unterrichtet: dieser glaubt sich verloren; aber Eleonore

wendet das Ungewitter ab. Die beiden Rivale begegnen sich bald. Tass von Belsmonte beleidigt, zieht den Degen um sich zu rächen, als der Gouverneur des Palastes eintritt und ihn entwassnen will. Tass verweigerts, bekennt seinen Fehler, in dem Schloßbezirk den Degen gezogen zu haben, aber nur Eleonoren will er ihn einhändigen.

"Man führt ihn ins Gefängniß; ber Jehler, ben er begieng, ist nicht schwer, aber eine Unklugheit wird zunächst größere Schuld auf ihn häusen. Eleonore dringt ins Gesfängniß, und da, von ihrer Leidenschaft mißgeleitet, verspricht sie ihrem Geliebten, mit ihm zu sliehen; sie empfängt seinen Ring als Zeichen der Treue. Belmonte überrascht sie noch einmal; der Herzog selbst kommt dazu, und wüthend, wie man es denken kann, schwört er, den Dichter sür die übrige Ledenszeit einzusperren, wenn Eleonore nicht versspricht, ihn zu vergessen und den Herzog von Mantua zu heirathen. Unter diesem letzten Unglück unterliegt Tassos Bernunst; von gewaltsamem Bahnsinn ergrissen, irrt er im Balast umher, indes man alles zur Berlobung der Prinzessin vordereitet. Bald bricht seine Berzweissung aus, bald wähnt er, diese Anstalten gelten seiner eigenen Berzheirathung, und er überläßt sich einer grenzenlosen Freude. In diesem Augenblick meldet man, daß der Pabst ihm die Ehre des Triumphs der Dichterkrönung auf dem Capitol zugetheilt habe. So viel verschiedenen Aufregungen jedoch kann der Unglückliche nicht widerstehen: er verscheidet, den Ramen Eleonore auf den Lippen.

"Dieses Drama, in welchem einige gludliche Rachahmungen bes Deutschen Studes

bemerklich finb, hat fich eines glanzenben Beifalls erfreut u. f. w."

Im Globe behandelt der Referent dieses Stück sehr aussührlich, und indem er die in dem Gegenstand liegenden Wotive umständlich vorführt, behauptet er, der Autor hätte, da er doch einmal sein Stück ein historisches nenne, den vierten Act nach Salerno, den fünften nach Rom versehen sollen. Nachdem er sich auf diese Weise als Gegner zweier unnühen Einheiten bekannt, fährt er folgendermaßen fort.

"Aber zugegeben, daß unser Parterre die Theaterverwandlungen ungern vermehrt sehen würde, zugegeben, daß es die Seschichte eines ganzen Lebens nicht verfolgen mag, daß es, wie Buonaparte sagt, nur Eine Krise haben will, gut! so versteht benn auch eine solche Krise zu wählen, zu entwickeln, zu malen wie sie vorgegangen, versteht besonders, euch in ihrer Grenze zu halten, und so werdet ihr in den Motiven, die sie euch andietet, genugsame Mittel sinden, ohne Fabeln drein zu mischen; und wenn ihr zum Beispiel Tassos Liebe zu Eleonoren und seinen Aufenthalt in Ferrara schildern wolltet, so des schränkt euch in diesen Rahmen. Die Aufgabe ist noch weit genug, noch reich genug an Situationen und Peripetien. Das Scheiden und die Abreise nach Kom sind eine schon hinlängliche dramatische Katastrophe.

"Dieß hat ber Deutsche Dichter empfunden, und, ob er sich gleich nicht aller Bortheile bedient hat, von denen wir einen Begriff zu geben versuchten, ob er sich gleichsam willstürlich alle Schilberung äußerer Sitten untersagt hat, alle beiläusigen Scenen, so hat ihm doch die Entwickung des schwersinnigen Mißtrauens, der einzige Contrast der dichtezrischen Einbildungskraft und des Hosgeistes, zu sünf Acten hingereicht, sünf Acte freilich, welche nur für den Philosophen oder einen ausgesuchten Hörsaal genugsame Fülle haben. Hier sinden wir ein genaues und tieses Studium, das vielleicht der Menge nicht bemertslich wäre, das aber unser Französischer Dichter gar leicht mit glänzenden und volksemäßigen Stickereien hätte ausschmücken können ohne der Geschichte die mindeste Geswalt anzuthun.

"Bielleicht hat man nicht genug zu schähen gewußt, was an Poesse und Wahrheit in Goethes Drama sich sindet; durch das Ganze athmet Tassos Geist, und von Zeit zu Zeit

entwideln sich Wohlgerüche Italiens, welche entzüden. Die erste Scene, wo die Prinzessin und ihre Freundin sich in den Gärten von Belriguardo unterhalten, ist von einer Meslancholie durchgossen, wie vom Balsamhauch der Blumen dei der ersten Frühlingssonne. Diese Haine, diese Kränze, für Birgil und Ariost gestochten, die Bertraulichseit zweier jungen Frauen sider Studien, Geschmack und Reigungen, die poetische Erhebung beim Andlick der Ratur, Tassos Rame und Andensen, die sich überall einmischen, die neugierisgen, aber zarten Forschungen, die eine jede in dem Herzen ihrer Freundin versucht: ist dies nicht eine Scene aus der Natur, und wie schon bereitet sie was solgt, wie sührt sie und zugleich in die Ideenwelt, in welcher der wunderbare Wann lebt, welcher die Hauptsperson des Dramas werden soll!"

Die Wittheilungen, die ich aus Französischen Zeitblättern gebe, haben nicht etwa allein zur Absicht, an mich und meine Arbeiten zu erinnern: ich bezwecke ein Höheres, worauf ich vorläufig hindeuten will. Ueberall hört und liest man von dem Vorschreiten des Menschengeschlechts, von den weitern Aussichten der Welt- und Menschenverhältnisse. Wie es auch im Ganzen hiermit beschaffen sehn mag, welches zu untersuchen und näher zu bestimmen nicht meines Amis ist, will ich doch von meiner Seite meine Freunde aufmerksam machen, daß ich überzeugt seh, es bilde sich eine allgemeine Welt-literatur, worin uns Deutschen eine ehrenvolle Rolle vorbehalten ist. Alle Nationen schauen sich nach uns um, sie loben, sie tadeln, nehmen auf und verwerfen, ahmen nach und entstellen, verstehen oder misverstehen uns, eröffnen oder verschließen ihre Herzen: dieß alles müssen wir gleichmüthig ausnehmen, indem uns das Ganze von großem Werth ist.

Erfahren wir ja das Gleiche von unsern eigenen Landsleuten; und warum sollten die Nationen unter sich einig sehn, wenn die Mitbürger nicht mit einander übereinzukommen verstehen? Wir haben im literarischen Sinne sehr viel vor andern Nationen voraus, sie werden uns immer mehr schäßen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne Dank,

und uns benutten ohne Anerkennung.

Wie aber die militärisch physische Kraft einer Ration aus ihrer innern Einheit sich entwickelt, so muß auch die sittlich ästhetische aus einer ähnlichen Uebereinstimmung nach und nach hervorgehen. Dieses kann aber mr durch die Zeit bewirkt werden. Ich sehe so viel Jahre als ein Mitsarbeitender zursich, und beobachte, wie sich wo nicht aus widerstreitenden, doch heterogenen Elementen, eine Deutsche Literatur zusammenstellt, die eigentlich nur dadurch eins wird, daß sie in Einer Sprache verfaßt ist, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und Talenten, Sinnen und Thun, Urtheilen mb Beginnen nach und nach das Innere des Volks zu Tage fördert.

#### Bezüge nach außen.

1828. Mein hoffnungsreiches Wort, daß bei der gegenwärtigen höchst bewegten Spoche und durchaus erleichterter Communication eine Weltstit eratur baldigstzu hoffen seh, haben unsere westlichen Nachbarn, welche allerdings hierzu Großes wirken dürften, beifällig aufgenommen und sich folgendermaßen darüber geäußert.

Le Globe. Tom. V. Nr. 91.

"Fürwahr, eine jebe Nation, wenn die Reihe an fie tommt, fühlt jenes Anziehen, welches, wie die Anziehungstraft ber physischen Korper, eine gegen die andere hinreißt, und in der Folge alle die Geschlechter, aus welchen die Menscheit besteht, in einer allgemeinen harmonie vereinigen wirb. Freilich ift bas Bestreben ber Gelehrten, fich einander zu verstehen und ihre Arbeiten an einander zu reihen, keineswegs neu, und die Lateinische Sprace biente vormals auf eine bewundernswürdige Beise zu biesem Awede. Aber wie fie sich auch bemühten, so bewirkten bie Schranken, woburch bie Boller getrennt wurden, auch eine Trennung unter ihnen , und schabeten ihrem geistigen Berkehr. Selbst bas Bertzeug, beffen fie fich bebienten, tonnte nur einer gewissen Ibeenfolge genießen, fo baß fie sich gleichsam nur burch bie Intelligens berührten, anstatt gegenwärtig burch bas Herz und die Poesie. Die Reisen, das Studium der Sprachen, die periodische Literatur haben die Stelle jener allgemeinen Sprache eingenommen und bestätigen übereinstimmenb viel innigere Berhältnisse, als jene niemals bereiten konnte. Sogar bie Rationen, die fich vorzüglich mit Gewerb und Sanbel abgeben, beschäftigen fich am Meisten mit biesem Ibeenwechsel. England, bessen innere Bewegung so groß, bessen Seben so thatig ift, daß es scheint, es konne nichts anderes ftubiren als sich selbst, zeigt in biesem Augenblic ein Symptom dieses Bebürfnisses, sich nach außen zu verbreiten und seinen Horizont zu erweitern; seine Um- und Uebersichten (Reviews), an die man bisher gewöhnt war, find ihnen nicht genug, zwei neue Zeitschriften, besonders fremben Literaturen gewibmet, follen zusammenwirkenb regelmäßig ausgegeben werben."

Bon der ersten, The Foreign Quarterly Review, sind zwei Bande in unsern Händen; den dritten erwarten wir zunächst und werden im Lause dieser Blätter öfters auf die Ansichten der bedeutenden Männer zurücklehren, die ihre Theilnahme an fremden Literaturen so einsichtig als thätig beweisen.

Zuvörderst aber müssen wir gestehen, daß es uns ein heiteres Lächeln abgewann, als wir, gerade am Ende des alten Jahres, schon die mehr als dreißig Deutschen Taschenbücher in einem Englischen Journal angezeigt fanden, zwar nicht recensirt, aber doch mit einigen eigenthümlichen Bemerkungen.

Es ist erfreulich, daß unsere Exhibitionen der Art auch drüben Beifall und Absatz sinden, indem wir schon genöthigt sind, auch die dortigen gleiche mäßigen Productionen für gutes Geld anzuschaffen; es wird sich nach und nach bemerken lassen, ob die Bilanz dieses Berkehrs für uns günstig ausschlage.

Die ernsthafteste Betrachtung mußte doch an jene ersten augenfällig heitern sich ungesäumt anschließen. Eine jede Literatur ennuhirt sich zusletzt in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Theilnahme wieder aufgesfrischt wird. Welcher Natursorscher erfreut sich nicht der Wunderdinge,

die er durch Spiegelung hervorgebracht sieht? Und was eine Spiegelung im Sittlichen heißen wolle, hat ein Jeder schon, wenn auch unbewußt, an sich selbst erfahren und wird, sobald er erst aufmerkt, fassen und begreifen, wie viel er ihr im Leben zu seiner Bildung schuldig geworden.

#### Ein Gleichniß.

Jüngst pflückt ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gebankenvoll nach Haus; Da hatten von der warmen Hand Die Kronen sich alle zur Erde gewandt. Ich setzte sie in frisches Glas; Und welch ein Wunder war mir das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstängel im grünen Flor; Und allzusammen so gesund Als stünden sie noch auf Nuttergrund.

So war mirs, als ich wundersam Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

### Ferneres über Zbeltliteratur.

Einwendung. Wenn nun aber eine solche Weltliteratur, wie bei der sich immer vermehrenden Schnelligkeit des Verkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bildet, so dürfen wir nur nicht mehr und nichts anderes von ihr erwarten, als was sie leisten kann und leistet.

Die weite Welt, so ausgedehnt sie auch sen, ist immer nur ein erweitertes Baterland, und wird, genau besehen, uns nicht mehr geben, als was ber einheimische Boben auch verlieh. Was der Menge zusagt, wird sich grenzenlos ausbreiten und, wie wir jett schon sehen, sich in allen Zonen und Gegenden empfehlen; dieß wird aber dem Ernsten und eigentlich Tüchtigen weniger gelingen: diejenigen aber, die sich dem Höhern und dem höher Fruchtbaren gewidmet haben, werden sich geschwinder und näher Durchaus giebt es überall in der Welt solche Männer, lemen lernen. denen es um das Gegründete und von da aus um den wahren Fortschritt der Menschheit zu thun ist. Aber der Weg, den sie einschlagen, der Schritt, den sie halten, ist nicht eines Jeden Sache; die eigentlichen Lebemenschen wollen geschwinder gefördert sehn, und deshalb lehnen sie ab und verhindern die Förderniß dessen, was sie selbst fördern könnte. Die Ernsten muffen beshalb eine stille, fast gedrückte Kirche bilden, da es vergebens Coethe, Auswärtige Literatur.

wäre, der breiten Tagesssut sich entgegenzusezen; standhaft aber muß man seine Stellung zu behaupten suchen, dis die Strömung vorübergegangen ist. Die Haupttröstung, ja die vorzüglichste Ermunterung solcher Männer müssen sie darin sinden, daß das Wahre auch zugleich nützlich ist. Wenn sie diese Verbindung mun selbst entdeden und den Einfluß lebendig vorzeigen und ausweisen können, so wird es ihnen nicht sehlen kräftig einzuwirken, und zwar auf eine Reihe von Jahren.

Ermunterung. Wenn es schon in manchen Fällen wohlgethan sehn mag, dem Leser nicht gerade das Gedachte zu überliesern, vielmehr sein eigenes Denken aufzuweden und anzuregen; so möchte es doch wohlgethan sehn, die eben ausgesprochene, vor geraumer Zeit niedergeschriebene Bemerkung nochmals aufzunehmen.

Die Frage, ob diese oder jene Beschäftigung, welcher sich der Mensch widmet, auch nüplich seh? wiederholt sich oft genug im Lause der Zeit, und muß jett besonders wieder hervortreten, wo es Niemand mehr erlaubt ist, nach Belieben ruhig, zufrieden, mäßig und ohne Ansorderung zu leben. Die Außenwelt bewegt sich so heftig, daß ein jeder Einzelne bedroht ist, in den Strudel mit fortgerissen zu werden; hier sieht er sich genöthigt, um seine eigenen Bedürfnissezu befriedigen, unmittelbar und augenblicklich für die Bedürfnisse Anderer zu sorgen; und da fragt sich denn freilich, ob er irgend eine Fertigkeit habe, diesen aufdringlichen Pflichten genugzuthun? Da bleibt nun nichts übrig als sich selbst zu sagen, nur der reinste und strengste Egoismus könne uns retten; dieser aber muß ein selbstbewußter, wohlgefühlter und ruhig ausgesprochener Entschluß sehn.

Der Mensch frage sich selbst, wozu er am besten tauge, um dieses in sich und an sich eifrigst auszubilden? Er betrachte sich als Lehrling, als Geselle, als Altgeselle, am spätesten und höchst vorsichtig als Meister.

Weiß er mit einsichtiger Bescheidenheit die Forderungen an die Außenwelt nur mit dem Wachsthum seiner Fähigkeiten zu steigern, um sich bei ihr, dadurch nutend, einzuschmeicheln, so wird er stufenweise seinen Zweck erreichen und, wenn ihm das Höchste gelingt, behaglich wirken können.

Ueber Fördernisse und Hindernisse, wie sie die empirische Welt darreicht oder zwischenschiebt, mag ihn das Leben, wenn er genau aufmerkt,
belehren; so viel aber mag der wirklich Tüchtige immer vor Augen haben:
sich um der Gunst des Tages willen abzuhetzen, bringt keinen Vortheil für
morgen und übermorgen.

Bu bedenken. Jede Nation hat Eigenthümlichkeiten, wodurch sie von den andern unterschieden wird, und diese sind es auch, wodurch die

Nationen sich unter einander getrennt, sich angezogen oder abgestoßen sühlen. Die Aeußerlichkeiten dieser innern Eigenthümlichkeit kommen der andern meist auffallend widerwärtig und, im leidlichsten Sinne, lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir eine Nation immer weniger achten, als sie es verdient. Die Innerlichkeiten hingegen werden nicht gekannt noch erkannt; nicht von Fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es wirkt die innere Natur einer ganzen Nation, wie die des einzelnen Nenschen unbewußt; man verwundert sich zulest, man erstaunt über das, was zum Vorschein kommt.

Ohne mir anzumaßen, diese Geheimnisse zu kennen, hätte ich auch nicht einmal die Kühnheit, sie auszusprechen. Nur so viel will ich sagen, daß, nach meiner Einsicht, das eigentlich innere Wirksame bei den Franzosen jett am thätigsten ist, und daß sie deshalb zunächst wieder einen großen Einsluß auf die sittliche Welt haben werden. Gern sagte ich mehr, aber es sührt zu weit, und man müßte sehr aussührlich sehn, um sich verständlich und um das, was man zu sagen hat, annehmlich zu machen.

Wenn eine Gesellschaft Deutscher Männer sich zusammenbegab, um besonders von Deutscher Poesie Kenntniß zu nehmen, so war dieß auf alle Beise zulässig und höchst wünschenswerth, indem die Personen sämmtlich, als gebildete Nänner, von dem übrigen Deutschen Literatur- und Staats- wesen im Allgemeinen und Besondern unterrichtet, sich gar wohl die schöne Literatur zur geistreich vergnüglichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften.

Sage man sich baher, daß die schöne Literatur einer Nation nicht ertannt noch empfunden werden kann, ohne daß man den Complex ihres ganzen Rustandes sich zugleich vergegenwärtigt. Dieß geschieht nun zum Theil, indem wir Zeitungen lesen, die uns ausführlich genug von öffentlichen Dingen unterrichten. Es ist aber dieses nicht genug, sondern man hat noch hinzuzufügen, was die Ausländer in kritischen und referirenden Journalen von sich selbst und von den übrigen Nationen, besonders auch von der Deutschen, für Gesinnungen und Meinungen, für Antheil und Aufnahme zu äußern veranlaßt sind. Wollte man zum Beispiel sich mit ber Französischen neuesten Literatur bekannt machen, so müßte man die seit zwei Jahren gehaltenen und im Druck erschienenen Vorlesungen, als Guizot, Cours d'histoire moderne, Villemain, Cours de littérature Française, und Cousin, Cours de littérature de la philosophio kennen lernen. Das Verhältniß, das sie unter sich und zu uns haben, geht hieraus am deutlichsten hervor. Noch lebhafter vielleicht wirien die schneller erscheinenden Blätter und Hefte: Le Globe, la Rovus Française, und das zuletzt erscheinende Tagsblatt le Temps. Keins von allen diesen ist zu entbehren, wenn wir das Hin und Wieder jener in Frankreich sich balancirenden großen Bewegungen, und alle daraus entspringenden Wogungen vor unserm Geiste lebendig erhalten wollen.

Die Französische Poesie, so wie die Französische Literatur trennt sich nicht einen Augenblick von Leben und Leidenschaft der ganzen Nationalität; in der neuesten Zeit erscheint sie natürlich immer als Opposition, und bietet alles Talent auf, um sich geltend zu machen, um den Gegentheil niederzudrücken, welcher denn freilich, da ihm die Gewalt verliehen ist, nicht nöthig hat geistreich zu sehn.

Folgen wir aber diesen lebhasten Bekenntnissen, so sehen wir tief in ihre Zustände hinein, und aus der Art, wie sie von uns denken, mehr oder weniger günstig, lernen wir uns zugleich beurtheilen; und es kann gar

nicht schaben, wenn man uns einmal über uns selbst benken macht.

Befolgt man den oben vorgeschlagenen Gang, so wird man sehr schnell von Allem, was öffentlich wird und der Deffentlichkeit sich nähert, vollkommen unterrichtet. Bei dem jezigen schnell wirkenden Buchhandel bezieht man ein jedes Werk sehr eilig, anstatt daß der Autor, wie ich oft erfahre, eine solche Gabe erst durch Gelegenheit schickt, und ich das Buch lange schon gelesen habe, wenn ich es erhalte.

Aus Allem dem ist ersichtlich, daß es keine geringe Aufgabe ist, eine solche Literatur der neuesten Zeit zu durchdringen. Ueber die Englische wie über die Italianische müßte man wieder besonders reden: denn das

find wieder gang andere Berhältniffe.

Deutsche Philosophie. Warum Ausländer, Britten, Americaner, Franzosen und Italiäner unserer neuen Philosophie nichts abgewinnen können, schreibt sich wohl daher, daß sie nicht unmittelbar ins Leben eingreift. Praktische Bortheile von ihr können sie nicht absehen; deshalb wenden sie sich mehr oder weniger nach der Schottischen Lehre, wie sie von Reid und Stewart vorgetragen wird. Diese nähert sich dem Menschenverstande, und dadurch gewinnt sie Gunst. Sie sucht den Sensualismus und Spiritualismus zu versöhnen, die Uebereinstimmung des Reellen mit dem Ideellen zu vermitteln, und dadurch einen vollkommenern Zustand des menschlichen Denkens und Handelns hervorzubringen; und schon daß sie dieß unternimmt und zu leisten verspricht, erwirbt ihr Schüler und Verehrer.

### Anglisches Schauspiel in Faris.

1828. Wir guten Deutschen, worunter ich mich wohl auch zu zählen habe, kömen seit fünfzig Jahren den unbezwinglichen Shakspeare nicht loswerden. Nach unserer gründlichen Versahrungsweise suchen wir in seine Wesenheit einzudringen; wir gestehen gerne dem Stoff, den Gegenständen seiner Dichtung allen Werth und Gehalt zu; wir trachten, seine Behandlungsart zu entwickeln, ihrem Gange zu folgen, die Charaktere zu enthüllen, und scheinen mit aller Bemühung doch nicht zum Ziele zu geslangen. Neulich sogar hatte sich zugetragen, daß wir uns zu einer entschieden retrograden Bewegung verleiten ließen, indem wir Lady Macbeth als eine liebevolle Sattin zu constituiren unternahmen. Sollte aber eben hieraus nicht deutlich hervorgehen, daß wir den Kreis schon durchlausen haben, indem uns die Wahrheit anwidert, der Irrthum aber willkommen erscheint?

Unsere westlichen Nachbarn dagegen, lebendig praktischen Sinnes, versahren hierin ganz anders; sie genießen gegenwärtig des Glück, die dorzüglichsten Eriglischen Schauspieler in den berühmtesten, beliebtesten Stüden nach und nach vor sich zu sehen, und zwar auf eigenem Grund und Boden, wodurch sie gegen das Fremde in den wichtigen Vortheil gesieht sind, daß ihnen der heimische Maßstad zur Hand bleibt, der, wenn sie ihn, alte verrottete Vorurtheile beseitigend, mit Seistesfreiheit an das Fremde legen, ihnen zu einem wahrhaft überschauenden Urtheil die sicherste Velegenheit giebt.

Um die Wesenheit des Dichters und seiner Dichtung, welche doch Niemand ergründen wird, kümmern sie sich nicht; sie achten auf die Wirkung, worauf denn doch eigentlich Alles ankommt, und indem sie die Absicht haben, solche zu begünstigen, sprechen sie aus, theilen sie mit, was jeder Zuschauer empfindet, empfinden sollte, wenn er sich auch dessen nicht gemugsam bewußt würde.

#### Le Globe. Tom. V. Mr. 71.

"Hamlet ist endlich auf der Französischen Bühne in seiner ganzen Wahrheit erschienen und mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden. Selbst diesenigen, denen die Schwierigkeiten der Sprache eine Menge Schönheiten nicht mit empsinden ließen, welche der Ausdruck darbietet, hielten sich an die Handlung, und empfanden so Vergnügen als Rührung von diesem originalen Drama. Hamlet erregt unsere Theilnahme wie er austritt; kaum ist er angekündigt, so verlangt man nach ihm; kaum hat er sich gezeigt, so ist man tausendfältig an ihn geknüpft, man möchte ihn nicht wieder loslassen. Es ist eine auserordentliche Seele, deren Seltsamkeit allein uns schon auffallen würde. Wer wünschte nicht zu wissen, was alles für wunderliche Gedanken und unvorhergesehene Handlungen sich darans entwickeln werden? wer wäre nicht neugierig, die Geheimnisse derselben zu risorichen und ihren Vewegungen zu solgen? denn da ist etwas zu sehen, was man nicht iberall antrist. Hier ist die Wenscheit zu studiren in diesem so wunderlichen und doch is wahren Herzen.

Aber biefe Seele ift zugleich bon bem rechtmäßigsten und größten Schmerz erfüllt, von abscheulichen Ahnungen und Bermuthungen; sie ist gartlich, traurig, großmüthig und traftthätig. Mes bas rührt und erregt ein lebenbiges Mitgefühl. Sein Glaube an bie Schattenerscheinung seines Baters, seiner Rache Beburfniß, bas Mittel, bas er ausbentt, fie zu ftillen, die Rolle, die er mit überlegtefter Feinheit, Geift, Schmerz und haß burchführt – nichts ist boran, was Einen ermübet. Ohne Mühe laßt ihr euch ein in alle bie Zuftanbe, die er burchwandert: sein verschiedenes Begegnen mit Polonius, worin sich so viel scheinbar Romisches auf einem Untergrunde von so viel Traurigem und Bitterm bervorthut; die Scene des Schauspiels, worin er die wundersamste Lunft beweist, in wahrhafter Feinheit und verstelltem Wahnstnn, von innigster Burbe und angenommenem Fragenhaften, biese strenge, furchtbare Untersuchung, bie er mit unberfohnlicher Aufmerksamkeit, unter außerlichen Spielen und Rinbereien eines Bahnfinnigen, burchführt; bie offenbarste Verletung unseres Theaterbecorums — ba ware benn boch wohl für unser Bublicum genugfamer Unlag gewesen, Anftog zu nehmen, hatte es nicht gefühlt, allen biesen Formen, allen biesen Ereignissen liege bie Entwicklung eines im höchften Sinne bramatischen Charafters zu Grunbe."

### Frangofisches Schauspiel in Berlin.

Wenn wir oben Englische Schauspieler in Paris fanden, und gegenwärtig Französische in Berlin antressen, so bemerken wir in beiben Fällen boch einigen Unterschied. In ber Pariser Königsstabt treten die vorzüglichsten Schauspieler Englands in bedeutenden Gaststücken nur für eine turze Zeit auf; in der Berliner ist einer bestimmten Gesellschaft ein unbestimmter längerer Aufenthalt gegönnt. Wenn jene sich auf alle Weise hervorzuthun sich gedrängt sahen, so haben diese den Bortheil, in einer Folge ihre Fähigkeiten zu entwickeln; und es mag ihnen auf jeden Fall bis auf einen gewissen Grad gelingen, ba die Französischen Künstler, burch herkömmliche Ueberlieferung begünstigt, burch eine gewisse geschmackvolle Einheit gefördert, gang eigenthümlicher Bortheile sich zu erfreuen haben. Doch bavon kann hier nicht die Rede seyn; dieß bleibt dem Berliner Publicum, ben bortigen Genießenden und Urtheilenden anheim gegeben. Bas uns aber außerbem bemerklich erscheint, ift bas, wie die Engländer in Frankreich, so die Franzosen in Deutschland sich einiger Opposition zu befahren hatten, und Lettere daher sich einen Sachwalter mitgebracht ober ihn an Ort und Stelle sogleich gefunden haben. Nicht mißbilligen können wir nun, wenn dieser das Unbill bemerkt und rügt, womit man vor einigen Jahren in Deutschland Molière verlette. Mögen sich doch die fremden Nationen bei dieser Gelegenheit sagen, daß der Deutsche, so rechtlich und gutmüthig er auch sonst seh, doch manchmal launische Anwandlungen von Ungerechtigkeit habe, die er benn ganz unbewunden, als musse bas so senn. an Freunden wie an Landsleuten ausübt. Dergleichen geht jedoch meist ganz ohne Wiberspruch bin; bas Falsche tann sogar eine Zeit lang cursiren. bis sich endlich das Wahre herstellt, man weiß nicht wie.

Möge das also künftig wie bisher geschehen. Wir ergreisen diese Gelegenheit, um unsere Herzens- und Glaubensmeinung auszusprechen, daß, wenn einmal Komödie sehn soll, unter denen, welche sich darin übten and hervorthaten, Molière in die erste Classe und an einen vorzüglichen Ort zu sehen seh. Denn was kann man mehr von einem Künstler sagen, als daß vorzügliches Naturell, sorgfältige Ausbildung und gewandte Aussührung bei ihm zur vollkommensten Hausbildung und gewandte Jeugniß geben ihm schon über ein Jahrhundert seine Stücke, die ja noch, obschonseiner persönlichen Darstellung entbehrend, die talentvollsten, geistreichsten Künstler aufregen, ihnen durch frische Lebendigung genugzuthun.

## Histoire de la Vie et des Ouvrages de Molière, par J. Taschereau. Paris 1828.

Genanntes Werk verdient von allen wahren Literaturfreunden aufmerksam gelesen zu werden, indem es uns näher an die Eigenschaften und Eigenheiten eines vorzüglichen Mannes heranführt. Seinen entschiedenen Freunden wird es auch willkommen sehn, ob sie gleich desselben, um ihn hochzuschäpen, kaum bedürfen, da er sich dem aufmerksamen Beobachter in seinen Werken genugsam offenbart.

Ernstlich beschaue man den Misanthropen, und frage sich, ob jemals ein Dichter sein Inneres vollkommener und liebenswürdiger dargestellt habe. Wir möchten gern Inhalt und Behandlung dieses Stücks tragisch nennen; einen solchen Eindruck hat es wenigstens jederzeit bei und zurückgelassen, weil daszenige vor Blick und Geist gebracht wird, was uns so oft selbst zur Verzweislung bringt, und wie ihn aus der Welt jagen möchte.

Hildung doch natürlich geblieben ist, und wie mit sich, so auch mit Andern mur gar zu gern wahr und gründlich sehn möchte; wir sehen ihn aber im Conslict mit der socialen Welt, in der man ohne Verstellung und Flachheit nicht umhergehen kann.

Gegen einen solchen ist Timon ein bloß komisches Sujet, und ich wünschte wohl, daß ein geistreicher Dichter einen solchen Phantasten darstellte, der sich immersort an der Welt betrügt, und es ihr höchlich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen hätte.

#### Richelieu, ou la journée des Dupes, comédie historique par LEMERCIER,

1828. Genanntes Stück war schon 1804 bei dem ersten Französischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber bis gegenwärtig verhindert,

ba es benn im Druck hervortritt, und gar wohl verdient, daß wir uns mit ihm beschäftigen.

Es ist wohl keine Frage, daß uns bei demselben der Tartüffe einsfallen müsse, der sich aber zu Richelieu verhält wie die Wurzel zum Cubus. Letterer ist ein potenzirter Tartüffe: bloß in diesem Sinne darf man eine Vergleichung wagen, und wir unternehmen es, wär es auch nur

einiges Nüpliche beiläufig zu sagen.

Der Tartüffe des Molidre erregt Haß; es ist ein verdrecherischer Mensch, der Frömmigkeit und Sitte heuchelt, um eine dürgerliche Familie in jedem Sinn zu Grunde zu richten; deshalb uns denn auch der policeiliche Ausgang willsommen erscheint. Bemerke man, wie und warum in den neuesten Zeiten eben dieses Stück hervorgerusen und hervorgehoben ward. Es geschah, weil man es zum Nachtheil einer Classe Menschen beuten konnte, die, im Stillen wirksam, dem Staatshaushalt schädlich zu werden drohte. Sehe man genau hin, so wird man sinden, daß keineswegs das genial-ästhetische Berdienst ausgesaßt und beisällig ausgenommen wurde; es war eine gehässige Gegenwirkung, Parteien regten sich gegen einander, die eine wollte schaden, die andere sich decken; es war der immer lebendige Stoff, der, durch künstlerisch kluge Behandlung wirksam, ganz eigentlich vorwaltete.

Ganz anders mit Richelieu. Dieser hatte keine bose Absichten, die seine ist vielmehr höchst löblich: er regiert, er will am Regiment bleiben, weil er einsieht, daß unter allen Mitlebenden Niemand es zu führen im Stande sey. Durch ihn wird Niemand beschädigt; der König sindet sich gesichert gegen äußere und innere Feinde; freilich ist beides nicht immer mit gelinden, allgefälligen Mitteln zu bewirken. Die auswärtigen Bezüge werden lakonisch, doch hinreichend angedeutet; die innern Familienverhältznisse sind, dach hinreichend angedeutet; die innern Familienverhältznisse sind einem sortwährenden genugsamen Lächeln erhalten, welches vielleicht nie in ein Lachen, wohl aber oft in einen entschiedenen Beisall ausbricht. Der König bedarf eines solchen Rathgebers, er sühlt es, er folgt ihm, nur daß er durch die fortstürmenden schwankenden Wogen der Leidenschaften, Belleitäten und Intriguen seiner Umgebungen augenblicklich irre gemacht, unsicher und verlegen wird.

Die wider den Cardinal Verschworenen sind durchaus von der Art, daß der Leser kein Zutrauen zu ihnen faßt; er würde auf keine Weise ihre Partei ergreifen, wie er doch sonst wohl in Schauspielen dieser Art auf der Seite der Unzufriedenen zu sehn beliebt; vielmehr pflichtet er immer dem Cardinal bei, an dem er sich nicht geirrt hat: denn das Stück endigt völlig befriedigend; die Zügel des Regiments bleiben in den Händen, die

sie bisher glücklich geführt! der König ist seiner hohen Würde sicher, und selbst die llebrigen, die man hier als lächerlich hintergangene Aprilsnarren (Dupes) bezeichnet, könnten sehr zufrieden sehn, wenn sie einzusehen verstünden, daß, wäre ihr Plan gelungen, sie sich in dem Augenblick unter einsader entzweit, und durch unbezwingliche Leidenschaft, Unzulänglichkeit Selbstsucht und Leichtsinn sich und zugleich das Königthum zu Grunde gerichtet hätten.

Und so steht zu erwarten, jeder Gebildete, den die Literatur überhaupt und besonders die Französische interessirt, werde sich an den Charakteren und dem Wechselwirken derselben, an dem musterhaften Gange des Stücks, an dem durchwaltenden Interesse, selbst in den Auftritten, die zur Einleitung dienen, und endlich an den aus dem Ganzen sich hervorhebenden hauptsenen wahrhaft ergezen. Zu bedauern möchte nur seyn, daß dieses Stück nicht leicht auf das Theater gelangen kann. An Orten, wo man es versieht, wird es versänglich erscheinen, und wo man es nicht versteht, wird das eigentliche, tvahre, gründliche Interesse ermangeln.

### Frangofisches Sauptibeater.

1828. Es war löblich und der Sache angemessen, daß man in Paris, wo so viele Theater neben einander bestanden, auch eins der ganz reinen, regelmäßigen, sogenannten classischen Art zu erhalten trachtete. Wäre der Gedanke nicht richtig, der Vorsatz nicht lobenswürdig gewesen, wie hätte die Ansübung so lange lebendigen Beisall gefunden.

Demungeachtet fühlte man, obgleich erst nach anderthalb Jahrhunderten, daß man, einen engen Kreis immer mehr verengend, Aufmerksamkeit und Antheil nicht fernerhin erhalten konnte, besonders wenn ein entschiedenes Talent Welt und Bühne verließ, das bisher eigentlich jene herkömmlich gepriesenen Stücke erst zu beleben und gewissermaßen immer nen zu erschaffen wußte. So war denn zuletz Talma ganz eigentlich der Kloben, woran das erste Theater Frankreichs und der Welt im Schweben gehalten wurde.

Talma gehört nun ganz eigentlich ber neuesten Welt an; sein Bestreben war, das Innerlichste bes Menschen vorzustellen. Mit welchem leidenschaftlichen Drang war er nicht bemüht, jenes hypochondrische Stück auszubilden, das in der Arabischen Wüste spielt, um Gefühle und Gesinzungen auszudrücken, die einer solchen Dede gemäß wären.

Wir selbst waren Zeuge, mit welchem Glück er sich in eine Tyrannensele einzugeisten trachtete; eine bösartige, heuchlerische Gewaltthätigkeit
auszubrücken gelang ihm zum Besten. Doch war es ihm zuletzt am Nero

nicht genug; man lese, wie er sich mit einem Tiber des Chenier zu identisieren suchte, und man wird ganz das Peinliche des Romanticismus darin sinden. Weil aber hierdurch das eigentlich Heroische, das sich in republicanischem Conslict, wie bei Corneille, als Bedrängniß in höhern Ständen, wie bei Racine, oder in großen Weltbegebenheiten, wie sie Boltaire behandelt, am frästigsten hervorthut, nach und nach verloren gieng und eine gewisse sentimentale Innerlichkeit dagegen sich einschmeichelte, so folgte daraus, daß man sich nach einer freiern Thätigkeit umsah und ein wirklich gegenständliches geschichtliches Interesse wieder auf das Theater zu bringen trachtete.

Aelteres Herkommen. Der Franzose will nur "Eine Krise". Dieses einsichtige Wort Napoleons beutet dahin, daß die Nation an eine gewisse einsache, abgeschlossene, leicht faßliche Darstellung auf dem Theater gewöhnt war; man könnte es eine Etikette nennen, von der man sich nicht entsernen wollte, weil man sie zwar beengend, aber doch in einem gewissen Sinne bequem sand. Der lebhaste, durch und durch selbstliebige Franzose kann seine Neigung sur eine gewisse Aristokratie nicht ausgeben. Und in diesem Sinne hieng er an der alten Anstalt, erhielt denselbigen Respect vor seinem Achill und Agamemnon wie vor den edeln Familiennamen, die ihm seine Geschichte rühmlich vor die Ohren brachte. Es war eine Art von Cultus im Theater zu sigen, als mentaler Sousseur die bekannten Stücke zwischen daß man sich von Herzen ennuhire.

Nebergang. Der Drang, etwas Bedeutenderes, größere Weltscharaktere, Universalereignisse auf den Brettern zu sehen, mußte sedoch in der neuern Zeit rege werden. Wer die Revolution überlebt hat, fühlt sich in die Geschichte hineingetrieben; er sieht im Gegenwärtigen das Verzgangene mit frischem, die sernsten Gegenstände heranziehendem Blick. Indes wir Deutschen noch immer den Conflict zwischen Patriciern und Junstmännern nicht loswerden, ob er gleich in unsern constitutionellen Staaten, wo Jeder an seinem Plaze sich wohlsinnig und tüchtig beweisen kann, längst beschwichtigt und ausgehoben ist, gehen Jene in ihre ältere, freilich durch Menschen und Begebenheiten höchst bedeutende Geschichte zurück, und suchen die abgeschiedenen Gestalten auf Echeutende Geschichte zurück, und suchen die abgeschiedenen Gestalten auf Echeutende Geschichte zurück,

Reuere Versuche. Dieses geht aber so unmittelbar nicht an, sonbern man bramatisirt erst die Geschichte nach Bequemlichkeit, und zwar kühn genug, von der ältesten bis zur neuesten Zeit, und es darf kein Bestrebsamer dieses Faches dergleichen Bearbeitungen ignoriren. Hiervon bezeichnen wir: La journée des Barricades, les états de Blois, welchen der Tod Heinrichs III. solgen soll. Auch dürsen wir in gleichem Sinne les soirées de Neuilly und Scènes contemporaines gar wohl empfehlen. Wer sich mit diesen Werken bekannt macht, wird unsern obern Aeußerungen wahrscheinlich beitreten.

Fernere Ichritte. Weil nun bei solchen literarischen Bestrebungen, wie bei politischen Revolutionen, man erst vor-, sodann aber rückwärts geht, und demungeachtet immer um einige Schritte weiter kommt, so läßt sich ein Gleiches auch hier bemerken. Victor Hugo, auch Einer von den unabhängigen jungen Leuten, die, indocil wie sie sind, sich doch am Ende durch eigenes Thun und Erfahrung müssen belehren lassen, hat sein schönes Talent auf ein großes unaufführbares historisches Stück, Eromwell, verwendet und sich dabei sehr schägenswerth bewiesen.

hier aber kommt Manches zur Sprache, worüber man sich erst später vereinigen wird. Zene obengenannten bramatisirten historischen Ereignisse sind in Prosa geschrieben, und das ist auch eigentlich, was eine poetische Annäherung an das wirkliche Leben begünstigt; Eromwell hingegen

ift in Alexandrinern.

Kun ist wohl anzunehmen, daß der Alexandriner durchaus sich auf dem Französischen Theater erhalten wird und muß. Daher würde ich einem solchen Schriftsteller rathen, dieses Versmaß für die edeln Stelleu und wichtigsten Momente beizubehalten, sodann aber, nach Beschaffenheit der Situationen, Charaktere, Gesinnungen und Gefühle, mit dem Sylben-maße zu wechseln, wie Shakespeare mit dem Jambus und der Prosa thut.

Wenn man sich von alten Vorurtheilen losmachen will, ohne das zu zerstören, was in ihnen als gründlich gut und naturgemäß anerkannt werden darf, so thut man wohl, in frühere Zeiten zurückzugehen und zu untersuchen, wie es vormals aussah, wo das nunmehr Erstarrte noch lebendig und biegsam war. Man sehe den Cid des Corneille, wo nach Anlaß des Spanischen Vorbildes, obgleich mit bescheidener Mäßigung, das Sylben-

maß wechselt, der Sache angemessen und von guter Wirkung.

Ist man denn doch schon an Quinaults Opern abwechselnde Rhythmen gewohnt; hat nicht auch Molière bei Fest- und Gelegenheitsstücken sich steierer Sylbenmaße bedient? hat nicht sogar Voltaire seinen Tancred in hie und da verschränkten Reimen, mit großem Glück des Ausdrucks, keineswegs willkürlich, sondern, wenn man es genau betrachtet, sehr kunstzeich geschrieben? Dieß Alles ist schon vorhanden; nur käme es auf ein entscheenes Talent an, wie Victor Hugo besitzt, ob es sich in diesen verschiedenen Armaturen und Masken frei, bequem und geistreich zu Erzehung seines Publicums bewegen könne.

Faust, Tragédie de M. de Goethe, traduite en Français par M. Stapfer, ornée de dessins par M. Delacroix.

Wenn ich die Französische Uebersetzung meines Faust in einer Prachtausgabe vor mir liegen sehe, so werbe ich erinnert an jene Beit, wo bieses Werk ersonnen, verfaßt und mit ganz eigenen Gefühlen niedergeschrieben worden. Den Beifall, ten es nah und fern gefunden, und der sich nunmehr auch in typographischer Bollendung ausweist, mag es wohl ber seltenen Eigenschaft schuldig sehn, daß es für immer die Entwicklungsperiode eines Menschengeistes festhält, der von Allem, was die Menschheit peinigt, auch gequält, von Allem, was sie beunruhigt, auch ergriffen, in dem, was sie verabscheut, gleichfalls befangen, und durch das, was sie wünscht, auch beseligt worden. Sehr entfernt sind solche Zustände gegenwärtig von dem Dichter; auch die Welt hat gewissermaßen ganz andere Rämpfe zu bestehen; indeß bleibt doch meistens der Menschenzustand in Freud und Leid sich gleich, und ber Lettgeborene wird immer noch Ursache finden, sich nach demjenigen umzusehen, was vor ihm genossen und gelitten worben, um sich einigermaßen in bas zu schicken, was auch ihm bereitet wird.

Ift nun jenes Gedicht seiner Natur nach in einem düstern Element empfangen, spielt es auf einem zwar mannigsaltigen, jedoch bänglichen Schauplat, so nimmt es sich in der Französischen, Alles erheiternden, der Betrachtung, dem Verstande entgegenkommenden Sprache schon um Vieles klarer und absichtlicher aus. Seh ich nun gar ein Foliosormat, Papier, Letter, Druck, Einband, Alles ohne Ausnahme bis zum Volksommenen gesteigert, so verschwindet mir beinahe der Eindruck, den das Werk sonst auch alsdann noch auf mich ausübte, wenn ich es nach geraumer Zeit wieder einmal vor mich nahm, um mich von dessen Dasehn und Eigensschaften zu vergewissern.

Dabei ist aber Eins besonders merkwürdig, daß ein bildender Künstler sich mit dieser Production in ihrem ersten Sinne dergestalt befreundet, daß er alles ursprünglich Düstere in ihr eben so aufgefaßt, und einen unruhig strebenden Helden mit gleicher Unruhe des Griffels begleitet hat.

Herr Delacroix, ein Maler von unläugbarem Talent, der jedoch, wie es uns Aeltern von Jüngern öfters zu geschehen pflegt, den Pariser Kunstsfreunden und Kennern viel zu schaffen macht, weil sie weder seine Berdienste läugnen, noch einer gewissen wilden Behandlungsart mit Beifall begegnen können, Herr Delacroix scheint hier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen Himmel und Erde, Möglichem und Unmöglichem, Rohestem und Bartestem, und zwischen welchen Gegensätzen noch weiter Phantasie ihr

berwegenes Spiel treiben mag, sich heimathlich gefühlt, und wie in dem Seinigen ergangen zu haben. Dadurch wird denn jener Prachtglanz wieder gedämpft, der Geist vom klaren Buchstaben in eine düstere Welt gesührt und die uralte Empfindung einer märchenhaften Erzählung wieder ausgeregt. Ein Weiteres getrauen wir uns nicht zu sagen, einem jeden Beschauer dieses bedeutenden Werks mehr oder weniger den unserigen analoge Empfindungen zutrauend und gleiche Befriedigung wünschend.

Atußerungen eines Aunfifrenndes. Die lithographischen Blätter, womit Herr Delacroix die Französische Uebersetung des Faust ausgestattet, sind zwar nicht so zart und glatt vollendet, als man von den beffern neuern Erzeugnissen der Art zu erwarten pflegt, sondern Entwürfe eines tunstfertigen Malers, mit sicherer Hand und breiter Kreide hingezeichnet. Benn bei mehrern strenge Richtigkeit der Umrisse vermißt wird, so darf man mit bem Rünstler barüber nicht rechten, eben weil sich seine Blatter nur als Entwürfe barstellen; hingegen läßt sich allen ohne Ausnahme nachrühmen, daß sie fraftig und mit Geist behandelt sind. Manche verbienen auch der glücklichen Erfindung wegen Beifall. So ist zum Beispiel das Blatt, wo Fauft sinnend in seinem Studirzimmer steht, in reicher Umgebung von allerlei Geräth, einen vor ihm auf bem Tisch liegenden Schädel betrachtend, an und für sich, auch ohne weitere Beziehung auf das Gedicht, ein sinnvolles, gut und malerisch angeordnetes Bilb. anderes Blatt, Fauft und Wagner barftellend, wie sie bei sinkender Abendsonne heimkehren, der schwarze Pudel hinter ihnen herschweift, dünkt uns sehr glücklich aufgefaßt, und könnte, wohl ausgeführt, ein Bild von ganz vortresslicher Wirkung werben. Die Scene in Auerbachs Reller, wo der auf die Erde verschüttete Wein zur Flamme wird, ist ganz so phantastisch, jo bewegt dargestellt, als dieser Gegenstand es verlangt, und eignete sich deshalb zu einem Gemälbe vom frappantesten Effect. Marthe und Margarete, freudig und verwundert den Schmud betrachtend, und Mephistopheles, der, tiese Reverenzen ziehend, zu ihnen hereintritt, würde, gehörig ausgeführt, gewiß ein sehr niedliches Bild geben. Vorzüglich geistreich endlich, wiewohl weniger Bild als die genannten, scheint das Blatt gerathen, wo Mephistopheles und Fauft auf Zauberpferben am Hochgericht vorübersausen. Das Feuer, ber Geist, ber Ausbruck, womit ber Künstler biese wilde Scene dargestellt, wird zuverlässig ben Beifall ber Kenner und Runstrichter erhalten.

Will man diese Blätter mit den Versuchen Deutscher Künstler, Scenen ans Faust zu bearbeiten, vergleichen, so können sie mit Ehren neben einsander stehen. Ein Deutscher jedoch hat Alles durchgängig ernster genommen, die Figuren mit mehr Sorgfalt und wissenschaftlicher gezeichnet;

einem Andern, der mehr auf chklische Folge und Bilder geachtet, mag es gelungen sehn, die Charaktere mit mehrerer Stetigkeit durch die ganze Reihe durchzuführen.

### Elisabeth de France, Tragédie par Alexandre Soumer.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 55.)

1828. Bei Gelegenheit dieses dem Schillerschen Don Carlos nachgebildeten Stückes sprechen sich die Verfasser des Globe folgendermaßen zu Gunsten der Werke unseres verewigten Freundes unbewunden aus.

"Dieser große Dichter ibealisitt mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Ganz restectirendes Genie, lyrischem Träumen hingegeben, erfaßt er irgend eine Joee liebevoll; lange betet er sie an in der Abstraction, und bildet sie langsam nach und nach als symsbolische Person aus; dann auf einmal mit entstammter Einbildungstraft bemächtigt er sich der Geschichte und wirft den Typus hinein, den er ersonnen hat. Eine Epoche, ein Ereigniß, ein Nensch wird wie durch Zauberei der Ausdruck seines geliebten Gedankens; wirkliche geschichtsmäßige Thaten, Charaktere, Gesühle, Leidenschaften und Borurtheile jener Zeiten, Alles modelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines Derzens trägt, Alles bildet sich um, indem es von da zurückstrahlt."

Der Kaum unserer Blätter mahnt uns abzubrechen. Jede Zeitschrift, die hier fortfährt, das schöne Zeugniß, das ein Ausländer dem würdigen Freunde giebt, durch Uebersetzung unserer Nation mitzutheilen, verdient sich gewiß den reinsten Dank.

# Perkins Warbeck, Drame historique par M. Forran. (Le Globe. Tome VI. Nr. 57.)

1828. Auch hier wird unseres Schiller, seines projectirten Warsbeck, seines begonnenen Demetrius in allen Ehren gedacht, und bei Bergleichung ihm durchaus der Vorrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange beklagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch allmählich bequemen, den Westländern geneigter zu seyn.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58), nach Erwähnung einiger Uebersetzungen und Nachahmungen von unserm Wilhelm Tell, schließt

mit folgenden Worten:

Viennent maintenant les autres imitateurs: il y a encore, dans la pièce de Schiller, matière à plusieurs succès.

### Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder, traduit par Quiner, Paris 1828.

1828. Die Einleitung, welche der Uebersetzer seiner Arbeit vorausgehen läßt, empfehlen wir gleichfalls denjenigen, die Tag für Tag das Publicum mit Fremdem und Einheimischem bekannt zu machen verpslichtet sind; uns hat sie sowohl als die Uebersetzung selbst zu schönen Betrachtungen Anlaß gegeben. Wir sagen nur so viel. Ein vor fünfzig Jahren in Deutschland entsprungenes Werk, welches unglaublich auf die Bildung der Ration eingewirkt hat und nun, da es seine Schuldigkeit gethan, so gut wie vergessen ist, wird jetzt würdig geachtet, auch auf eine in gewissem Sinn schon so hoch gebildete Nation gleichfalls zu wirken, und in ihrer nach höherer Kenntniß strebenden Nasse den menschlichsten Einfluß auszuüben.

### Sinzelnheiten.

Wenn ich über die neueste Französische Literatur meine Gedanken sammle, so werde ich immer auf Bernardin de St. Pierre zurückgeführt, welcher im Jahre 1789 Paul und Virginie herausgab. Dieser idhlische Roman that große Wirkung, und man wird ihn immer gernlesen, ob man gleich nach so langer und durchaus veränderter Zeit sich kaum Rechenschaft geben kann, was er eigentlich bringt und was ihm fehlt.

Kurz vor der Revolution geschrieben, ruht das Interesse seiner Berwicklung auf den schmerzlichen Mißverhältnissen, die in den neuesten Staaten zwischen Natur und Gesetz, Gefühl und Herkommen, Bestreben und Vorurtheilen so bang und so beängstigend sind, und es mehr noch waren.

Zwei bedrängte Mütter retten sich mit Sohn und Tochter ins ferne Land und führen dort ein idhlisches, anmuthiges Leben; dieß wird gestärt, zulet vernichtet. Inzwischen, unter manchem Wechsel von Furcht und Hosfnung, Rettung und Untergang, weiß der Versasser didaktisch, und wenn man will, leidlich genug, alles dasjenige zur Sprache zu bringen, was die Menschen damals in Frankreich bedrängen mochte; es ist dasselbe, was die Notabeln zusammenberief, die Generalstaaten nöthig machte, und zulet die völlige Umwälzung des Reichs bewirkte. Das Werk ist im besten, wohlwollenden Sinne geschrieben, und dieser Sinn hat noch lange während der Revolution in Frankreich durchgedauert.

Bernardin de St. Pierre war den Brüdern des ersten Consuls lieb und werth, ja von ihm selbst wohl behandelt. Das Verhältniß zu diesen merkwürdigen Menschen, wie er es selbst darstellt, giebt uns ein überstaschendes Bild, wie in jener Familie eine gewisse sittlich=ästhetische Tendenz vorwaltete, und ungeachtet des gleichsam übermenschlichen politischen Treisbens sich doch immersort erhielt. Das große epische Gedicht des grandiosen Lucian und alles, was die Feder des grundedeln Louis mitgetheilt hat, giebt uns davon auffallende Zeugnisse.

Nächst Bernardin de St. Pierre tritt und That eaubriand entgegegen. Ein rhetorisch-poetisches Talent, mit Leidenschaft Stoff in der äußern Welt suchend, sich zu religiösen Gefühlen steigernd, eine durchaus große physisch-moralische Kraft, und auch so in der politischen Welt erscheinend.

Werthers Leiben wurden sehr bald ins Französische übersett; der Effect war groß wie überall: denn das allgemein Menschliche drang durch. Alle meine übrigen Productionen dagegen standen sehr weit von der Französischen Art und Weise ab, und ich war mir dessen wohl bewußt. Sine Uebersetung von Hermann und Dorothea durch Bitaube that nur im Stillen ihre Wirkung.

Schwierigkeit in Frankreich überhaupt, für den Tag aufzutauchen. Im Stillen finden sich jedoch hartnäckige Anhänger ans Deutsche. Uebersetzung meines Theaters.

Neuere Wirkungen meiner Arbeiten in Frankreich.

Beranlassung bazu.

Sieh Le Globe. Tom. No. 55. 1826.

Offenbar sind es die Anticlassiker, denen meine ästhetischen Maximen und die danach gearbeiteten Werke als Beispiel sehr gelegen kommen. Sie gehen daher sehr vollständig zu Werke, und behandeln glimpslich, was ihnen nicht munden will.

Wenn wir im Deutschen Gelegenheitsgedicht sagen, so pflegen sich die Franzosen mit Poësies do circonstance auszudrücken. Dieß veranlaßt uns wirklich, einen Unterschied zwischen beiden anzuerkennen. Das erste wäre, wenn der Dichter eine vorübergehende Gelegenheit ergreift und sie glücklich behandelt; das zweite, wenn er einen Umstand glücklich zu benutzen weiß.

Dem Anschein nach sollte man das erste vorziehen, weil etwas Flüchtiges, Lebendiges der Dichtung höchst willkommen sehn muß. Da sich aber die Poesie nichts vorschreiben läßt, so hängt es nur von ihr ab, auch etwas Beständiges zu Ehren zu bringen. Bielleicht ist Niemand dieses besser gelungen als Herrn Béranger.

Die Herren Globisten schreiben keine Zeile, die nicht politisch wäre, d. h. die nicht auf den heutigen Tag einzuwirken trachtete. Sie sind eine gute, aber gefährliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fühlt, daß man auf seiner Hut sehn muß. Sie können und wollen ihre Absichten nicht verläugnen, den absoluten Liberalismus allgemein zu verbreiten. Deshalb verwerfen sie alles Gesepliche, Folgerechte als

sidium wieder herbeiholen. Das giebt ein Beben im Innern, ein Schwanken im Aeußern, das sehr unbehaglich empfunden wird, indem man sich zulest vor lauter Freiheit erft recht befangen fühlt.

Vollsommene Redner sind es, und wenn man sie als solche gelten läßt, ohne sich von ihnen rühren zu lassen, so gewähren sie viel Vergnügen

und wichtige Belehrung.

Im Globe vom Jahre 1825, Seite 525 sindet sich eine höchst merkwürdige Darstellung der geistigen Cultur der Normandie, so wie ein Blick über das Sanze der Akademieen und literarischen und wissenschaftlichen Societäten, wie folgt:

"Indem wir so von alten akademischen Corporationen sprechen, wollen wir nicht sagen, daß der gegenwärtige Zustand der wissenschaftlichen Welt durchaus alle Versamm-lung dieser Art ablehnt; wir glauben dagegen, daß sie immer noch große Dienste leisten kinnen, swald sie nämlich dem Geiste unseres Jahrhunderts gemüßer organistrt sind, einen positiven und besondern Zweck bekennen, und was ihre Wahl und ihre Arbeiten betrist, vollkommen unabhängig von den Regierungen da stehen; hauptsächlich aber, daß sie eine große Thätigkeit beweisen: denn da, wie überall, bewirken Thätigkeit und Beswegung das Leben. Auch wollen wir sie gern als Bienenstöcke gelten lassen, nur nicht als anmaßliche Tribunale. Ja, wir kennen sogar kein mächtigeres Mittel, den Untersuchuns gen eine glückliche Richtung zu geben, es seh nun auf einen Theil der menschlichen Kenntsnisse der auf eine tiefgreisende Untersuchung irgend einer Gegend. Auch kennen wir keine Anstalt, welche dem sorschenden und mittheilenden Geiste der Zeit gemäßer wäre.

"Corporationen hingegen, welche sich bloß mit Literatur beschästigen, lassen uns bebenken, daß, wenn est jemals eine Epoche gab, wo sie große Dienste thaten, biese Epoche ganz gewiß vorbei sey. Wan möchte freilich wohl behaupten können, daß zu einer Zeit, wo die Ration zu weit von unsern großen Dichtern stand, oder diese vielleicht durch ihre Schuld von der Nation sich gesondert fanden, est vielleicht möglich gewesen senn nöchte, Rämer von gebildetem Seist zu vereinigen und ihre Versammlungen mit großer Solensnickt zu umgeben, und das Verbienst der beurtheilten Werke durch das Ansehen des Gestichtshoses zu erhöhen. Aber wir bemerken leider, was die Französische Alabemie gegen den Cid gethan hat, und wir sehen nicht, daß sie etwas zu Sunsten der Athalie gewirtt hätte. Gesehrt man denn auch, daß die sämmtlichen Filiale, die untergeordneten Societäten, einigen Dienst dieser Art geleistet, so kann man dagegen den bedauerlichen und leider nicht zu längnenden Einsluß ansühren, den sie auf unsere Literatur gesibt haben, indem sie mit aller Racht den prosaischen Sinn über den poetischen geltend machten, und zwar ganz untärlich von nenn dis zehn gegen einen, ein Verhältniß, worin sich damals die Poeten zu den Prosaisten und Reimern besanden.

"Aber ohne diese wichtigen Fragen gegenwärtig zur Sprache zu bringen, lasse man mis bemerken, daß, wenn diese Gerichtshöse der Literatur jemals zu etwas genutzt haben, dies gegenwärtig nicht mehr der Fall seh. Die Resorm, die seit dreißig Jahren in unsere Criminaljustiz eingetreten ist, dringt nun endlich auch in unsere literarische Gesetzgebung. Eriesgrämliche Richter mit vertrochnetem Herzen und mit durch Gewöhnung an fremde Twen gesälschem Geiste sind nicht mehr an der Zeit, sondern es werden Geschworene sehn aus allen gebildeten Classen der Societät, die über Leben und Tod der Dichter zu

miheilen haben."

### Le Livre des Cent-et-un. Tome I. Paris, Ladvocat, 1831.

Die Veranlassung dieses Werkes ist, wie sein Gehalt, jeder Aufmerksamkeit werth. Der ebengenannte wohldenkende Buchhändler, durchaus ein rechtlicher Mann, fördert seit geraumer Zeit manches aufstrebende Talent, deren einige nunmehr zu Auf und Ruhm gelangt sind. Durch Unglücksfälle wird er in den Zustand versetzt, wo er augenblicklich unterzugehen befürchten muß, und nun vereinigen sich dankbar, sür sich, für Andere, sür das Ganze, eine bedeutende Anzahl vorzüglicher Schriftsteller, durch ein folgereiches Werk ihn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werke gedachte man zuerst einen andern Titel zu geben; es ward angekündigt als Le Diadle boiteux à Paris, und sollte, wie es jetzt durchgeführt wird, eine Sittenschilderung der Pariser Zustände, Eigensheiten, Verborgenheiten und Oessentlichkeiten enthalten. Bei näherm Uebersschauen und Würdern des sich anhäusenden Sehaltes sand man jedoch, daß man sich Unrecht thue, an ein früheres Werk zu erinnern, welches zu einer Zeit, die der gegenwärtigen an Interesse nicht gleich komme, erschienen sep, so viel Verdienstliches auch solches enthalten möge. Hievon giebt uns der Verleger in der Vorrede auf eine höchst einsache Weise, ein Mitarbeiter in dem ersten Aussach sächst geistreiche Kenntniß.

I. Asmodée macht anschaulich den Unterschied von jenem Dachsabbeder und von gegenwärtiger Behandlung eines höchst reichhaltigen Stoffes. Asmodée ist hier der durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Seist scharfer Beobachtung, lieblos oder theilnehmend, vom Aristophanes herein durch alle Beiten seine Maske nach den Forderungen der jedesmaligen Bölker und Individualitäten, die sich allein verhüllen, abändernd und einrichtend.

In dem jetzigen Paris wäre wenig geleistet, wenn mannur die Dächer abheben und in die obern Schlaftammern hineinblicken wollte. Unsern Witarbeitern sind die Festsäle der Großen zugänglich wie die Jammersgewölbe der Gefängnisse. Der zurückgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begünstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glänzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erscheinen gesdenkt. Sie sühren uns an Orte, die wir kennen, über deren aussührlichere Renntniß wir uns nun ersreuen; sie lassen uns gealterte Personen sehen, die wir vor so viel Jahren in glänzender wirksamer Jugend gekannt. Die mannigsaltigsten Denkweisen und Gefühlarten mittheilend, gewinnen sie uns sür Interessen, welche nicht die unsrigen sind.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den Französischen und

besonders mit den Pariser Angelegenheiten bekannt ist, man desto größern Antheil an diesem Werke nehmen wird. Deutsche Leser werden Manches zurückweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewegungen des Tages eingreisenden Aussätze erklären und dadurch für manches Andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entschädigt halten.

Ganz weislich sind die verschiedensten Beiträge, wie man Karten mischt, ourch einander geschoben; in sedem Sinne geziemt es uns aber, die Berschiedenheiten zu sondern, jedes Einzelne zu schäßen und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Nur Weniges oaher aus den 18 Artikeln, aus denen der erste Band zusammengestellt ist.

II. Une Maison du Marais. Das kümmerlichste Dasehn meist alterer, anständiger, zurückgezogener Personen, ganz nah am Jammer, und ooch eine Art von Welt, eine gewisse geregelte Genügsamkeit, bei grilligem Besen der Einzelnen; ein Beharren am Alten, häuslich Herkümmlichen; bei dringenden Vorfällen Nachgiebigkeit oder Ausweichen. Z. B. die Hauswirthin überwirft sich mit der Milchlieferantin; das Mißverhältniß ist aicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Ein alter pensionirter Kanzleisoerwandter, der von der alten Milchfrau nicht lassen will, geht alle Morgen, sür sich und seine betagte Stocknachbarin die Milch zum Kassee die Straße entlang in ziemlicher Entsernung bei der herkömmlichen Milchfrau persönlich zu holen.

Mil. Le Bourgeois de Paris. Hier schöpft man schon freiern Athem. Ein rechtlicher, tüchtiger Mann füllt ein behagliches, honnettes Dasehn vollkommen aus, indem er sich in täglicher gewohnter Beschränkung stoh sindet, ja sogar unter fordernden Umständen sich nicht unschicklich erhebt und benimmt.

IV. Une Fête aux environs de Paris. Auch ein Pariser Bürger, weniger solid als der vorige, nöthigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes, ländliches Element. Aus völliger Unkenntniß auswärtiger Bustände kommt er in mancherlei Verlegenheiten, nichts aber macht ihn irre; planlos, übereilt, eigensinnig, wird Alles mißlich und ungenießbar vor ihm her, aber es kümmert ihn nicht, wenn gehoffte Freuden versehlt werden. Von drohenden Gefahren hat er keinen Begriff: daher geht er kühn drauf los, compromittirt seine Gesellschaft aufs Schlimmste; aber, sogar zulest tüchtig durchgeprügelt, bleibt er immer der behagliche Bürger.

V. La Conciergerie. Wir kehren in die engste Stadt zurück. Ein Jüngling von sechzehn Jahren wird zufällig in einem Hause ergriffen, wo die Policei eine Verschwörung ahnt. Höchst merkwürdig ist es, wie auf dem Eingeführten sogleich die eigenthümlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam lasten. Greulich ist der Zustand; deste erwünschter ein Funke Menschlichkeit, der wie ein Stern diese düstern Gewölbe, wenn auch nur schwach und schwankend, erleuchtet.

VI. La Morgue. So werben die Gewölbe genannt, wo unter einem uralten Gebäube die unerkannten, im Wasser ober sonft gefundenen Tobten zur Schau niedergelegt werden. Wie oft hat uns die Beschreibung und Erzählung von dieser traurigen Stätte getrübt und geangftigt! hier aber werden wir auf das Anmuthigste wieder ins Leben geführt. zu dieser Anstalt verpflichtete Männer leben unter demselben Dache über diesen sich täglich erneuernben Greuelscenen; wir werben in ihre Familien eingeführt und finden recht hübsche, wohleingerichtete, anständige Leute, bescheibene, aber wohlgearbeitete Mobilien, Ordnung und Zucht, ein Piano und bei dem einen Bewohner vier hübsche, wohlerzogene, heitere Töchter. Haben die mit Tagesfarben gemalten Zimmer uns erheitert, so begegnen wir unten gleich wieder bem größten Januner. Eine Amme, auf der Post fahrend, schläft ein und läßt das ihr anvertraute Rind, bas fie aufs Land bringen will, von ihrem Schoofe unter die Füße der Mitreisenben schlüpfen und zieht es todt hervor. Das Betragen, so wie die Worte dieser Fran sind trefflich mitgetheilt; ihre Berzweiflung scheint sich zu milbern, indem sie sich entfernt, allein sie wird Abends todt neben das Kind gelegt.

VII. Le Jardin des Plantes. Gebichte von zwei verbündeten Poeten, einen freundlichen Besuch an diesem dem Leben und der Wissen-

schaft gewidmeten Orte gar wohl aussprechend.

VIII. Le Palais-Royal mag als Gegensatz gegen jeden Naturfrieden hier seine Wirtung thun; zu Tausenden und aber Tausenden ist
dieses einzige Sebäude durchwandert, besprochen und beschrieben worden,
und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Kenner
früherer Zustände höchst interessant. Er sindet sich besriedigt zu ersahren,
wie es in diesen Ausdehmungen gegenwärtig aussieht, in dem Augenblick,
als der Besitzer diese königlichen Räume verläßt, um in königlichern seine
Residenz aufzuschlagen.

IX. Une Maison de la rue de l'Ecole-de-Médicine. Aus jenem Getümmel werden wir in eine unbedeutende Wohnung, woranf die größten Erinnerungen haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so gesichieht es doch zuweilen, daß junge, edle, lebhaste Männer, die, wenn man so sagen darf, für eine glühende Neigung im Augenblick keinen Gegenstand sinden, sich zurück auf die Weltgeschichte, auf Biographieen, Romane wersen, und sich dort, ihre Leidenschaft nährend, dergestalt verweilen, daß, da die Entschwundene nicht mehr zu ergreisen ist, sie sich auß Emsigste nach der Localität, wo sie gelebt, gewirkt, gehandelt, umthun, nach einer so heilig. gehaltenen Stelle wallfahrten und, wenn sie es vermöchten, gern über das engste Gemäuer einen Tempel der Berehrung aufrichteten.

hier sehen wir einen trefflichen jungen Nann, der sich der Erinnerung an Charlotte Cordan hingiebt, Marats Wohnung aufsucht, sie zuletzt auswittert, die düstere Treppe hinauf den Schritten der Heroine folgt, dann das enge Vorzimmer, wo sie gewartet hat, betritt und nicht ruht, dis ihm das Cabinet eröffnet wird, wo die Badewanne gestanden und wo der Todesstreich gelingt. Weniges, versichert man ihm, seh seit jener Zeit verändert; wo denn aufs und absteigende Geister jener verbündeten Tyrannen ihn umdrängen und ihm beim Scheiden die ohnehin schmale Treppe verengen.

Durch diese Localität, so wie durch manche andre triviale Umstände, wird jene That wirklich größer und gräßlicher in unserer Einbildungs-

traft, unserm Gefühl wieder hervorgerufen.

X. Lo Bibliomane. Wir gelangen in einen etwas mehr heitern, aber doch am Ende bänglichen Zustand. Das Seltene und oft Einzige alter Ausgaben steigert sich dergestalt in einem Liebhaber solcher Curiossitäten, daß es zuletzt in Wahnsinn übergeht und er über eine versäumte Auction in völlige Verirrung verfällt, von welcher ihn nur der Tod befreit. Es ist nicht zu läugnen, daß dergleichen Liebhaberien, wenn sie nicht die Organe eines höhern Interesses sind, immer in eine Art von Verrücktheit ausarten. Einem unserer ehrwürdigen alten Bekannten machte man die Vemerkung, daß er ein Buch, das er in einer vorsehenden Auction im Katalog angestrichen, schon dreimal besitze. "Ein gutes Buch kann man nicht zu oft haben!" versetzte er, und es ward zum viertenmal angeschafft. Bei Kupserstichen, besonders eigenhändigen Radirungen der Meister, kommt, genau besehen, etwas Aehnliches vor. Doch liegt die Eutschuldigung hier näher, weil zwischen Exemplaren meist ein großer Unterschied stattsindet.

XI. Les Bibliothèques publiques. Es ist höchst wichtig, in solche Zustände hineinzusehen. De Bücher werden massenweise verborgt, die Rückgabe nicht betrieben. Möge doch jeder Bibliothekar seine Hand aus herz legen und sich freuen, wenn es in seinen Schapkammern anders aussieht.

XII. Une promière représentation. Das Herannahen des mseligen Geschickes eines Stücks, welches zuletzt ausgepfissen wird, ist recht heiter und ausführlich vorgetragen.

Man kann diesen und andere Aufsätze, deren Gegenstand uns schon stüher bekannt war, doch immer als Musterbilder ausehen, die solche Gegenstände in ihrer allgemeinen Charakteristik darstellen. Höchst interessent aber ist

XIII. Les Soirées d'artistes. Man sieht in ein geselliges, lebhastes Kunstleben hinein, wo sich talentvolle junge Männer auf geist-

reiche Weise gemeinsam unterhalten. Auch hier läßt sich das anarchische Princip einigermaßen bemerken: Zeder scheint als Künstler nach seiner eigenen Weise zu versahren; eine heitere Geselligkeit verbindet sie; von keinem Meister ist die Rede, von dem man etwas zu lernen dächte, auf dessen Urtheil sich irgend ein Unternehmen bezöge. David ist längst abwesend und todt, und das Talent des Baron Gerard scheint außer viesem Kreise zu liegen. So angenehm es aber auch sehn muß, viele Namen vorzüglich anerkannter Talente, begleitet von einiger Charakteristik, kennen zu lernen, so hat doch

XIV. Abbaye-aux-Bois ein allgemeineres Interesse Wer erwartete in diesen ehemals versumpften und düstern Klosterräumen, welche zwar immer vorzügliche Menschen beherbergten, gegenwärtig mehr als Einen literarischen Salon eröffnet zu sehen? Mehr oder weniger bejahrte Frauen, durch den Wechsel der Zustände ihrer frühern glänzenden Zustände beraubt, wohnen dort zur Miethe, in anständigen Zimmern. Madame Récamier versammelt noch immer achtenswerthe, sie hochachtende Personen.

Nun aber aus diesem von allem Geräusch entfernten stillen Bleiben werden wir zu einem

XV. Fest im Palais-Royal aufgerusen. Hier wird Karl X. zum letztenmalvon seinen Verwandten geseiert, vom Volke mit einem Lebes hoch begrüßt. Der König von Neapel bewundert selbst das Fest, womit man seine Gegenwart honorirt; aber eine Ahnung schwebt durch die ersleuchteten Prachtgemächer, und man erlaubt sich zu gestehen, daß man auf einem Vulcan juble.

Dieser, wir dürsen es wohl gestehen, welthistorische Aufsatz überleuchtet die übrigen; das von ihm ausgehende mächtige Licht verblendet
die Leser dergestalt, daß sie den übrigen vorgemeldeten Aufsätzen nicht Gerechtigkeit, kaum eine billige Ausmerksamkeit schenken mögen. Dieß ist aber nicht unser Fall, wie man bisher gesehen hat, und wir gedenken
daher noch mit Freundlichkeit

XVI. Eines Liebes von Béranger an Chateaubriand.

XVII. Einer Antwort dieses Lettern, und

XVIII. L'ingratitude politique. Diese brei letten Beiträge haben einigermaßen das Gepräge einer individuellen Politik; wie es denn auch in der Folge nicht anders sehn kann, daß zwischen den Hundert und Einem sich differente Gesinnungen hervorthun. Genug, daß, indem sie gegen einander über stehen, sie sich nicht aus dieser Gesellschaft vertreiben und ausschließen.

Wenn uns nun der erste Theil schon zu so manchen Betrachtungen

Gelegenheit gegeben, was werden uns nicht die nächst zu erwartenden neun übrigen Bände zu schaffen machen.

### Die Athenerinnen.

Große Oper. Poefie von Jony. Musit von Spontini.

1832. Der Gegenstand ist aus der heroischen Griechenzeit sehr glückslich gewählt; denn die Vortheile solcher Sujets sind sehr groß, indem sie bedeutende Zustände darbieten, edle, große Bildung, noch nah an der Ratur, so wie eine grenzenlose Wythologie zu dichterischer Ausbildung.

Die Fabel ist uns bekannt, jedoch hier in etwas verändert, mit allem Schmud der neuern Zeitgesinnungen und theatralischen Erfordernissen begleitet und ausgesührt, und doch immer auf einem hohen poetischen Standpunkte gehalten. Die Ueberlieferung ist trefflich genutt, und ihr durch Mannigsaltigkeit menschlicher Leidenschaften, so wie durch herrliche Localitäten, pomphaste Umzüge, bewegte Borkommenheiten alle theatralische Herrlichkeit auf das Einsichtigste verliehen.

Erker Act. Vor der Stadt Athen; zugleich über den Mauern answsende Tempel und Prachtgebäude, im fernen Hintergrunde Andeutungen einer großen Stadt.

Kampfspiele in Gegenwart des Königs, zu welcher Würde wir schon Thesens erhoben finden.

Der Kämpfer successives Gewinnen; Belohnungen durch die Hand einer schönen Bürgerin.

In diese friedlichen Verhandlungen stürmt Rivalitätzweier Jünglinge herein: die Hauptschöne Apamis wird von Alpheus und Polydor verlangt und gesorbert. Dieß giebt Anlaß zu lebhasten Contestationen. Endlich, nachdem der Jungsrau die Wahl überlassen worden, reicht sie ihre Handdem Athenienser Alpheus, dagegen tritt Polydor, ein Kretenser, leidenschaftlich drohend zurück.

Hieden und Griechengenossen an diesem Festkampf Theil nehmen; des wegen wünschte ich, daß Theseus selbst den Ueberwundenen Muth einspräche, und auf Gelegenheit zu großen Thaten hindeutete. Dieß würde nun, da Theseus erklärt, er seh im Begriff, eine geheime Expedition vorzunehmen, wieder aufgefaßt und in Bewegung gebracht.

Alles entfernt sich, und in Erwartung der Vermählungsfeier bleiben die Jungfrauen allein zurück. Hier eröffnet sich ein höchst liebenswürdiges Fremdschaftsverhältniß zwischen Apamis und Theano, einer durch das Gelübde ihrer sterbenden Mutter gottgeweihten Jungfrax.

Diese Stelle besonders verspricht höchst erfreulich zu sehn, indem aus dem disherigen Tumult eine sanste Situation sich loslöst, und uns in einen idhllischen Zustand versetzt, welchen der Dichter so glücklich behandelt hat, daß sogar eine Romanze, die in einer neuen Oper nicht sehlen darf, als Duett und Chor hier auf das Anmuthigste vorgetragen wird. Alsdann gesellt sich Alpheus hinzu, und das Glück der Liebe wird in einem vom Chor begleiteten Terzett gepriesen, worauf die Frauen sich entsernen.

Run stürzt Polybor auf den zurückgebliebenen Alpheus withend

heran, und die beiden Rivale entfernen sich fechtend.

Ein Aretensisches Schiff, durch fernen Gesang schon früher angekünbigt, rückt näher und landet; Alcesias, eine Art Hoherpriester und Gesandter des Minos, tritt mit seinem geistlichen Gefolge auf, und indem er den Menschentribut der Athener zu fordern kommt, sindet er seinen Sohn Bolydor verwundet, an Arästen abnehmend, und muß ihn zulest sterben sehen. Alcesias, als Bater schmerzlich verlest und ergrimmt, als Pfasse wiswollend und tücksch, schwört, den Tod seines Sohnes zu rächen. Hier tritt also ein sehr leidenschaftliches Finale für die erste Abtheilung des ersten Actes glücklich ein: denn aus einem nahgelegenen Tempel hört man seierlich Hymenäen erschallen; die Aretenser, schwerzhaft theilnehmend, besehen das Theater, und Alcesias kann sich ganz seiner theatralischen Wuth überlassen.

Beränderung der Scene. Das Innere eines großen Tempels sestlich geschmückt. Die Vermählungsseierlichkeiten haben indessen ihren Gang genommen: mannigsaltige herrliche Aufzüge, Theseus zu Wagen an ihrer Spize, werden eine glänzende Erscheinung sehn. Die symbolischen Feierlichkeiten werden mit Prunk durchgeführt, als, gerade beim Abschluß, unter Donner und Bliz, das innere Heiligthum sich aufthut, und Alcesias, als Pontisez Maximus, beinahe als Oberherr der sämmtlichen Griechischen Geistlichkeit anzusehen, hervortritt, den bräutlichen Altar verslucht, die alte Strase, d. h. nach dem Verlauf von sieben Jahren wieder den Tribut von sieben Knaben und sieben Mädchen, fordert.

Man kann benken, daß in diesem Conflict alle Leidenschaften sich regen, und, von einem fortbauernden Gewitter begleitet, sich kräftig er-

weisen werden.

Um nun, was ich bei dem ersten Acte wünschen möchte, deutlich zu machen, ist es nöthig, die ältere überlieferte Fabel mit der neuern, wie sie die Oper uns bringt, zusammenzuhalten.

Aeltere Fabel. Unter der Regierung des Königs Aegeus zu Athen wird ein Sohn des Minos, Königs von Kreta, in Athen als Gast erschlagen. Der Bater, dem es nicht gelingt, Rache zu nehmen, wendet sich an die

Götter; eine Pest verheert Athen und, um diese loszuwerden, muß man sich die Bedingung gefallen laffen: alle sieben Jahre sieben Knaben und sieben Mädchen als Sühnopfer nach Kreta zu schicken, dem Ungeheuer Ninotaurus 211 gräßlichem Futter.

Aegeus, um dem Tadel seines Bolks zu entgehen, sendet mit den übrigen Opfern seinen Sohn Theseus fort, welchem Ariadne, von Liebe entjündet, einen Faden verehrt, an dem er sich aus dem Labyrinth, dem Aufenthalte jenes Unthiers, wenn er solches erlegt, wieder herausfinden soll.

Dieß gelingt, Minotaurus wird erschlagen, Ariadne entführt. Leider tommt, durch einen Jrrthum im Gefolg des Borhergesagten, Aegeus der

König ums Leben.

Reuere Kabel, wie man sich solche aus dem Gebichte zu entwickeln hat. Bir finden Theseus schon als König, aber, genau besehen, in einer bedenklichen Lage: denn jenes politische, geistliche Uebergewicht zu Gunften Kreias besteht noch; sieben Jahre sind abgelaufen, und man zaudert, die ihuldigen Opfer abzuliefern; im Gegentheil hat Theseus Kampfspiele angestellt, wir vermuthen, um die Tapfersten der Nation kennen zu lernen: dem alle Griechen und Griechengenoffen sind eingeladen. Er hat im Sinn, aufs Neue Kreta zu bekriegen, um entweder die Absendung der Opfer verweigern zu können oder die abzusendenden in Freiheit zu setzen. Diese Intention, die sich nur errathen läßt, wünschte ich deutlicher ausgesprochen, damit man sich beruthige, wenn in so bedenklicher Zeit Festspiele angestellt und Bermählungsceremonieen umftändlich durchgeführt werden. iconste Gelegenheit bietet sich Seite 10, wo Theseus, der hier nur als Liebhaber erscheint, auch als Helb und König auftreten möge.

Da ferner jener Tribut in Gefolge einer Strafe von den Göttern ersolgte, so ist die Fiction, daß ein Oberpriester von Areta kommt, um die verzögerten Schlachtopfer abzuholen, sehr zulässig, ja glücklich.

wünschte ich, daß bieses Verhältniß etwas klarer angebeutet wäre.

Alcesias, aus dem Schiffe steigend, würde sich nicht etwa nur pantominisch, sondern ausdrücklich erklären, und den Grund seiner Autorität, deren er sich in der Folge bedient, kräftig aussprechen. Das Chor der Aretensischen Schiffe dürfte freilich nicht so freundlich behandelt werden: dem sie wissen doch wohl, zu welch einer feindseligen Absendung sie den Die Scene, wo sie zum erstenmal aus der Ferne verwinnen werden, würde alsbann auch einen andern Eindruck machen. Wie ich dem sogar vorschlagen möchte, daß das Kretensische Schiff mit schwarzen Segeln, allenfalls durch feuerrothe Flammen noch furchtbarer, herankäme. Dieß würde zu der leidenschaftlichen Scene, wo Alcesias seinen Sohn sterbend findet, einen mächtigen Hintergrund geben.

Was den Schluß der achten Scene betrifft, so würde ich, wenn der Hohepriester aus dem Heiligthume tritt, ihn gleichfalls mit einem gewaltsamen Chor begleiten, aber den Donner nicht zugleich eingreisen lassen. Der Zuschauer stutt, denselbigen Mann, den er als einen höchst leidenschaftlich-seindseligen kennen lernte und künstighin als einen listigen Pfassen gewahr werden nuß, von den Göttern gleichsam eingeführt und seine Handslungen sanctionirt zu sehen. Später möchten Wolken, Donner und Blitz sich einfinden, wo man sie auch wohl als Naturzusälligkeiten betrachten kann.

Durch diese Borschläge wird an der ganzen Sache nichts verrückt, und

nur ein und der andere bedeutende Moment herausgehoben.

Uebrigens betheure ich noch hierbei, daß ich es keineswegs mangenehm empfinden werde, wenn man von meinen Vorschlägen keinen Sebrauch macht. Ich weiß recht gut, daß man in Theaterstücken, besonders in Opern, nicht Alleszu motiviren braucht, ja daß man, um des Contrastes willen, Manches unversehens einführen darf; mir aber verzeihe man die Eigenheit, daß ich den Zuschauer immer gerne verständigt wünsche, auch da, wo man seiner Einbildungskraft und seinen Gesühlen manches Wunderbare zumuthet.

Bweiter Act. An diesem wäre sodann nichts weiter zu erinnern. Theseus ist abgefahren, hat uns aber die Aussicht auf einen gewissen Sieg hinterlassen, so daß wir ganz geruhig, obgleich gerührt, zusehen, wenn der Kretensische Pfasse nunmehr gewissermaßen die Obergewalt in Athen aus- übt, die er, verbunden mit List und Tücke, gar wohl zu benutzen weiß.

Die Scene des Loosens wird von großer Bedeutung sehn; die Befreiung des Alpheus und dessen gelingende Absahrt bestärkt unsere Hossen nung, er werde, mit Theseus verbunden, den Minotaurus erlegen und die bedrohten Opfer befreien, so daß der zweite Act an sich nicht das Mindeste zu wünschen übrig läßt.

Dritter Act. Er ist gleichfalls untadelig, die erste Hälfte sehr glückslich ersunden. Ariadne, die königliche Tochter, hat bei frühern, wenn auch nicht ganz entscheidenden Expeditionen der Athener die Borzüge des Theseuskennen gelernt. Sie ist ihm, wenn auch nicht auf die regelmäßigste Beise, angetraut; sie hofft auf eine mit ihm verabredete Rücksehr, und zwirnt indessen den magischen Faden, der ihn durchs Labyrinth geleiten soll.

Der Priester Alcesias ist indessen mit den bestimmten Opfern angelangt, hat Kenntniß von der Ankunft des Theseus, und bedient sich einer bösen List, indem er Ariadnen zu verstehen giebt, Theseus komme, um unter den zu opfernden Mädchen eine Geliebte, Apamis, zu befreien. Hieraus entspringt ein eisersüchtiges Mißverständniß, welches dem Dichter wie dem Componisten Gelegenheit zu den schönsten Exhibitionen giebt.

Durch die Ankunft des Alpheus jedoch, wodurch sich augenblicklich

offenbart, daß er und nicht Theseus Liebhaber der Apamis und Bräutigam seh, löst sich der Knoten schnell und glücklich. Man dürfte wohl sagen, daß dieser Anfang des dritten Acts eben so wohl für ein eigenes gutes Stud gelten könnte, als es hier einen höchst erwünschten Theil eines großen Ganzen ausmacht.

Einezweite Decoration und Function, die man technisch nennen könnte, weil sie die Einrichtung des Theaters für das Folgende möglich macht,

geben hier ein interessantes einleitendes Zwischenspiel.

Die Schlußbecoration, das Innere des architektonischen Labyrinths vorstellend, wird den Meistern theatralischer Architektur die beste Gelegen-

heit geben, ihr hohes Talent zu erproben und zu entwickeln.

Bei diesem düstern, ja finstern Local, ist es ein sehr glücklicher und midatbarer Gebanke, den Ariadneischen Faben mit magisch phosphorescirenden Kräften zu begaben, und zwar bergestalt, daß er nicht nur ben Beg des Helben leuchtend bezeichne, sondern auch seine Spur an Pfeilern, Banben und Säulen, wo sie vorübergegangen, zurücklasse. Dieser Gebanke, mit Genie und Geschmad durchgeführt, muß die grausigen Hallen mit der anmuthigsten Mumination verzieren.

Alles Uebrige: durch die Gewölbe schleichende Nebel, verschiedenfarbig glühende Dünfte, Gebrüll, Flammen und Getobe, was beim Lesen die Einbilbungstraft verwirrt und über alle Möglichkeit der Ausführung hinauszugehen scheint, nicht weniger zuletzt das Zusammenstürzen des wundersamsten Aufgebäudes zeigen den hohen Grab, auf welchen die Maschinisten, verbunden mit den mannigfaltigsten Kunst- und Handwerksgenossen, sich

erheben konnten.

Endlich, nachbem wir genugsam mit unterirbischen, bunten, wandelnden Flammenfäulen, ja durch vulcanische greuliche Explosionen geängstigt worden, sind wir auf einmal in die Klarheit des Oceans versetzt, auf weldem sich selige Inseln entwickeln und die glücklich Geretteten einhertragen. Selbst die über das ganze Stück waltenden Götter, Pallas und Neptun, cicheinen persönlich, so daß endlich ber Olynip nicht verschmähen darf, sich zu eröffnen und burch seine Gegenwart den Beifall zu sanctioniren, den wir der Borftellung eines so reichlich ausgestatteten Theaterstückes enthusiastisch zu spenden alle Ursache haben werden.

### III. Englische Literatur.

### Byrons Don Juan.

1820.

Wir fehlt ein Helb! "Ein Helb, er sollte fehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" Ein Beitungsschreiber mag sich schmeichelnd quälen, So sagt die Beit, es seh der rechte nicht. Von solchen mag ich wahrlich nicht erzählen, Da nehm ich mir Freund Don Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen Früher, als billig war, zum Teufel gehen.

Vernon, der Metger Cumberland und Wolf so mit, Auch Hawte, Prinz Ferdinand, Bourgopne aufs Beste, Reppel und Howe, sie hatten ihre Feste Wie Wellesley jett. Der Könige Schattenschritt Vom Stamme Bancos — Raben aus Einem Reste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriezs, Bonapartes Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Brissot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Cloot, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst Lasahette, er gieng beinah in Rauch. Dann Joubert, Hoche, vom Militär=Berpslichte, Lannes, Desaig, Moreau! Es war der Brauch Bu ihrer Zeit an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen.

Resson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trafalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Flut und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist populär zu Tage, Und mit dem Seevolk nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Relson, Howe — sie sind vergessen.

Vor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nacher, von Sinn and hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlasen, Da kein Poet ihr Leben weiter schafft. Von unsern Helben möcht ich Niemand strasen, Da Jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüßt ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Neinen. Wenn wir früherhin eine Stelle aus dem vielleicht übersetbaren Graf Carmagnola einzurücken Bedenken trugen, und gegenwärtig mit kihnem Versuch den unübersetlichen Don Juan ergreifen und behandeln, so möchte dieß wohl als Widerspruch angesehen werden; deshald wir denn auf den Unterschied hinzudeuten nicht ermangeln. Herr Manzoni ist bei uns noch wenig bekannt; daher soll man seine Vorzüge erst in ihrer ganzen Fülle, wie nur das Original sie darbietet, kennen lernen: alsdann wird eine Uebersetung von einem unserer jüngern Freunde gar wohl am Plate sehn; in Lord Byrons Talent sind wir aber genugsam eingeweiht, und können ihm durch Uebersetung weder nuten noch schaben, die Originale sind in den Händen aller Gebildeten.

Uns aber wird ein solcher Versuch, wäre auch das Unmögliche unternommen, immer einigen Rupen bringen: denn wenn uns eine falsche Spiegelung auch das Originalbild nicht richtig wiedergiebt, so macht sie uns doch ausmerkam auf die Spiegelsläche selbst und auf deren mehr oder

weniger bemerkliche mangelhafte Beschaffenheit.

Don Juan ist ein grenzenlos geniales Werk, menschenfeindlich bis, zur herbsten Grausamkeit, menschenfreundlich in die Tiefen süßester Reisung sich versenkend; und da wir den Verfasser nun einmal kennen und schäpen, ihn auch nicht anders wollen, als er ist, so genießen wir dankbar was er uns mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzusühren wagt. Dem wunderlichen, wilden, schonungslosen Inhalt ist auch die technische Behandlung der Verse ganz gemäß: der Dichter schont die Sprache so wenig als die Menschen, und wie wir näher hinzutreten, so sehen wir sreilich, daß die englische Poesie schon eine gebildete komische Sprache hat, welcher wir Deutschen ganz ermangeln.

Das Deutschkomische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in der Behandlung. Lichtenbergs Reichthum wird bewundert; ihm stand eine
ganze Welt von Wissen und Verhältnissen zu Gebote, um sie wie Karten
zu mischen und nach Belieben schalkhaft auszuspielen! Selbst bei Blumauer, dessen Vers- und Reimbildung den komischen Inhalt leicht dahinträgt, ist es eigentlich der schrosse Gegensat von Alten und Neuen, Edelm
und Gemeinem, Erhabenem und Niederträchtigen, was uns delustigt.
Sehen wir weiter umher, so sinden wir, daß der Deutsche, um drollig zu
lenn, einige Jahrhunderte zurückschreitet und nur in Knittelreimen eigentlich naiv und annuthig zu werden das Glück hat.

Beim Uebersetzen des Don Juan ließen sich dem Engländer manche Bortheile ablernen; nur Einen Spaß können wir ihm nicht nachahmen, welcher öfters durch seltsame und zweiselhaste Aussprache mancher auf dem Papier ganz verschieden gestalteter Worte bewirkt wird. Der Eng-

lische Sprackkenner mag beurtheilen, inwiesern der Dichter auch da muthwillig über die Schnur gehauen.

Nur zufällig konnte die Uebersetzung der hier mitgetheilten Strophen entstehen, und wir lassen sie abdrucken, nicht als Muster, sondern zur Anregung. Unsere sämmtlichen talentvollen Uebersetzer sollten sich theilweise daran versuchen; man müßte die Assonanzen, unreine Reime, und wer weiß was Alles erlauben; dabei würde eine gewisse lakonische Behandlung nöthig sehn, um Gehalt und Gewicht dieses frechen Muthwillens auszudrücken; erst wenn etwas geleistet ist, wird man sich weiter darüber besprechen können.

Sollte man uns vorwersen, daß wir, durch llebersetung eine solche Schrift in Deutschland ausbreitend, unverantwortlich handeln, indem wir eine treue, ruhige, wohlhäbige Nation mit dem Unsittlichsten, was jemals die Dichtfunst vorgebracht, bekannt zu machen trachten, so antworten wir, daß, nach unserm Sinne, diese llebersetungsversuche nicht gerade zum Druck bestimmt sehn müßten, sondern als llebung guter, talentvoller Köpse gar wohl gelten dürsten. Sie mögen alsdann, was sie hierbei gewonnen, zu Lust und Freude ihrer Sprachgenossen bescheidentlich anwenden und ausbilden. Genau betrachtet, wäre jedoch von einem Abdruck solcher Gedichte kein sonderlicher Schade für die Moralität mehr zu befürchten, indem Dichter und Schriftsteller sich wunderlich gebärden müßten, um sittenverderberischer zu sehn als die Zeitungen des Tags.

### Manfred,

a dramatic Poem by Lord Byron. London 1817.

Eine wunderbare, mich nahberührende Erscheinung war mir das Trauerspiel Manfred von Byron. Dieser seltsame, geistreiche Dichter hat meinen Faust in sich ausgenommen und, hypochondrisch, die seltsamste Nahrung daraus gesogen. Er hat die seinen Zweden zusagenden Motive auf eigene Weise benutt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deshalb kann ich seinen Geist nicht genugsam bewundern. Diese Umbildung ist aus dem Ganzen, daß man darüber und über die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Vorbild höchst interessante Vorlesungen halten könnte, wobei ich freilich nicht läugne, daß uns die düstere Gluth einer grenzenlosen, reichen Verzweislung am Ende lästig wird. Doch ist der Verdruß, den man empsindet, immer mit Vewunderung und Hochachstung verknüpst.

Wir sinden also in dieser Tragödie ganz eigentlich die Quintessenz der Gesinnungen und Leidenschaften des wunderbarsten, zu eigener Qual geborenen Talents. Die Lebens- und Dichtungsweise des Lord Byron erlaubt kaum gerechte und billige Beurtheilung. Er hat oft genug bekannt, was ihn quält; er hat es wiederholt dargestellt, und kaum hat irgend Jemand Witleid mit seinem unerträglichen Schmerz, mit dem er sich wiederkäuend immer herumarbeitet.

Eigentlich sind es zwei Frauen, deren Gespenster ihn unablässig versolgen, welche auch in genanntem Stück große Rollen spielen, die eine unter dem Ramen Aftarte, die andere, ohne Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme.

Bon dem gräßlichen Abenteuer, das er mit der ersten erlebt, erzählt man Folgendes. Als ein junger, kühner, höchst anziehender Mann, gewinnt er die Neigung einer Florentinischen Dame; der Gemahl entdeckt es und ermordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in derselben Racht auf der Straße todt gesunden, ohne daß jedoch der Berdacht auf irgend Jemand könnte geworsen werden. Lord Byron entsernt sich von Florenz, und schleppt solche Gespenster sein ganzes Leben hinter sich drein.

Dieses märchenhafte Ereigniß wird burch unzählige Anspielungen in seinen Gedichten vollkommen wahrscheinlich, wie er denn z. B. höchst grausam in seinen eigenen Eingeweiben wüthend, die unselige Geschichte jenes Königs von Sparta auf sich anwendet. Sie ist folgende. Pausanias, Lakedamonischer Feldherr, durch den wichtigen Sieg bei Plataa ruhmgekrönt, nachher aber durch Uebermuth, Starrsinn, rauhes, hartes Betragen die Liebe der Griechen, wegen heimlichen Berständnisses mit dem Feinde das Vertrauen seiner Landsleute verlierend — dieser lädt eine ichwere Blutschuld auf sich, die ihn bis an sein schmähliches Ende verfolgt. Denn als er im schwarzen Meere die Flotte der verbündeten Griechen besehligt, entbrennt er in rasender Leidenschaft gegen eine schöne Byzantinische Jungfrau. Nach langem Wiberstreben gewinnt sie ber Machthaber endlich ben Eltern ab; sie soll Nachts zu ihm geführt werden. Schamhaft bittet sie die Diener, die Lampen zu löschen; es geschieht, und sie, im Zimmer umhertastend, stößt die Lampensäule um. Aus dem Schlaf erwacht Pausanias; argwöhnisch vermuthet er Mörder, ergreift das Schwert und haut die Geliebte nieder. Der gräßliche Anblick dieser Scene verläßt ihn niemals, der Schatten verfolgt ihn unablässig, so daß er Gottheiten und geisterbannende Briefter vergebens anruft.

Welch ein verwundetes Herz muß der Dichter haben, der sich eine solche Begebenheit aus der Vorwelt heraussucht, sie sich aneignet und sein tragisches Ebenbild damit belastet! Nachstehender von Unmuth und Lebens-verdruß überladene Monolog wird nun durch diese Anmerkungen verständslich; wir empfehlen ihn allen Freunden der Declamation zur bedeutenden

į

Uebung. Samlets Monolog erscheint hier gesteigert. Runft gehört bazu, besonders das Eingeschaltete herauszuheben, und den Zusammenhang des Sanzen rein und fließend zu erhalten. Uebrigens wird man leicht gewahr werben, daß ein gewisser heftiger, ja excentrischer Ausbruck nöthig ift, um die Intention des Dichters darzustellen.

Manfred allein. Der Beit, bes Schredens Rarren find wir! Tage, Bestehlend, stehlen sie sich weg. Wir leben In Lebensüberbruß, in Scheu bes Tobes. In all ben Tagen ber verwünschten Posse -Lebendge Last auf widerstrebendem Herzen, In Sorgen stodt es, heftig schlägts in Bein, Der Freud ein End ist Tobestampf und Ohnmacht — In all ben Tagen, ben vergangnen, fünftgen — Im Leben ist nichts Gegenwart — bu zählst Wie wenig! — weniger als wenig, wo bie Seele Nict nach dem Tod verlangt, und doch zurück Wie vor dem Winterstrome schredt. Das Frosteln Wär nur ein Augenblick. — Ich hab ein Mittel In meiner Wissenstraft: bie Tobten ruf ich, Und frage sie: was ift benn, was wir fürchten? Der Antwort ernsteste ist boch bas Grab. Und das ist nichts, antworten sie mir nicht. Antwortete begrabner Priester Gottes Dem Beib zu Enbor! Spartas König zog Aus Griechscher Jungfrau nie entschlafnem Geist Antwort und Schicffal: bas Geliebtefte hatt' er gemorbet, wußt' nicht, wen er traf; Starb ungefühnt. Wenn er auch icon zu Bulfe Den Zeus von Phrygus rief, Phigaliens Artabifche Beschwörer aufrief, zu gewinnen Bom aufgebrachten Schatten sein Berzeihen, Auch eine Grenze nur bes Rächens. Die versetzte Mit zweifelhaftem Wortsinn; boch erfüllt wards.

> Und hatt ich nie gelebt, bas, was ich liebe, War noch lebendig! hätt ich nie geliebt, Das, was ich liebe, war noch immer fcon, Und glüdlich, glüdverspendend. Und was aber, Bas ist sie jest? Für meine Sünden büßt sic! —-Ein Besen? Dent es nicht! — Bielleicht ein Richts. In wenig Stunden frag ich nicht umsonst; In dieser Stunde fürcht ich, wie ich trope. Bis biese Stunde schreckte mich tein Schauen Der Geister, guter, bofer. Bittr ich nun, Und fühl am Bergen fremben, kalten Thau? Doch tann ich thun, was mich im Tiefften wibert; Der Erbe Schreden ruf ich auf. - Es nachtet!

### Cain, a Mystery by Lord Byron.

Wunderbarfte mir hatte vorsagen lassen, nahm ich es endlich selbst zur Hand, da es mich denn zum Erstaunen und Bewundern aufregte — eine Wirkung, die alles Gute, Schöne und Große auf den rein empfänglichen Geist ausüben wird. Gern sprach ich darüber unter Freunden, und zugleich nahm ich mir vor, etwas öffentlich davon zu sagen; allein je tieser man in das Werk eines solchen Geistes hineindringt, desto mehr empfindet man, wie schwer es seh, es in sich selbst, geschweige für Andere zu reproduciren, und vielleicht hätte ich, wie über so viel anderes Tressliche, geschwiegen, hätte mich nicht eine Anregung von außen abermals herangeführt.

Ein Franzose, Fabre d'Olivet, übersett gedachtes Stück in reimfreie Berse, und glaubt es in einer Folge von philosophisch-kritischen Bemerkungen widerlegt zu haben. Nun ist mir zwar diese seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen, allein der Moniteur vom 23. Oktober 1823 nimmt sich des Dichters an, und indem er über einzelne Theile und Stellen völlig in unserm Sinne sich ausdrückt, so weckt er unsere eigene Betrachtung wieder lebhast auf, wie es zu geschehen pslegt, wenn wir unter vielen gleichgültigen und verworrenen Stimmen endlich eine ansprechende vernehmen, da wir uns denn gern zu beifälliger Erwiederung sinden lassen. Wir hören den

Sachwalter selbst, indem er sich folgendermaßen ausspricht.

"Jene Scene, welche sich bis zu Cains Versluchung durch Eva hinaufsteigert, zeugt, unseres Bedünkens, von der energischen Tiefe der Byronschen Jdeen; sie läßt uns in Cain den würdigen Sohn einer solchen Mutter erkennen."

Der Uebersetzer fragt hier, woher wohl der Dichter sein Urbild genommen? Lord Byron könnte ihm antworten, aus der Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Cleopatra, wie die Alten ihre Medea darin fanden, wie ums die Geschichte so viele Charaktere, beherrscht von

grenzenlosen Leidenschaften, aufstellt.

"Ber irgend das menschliche Herz scharf beobachtet und erkannt hat, bis zu welchem Grade seine mannigsachen Regungen sich verirren können, besonders bei den Frauen, die im Guten wie im Bösen gleich schrankenlos erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwersen, sich, wenn es gleich eine erst entstandene Welt und die allererste Familie galt, an der Wahrheit versündigt oder sie nach Belieben überboten zu haben. Er schilbert uns eine verdorbene Natur, wie Milton dagegen sie in ihrer Schönheit und ursprünglichen Reinheit mit hinreißender Farbenfrische zu malen wußte.

"Im Augenblick jener fürchterlichen Verwünschung, die man dem Coethe, Auswärtige Literatur.

Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Meisterstück der Bollsommenheit und Unschuld; schon hatte sie vom Versucher jene vergisteten Sährungsstosse empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Sefühle, die der Urheber des Lebens zu so viel besserm Zwecke bestimmt hatte, für immer entadelt wurden; schon war jene reine, süße Selbstzufriedenheit in Eitelteit übergegangen, und eine vom Feinde des Menschengeschlechts ausgeregte Neugierde, zu unseligem Ungehorsam hintreibend, betrog die Absichten des

Schöpfers, und entstellte das Meisterstück seiner Schöpfung.

"Eva in ihrer Borliebe für Abel, in ihren wüthenden Berwünschungen gegen seinen Mörder Cain, erscheint höchst consequent mit sich selbst, so wie sie nun einmal geworden. Der schwache aber schuldlose Abel, in welchem sich nur ein gefallener Adam darstellt, muß seiner Mutter um so lieber werden, als er ihr minder schmerzlich das demüthigende Bild ihres Fehltritts zurückruft. Cain dagegen, der weit mehr von ihrem eigenen Stolze geerbt, und sene Stärke, die Adam verloren, bewahrt hat, reizt alle Erinnerungen, alle Eindrücke der Eigenliebe auf einmal in ihr auf; tödtlich verwundet in dem Gegenstand ihrer mütterlichen Borliebe, kennt ihr Schmerz keine Grenzen mehr, obgleich der Mörder ihr eigener Sohn ist. Einem so kräftigen Genie, wie Lord Byron, kam es zu, dieß Bild in fürchterlicher Wahrheit auszumalen: so mußte er es behandeln, oder gar nicht."

Und so können wir denn ganz ohne Bedenken dieses Wort wieder aufnehmen, und was vom Besondern gesagt ist, vom Allgemeinen aussprechen: Wollte Lord Byron einen Cain schreiben, so mußte er ihn so behandeln,

sonst lieber gar nicht.

Das Werk selbst ist nunmehr als Original und Uebersetzung in vielen Händen; es bedarf also von unserer Seite keines Ankündigens noch An-

preisens; Einiges jedoch glauben wir bemerken zu muffen.

Der über alle Begriffe das Vergangene sowohl als das Gegenwärtige, und, in Sefolg dessen, auch das Zukünftige mit glühendem Geistesblick durchdringende Dichter hat seinem unbegrenzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in denselben wirken werde, ist von keinem menschelichen Wesen vorauszusehen. Sein Versahren jedoch können wir schon einigermaßen näher bezeichnen.

Er hält sich an den Buchstaben der biblischen Ueberlieferung; indem er nun das erste Menschenpaar seine ursprüngliche Reinheit und Schuld-losigkeit gegen eine geheimnißvoll veranlaßte Schuld vertauschen, und die dadurch verwirkte Strafe auf alle Nachkommen sorterben läßt, so legt er die ungeheure Last eines solchen Ereignisses auf die Schultern Cains, als des Repräsentanten einer ohne eigenes Vergehen in tieses Elend gestürzten, mißmuthigen Menscheit. Diesem gebeugten, schwer belasteten Ursohne

macht nun besonders der Tod, von dem er noch gar keine Anschauung hat, viel zu schaffen, und wenn er das Ende gegenwärtigen Mühsals wünschen mag, so scheint es ihm noch widerwärtiger, solches mit einem ganz unbekannten Zustande zu vertauschen. Schon hieraus sieht man, daß das volle Gewicht einer erklärenden, vermittelnden und immer mit sich selbst streitenden Dogmatik, wie sie uns noch immer beschäftigt, dem ersten unbehaglichen Menschensohne aufgebürdet worden.

Diese der menschlichen Natur nicht fremden Widerwärtigkeiten wogen in seiner Seele auf und ab, und können durch die gottergebene Sanstmuth des Baters und Bruders, durch liebevoll erleichterndes Nitwirken der Schwester-Gattin nicht beschwichtigt werden. Um sie aber bis ins Unerträgliche zu schärfen, tritt Satan heran, ein kräftig verführender Geist, der ihn erst sittlich beunruhigt, sodann aber wundersam durch alle Welten sührt, ihm das Vergangene übermäßig groß, das Gegenwärtige klein und nichtig.

das Künftige ahnungsvoll und untröstlich schauen läßt.

So kehrt er zu den Seinigen zurück, aufgeregter, obgleich nicht schlimmer als er war, und da er im Familienwesen Alles sindet, wie ers verlassen hatte, so wird ihm die Zudringlichkeit Abels, der ihn zum Opfer nöthigen will, ganz unerträglich. Mehr sagen wir nicht, als daß die Scene, in welser Abel umkommt, auf das Köstlichste motivirt ist; und so ist auch das Folgende gleich groß und unschäßbar. Da liegt nun Abel! Das ist nun der Tod, von dem so viel die Rede war, und das Menschengeschlecht weiß eben so wenig davon als vorher.

Bergessen aber dürfen wir nicht, daß durchs ganze Stück eine Art von Ahnung auf einen Erlöser durchgeht, daß der Dichter also sich auch in diesem Punkte, wie in allen übrigen, unsern Auslegebegriffen und Lehr-

weisen anzunähern gewußt hat.

Bon der Scene mit den Eltern, worin Eva zuletzt dem verstummten Cain slucht, die unser westlicher Nachbar so trefslich günstig heraushebt, bleibt uns nichts zu sagen übrig; wir haben uns nur mit Bewunderung und Ehrsurcht dem Schlusse zu nähern.

hier äußerte nun eine geistreiche, in Hochschätzung Byrons mit uns verwandte Freundin, Alles, was religiös und sittlich in der Welt gesagt werden könne, sey in den drei letzten Worten des Stückes enthalten.

### Sebensverhälfniß an Byron.

1824. Der Deutsche Dichter, bis ins hohe Alter bemüht, die Verdienste früherer und mitlebender Männer sorgfältig und rein anzuerkennen, indem er dieß als das sicherste Wittel zu eigener Bildung von jeher betrachtete, mußte wohl auch auf das große Talent des Lords, bald nach dessen Erscheinen, ausmerksam werden, wie er denn auch die Fortschritte jener bedeutenden Leistungen und eines ununterbrochenen Wirkens unablässig begleitete.

Hierbei war denn leicht zu bemerken, daß die allgemeine Anerkennung des dichterischen Berdienstes mit Vermehrung und Steigerung rasch auf einander solgender Productionen in gleichem Waße sortwuchs. Auch wäre die diesseitige frohe Theilnahme hieran höchst vollsommen gewesen, hätte nicht der geniale Dichter durch leidenschaftliche Lebensweise und inneres Wißbehagen sich selbst ein so geistreiches als grenzenloses Hervordringen und seinen Freunden den reizenden Genuß an seinem hohen Daseyn einigermaßen verkümmert.

Der Deutsche Bewunderer jedoch, hierdurch nicht geirrt, folgte mit Aufmerksamkeit einem so seltenen Leben und Dichten in aller seiner Excentricität, die freilich um besto auffallender sehn mußte, als ihres Gleichen in vergangenen Jahrhunderten nicht wohl zu entdeden gewesen und uns die Elemente zur Berechnung einer solchen Bahn völlig abgiengen.

Indessen waren die Bemühungen des Deutschen dem Engländer nicht unbekannt geblieben, der davon in seinen Gedichten unzweideutige Beweise darlegte, nicht weniger sich durch Reisende mit manchem freundlichen Gruß vernehmen ließ.

Sodann aber folgte, überraschend, gleichfalls durch Bermittlung, das Driginalblatt einer Dedication des Trauerspiels Sardanapal, in den ehrenreichsten Ausdrücken und mit der freundlichen Anfrage, ob solche gebachtem Stück vorgedruckt werden könnte.

Der Deutsche, mit sich selbst und seinen Leistungen im hohen Alter wohlbekannte Dichter durfte den Inhalt jener Widmung nur als Aeußerung eines tresslichen, hochsühlenden, sich selbst seine Gegenstände schaffenden, unerschöpslichen Geistes mit Dank und Bescheidenheit betrachten; auch fühlte er sich nicht unzufrieden, als, bei mancherlei Berspätung, Sardanapalich in des Vorwort gedruckt wurde, und sand sich schon glücklich im Besitz eines lithographirten Facsimile, zu höchst werthem Andenken

Doch gab der edle Lord seinen Borsatz nicht auf, dem Deutschen Zeitzund Geistgenossen eine bedeutende Freundlichkeit zu erweisen; wie denn das Trauerspiel Werner ein höchst schätzbares Denkmal an der Stirn führt.

Hiernach wird man denn wohl dem Deutschen Dichtergreise zutrauen, daß er, einen so gründlich guten Willen, welcher uns auf dieser Erde selten begegnet, von einem so hochgefeierten Manne ganz unverhofft erfahrend, sich gleichfalls bereitete, mit Klarheit und Krast auszusprechen, von welcher Hochachtung er für seinen unübertroffenen Zeitgenossen durchdrungen, von

welchem theilnehmenden Gefühl für ihn er belebt sey. Aber die Aufgabe fand sich so groß und erschien immer größer, je mehr man ihr näher trat: denn was soll man von einem Erdgeborenen sagen, dessen Berdienste durch Betrachtung und Wort nicht zu erschöpfen sind?

Als daher ein junger Mann, Herr Sterling, angenehm von Person und rein von Sitten, im Frühjahr 1823 seinen Weg von Genua gerade nach Weimar nahm, und auf einem kleinen Blatte wenige eigenhändige Worte des verehrten Mannes als Empfehlung überbrachte, als nun bald darauf das Gerücht verlautete, der Lord werde seinen großen Sinn, seine mannigfaltigen Kräfte an erhaben-gefährliche Thaten über Weer verwenden, da war nicht länger zu zaudern und eilig nachstehendes Gedicht geschrieben:

Ein freundlich Wort kommt, eines nach bem andern, Von Süden her und bringt uns frohe Stunden: Es ruft uns auf, zum Ebelsten zu wandern; Richt ist der Geist, doch ist der Fuß gebunden.

Wie soll ich bem, ben ich so lang begleitet, Run etwas Traulichs in die Ferne sagen, Ihm, ber sich selbst im Innersten bestreitet, Start angewohnt, das tiefste Web zu tragen?

Wohl sey ihm boch, wenn er sich selbst empsindet! Er wage selbst sich hochbeglückt zu nennen, Wenn Musenkraft die Schmerzen überwindet, Und wie ich ihn erkannt, mög er sich kennen.

Es gelangte nach Genua, fand ihn aber nicht mehr daselbst; schon war der treffliche Freund abgesegelt und schien einem Jeden schon weit entsernt; durch Stürme jedoch zurückgehalten, landete er in Livorno, wo ihn das herzlich Gesendete gerade noch traf, um es im Augenblicke seiner Absahrt, den 24. Juli 1823, mit einem reinen schön gefühlten Blatt erwiedern zu können, als werthestes Zeugniß eines würdigen Verhältnisses, unter den kostbarsten Documenten vom Besitzer aufzubewahren.

So sehr uns nun ein solches Blatt erfreuen und rühren und zu der schönsten Lebenshoffnung aufregen mußte, so erhält es gegenwärtig durch das unzeitige Ableben des hohen Schreibenden den größten, schmerzlichsten Werth, indem es die allgemeine Trauer der Sitten- und Dichterwelt über seinen Verlust für uns leider ganz insbesondere schärft, die wir nach vollbrachtem großem Bemühen hoffen durften, den vorzüglichsten Geist, den glücklich erworbenen Freund und zugleich den menschlichsten Sieger persönlich zu begrüßen.

Run aber erhebt uns die Ueberzeugung, daß seine Nation, aus dem theilweise gegen ihn aufbrausenden, tadelnden, scheltenden Taumel plös-

Schalen und Schlacken der Zeit und des Individuums, durch welche sich auch der Beste hindurch und heraus zu arbeiten hat, nur augenblicklich, vergänglich und hinfällig gewesen, wogegen der staunenswürdige Ruhm, zu dem er sein Baterland für jett und künftig erhebt, in seiner Herrlickeit grenzenlos und in seinen Folgen unberechenbar bleibt. Gewiß, diese Nation, die sich so vieler großer Namen rühmen darf, wird ihn verklärt zu densienigen stellen, durch die sie sich immersort selbst zu ehren hat.

# Jeben Aapoleons.

Bon Balter Scott.

Der reichste, gewandteste, berühmteste Erzähler seines Jahrhunderts unternimmt, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben.

Dabei entwickelt er nothwendig alle die Tugenden, die er bereits in seinen frühern Werken zu bethätigen wußte.

Er weiß den mannigfaltigen historischen Stoff deutlichst aufzufassen. Er dringt in die Bedeutung des Gehaltes ein.

Durch vieljährige literarische Uebung gewinnt er sich die höchstmögliche Facilität der Behandlung und des Bortrags.

Die Eigenschaft des Romans und die Form desselben begünstigt ihn, indem er durch singirte Motive das historisch Wahre näher an einander rückt und zu einem Faßlichen vereinigt, während es sonst in der Geschichte weit auseinandersteht, und sich kaum dem Geist, am wenigsten aber dem Gemüth ergreislich darstellt.

Er giebt sich auf, die Geschichte seiner Zeit dergestalt vorzutragen, daß er sich die Eindrücke, welche ihm die jedesmaligen Ereignisse gemacht, wieder aufs Genaueste vergegenwärtigt; wobei er denn freilich nicht vermeiden kann, die Betrachtungen, zu welchen ihm die Folge Gelegenheit gegeben, als Regulativ und Bindemittel anzuwenden.

Walter Scott ist 1771 geboren: also fällt seine Kindheit gerade in den lebhastern Ausbruch des Nordamericanischen Kriegs.

Er war 17 bis 18 Jahr alt bei dem Ausbruche der Französischen Revolution.

Bas mußte er nicht in solcher Beise in solcher Zeit erleben?

Jest, da er stark in den Fünfzigen steht, und durchaus nah gemug von der Weltgeschichte berührt worden, tritt er mit obgemeldeten Eigenschaften auf, um öffentlich über das vergangene Wichtige sich mit uns zu unterhalten. Belche Erwartung dieß in mir erregen mußte, wird berjenige leicht abnehmen, der sich vergegenwärtigt, daß ich, zwanzig Jahre älter als er, gerade im zwanzigsten Jahre persönlich vor Paoli stand, und im sechzigsten vor Napoleon.

Diese langen Jahre durch versäumte ich nicht, ferner und näher mit den Weltereignissen in Berührung kommend, darüber zu denken und nach einer individuellen Weise die Gegenstände mir zu ordnen und einen Zu-

sammenhang auszubilden.

Was konnte mir daher erwünschter sehn, als mich in ruhigen Stunden nach Bequemlichkeit und Belieben mit einem solchen Manne zu unterhalten, der auf seine klare, treue und kunstfertige Weise mir dasjenige vorzussähren versprach, worüber ich zeitlebens zu denken hatte, und durch die tagtäglichen Folgen jener großen Jahresreihe immer sortzudenken genöthigt din.

Dieses schreibe vorläufig nieder, eben als ich das Lesen dieses Werkes beginne und gedenke, was mir wichtig scheint, in der Folge gleichfalls nach

und nach niederzulegen.

Alsbann möchte sich zeigen, was mir neu war, theils weil ich es nicht ersuhr, noch bemerkte, noch basselbe in seiner eigentlichen Bedeutung anserkannte; ferner welche Combinationen, Eins und Uebersichten mir besons bers wichtig geworden.

hierbei wird an der Betrachtung das Meiste zu gewinnen seyn, daß, wie jedes Individuum die Weltgeschichte nur auf seine Weise vernimmt, die Zeitungen im eigenen Sinne liest, so auch keine Partei, keine Nation hierin ganz rein zu versahren fähig ist, sondern vielmehr immer erwartet und aussucht, was ihren Begriffen zusagt und ihren Leidenschaften schmeichelt.

Haben wir den Franzosen, die so mannigfaltig auch von verschiedenen Seiten über die Revolution gesprochen, willig zugehört, haben wir uns von Deutschen vielsach davon unterhalten und belehren lassen, so muß es höchst interessant seyn, einen Engländer, und zwar einen höchst namhaften, zu vernehmen.

Wobei denn vorauszusehen ist, daß er es den andern Bölkerschaften, so wie manchem Individuum nicht zu Danke machen wird.

Hererst meine Betrachtungen äußern und ins Klare zu bringen suchen, wer benn eigentlich spricht und zu wem?

Beimar, ben 21. Rovember 1827.

#### The Life of Friedrich Schiller.

Comprehending an examination of his works. London 1825.

Von dieser Biographie Schillers wäre nur das Beste zu sagen; sie ist merkwürdig, indem sie ein genaues Studium der Lebensvorfälle unseres Dichters beweist, so wie denn auch das Studium der Dichtungen unseres Freundes und eine innige Theilnahme an denselben aus diesem Werke hervorgeht. Bewundernswürdig ist es, wie sich der Verfasser eine genüsgende Einsicht in den Charafter und das hohe Verdienst dieses Mannes verschafst, so klar und so gehörig, als es kaum aus der Ferne zu erwarten gewesen.

Hier bewahrheitet sich jedoch ein altes Wort: der gute Wille hilft zu vollkommener Kenntniß. Denn gerade daß der Schottländer den Deutschen Mann mit Wohlwollen anerkennt, ihn verehrt und liebt, dadurch wird er dessen tressliche Eigenschaften am sichersten gewahr, und vermag sich zu einer Klarheit über seinen Gegenstand zu erheben, zu der sogar Landsleute des Tresslichen in frühern Tagen nicht gelangen konnten. Denn die Witslebenden werden an vorzüglichen Menschen gar leicht irre; das Besondere der Person stört sie, das lausende bewegliche Leben verrückt ihre Standpunkte, hindert das Kennen und Anerkennen eines solchen Wannes. Dieser aber war von so außerordentlicher Art, daß der Biograph die Jdee eines vorzüglichen Mannes vor Augen halten, und sie durch individuelle Schidsale und Leistungen durchsühren konnte und sein Tagewerk dergestalt vollbracht sah.

# Forwort zu Schillers Geben

aus bem Englischen von Th. Carlyle. Frankfurt 1880.

Der hochansehnlichen Gesellschaft für ausländische schone Literatur zu Berlin.

Als gegen Ende des vergangenen Jahres ich die angenehme Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gesellschaft, welche disher ihre Aufmerksamkeit inländischer Literatur gewidmet hatte, nunmehr dieselbe auf die ausländische zu wenden gedenke, konnte ich in meiner damaligen Lage nicht ausführlich und gründlich genug darlegen, wie sehr ich ein Unternehmen, bei welchem man auch meiner auf das Geneigteste gedacht hatte, zu schäfen wisse.

Selbst mit gegenwärtigem öffentlichen Ausdruck meines dankbaren Antheils geschieht nur fragmentarisch, was ich im bessern Zusammenhang zu überliefern gewünscht hätte. Ich will aber auch das, wie es mir vorliegt, nicht zurückweisen, indem ich meinen Hauptzweck dadurch zu erreichen hosse, daß ich nämlich meine Freunde mit einem Manne in Berührung

bringe, welchen ich unter diejenigen zähle, die in spätern Jahren sich an mich thätig angeschlossen, mich durch eine mitschreitende Theilnahme zum Handeln und Wirken aufgemuntert, und durch ein edles, reines, wohlgerichtetes Bestreben wieder selbst verjüngt, mich, der ich sie heranzog, mit sich sortgezogen haben. Es ist der Verfasser des hier überseten Werkes, Herr Thomas Carlyle, ein Schotte, von dessen Thätigkeit und Vorzügen, so wie von dessen nähern Zuständen nachstehende Blätter ein Mehreres erössnen werden.

Wie ich denselben und meine Berliner Freunde zu kennen glaube, so wird zwischen ihnen und ihm eine frohe wirksame Verbindung sich einleiten, und beide Theile werden, wie ich hoffen darf, in einer Reihe von Jahren sich dieses Vermächtnisses und seines fruchtbaren Erfolges zusammen ersteuen, so daß ich ein fortdauerndes Andenken, um welches ich hier schließslich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empfindungen vorausgenießen kann.

Beimar, April 1830.

Vorwort. Es ist schon einige Zeit von einer allgemeinen Weltliteratur die Rede, und zwar nicht mit Unrecht: denn die sämmtlichen Rationen, in den fürchterlichsten Kriegen durch einander geschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurückgeführt, hatten zu bemerken, daß sie manches Fremde gewahr worden, in sich ausgenommen, bisher unbekannte geistige Bedürfnisse hie und da empfunden. Daraus entstand das Gefühl nachbarlicher Verhältnisse, und anstatt daß man sich bisher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Verlangen, auch in den mehr oder weniger freien geistigen Handelsverkehr mit ausgenommen zu werden.

Diese Bewegung währt zwar erst eine kurze Weile, aber doch immer lang genug, um schon einige Betrachtungen darüber anzustellen, und aus ihr baldmöglichst, wie man es im Waarenhandel ja auch thun muß, Vorsteil und Genuß zu gewinnen.

Gegenwärtiges, zum Andenken Schillers geschriebene Werk kann, übersetzt, für uns kaum etwas Neues bringen; ber Verfasser nahm seine Leuntnisse aus Schriften, die uns längst bekannt sind, so wie denn auch überhaupt die hier verhandelten Angelegenheiten bei uns öfters durchgesprochen und durchgesochten worden.

Bas aber den Verehrern Schillers, und also einem jeden Deutschen, wie man kühnlich sagen darf, höchst erfreulich sehn muß, ist unmittelbar zu ersahren, wie ein zartfühlender, strebsamer, einsichtiger Mann über dem Weere, in seinen besten Jahren, durch Schillers Productionen berührt,

bewegt, erregt und nun zum weitern Studium der Deutschen Literatur angetrieben worden.

Mir wenigstens war es rührend zu sehen, wie dieser rein und ruhig denkende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, fast rohen Productionen unseres verewigten Freundes immer den edeln, wohldenkenden, wohls wollenden Mann gewahr ward, und sich ein Ideal des vortrefflichen Sterblichen an ihm auferbauen konnte.

Ich halte beshalb dafür, daß dieses Werk, als von einem Jüngling geschrieben, der Deutschen Jugend zu empfehlen sehn möchte: denn wenn ein munteres Lebensalter einen Wunsch haben darf und soll, so ist es der, in allem Geleisteten das Löbliche, Gute, Bildsame, Hochstrebende, genug das Ideelle, und selbst in dem nicht Musterhaften das allgemeine Musterbild der Menscheit zu erblicken.

Ferner kann uns dieses Werk von Bedeutung seyn, wenn wir ernstlich betrachten, wie ein fremder Wann die Schillerschen Werke, denen wir so mannigfaltige Cultur verdanken, auch als Quelle der seinigen schätzt, verehrt, und dieß ohne irgend eine Absicht rein und ruhig zu erkennen giebt.

Eine Bemerkung möchte sobann hier wohl am Plate sehn, daß sogar dasjenige, was unter uns beinahe ausgewirkt hat, nun gerade in dem Augenblicke, welcher auswärts der Deutschen Literatur günstig ist, abermals seine kräftige Wirkung beginne und dadurch zeige, wie es auf einer gewissen Stuse der Literatur immer nütlich und wirksam sehn werde.

So sind z. B. Herders I de en bei uns dergestalt in die Kenntnisse der ganzen Masse übergegangen, daß nur wenige, die sie lesen, dadurch erst belehrt werden, weil sie, durch hundertsache Ableitungen, von demsienigen, was damals von großer Bedeutung war, in anderm Zusammenshange schon völlig unterrichtet worden. Dieses Werk ist vor Kurzem ins Französische übersetz, wohl in keiner andern Ueberzeugung, als daß tausend gebildete Menschen in Frankreich sich immer noch an diesen Ideen zu ersbauen haben.

In Bezug auf das dem Bande vorgesetzte Bild sen Folgendes gemeldet. Unser Freund, als wir mit ihm in Verhältniß traten, war damals in Edinburgh wohnhaft, wo er, in der Stille lebend, sich im besten Sinne auszubilden suchte und, wir dürsen es ohne Ruhmredigkeit sagen, in der Deutschen Literatur hierzu die meiste Förderniß fand.

Später, um sich selbst und seinen redlichen literarischen Studien unabhängig zu leben, begab er sich, etwa zehn Deutsche Meilen südlicher, ein eigenes Besitzthum zu bewohnen und zu benutzen, in die Grafschaft Dumsties. Hier, in einer gebirgigen Gegend, in welcher der Fluß Nithe dem nahen Meere zuströmt, unfern der Stadt Dumfries, an einer Stelle, welche Craigenputtoch genannt wird, schlug er mit einer schönen und höchst ge-bildeten Lebensgefährtin seine ländlich einfache Wohnung auf, wovon treue Nachbildungen eigentlich die Veranlassung zu gegenwärtigem Vorworte gegeben haben.

Gebildete Geister, zartfühlende Semüther, welche nach sernem Suten sich bestreben, in die Ferne Sutes zu wirken geneigt sind, erwehren sich kaum des Wunsches, von geehrten, geliebten, weitabgesonderten Personen das Porträt, sodann die Abbildung ihrer Wohnung, so wie der nächsten Zustände sich vor Augen gebracht zu sehen.

Bie oft wiederholt man noch heutiges Tags die Abbildung von Petrarcas Aufenthalt in Baucluse, Tassos Wohnung in Sorrento! Und ist nicht immer die Bieler Insel, der Schuport Rousseaus, ein seinen Verehrern

mie gemugiam darg estelltes Local?

In eben diesem Sinne habe ich mir die Umgebungen meiner entfernten Freunde im Bilde zu verschaffen gesucht, und ich war um so mehr auf die Wohnung des Herrn Thomas Carlyle begierig, als er seinen Aufenthalt in einer sast rauhen Gebirgsgegend unter dem 55. Grade gewählt hatte.

Ich glaube durch solch eine treue Nachbildung der neulich eingesendeten Originalzeichnungen gegenwärtiges Buch zu zieren und dem jetzigen gesühlvollen Leser, vielleicht noch mehr dem fünstigen, einen freundlichen Gesallen zu erweisen, und dadurch, so wie durch eingeschaltete Auszüge aus den Briefen des werthen Mannes, das Interesse an einer edeln allgemeinen Länder- und Weltannäherung zu vermehren.

# Thomas Carlyle an Goethe.

Craigenputtoch, ben 25. September 1828.

"Sie forschen mit so warmer Reigung nach unserm gegenwärtigen Aufenthalt und Beschäftigung, daß ich einige Worte hierüber sagen muß, da noch Raum dazu übrig bleibt. Dunsties ist eine artige Stadt, mit etwa 15000 Einwohnern, und als Mittelpunkt des handels und der Gerichtsbarkeit anzusehen eines bedeutenden Districts in dem Schotztischen Geschäftskreis. Unser Wohnort ist nicht darin, sondern 15 Meilen — zwei Stunden zweiten — nordwestlich davon entsernt, zwischen den Granitgebirgen und dem schwarzen Roorgeslüde, welche sich westwärts durch Galloway meist dis an die Irische See ziehen. In dieser Büste von Haibe und Felsen stellt unser Besitzthum eine grüne Dase vor, einen Raum von geadertem, theilweise umzäuntem und geschmüdtem Boden, wo Korn reist und Binne Schatten gewähren, obgleich ringsumher von Seemöven und hartwolligen Schasen ungeben. Hier, mit nicht geringer Anstrengung, haben wir sur uns eine reine, dauers heite Wohnung erbaut und eingerichtet; hier wohnen wir, in Ermangelung einer Lehrsett andern dienen Stelle, um uns der Literatur zu besseißigen, nach eigenen Krästen

uns damit zu beschäftigen. Wir wünschen, daß unsere Rosens und Gartenbüsche fröhlich heranwachsen, hoffen Gesundheit und eine friedliche Gemüthsstimmung, um uns zu förs bern. Die Rosen sind freilich zum Theil noch zu pstanzen, aber sie blühen doch schwung. Hoffnung.

"Bwei leichte Pferbe, die uns überall hintragen, und die Bergluft sind die besten Aerzte für zarte Nerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben bin, ist meine einzige Berstreuung: denn dieser Winkel ist der einsamste in Britannien, sechs Reilen von einer jeden Person entfernt, die mich allenfalls besuchen möchte. Hier würde sich

Rouffeau eben so gut gefallen baben als auf seiner Insel St. Bierre.

"Fürwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein Hiehergehen einer ähnlichen Gessinnung zu und weissagen mir nichts Gutes; aber ich zog hierher allein zu dem Zwed, meine Lebensweise zu vereinsachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, damit ich mir selbst treu bleiben könne. Dieser Erdraum ist unser: hier können wir leben, schreiben und denken, wie es uns am besten däucht, und wenn Zvilus selbst König der Literatur werden sollte.

"Auch ist die Einsamkeit nicht so bebeutend; eine Lohnkutsche bringt uns leicht nach Ebinburgh, das wir als unser Brittisch Weimar ansehen. Habe ich benn nicht auch gegenwärtig eine Labung von Französischen, Deutschen, Americanischen, Englischen Journalen und Zeitschriften, von welchem Werth sie auch sehn mögen, auf den Tischen meiner Neinen

Bibliothet aufgehäuft!

"Auch an alterthümlichen Studien fehlt es nicht. Bon einigen unserer Höhen entsbede ich, ungefähr eine Tagreise westwärts, den Hügel, wo Agricola und seine Römer ein Lager zursickließen; am Fuße besselben war ich geboren, wo Bater und Wutter noch leben, um mich zu lieben. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerathe ich hin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich din ungewiß über meine klinstige literarische Thästigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder und bald, damit ich mich immer mit Ihnen vereint sühlen möge."

Wir, nach allen Seiten hin wohlgesinnten, nach allgemeinster Bildung strebenden Deutschen, wir wissen schon seit vielen Jahren die Verdienste würdiger Schottischer Männer zu schätzen. Uns blieb nicht unbekannt, was sie früher in den Naturwissenschaften geleistet, woraus denn nachher die Franzosen ein so großes Uebergewicht erlangten.

In der neuern Zeit versehlten wir nicht, den löblichen Einfluß anzuerkennen, den ihre Philosophie auf die Sinnesänderung der Franzosen ausübte, um sie von dem starren Sensualismus zu einer geschmeidigern Denkart auf dem Wege des gemeinen Menschenverstandes hinzuleiten. Wir verdankten ihnen gar manche gründliche Einsicht in die wichtigsten Fächer Brittischer Zustände und Bemühungen.

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unsere ethisch=ästhetischen Bestrebungen in ihren Zeitschriften auf eine Weise behandelt sehen, wo es zweiselhaft blieb, ob Mangel an Einsicht oder böser Wille dabei obwaltete, ob eine oberflächliche, nicht genug durchdringende Ansicht oder ein widerwilliges Vorurtheil im Spiele seh. Dieses Ereigniß haben wir jedoch geduldig abgewartet, da uns ja dergleichen im eigenen Vaterlande zu ertragen genugsam von jeher auferlegt worden.

In den letzten Jahren jedoch erfreuen uns aus jenen Gegenden die liebevollsten Blicke, welche zu erwiedern wir uns verpslichtet fühlen, und worauf wir in gegenwärtigen Blättern unsere wohldenkenden Landsleute, insosen es nöthig sehn sollte, ausmerksam zu machen gedenken.

herr Thomas Carlyle hatte schon den Wilhelm Meister überset, und gab sodann vorliegendes Leben Schillers im Jahr 1825 heraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romance in 4 Bänden, wo er aus den Erzählungen und Märchen beutscher Schriftsteller, als Musäus, La Motte Fouqué, Tieck, Hoffmann, Jean Paul und Goethe, heraushob, was er seiner Nation am gemäßesten zu sehn glaubte.

Die einer jeden Abtheilung vorausgeschickten Nachrichten von dem Leben, den Schriften, der Richtung des genannten Dichters und Schriftstellers geben ein Zeugniß von der einfach wohlwollenden Weise, wie der Fremd sich möglichst von der Persönlichkeit und den Zuständen eines Jeden zu unterrichten gesucht, und wie er dadurch auf den rechten Weggelangt, seine Kenntnisse immer mehr zu vervollständigen.

In den Stindurgher Zeitschriften, vorzüglich in denen, welche eigentlich fremder Literatur gewidmet sind, sinden sich nun, außer den schon genannten Deutschen Autoren, auch Ernst Schulze, Klingemann, Franz Horn, Zacharias Werner, Graf Platen und manche Andere von verschiedenen Reserenten, am meisten aber von unserm Freunde beurtheilt und eingeführt.

Höchst wichtig ist bei dieser Gelegenheit zu bemerken, daß sie eigentlich ein jedes Werk nur zum Text und Gelegenheit nehmen, um über das eigentsiche Feld und Fach, so wie alsdann über das besondere Individuelle, ihre Gedanken zu eröffnen und ihr Gutachten meisterhaft abzuschließen.

Diese Edinburgh Roviows, sie sepen dem Innern und Allgemeinen oder den auswärtigen Literaturen besonders gewidmet, haben Freunde der Wissenschaften ausmerksam zu beachten: denn es ist höchst merkwürdig, wie der gründlichste Ernst mit der freiesten Uebersicht, ein strenger Patriotismus mit einem einsachen, reinen Freisinn in diesen Borträgen sich gepaart sindet.

Genießen wir nun von dort in demjenigen, was uns hier so nah angeht, eine reine, einfache Theilnahme an unsern ethisch-ästhetischen Bestrebungen, welche für einen besondern Charakterzug der Deutschen gelten
können, so haben wir uns gleichfalls nach dem umzusehen, was ihnen
dort von dieser Art eigentlich am Herzen liegt. Wir nennen hier gleich den

Namen Burns, von welchem ein Schreiben bes Herrn Carlyle folgende Stelle enthält:

"Das einzige einigermaßen Bebeutenbe, was ich seit meinem Hierseyn schrieb, ist ein Bersuch über Burns. Bielleicht habt Ihr niemals von biesem Manne gehört, und boch war er einer der entschiedensten Genies; aber in der tiefsten Classe der Landleute geboren und durch die Berwicklungen sonderbarer Lagen zuletzt jammervoll zu Grunde gerichtet, so daß, was er wirkte, verhältnißmäßig geringsügig ist; er starb in der Mitte der Mannsjahre (1796).

"Wir Engländer, besonders wir Schottländer, lieben Burns mehr als irgend einen Dichter seit Jahrhunderten. Oft war ich von der Bemerkung betroffen, er seh wenig Monate vor Schiller, in dem Jahre 1759, geboren, und Keiner dieser Beiden habe jesmals des Andern Ramen vernommen. Sie glänzten als Sterne in entgegengesetzten Hemisphären, oder, wenn man will, eine trübe Erdatmosphäre sieng ihr gegenseitiges

Licht auf."

Mehr jedoch, als unser Freund vermuthen mochte, war uns Robert Burns bekannt. Das allerliebste Gedicht John Barley-Corn war anonym zu uns gekommen, und, verdienter Weise geschätzt, veranlaßtesolches manche Bersuche, unserer Sprache es anzueignen. Hans Gerstenkorn, ein wackerer Mann, hat viele Feinde, die ihn unablässig verfolgen und beschädigen, ja zuletzt gar zu vernichten drohen. Aus allen diesen Unbilden geht er aber doch am Ende triumphirend hervor, besonders zu Heil und Fröhlichkeit der leidenschaftlichen Biertrinker. Gerade in diesem heitern genialen Anthropomorphismus zeigt sich Burns als wahrhaften Dichter.

Auf weitere Nachforschung fanden wir dieses Gedicht in der Ausgabe seiner poetischen Werke von 1822, welcher eine Skizze seines Lebens voransteht, die uns wenigstens von den Aeußerlichkeiten seiner Zustände bis auf einen gewissen Grad belehrte. Was wir in seinen Gedichten uns zueignen konnten, überzeugte uns von seinem außerordentlichen Talent, und wir bedauerten, daß uns die Schottische Sprache gerade da hinderlich war, wo er des reinsten, natürlichsten Ausdrucks sich gewiß bemächtigt hatte. Im Ganzen jedoch haben wir unsere Studien so weit geführt, daß wir die nachstehende rühmliche Darstellung auch als unserer Ueberzeugung gemäß unterschreiben können.

Inwiesern übrigens unser Burns auch in Deutschland bekannt sey, mehr als das Conversationslexikon von ihm überliesert, wüßte ich, als der neuern literarischen Bewegungen in Deutschland unkundig, nicht zu sagen; auf alle Fälle jedoch gedenke ich die Freunde auswärtiger Literatur auf die kürzesten Wege zu weisen: The Life of Robert Burns. By J. G. Lockhart. Edinburgh 1828, recensirt von unserm Freunde in Edinburgh Review, December 1828. Nachfolgende Stellen, daraus übersett, werden den Wunsch, das Ganze und den genannten Mann auf jede Weise zu kennen, hossentlich lebhaft erregen.

"Burns war in einem höchst prosaischen Zeitalter, bergleichen Britannien nur se erlebt hatte, geboren, in den allerungünstigsten Berhältnissen, wo sein Geist, nach hoher Vidung strebend, ihr unter dem Druck täglich harter körperlicher Arbeit nachzuringen hatte, ja unter Mangel und trostlosesten Aussichten auf die Zukunst, ohne Förderniß als die Begrisse, wie sie in eines armen Mannes hütte wohnen, und allensalls die Reime von Ferguson und Ramsah als das Panier der Schönheit ausgesteckt. Aber unter diesen Lasten versinkt er nicht; durch Rebel und Finsterniß einer so düstern Region entdeckt sein Ablerange die richtigen Berhältnisse der Welt und des Menschenlebens; er wächst an geistiger Kraft und drängt sich mit Gewalt zu verständiger Ersahrung. Angetrieben durch die unwiderstehliche Regsamkeit seines innern Geistes, strauchelt er vorwärts und zu allegemeinen Ansichten, und mit stolzer Bescheidenheit reicht er uns die Frucht seiner Besmühungen, eine Gabe dar, welche nunmehr durch die Beit als unvergänglich anerkannt worden.

"Ein wahrer Dichter, ein Mann, in bessen herzen die Anlage eines reinen Wissens keimt, die Tone himmlischer Melodieen vorllingen, ist die köstlichste Gabe, die einem Zeitsalter mag verliehen werden. Wir sehen in ihm eine freiere, reinere Entwicklung Alles bessen, was in uns das Ebelste zu nennen ist; sein Leben ist uns ein reicher Unterricht, und wir betrauern seinen Tod als eines Wohlthäters, der uns liebte so wie belehrte.

"Sold eine Gabe hat die Natur in ihrer Gute uns an Robert Burns gegönnt: aber mit allzu vornehmer Gleichgiltigkeit warf fie ihn aus ber hand als ein Wefen ohne Bedentung. Es war entstellt und zerstört, ehe wir es anerkannten: ein ungünftiger Stern hatte bem Jüngling die Gewalt gegeben, das menschliche Daseyn ehrwürdiger zu machen; aber ihm war eine weisliche Führung seines eigenen nicht geworben. Das Geschick, benn so müssen wir in unserer Beschränktheit reben, seine Fehler, die Fehler ber Andern lafteten zu schwer auf ihm, und bieser Geist, ber sich erhoben hatte, ware es ihm nur zu wandern geglüdt, sant in den Staub, seine herrlichen Fähigkeiten wurden in der Bluthe mit Jüßen getreten. Er starb, wir bürfen wohl sagen, ohne jemals gelebt zu haben. Und 19 eine freundlich warme Seele, so voll von eingeborenen Reichthümern, solcher Liebe zu allen lebendigen und leblosen Dingen! Das späte Tausendschönchen fällt nicht unbemerkt unter seine Pflugichar, so wenig als bas wohlversorgte Rest ber furchtsamen Feldmans, bas er hervorwühlt. Der wilbe Anblick des Winters ergest ihn; mit einer . trüben, oft wiederkehrenden Bartlichkeit verweilt er in diesen ernsten Scenen ber Berwüstung; aber die Stimme bes Windes wird ein Pfalm in seinem Ohr. Wie gern mag er in ben sausenben Wälbern bahin wandern! benn er fühlt seine Gedanken erhoben zu dem, der auf den Schwingen des Windes einherschreitet. Eine wahre Poetenseele! sie darf nur berührt werden, und ihr Klang ist Musik.

"Welch ein warmes, allumfassendes Gleichheitsgefühl! welche vertrauensvolle, grensenlose Liebe! welch ebelmüthiges Ueberschäßen bes geliebten Gegenstandes! Der Bauer, sein Freund, sein nußbraunes Mädchen sind nicht länger gering und dörsisch, held vielswehr und Königin; er rühmt sie als gleich würdig des Höchsten auf der Erde. Die rauhen Scenen Schottischen Lebens sieht er nicht im Arkadischen Lichte; aber in dem Rauche, in dem nnebenen Tennenboden einer solchen rohen Wirthlichkeit sindet er noch immer Liebensswirdiges genug. Armuth fürwahr ist sein Gefährte, aber auch Liebe und Muth zugleich; die einfachen Gefühle, der Werth, der Ebelsinn, welche unter dem Strohdach wohnen, sind lieb und ehrwürdig seinem Herzen. Und so über die niedrigsten Regionen des menschslichen Dasehns ergießt er die Glorie seines eigenen Gemüths, und sie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gesänstigt und verherrlicht, zu einer Schönheit, welche sonst die Wenschen kaum in dem Höchsten erblicken.

"hat er auch ein Selbstbewußtsen, welches oft in Stolz ausartet, so ist es ein ebler Stolz, um abzuwehren, nicht um anzugreifen; kein kaltes, mißlaunisches Gefühl, ein freies und geselliges. Dieser poetische Landmann beträgt sich, möchten wir sagen, wie ein König

in der Berbannung: er ift unter die Riebrigften gebrangt und fühlt fich gleich ben Höchsten; er verlangt keinen Rang, bamit man ihm keinen streitig mache. Den Zubringlichen kann er abstoßen, ben Stolzen bemüthigen; Borurtheil auf Reichthum ober Altgeschlecht haben bei ihm keinen Werth. In diesem bunkeln Auge ift ein Feuer, woran fich eine abwürdigende herablaffung nicht wagen barf; in seiner Erniedrigung, in ber äußersten Noth vergißt er nicht für einen Augenblid die Majestät der Poefie und Manns heit. Und boch, so hoch er sich über gewöhnlichen Menschen fühlt, sonbert er fich nicht von ihnen ab; mit Wärme nimmt er an ihrem Interesse Theil, ja er wirft sich in ihre Arme, und wie sie auch sepen, bittet er um ihre Liebe. Es ist rührend zu sehen, wie in ben bufterften Buftanben biefes ftolge Befen in ber Freundschaft bulfe fucht, und oft feinen Bufen bem Unwürdigen aufschließt, oft unter Thranen an fein glühenbes berg ein berg andrückt, das Freundschaft nur als Ramen kennt. Doch war er scharf= und schnellsichtig, ein Mann vom burchbringenbsten Blid, vor welchem gemeine Berftellung fich nicht bergen tonnte. Sein Berftanb fab burch bie Tiefen bes volltommensten Betrügers, und angleich war eine großmuthige Leichtgläubigkeit in seinem Herzen. So zeigte fich bieser Landmann unter und: eine Seele wie Aeolsharfe, beren Saiten, vom gemeinsten Winde berührt, ihn zu gesetzlicher Melobie verwandelten. Und ein solcher Mann war es, für ben bie Belt tein schicklicher Geschäft zu finden wußte, als fich mit Schmugglern und Schenken berumzuzanken, Accise auf ben Talg zu berechnen und Bierfässer zu vistren. In solchem Abmühen ward dieser mächtige Geist kummervoll vergeubet, und hundert Jahre mögen vorübergeben, ebe uns ein gleicher gegeben wird, um vielleicht ihn abermals zu vergeuben."

Und wie wir den Deutschen zu ihrem Schiller Glück wünschen, so wollen wir in eben diesem Sinn auch die Schottländer segnen. Haben diese jedoch unserm Freunde so viel Ausmerksamkeit und Theilnahme erzwiesen, so wäre es billig, daß wir auf gleiche Weise ihren Burns bei uns einführten. Ein junges Mitglied der hochachtbaren Gesellschaft, der wir Gegenwärtiges im Ganzen empsohlen haben, wird Zeit und Mühe höchzlich belohnt sehen, wenn er diesen freundlichen Gegendienst einer so verehrungswürdigen Nation zu leisten den Entschluß fassen und das Geschäft treulich durchsühren will. Auch wir rechnen den belobten Robert Burns zu den ersten Dichtergeistern, welche das vergangene Jahrhundert herzvorgebracht hat.

Im Jahre 1829 kam uns ein sehr sauber und augenfällig gebrucktes Octavbändchen zur Hand: Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged. For W.H. Koller and Jul. Gahlmann. London.

Dieses Büchlein, mit besonderer Kenntniß der Deutschen Literatur, in einer die Uebersicht erleichternden Methode versaßt, macht demzenigen, der es ausgearbeitet, und den Buchhändlern Shre, welche ernstlich das hes deutende Geschäft übernehmen, eine fremde Literatur in ihr Baterland einzusühren, und zwar so, daß man in allen Fächern übersehen könne, was dort geleistet worden, um sowohl den Gelehrten, den denkenden Leser als

auch den sühlenden und Unterhaltung suchenden anzuloden und zu befriedigen. Reugierig wird jeder Deutsche Schriftsteller und Literator, der sich in irgend einem Fache hervorgethan, diesen Katalog aufschlagen, um zu sorschen, ob denn auch seiner darin gedacht, seine Werke, mit andern verwandten, freundlich aufgenommen worden. Allen Deutschen Buchhändlern wird es angelegen sehn zu erfahren, wie man ihren Verlag über dem Canal betrachte, welchen Preis man auf das Einzelne setze, und sie werden nichts verabsäumen, um mit jenen die Angelegenheit so ernsthaft angreisenden Wännern in Verhältniß zu kommen, und dasselbe immersort lebendig zu erhalten.

Wenn ich nun aber das von unserm Schottischen Freunde vor so viel Jahren versaßte Leben Schillers, auf das er mit einer ihm so wohl anstehenden Bescheidenheit zurücksieht, hierdurch einleite und gegenwärtig an den Tag fördere, so erlaube er mir, einige seiner neuesten Aeußerungen hinzuzusügen, welche die bisherigen gemeinsamen Fortschritte am besten dentlich machen möchten.

#### Thomas Carinie an Goethe.

Den 22. December 1829.

"Ich habe zu nicht geringer Befriedigung zum zweitenmal den Briefwechsel geslen, und sende heute einen darauf gegründeten Auffat über Schiller ab für das Foreign Review. Es wird Ihnen angenehm sehn zu hören, daß die Kenntniß und Schätung der auswärtigen, besonders der Deutschen Literatur sich mit wachsender Schnelle verbreitet, weit die Englische Zunge herrscht, so daß bei den Antipoden, selbst in Reuholland, die Beisen Ihres Landes ihre Weisheit predigen. Ich habe kürzlich gehört, daß sogar in Orsord und Cambridge, unsern beiden Englischen Universitäten, die dis jetz als die Paltspunkte der insularischen eigenthümlichen Beharrlichseit sind betrachtet worden, es sich in solchen Dingen zu regen anfängt. Ihr Nieduhr hat in Cambridge einen geschickten Uebersester gefunden, und in Orsord haben zwei dis drei Deutsche schon hinlängliche Beschäfstigung als Lehrer ihrer Sprache. Das neue Licht mag für gewisse Augen zu start sehn; jedock kann Riemand an den guten Folgen zweiseln, die am Ende daraus hervorgehen werden. Laßt Nationen wie Individuen sich nur einander kennen, und der gegenseitige has wird sich in gegenseitige Hülsseistung verwandeln, und anstatt natürlicher Feinde, wie benachbarte Länder zuweilen genannt sind, werden wir Alle natürliche Freunde sehn."

Wenn uns nach allem Diesem nun die Hossenung schmeichelt, eine Nebereinstimmung der Nationen, ein allgemeineres Wohlwollen werde sich durch nähere Kenntniß der verschiedenen Sprachen und Denkweisen nach und nach erzeugen, so wage ich von einem bedeutenden Einsluß der Deutschen Literatur zu sprechen, welcher sich in einem besondern Falle höchst wirksam erweisen möchte.

Es ist nämlich bekannt genug, daß die Bewohner der drei Brittischen Königreiche nicht gerade in dem besten Einverständnisse leben, sondern daß Coethe. Auswärtige Literatur.

vielmehr ein Nachbar an dem andern genugsam zu tadeln sindet, um eine heimliche Abneigung bei sich zu rechtsertigen. Aun aber bin ich überzeugt, daß, wie die Deutsche ethisch-ästhetische Literatur durch das dreisache Bristannien sich verbreitet, zugleich auch eine stille Gemeinschaft von Philosgermanen sich bilden werde, welche in der Neigung zu einer vierten, so nahverwandten Bölserschaft auch unter einander als vereinigt und versschwolzen sich empsinden werden.

#### German Romance.

Volumes IV. Edinburgh 1827.

1827. Um den Sinn dieses Titels im Deutschen wiederzugeben, müßten wir allenfalls fagen: Musterstücke romantischer, auch märchenhafter Art, ausgewählt aus ben Werken Deutscher Autoren, welche fich in diesem Fache hervorgethan haben; sie enthalten kleinere und größere Erzählungen von Musaus, Tied, Hoffmann, Jean Paul Richter und Goethe in freier, anmuthiger Sprache. Merkwürdig sind die einem jeden Autor vorgesetzten Notizen, die man, so wie die Schillersche Biographie, gar wohl rühmen, auch unsern Tagesblättern und Heften zu Uebersetzung und Mittheilung, wenn es nicht etwa schon uns unbewußt geschehen ist, empfehlen barf. Die Lebenszustände und Ereignisse sind mit Sorgfalt dargestellt und geben von dem individuellen Charafter eines jeden, von der Einwirkung desselben auf seine Schriften genugsame Borkenntniß. Hier sowohl wie in der Schillerschen Biographie beweift Herr Carlyle eine ruhige, flare, innige Theilnahme an dem Deutschen poetisch-literarischen Beginnen; er giebt sich hin an das eigenthümliche Bestreben ber Nation; er läßt den Einzelnen gelten, Jeben an seiner Stelle, und schlichtet hierdurch gewissermaßen ben Conflict, der innerhalb der Literatur irgend eines Volkes unvermeidlich ist: benn Leben und Wirken heißt eben so viel als Bartei machen und er-Niemand ift zu verbenken, wenn er um Plat und Rang kampft. ber ihm seine Existenz sichert, und einen Einfluß verschafft, der auf eine alüdliche weitere Folge hindeutet.

Trübt sich nun hierdurch der Horizont einer innern Literatur oft viele Jahre lang, der Fremde läßt Staub, Dunst und Nebel sich setzen, zerstreuen und verschwinden, und sieht jene fernen Regionen vor sich aufgeklärt mit ihren lichten und beschatteten Stellen, mit einer Gemüthsruhe, wie wir in klarer Nacht den Mond zu betrachten gewohnt sind.

Hier nun mögen einige Betrachtungen, vor längerer Zeit niedergeschrieben, eingeschaltet stehen, sollte man auch finden, daß ich mich wieder-

hole, wenn man nur zugleich gesteht, daß Wiederholung irgend zum Nuten gereichen könne.

Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In jedem Besondern, es seh nun historisch, mythologisch, sabelhaft, mehr oder weniger willfürlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Persönlichkeit hin jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchscheinen sehen.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein Gleiches obwaltet, und durch alles irdisch Rohe, Wilde, Grausame, Falsche, Eigennützige, Lügenhaste sich durchschlingt, und überall einige Wilde zu verbreiten trachtet, so ist zwar nicht zu hoffen, daß ein allgemeiner Friede dadurch sich einleite, aber doch daß der unvermeidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Krieg weniger grausam, der Sieg weniger übermüthig.

Was nun in den Dichtungen aller Nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß ist es, was die übrigen sich anzueignen haben. Die Besonder-heiten einer jeden muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu verkehren: denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten: sie erleichtern den Berkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen möglich.

Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Völkerschaften auf sich beruhen läßt, bei der Ueberzeugung jedoch festhält, daß das wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menschheit angehört. Zu einer solchen Vermittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit schon bei. Wer die Deutsche Sprache versteht und studirt, besindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waaren anbieten; er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.

Und so ist jeder Uebersetzer anzusehen, daß er sich als Bermittler dieses allgemein geistigen Handels bemüht, und den Wechseltausch zu bestördern sich zum Geschäft macht: denn was man auch von der Unzulängslichkeit des Uebersetzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltverkehr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Uebersetzer ein Prophet in seinem Bolke. Luthers Bibelübersetzung hat die größten Wirkungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran bis auf den heutigen Tag immersort bedingt und mäkelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgesellschaft anders, als das Evangelium einem jeden Bolke, in seine Sprache und Art gebracht, zu überliesern?

#### Wallenstein.

From the German of FREDERICK SCHILLER. Edinburgh 1827.

1828. Wenn ich oben durch ein poetisches Gleichniß auf das Gefühl hindeutete, welches Uebersetzungen unserer dichterischen Arbeiten jederzeit erregen müssen, so wird man mir gern zugestehen, daß ich bei einer Uebersetzung Wallensteins eine beinahe noch lebhaftere Em-

pfindung in mir hervorgebracht fühle.

Während der Arbeit an dieser höchst bedeutenden Trilogie kam ich dem Versasser nicht von der Seite. Er hatte die Gabe, über das, was er vorhatte, ja so eben arbeitete, sich mit Freunden besprechen zu können. Ein wunderbares Nachgeben und Verharren lag in der Natur seines ewig restectirenden Geistes; er störte seine Production keineswegs, sondern regelte sie und gab ihr Gestalt, wie aus unserer durch zehn Jahre geführten

Correspondenz nächstens zu ersehen sehn wird.

Bracht ich nun, nach seiner Bollenbung, dieses dreisache Werk gemeinschaftlich mit meinem Freunde auf das Theater, erduldete ich die Unbilden aller Proben, die Nühseligkeiten der ganzen Technik, den Berbruß, daß denn doch zulet nicht Alles gehörig zur Erscheinung gelangte; wohnte ich so mancher Vorstellung in kritisch dirigirendem Sinne bei; klangen zuletzt die herrlichen Worte in des Schauspielers individuellem, nicht immer rein correspondirendem Sprachton mir vor die Ohren; wußte ich das Gedicht auswendig, so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, daß es mir zuletzt ganz trivial und bedeutungslos ward, so daß ich es in vielen Jahren weder wiedersehen noch lesen mochte.

Nun aber trat es mir auf einmal in der Sprache Shakspeares entgegen; die große Analogie zweier vorzüglicher Dichterseelen gieng mir lebhaft auf; es war das erste frische wieder, dasselbe in einem Andern, und so neu, daß es mich wieder mit seiner völligen Kraft ergriff, und die innerlichste Kührung hervordrachte. Die Borrede ist höchst bedeutend, indem ein tieses Studium der Schillerschen Werke daraus hervorgeht. Von dem Lager, das er nicht zu übersehen wagt, giebt er historische Kenntniß, den Schlußgesang aber übersehet er, und wir vernehmen ihn auß Neue in fremder Sprache eben so aufregend, wie er vor Jahren auf uns wirkte.

Edinburgh Review, Foreign- und Foreign Quarterly Reviews.

1828. Des Edinburgh Review, sodann der dortigen Foreign- und Foreign Quarterly Reviews, dürsen wir dießmal nur flüchtig erwähnen.

Diese Zeitschriften, wie sie sich nach und nach ein größeres Publicum gewinnen, werden zu einer gehofften allgemeinen Weltliteratur auf das Wirksamste beitragen; nur wiederholen wir, daß nicht die Rede seyn könne, die Nationen sollen übereindenken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen, und wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mögen, sich einander wenigstens dulben lernen. Wenn nun dießmal mehrere Gesellschaften, welche die Brittischen Inseln mit dem Ausland bekannt zu machen die Absicht haben, in sich selbst wirklich übereinstimmend erfunden werden, so erfahren wir Ausländer daburch, wie man dort gesinnt ist, wie man denkt und urtheilt. Im Ganzen gestehen wir gern, daß sie höchst ernst, aufmerksam, mit Fleiß, umsichtig und allgemein wohlwollend zu Werke gehen; und für uns wird das Resultat seyn, daß wir über unsere eigene kaum vergangene Literatur, die wir gewissermaßen schon beseitigt haben, wiederum zu benken, und neue Betrachtungen anzustellen genöthigt Bemerkenswerth ift besonders die bedeutende Art, irgend einen namhaften Autor zum Grunde zu legen, und das ganze Revier, worin derselbige wirkt, bei dieser Gelegenheit zu überschauen.

Bon E. T. A. Hoffmanns Werken ausgehend, sprechen sie von der Zulässigkeit des Uebernatürlichen in ersonnenen Dichtungen (on the Supernatural in sictitious Compositions). Bei den poetischen Leistungen von Ernst Schulze kommt die Einwirkung Wielands durch Beispiel, die Theilnahme Bouterweis durch freundschaftlich belehrenden Umgang zur Sprache. Ahasverus, von Klingemann, giebt Gelegenheit, das neuere Deutsche Trauerspiel, sein Bestreben und Unternehmen darzustellen.

Bictor Cousins philosophische Fragmente geben Anlaß, ungünstig von der Deutschen Philosophie überhaupt zu sprechen, und sich zuletzt für Jacobis Gefühlslehre zu erklären. Briese eines Deutschen Reissenden veranlassen den Reserenten, auf die Seite derzenigen zu treten, welche Deutschland gern als eine große Einheit sehen möchten, und als Wittelpunkt derselben uns eine große Hauptstadt wünschen. Bei den Assittelpunkt des Herrn von Hammer, denen man alle Gerechtigkeit widersahren läßt, wird bemerkt, daß er denn doch zu sehr als Parteischriftssteller auftrete, und den Widerwillen gegen die neuesten geheimen Gesellschaften in jene Zeiten hinübertrage.

Ein Auffat, der von einigen Schriften, welche Franz Horn angehören, ausgeht, beschäftigt sich, diese im Rücken lassend, gleichfalls auf eine höchst merkwürdige Weise, die Labyrinthe Deutscher Denkart und Kunst zu durchwandern und darzustellen. Werners Leben und Schriften scheinen sie mit dem billigsten Ernst behandelt zu haben; aber wir gestehen gern, daß uns der Muth sehlte, jenen Complex von Vorzügen, Verirrungen, Thorheiten, Talenten, Mißgriffen und Extravaganzen, Frömmlichkeiten und Verwegenheiten, an denen wir mehrere Jahre, bei redlich menschlicher Theilnahme, bitterlich gelitten, nochmals historisch-kritisch gelassenen

Schrittes zu verfolgen.

Aber die Handelsweise jener Kunstrichter fordert in vielsachem Sinne unsere Ausmerksamkeit. Bei mannigsaltigem Abweichen deuten doch die in den Hauptpunkten übereinstimmenden Urtheile auf eine, wo nicht gesschlossene Gesellschaft, doch auf eine Anzahl in gleichem Sinn und auf gleiche Weise herangewachsener Zeitgenossen. Bewundernswürdig ist der redliche Fleiß, sind die sorgfältigen Bemühungen, die sie anwenden, sich in unsern verwickelten ästhetisch-literarischen Zuständen umzuschauen, sie von einem höhern Standpunkte mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu überblicken; daher wir denn noch östers darauf zurückzukehren hossen dürsen.

# The Foreign Quarterly Review.

Nr. 1. Juli 1827.

Vor allen Dingen berührt uns, wie in dieser Zeitschrift die sittlichsäsischen Bemühungen der Deutschen aufgenommen und angesehen sind. Der Reserent dieses Faches ist ein merkwürdiger Wann, dem wir noch gar manche Aufklärung über uns selbst und Andere verdanken werden.

In dem ersten Aufsat, überschrieben: On the Supernatural in sictitious Compositions, welches wir übersetzen möchten: das Ueber=natürliche in fabelhaften Erzählungen, hat er von den Werken unseres Hoffmann den Anlaß genommen, seine Gedanken auszusprechen.

Statt aller Definition und Erklärung trägt er eine kurze Geschichte vor, wodurch das natürlich Wahre des Ahnungsvollen und Schauderhaften vor den Geist gebracht wird; sodann zeigt er, wie von hier an die Einbildungskraft immer vorschreite, dis sie endlich, wenn sie keine höhere bändigende Kunst anerkennt, sich ganz und gar ins Falsche verliert, das Gräßliche, Schreckliche ins Unnatürliche und Unmögliche steigert, und zuletzt ganz und gar Unerträgliches hervorbringt.

Der Berfasser dieses Aufsatzes hat eine eigene Art von Kritik: es ist dieselbe, welche das Tageslicht ausübt, indem es die Gegenstände aller Art mit einer heitern Gleichgültigkeit beleuchtet, und sie eben dadurch jedem Urtheil offenbar vorlegt. Hoffmanns talentreiches Naturell weiß er anzuerkennen; er begleitet ihn durch alle krankhaften Berirrungen mit freundlichem Bedauern dis zu den krampshaften Aeußerungen eines vorzüglichen auf den Tod gesolterten Wesens, wo er zuletzt auszurusen ge-

drungen ist: "Wir müssen uns von diesen Rasereien lossagen, wenn wir nicht selbst toll werden wollen."

Hören wir ihn ferner: "Es ift unmöglich, Märchen dieser Art irgend einer Kritik zu unterwerfen; es sind nicht die Gesichte eines poetischen Beistes, sie haben kaum so viel scheinbaren Gehalt, als den Berrücktheiten eines Mondsüchtigen allenfalls zugestanden würde; es sind fieberhafte Träume eines leichtbeweglichen, franken Gehirns, benen wir, wenn sie uns gleich durch ihr Wunderliches manchmal aufregen, ober durch ihr Seltsames überraschen, niemals mehr als eine augenblickliche Aufmerksamkeit Fürwahr, die Begeisterungen Hoffmanns gleichen oft widmen können. den Einbildungen, die ein unmäßiger Gebrauch bes Opiums hervorbringt, und welche mehr den Beistand des Arztes als des Kritikers fordern möch-Und wenn wir auch anerkennen, daß ber Autor, wenn er seiner Ginbilbungstraft ernfter geboten hätte, ein Schriftsteller der ersten Bedeutung geworden ware, so dürfte er doch, indem er dem franken Rustand seines zerrütteten Wesens nachhängt, jener grenzenlosen Lebhaftigkeit ber Gedanken und Auffassungen als anheim gegeben erscheinen, welche ber berühmte Nicolai, nachdem er viel davon gelitten, doch endlich zu besiegen das Glück hatte. Blutentleerungen und sonstige Reinigungen, verbunden mit gesunder Philosophie und überlegter Beobachtung, würden unsern Hoffmann, wie jenen bedeutenden Schriftsteller, zu einem gesunden Geisteszustand wieder zurückgebracht haben, und seine Einbildungstraft, in einem gleichen und stetigen Flug sich bewegend, hatte vielleicht das höchste Ziel poetischer Kunst erreicht. Seine Werke jedoch, wie sie gegenwärtig liegen, dürften nicht als Muster der Nachahmung aufzustellen sehn, vielmehr als Warnungstafeln, die uns anschaulich machen, wie die fruchtbarfte Einbildungsfraft erschöpft werden kann durch einen leichtsinnigen Berschwendungstrieb des Besitzers."

Wir können den reichen Inhalt dieses Artikels unsern Lesern nicht genugsam empsehlen: denn welcher treue, für Nationalbildung besorgte Theilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, daß die krankhaften Werke jenes leidenden Wannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen, und solche Verirrungen als bedeutend fördernde Neuigkeiten gesunden Gesmüthern eingeimpft worden!

Wir wollen noch einige gelegentliche Betrachtungen hinzufügen.

Wenn man auch keine Art der Production aus dem Reiche der Literatur ausschließen kann und soll, so besteht denn doch das immersort sich wiederholende Unheil darin, daß wenn irgend eine Art von wunderlicher Composition sich hervorthut, der Verfasser von dem einmal betretenen

Pfade nicht weichen kann und mag; wobei das Schlimmste ist, daß er gar viele mit mehr oder weniger Talent begabte Zeitgenossen nach sich reißt.

Würden vorzügliche Geister sich auf mehr als Eine Weise versuchen, so würden sie sich und Andere überzeugen können, daß durch mannigfaltige Uebung der Geist eben so vielseitig wirksam werden kann, als er durch vielsache Studien an Klarheit und Umsicht gewinnt.

Daß eine gewisse humoristische Anmuth aus der Berbindung des Unsmöglichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne, davon hat der Berfasser der neuen Melusine ein Zeugsniß zu geben getrachtet; er hütete sich aber, den Bersuch zu wiederholen, weil das Unternehmen schwieriger ist als man denkt.

In diesem Bezug, obgleich etwas ferner liegend, sinden wir eins der Grimmschen Kindermärchen zu empsehlen, wo der naturseste Bauerjunge, der immer von Schaubern (Gruseln) hört, und, höchst neugierig, was denn das eigentlich für eine Empsindung sen, die gespensterhaftesten Abenzteuer mit realistischer Gemüthsruhe besteht, und durch eine Reihe der fürchterlichsten Zustände hindurch, bei welcher dem Leser wirklich schaudert, seinen reinen Prosaismus bewährt, einen Tod= und Teuselssput als ganzetwas Gemeines behandelt, und im höchsten Glück sich nicht beruhigen kann, daß ihm eine solche Ersahrung nicht hat werden wollen, dis er endslich durch einen absurden Weiberspaß belehrt wird, was denn eigentlich Schaudern sen.

Der Gegensat von Aeußerm und Innerm, von Einbildungstraft und Derbheit, von unverwüstlichem, gesundem Sinn und gespenstischem Trug kann nicht besser dargestellt werden. Ja, daß er zulet nur auf eine ganz reale Weise zu beruhigen ist, sinden wir meisterhaft ersunden, und so platt die Auslösung scheinen mag, getrauen wir uns doch, sie als höchst geistereich anzurühmen.

#### Whims and Oddities.

1827. Dieß Werk, dessen Titel vielleicht mit Grillen und Nullitäten zu übersetzen wäre, läßt sich schwer beurtheilen. Zuvörderst wird der Leser dadurch äußerst irre, daß die eingeschalteten barocken Figuren nur zum Theil auf die Gedichte und sprosaischen Aufsätze, denen sie beigegeben sind, wirklichen Bezug haben; man sucht im Texte Uebereinstimmung mit den Bildern, und sindet keine; ein andermal gehören sie wieder ganz eigentlich zusammen, und es brauchte Zeit, bis man hierüber ganz im Reinen war. Denn wer will mit einem Humoristen rechten, oder mit ihm völlig übereinkommen!

Der Autor gefällt sich, nach allen Seiten hinzubeuten, sich in Anspielungen zu ergehen, welche ber continentale Leser wohl schwerlich alle sich zurecht legen könnte. Mannigfaltige Stellen so verstorbener als lebensber Poeten und Schriststeller aller Art, besonders auch volksmäßige Sprüchslein und Redensarten verslicht er in seinen Bortrag, welche nicht auf uns wirken; da wir denn, wie immer in solchen Fällen, nur das Allgemeinere, weniger Bedeutende uns aneignen können.

Wie man aber nach und nach vorgemeldete Schwierigkeiten überwindet, so gesteht man dem Autor, wie dem Skizzisten, Geist und Talent sehr gerne zu. Die prosaischen Aufsätze sind lebhaft humoristisch, aber mäßig, nicht frazenhaft; der Klopffechter bleibt bei der Klinge. Die Gedichte zeugen zwar von keinem tiefen poetischen Sinn, aber man freut sich

an einem klaren, freien Blick auf die vorliegende Welt.

Vorzüglich brav ist er zur See. Ebbe und Flut, Wogen und Sturm, Schaum und Gischt weiß er recht gut zu malen, und an Ort und Stelle gehörig zu brauchen; nur zieht er zulet Alles, selbst was sich zum Ershabenen hinneigt, ins Absurd-Possenhafte, welches denn beim ersten Aufschlagen sogleich einem jeden Leser zum Voraus angekündigt ist.

# IV. Italianische Literatur.

# Don Siccio.

1815. Nachdem das Morgenblatt diesen, in der geheimen Italiänischen Literatur sehr berüchtigten Namen einmal ausgesprochen, so wird es nicht unwillkommen sehn, das Nähere von ihm und seinem Gegner zu hören.

Der wahre Name des zu seiner Schmach vielbesungenen Mannes war Buonaventura Arrighini, gebürtig von Lucca; sein Widersacher aberhieß Giovanni Francesco Lazzarelli, Edelmann von Gubbio, durch Schriften in Prosa und Versen berühmt, Mitglied der vornehmsten Gesellschaften in Italien, besonders der Arcadier.

Lazzarelli, geboren im Jahre 1621, eilte glücklich auf der Bahn der Studien fort, und ergab sich der Rechtsgelehrtheit, welche er in der Römischen Curie, als Auditor des Cardinals Cardegna, praktisch ausübte. Allein, seine Familie zu erhalten, kehrte er ins Baterland zurück, bekleidete manche öffentliche Aemter, und zuletzt das wichtigste eines Gonfaloniere; doch begab er sich auß Neue in ausländische Dienste und trieb die Geschäfte eines Rechtsfreundes zu Ferrara, Perugia, Macerata und Bologna; sogar Gemua und Lucca wollten sich so vorzüglicher Talente bedienen. Zuletzt erhob ihn der Herzog von Mirandola zu seinem Rath und Secretär und endlich zum Präsecten der Residenz, wo er, stets in gutem Verhältniß zu seinem Fürsten und den berühmtesten Literatoren, 1693 starb.

Er war, sagen Gleichzeitige, eines ernsten und schönen Anblicks, von hoher Statur und reichlicher Körpergestalt. Kastanienbraune Haare, schwarze Augen und eine weite Stirn zeichneten ihn aus. Er hatte anmuthige und gefällige Manieren, eine wundersam kluge, gelehrte und erheiternde Unterhaltung; seine Lebensart, seine Religion, Nächstenliebe und Pflichtenbessolgung wurden ohne Ausnahme gerühmt.

Als er im Gericht zu Macerata saß, war Arrighini sein vertrauter College; worüber sie sich aber bis auf den Grad des seltsamsten Hasses entzweit, ist nicht bekannt geworden; genug, in dem Werke:

# La Cicceide,

egittima di Giov. Francesco Lazzarelli. Edizione accresciuta.
Amsterdam MDCCLXXX.

finden sich 330 Sonette, welche alle damit schließen, daß Don Ciccio ein N. N. sey. Hierauf folgen 80' Gedichte, zum Theil gleichsalls Sonette,

sämmtlich zu demselben löblichen Zweck bestimmt; das vorletzte ist nach dem Tode des Ciccio und das letzte von dem Verfasser aus dem Fegseuer datirt. Auch diese Zugabe ist von gleichem, unverwüstlichem Humor und poetischem Werth.

Run glauben wir aber unsern Lesern eine Entwicklung schuldig zu sehn, wie es möglich gewesen, eine solche Wasse von Schmähgedichten, wohlgezählt 410, auf einen einzigen Mann auszuschütten, der kein verdienstloser, ihlechter Mensch, aber wohl eine ungeschickte, zudringliche, anmaßliche Berson gewesen sehn mag. Hätte nun der Dichter seinen Haß bloß verneinend ausgesprochen, seinen Gegner nur gescholten, ihm durch Bersteinerungen allen Werth und Würde zu rauben gesucht, so wäre es ihm schwerlich geglückt, den Leser anzuziehen und sestzuhalten. Da er aber glücklicherweise versteht, seinen Schalkheiten positiven Gehalt zu geben, so bringt er uns jedesmal Gewinn, besticht und nöthigt uns, auf Unkosten seines Gegners zu lachen. Auf welchem Wege ihm jedoch dieses gelingt, wird nunmehr umständlicher auseinanderzusehen sehn.

Lazzarelli hatte das Glück, in die Spoche einer sehr hohen, aber auch zugleich freien und losen Cultur zu fallen, wo es erlaubt ist, die würdigsten Gegenstände der nächstvergangenen Zeiten parodistisch zu benutzen. Die Sonette sallen in die Jahre 1683, 84, unter die Regierung Innocenz XI., die leineswegs bigott war. Ihn sieht man ausgerüstet mit Allem, was Alterthum und Geschichte darbietet, was ein kirchliches und politisches Leben mittheilt, was Künste spielend überliefern, und wovon die Wissenschen mittheilt, was Künste spielend überliefern, und wovon die Wissensche gewährt. Gelehrsamkeit, Weltklugheit, Gründlichkeit und gefällige Aeußerungen, Alles sindet sich beisammen, und man würde nicht endigen, wenn man alle die Slemente hererzählen wollte, aus welchen der Verfasser seinen Muthwillen auserbaut; genug, nicht allein Italiänische Kenner und Ratursorscher, sondern auch Französische behaupten, daß Lucrez nicht würdiger von der Natur gesprochen, Homer sie nichtschöner beschrieben habe.

Ohne in ein solches unbedingtes, vielleicht Manchem übertrieben scheinendes Lob gerade einzustimmen, will ich versuchen, ferner abzuleiten, wie unserm Autor dasselbe zu Theil werden konnte.

Außer jenen schon zugestandenen großen Vorzügen eines glücklichen Raturells und einer ausreichenden theoretischen und praktischen Bildung genoß der Versasser des noch größern Nationalvorzugs einer lebendigen Beltanschauung. Der Italiäner, von Kindheit an öffentlich lebend, bemerkt, erst spielend, dann heiter, dann ernst, alle die unendlichen Abstusungen in welchen die bürgerliche Gesellschaft sich um ihn her bewegt. Alles, was dem Menschen die Natur, was ihm Zustand und Ausbildung

giebt, regt sich vor einem klaren Auge ganz offenbar. Bedenke man nun, daß die beiden höchsten Zweige der Verfassung, alle Functionen des Religionscultus und der Gerichtspflege, sich am hellen Tage, in der freien Luft, vor allen Augen das ganze Jahr über entfalten, so begreift man, was da zu sehen, zu bemerken und zu lernen ist. Der Bettler wie der Marchese, der Mönch wie der Cardinal, der Betturin wie der Krämer, der Handswerker wie der Künstler, Alle treiben ihr Wesen vor den aufmerkenden Augen einer immersort urtheilenden Menge. Reine Nation hat vielleicht einen so schaben oder etwas Kluges zu seinem Rutzen unternimmt, wovon der sicherste Beweis ist, daß der größte Theil ihrer Sprichwörter aus solchen strengen und unbarmherzigen Bemerkungen entstanden.

Jenes öffentliche Leben der Italiäner, welches von allen Reisenden gekannt, von allen Reisebeschreibern bemerkt ist, bringt ein heiteres, glänzendes Wesen in ihre Literatur; ja die Italiänischen Schriftsteller sind schwerer zu beurtheilen als die anderer Nationen. Ihre Prosaisten werden Poeten, ehe man sichs versieht, weil sie dasjenige, was mit dem Dichter geboren wird, in ihren Kinderjahren gleich aus der zweiten Hand empfangen, und mit einem bequemen Reichthum nach ihren Fähigkeiten gar leicht ge-

baren können.

Hieraus läßt sich einsehen, warum es bei dem Deutschen gerade das Umgekehrte ist, und warum wahrhaft poetische Naturen unserer Nation

zulett gewöhnlich ein trauriges prosaisches Ende nehmen.

Jenes Aufpassen der Italiäner auf ein geschicktes oder ungeschicktes Betragen giebt gerade unserm Lazzarelli sehr viel Wassen gegen seinen Gegner. Dieser mag von der Mutter Natur an Gestalt nicht begünstigt, in seinem Betragen nicht angenehm gebildet, in seinen Unternehmungen schwankend und unsicher, im Handeln übereilt, mitunter durch Heftigkeit widerwärtig, und mehr verworren als klar gewesen sehn: dieses Alles weiß nun sein Gegner in einzelnen Fällen hervorzuheben, so genau und bestimmt zu zeichnen, daß man einen zwar nicht verdienstlosen, aber doch dämischen Menschen vor sich zu sehen glaubt, ja den Griffel ansassen möchte, um die Carricatur auf der Tasel zu entwerfen.

Wie Manches bliebe noch übrig, theils über die vorliegenden Gedichte zu sprechen, theils bei dieser Gelegenheit vergleichungsweise zu berühren; doch ersparen wir dieß auf andere Zeit, und bemerken nur noch Folgendes.

In der ersten Lust, als der Verfasser ein ganzes Jahr mit täglichen Invectiven auf seinen Widersacher ausfüllte, mag er mit Abschriften nicht farg gewesen seyn, wie denn mehrere Sonette an benannte Personen als Zeugen der Absurdität des Don Ciccio gerichtet sind; hieraus mögen Sammlungen entstanden senn, bis zulett eine rohe Ausgabe hinter dem Rüden des Autors veranstaltet worden. Hierüber beklagt er sich, besonders über fremden Einschub, wahrscheinlich um sich gegen die verfänglichsten Stellen zu verwahren; späterhin giebt er die Gedichte selbst heraus, jedoch mitsalschem Verlegernamen und Druckort: Paris, bei Claudius Rind. Beide Ausgaben sind uns nicht zu Augen gekommen; die dritte obgegemeldete hingegen scheint sorgfältig, jedoch nicht ohne Drucksehler, nach der zweiten abgedruckt, wahrscheinlich auch in Italien. Diese ist noch im Buchhandel zu sinden, und keinen geistreichen Freund der Italiänischen Literatur wird es gereuen, sie in seine Handbibliothekausgenommen zu haben.

### Dante.

1826. Bei Anerkennung ber großen Seistes- und Gemüthseigensichaften Dantes werden wir in Würdigung seiner Werke sehr gefördert, wenn wir im Auge behalten, daß gerade zu seiner Zeit, wo auch Giotto lebte, die bildende Aunst in ihrer natürlichen Kraft wieder hervortrat. Dieser sinnlich-bildlich bedeutend wirkende Senius beherrschte auch ihn. Er saste die Gegenstände so deutlich ins Auge seiner Einbildungskraft, daß er sie scharf umrissen wiedergeben konnte; deshalb wir denn das Abstruseste und Seltsamste gleichfalls nach der Natur gezeichnet vor uns sehen. Wie ihn denn auch der dritte Reim niemals genirt, sondern auf eine oder andere Weise seinen Zweck ausführen und seine Gestalten umgrenzen hilft. Der lleberseter (Strecksuß) nun ist ihm hierin meist gesolgt, hat sich das Borgebildete vergegenwärtigt, und was zu dessen Darstellung erforderlich war, in seiner Sprache und seinen Reimen zu leisten gesucht. Bleibt mir dabei etwas zu wünschen übrig, so ist es in diesem Betracht.

Die ganze Anlage des Danteschen Höllenlocals hat etwas Mikromegisches, und deshald Sinneverwirrendes. Bon oben herein bis in den tiessten Abgrund soll man sich Kreis in Kreisen imaginiren; dieses giebt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungeheuer, wie es sehn möchte, uns immer als etwas künstlerisch Beschränktes vor die Einbildungs-krast sich hinstellt, indem man ja von oben herein Alles dis in die Arena und diese selbst überblickt. Man beschaue das Gemälde des Orgagna, und man wird eine umgekehrte Tasel des Cebes zu sehen glauben, statt eines Kegels einen Trichter. Die Ersindung ist mehr rhetorisch als poetisch; die Einbildungskraft ist ausgeregt, aber nicht befriedigt.

Indem wir aber das Ganze nicht eben rühmen wollen, so werden wir durch den seltsamsten Reichthum der einzelnen Localitäten überrascht, in Staunen gesetzt, verwirrt und zur Berehrung genöthigt. Hier, bei der

strengsten und beutlichsten Ausführung der Scenerie, die uns Schritt für Schritt die Aussicht benimmt, gilt das, was ebenmäßig von allen sinnlichen Bedingungen und Beziehungen, wie auch von den Personen selbst, deren Strafen und Martern zu rühmen ist. Wir wählen ein Beispiel, und zwar den zwölsten Gesang:

Raubfelfig wars ba, wo wir nieberklommen. Das Steingehäuf ben Augen übergroß; So wie ihr biefer Tage wahrgenommen Am Bergfturg bieffeits Trento, ber ben Schoof Der Etsch verengte, Riemand konnte wissen Durch Unterwühlung ober Erbenstoß? Bon Felsenmassen, bem Gebirg entriffen, Unübersehbar lag ber Hang bebect, Fels über Felsen zadig hingeschmissen, Bei jedem Schritte zaubert ich erschreckt. So giengen wir, von Trümmern rings umfaßt, Auf Trümmern forglich, schwankenb aber wanten Sie unter meinem Fuß, ber neuen Last. Er fprach barauf: In bufterften Gebanten Beschauest du ben Felsenschutt, bewacht Bon toller Buth; fie trieb ich in die Schranken. Allein vernimm! Als in ber Holle Racht Bum erstenmal so tief ich abgebrungen, War biefer Fels noch nicht berabgetracht: Doch kurz vorher, eh ber herabgeschwungen Bom höchsten Himmel herkam, ber bem Dis Des ersten Kreises große Beut entrungen, Erbebte so die grause Finsterniß, Daß ich bie Meinung faßte, Liebe gude Durchs Weltenall und ftürz in mächtgem Ris Ins alte Chaos neu die Welt zurlice. Der Fels, ber seit dem Anfang fest geruht, Gieng bamals hier und anderwärts in Stude.

Buvörderst nun muß ich Folgendes erklären. Obgleich in meiner Originalausgabe des Dante (Venedig 1739) die Stelle e quel dis schivo auch auf den Minotaur gedeutet wird, so bleibt sie mir doch bloß auf das Local bezüglich. Der Ort war gedirgig, rauhselsig (alpestro), aber das ist dem Dichter nicht genug gesagt; das Besondere daran (per quel ch' iv' er' anco) war so schredlich, daß es Augen und Sinn verwirrte. Daher um sich und Andern nur einigermaßen genugzuthun, erwähnt er, nicht sowohl gleichnißweise als zu einem sinnlichen Beispiel, eines Bergsturzes, der wahrscheinlich zu seiner Beit den Weg von Trento nach Verona verssperrt hatte. Dort mochten große Felsenplatten und Trümmerkeile des Urgedirgs noch scharf und frisch über einander liegen, nicht etwa verwittert, durch Vegetation verbunden und ausgeglichen, sondern so, daß die einzelnen großen Stüde, hebelartig aufruhend, durch irgend einen Fußtritt

leicht ins Schwanken zu bringen gewesen. Dieses geschieht benn auch hier, als Dante herabsteigt. Run aber will der Dichter jenes Naturphänomen mendlich überdieten; er braucht Christi Höllensahrt, um nicht allein diesem Sturz, sondern auch noch manchem andern umher in dem Höllenreiche eine hinreichende Ursache zu sinden.

Die Wanderer nähern sich nunmehr dem Blutgraben, der bogenartig, von einem gleichrunden ebenen Strande umfangen ist; wo Tausende von Tentauren umhersprengen und ihr wildes Wächterwesen treiben. Virgil ist auf der Fläche schon nah genug dem Chiron getreten, aber Dante schwankt noch mit unsicherm Schritt zwischen den Felsen. Wir müssen noch einmal dahin sehen: denn der Centaur spricht zu seinen Gesellen:

"bemerkt! ber hinten kommt, bewegt, Was er berührt, wie ich es wohl gewahrte, Und wie's kein Tobtenfuß zu machen pflegt."

Man frage nun seine Einbildungstraft, ob dieser ungeheure Bergund Felsensturz im Geiste nicht vollkommen gegenwärtig geworden sep?

In den übrigen Gesängen lassen sich, bei veränderter Scene, eben ein solches Festhalten und Ausmalen durch Wiederkehr derselben Bedingungen sinden und vorweisen. Solche Parallelstellen machen uns mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dantes auf den höchsten Grad vertraut.

Der Unterschied bes lebenbigen Dante und der abgeschiedenen Tobten wird auch anderwärts auffallend, wie z. B. die geistigen Bewohner des Reinigungsortes (Purgatorio) vor Dante erschrecken, weil er Schatten wirst, woran sie seine Körperlichkeit erkennen.

# Glassker und Romantiker in Italien, sich heftig betämpfenb.

1818. Romantico! ben Jtaliänern ein seltsames Wort, in Neapel und dem glücklichen Campanien noch unbekannt, in Rom unter Deutschen Künstlern allenfalls üblich, macht in der Lombardei, besonders in Mailand, seit einiger Zeit großes Aufsehen. Das Publicum theilt sich in zwei Parteien, sie stehen schlagsertig gegen einander, und wenn wir Deutschen uns ganz geruhig des Abjectivums romantisch dabei bedienen, so wersen dort durch die Ausdrücke Romanticismus und Kriticismus zwei unversöhnliche Secten bezeichnet. Da bei uns der Streit, wenn es irgend einer ist, mehr praktisch als theoretisch geführt wird, da unsere romantischen Dichter und Schriftsteller die Mitwelt sür sich haben, und es ihnen weder an Verlegern noch Lesern sehlt, da wir über die ersten Schwankungen des Gegensaßes längst hinaus sind, und beide Theile sich schwankungen des Gegensaßes längst hinaus sind, und beide Theile sich sehn zu verständigen anfangen, so können wir mit Veruhigung zusehen, wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alpen zu lodern anfängt.

Mailand ist aber vorzüglich geeignet, ein Schauplat dieses Kampses zu werden, und weil daselbst mehr Literatoren und Künstler als irgendwo in Italien sich beisammen sinden, die, bei ermangelnden politischen Händeln, nunmehr literarischen Streitigkeiten ein Interesse abgewinnen. Vorzügslich aber mußte in dieser wichtigen Stadt zuerst eine solche Bewegung entsstehen, da man sich daselbst von Deutscher Sprache und Vildung, bei so naher Nachbarschaft und mannigsaltigen Handelsverhältnissen, einen Begriff zu machen Gelegenheit sindet.

Daß in Italien jene Cultur, die sich von den alten Sprachen und den darin versaßten unnachahmlichen Werken herschreibt, in großer Verehrung stehe, läßt sich gar wohl denken, ja, daß man auf diesem Grunde, worauf man sich erbaut, nun auch allein und ausschließlich zu ruhen wünscht, ist der Sache ganz gemäß; daß diese Anhänglichkeit zuletzt in Starrsinn und Pedanterie auslause, möchte man als natürliche Folge gar wohl entschulzdigen. Haben doch die Italiäuer in ihrer eigenen Sprache einen solchen Widerstreit, wo eine Partei an Dante und den frühern, von der Crusca citirten Florentinern sesthält, neuere Worte und Wendungen aber, wie sie Leben und Weltbewegung jüngern Geistern aufdringt, keineswegs gelten läßt.

Run mag einer solchen Gesinnung und Ueberzeugung ihr Grund und Werth nicht abgesprochen werden; allein wer bloß mit dem Vergangenen sich beschäftigt, kommt zulett in Gefahr, bas Entschlafene, für uns Mumienhafte vertrodnet an sein Herz zu schließen. Eben dieses Festhalten aber am Abgeschiebenen bringt jederzeit einen revolutionären Uebergang hervor, wo das vorstrebende Neue nicht länger zurückzudrängen, nicht zu bändigen ist, so daß es sich vom Alten losreißt, dessen Borzüge nicht anerkennen, dessen Vortheile nicht mehr benuten will. Freilich, wenn das Genie, der gute Kopf sich bestrebt, das Alterthum wieder zu beleben, seine Beitgenoffen in abgelegene Regionen zurückzuführen, ihnen das Entfernte durch gefällige Abspiegelung näher zu rücken, da finden sich große Schwierigkeiten; demjenigen Künstler dagegen wird es leicht, der sich umthut, was die Zeitgenossen ohnehin lieben, wonach sie streben, welche Wahrheit ihnen behagt, welcher Irrthum ihnen am Herzen liegt. Und dann ift er ja selbst ein Moderner, in diese Zustände von Jugend auf eingeweiht und barin befangen; seine Ueberzeugung schließt sich an die Ueberzeugung des Sabrhunderts. Nun lasse er seinem Talente freien Lauf und es ist kein Zweifel, daß er den größten Theil des Publicums mit sich hinreißen werde.

Bei uns Deutschen war die Wendung ins Romantische aus einer exst den Alten, dann den Franzosen abgewonnenen Bildung durch Christlich= religiöse Gesinnungen eingeleitet, durch trübe nordische Heldensagen begünstigt und bestärkt; worauf sich benn diese Denkweise sestsen und verbreiten konnte, so daß jetzt kaum ein Dichter, Waler, Bildhauer übrig geblieben, der sich nicht religiösen Sesühlen hingabe und analogen Segenständen widmete.

Einen solchen Verlauf nimmt die Dicht- und Runstgeschichte nun auch in Italien. Als praktische Romantiker werden gerühmt Johann Torti und dessen poetische Darstellung der Leidensgeschichte Christi; ferner seine Terzinen über die Poesie. Alexander Manzoni, sobann Berfasser eines noch ungebruckten Trauerspiels Carmagnola, hat sich burch heilige Hymnen guten Ruf erworben. Von wem man sich aber theoretisch viel verspricht, ist Hermes Bisconti, welcher einen Dialog über die drei dramatischen Einheiten, einen Aufsat über die Bedeutung des Wortes poetisch und Ideen über den Styl geschrieben hat, die noch nicht im Bublicum verbreitet sind. Man rühmt an diesem jungen Manne einen höchst geistreichen Scharfsinn, vollkommene Rlarheit bes Gebankes, tiefes Studium der Alten so wie der Neuern. Er hat verschiedene Jahre der Kantischen Philosophie gewibmet, Deutsch beshalb gelernt und sich den Sprachgebrauch des Königsberger Weisen zu eigen gemacht. Nicht weniger hat er andere Deutsche Philosophen studirt, so wie unsere vorzüglichsten Dichter; bon diesem hofft man, daß er jenen Streit beilegen und die Migverständnisse aufklären werde, die sich täglich mehr verwirren.

Eine gar eigene Betrachtung hierüber veranlaßt ein merkwürdiger Fall. Monti, Verfasser von Aristodem und Cajus Grachus, lebersetzer der Zlias, tämpst eifrig und kräftig auf der classischen Seite. Seine Freunde und Verehrer stehen dagegen für die romantische Partei und versichern, seine eigenen besten Werke sehen romantisch, und bezeichnen solche namentlich, worüber der kostbare Mann höchst verdrießlich und aufgebracht das ihm zugedachte falsche Lob gar nicht anerkennen will.

Und doch ließe sich dieser Widerstreit sehr leicht heben, wenn man besenken wollte, daß Jeder, der von Jugend an seine Bildung den Griechen und Römern verdankt, nie ein gewisses antikes Herkommen verläugnen, vielmehr jederzeit dankbar anerkennen wird, was er abgeschiedenen Lehrern schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent der lebendigen Gegenwart unaufhaltsam widmet und, ohne es zu wissen, modern endigt, wenn er antik angesangen hat.

Eben so wenig können wir die Bildung verläugnen, die wir von der Bibel hergenommen haben, einer Sammlung bedeutender Documente, welche bis auf die letzten Tage einen lebendigen Einfluß hat, ob sie uns gleich so fern liegt und so fremd ist als irgend ein anderes Alterthum. Daß wir sie näher fühlen, kommt daher, weil sie auf Glauben und höchste

Sittlichkeit wirkt, ba andere Literaturen nur auf Geschmack und mittlere Menschlichkeit hinleiten.

Inwiesern nun die Italiänischen Theoretiker sich in Güte vereinigen können, wird die Zeit lehren. Gegenwärtig ist noch keine Aussicht dazu: denn weil, wie nicht zu läugnen ist, in dem romantischen Wesen manches Abstruse vorkommt, was nicht gleich einem Jeden klar wird, vielleicht auch mancher Nißgriff obwaltet, den man eben nicht vertheidigen kann, so ist die Menge gleich sertig, wenn sie Alles, was dunkel, albern, verworren, unverständlich ist, romantisch nennt; hat man ja auch in Deutschland den edelsten Titel eines Naturphilosophen frecher Weisezum Spiz- und Schimpf- namen entwürdigt!

Wir thun beshalb sehr wohl, wenn wir auf diese Ereignisse in Jtalien Acht haben, weil wir, wie in einem Spiegel, unser vergangenes und gegenwärtiges Treiben leichter erkennen, als wenn wir uns nach wie vor innerhalb unseres eigenen Cirkels beurtheilen. Beobachten wollen wir daher, was in Mailand einige gebildete, liebenswürdige Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und schicklichen Manieren, die verschiedenen Parteien einander anzunähern und auf den wahren Standpunkt zu leiten gedenken. Sie kündigten ein Journal an, das der Ber mittler heißen sollte, dessen Programm aber schon mit widerwärtiger Beleidigung empfangen wurde; indessen das Publicum, nach seiner löblichen Art, über beide Meinungen spottet, und dadurch den wahren Antheil vernichtet.

Auf alle Fälle jedoch müssen die Romantiker auch dort in Kurzem bie meisten Stimmen für sich haben, ba sie ins Leben eingreifen, einen Jeben zum Beitgenoffen seiner selbst machen, und ihn also in ein behag-Wobei ihnen denn ein Migverständniß zu Gute liches Element versetzen. tommt, daß man nämlich Alles, was vaterländisch und einheimisch ist. auch zum Romantischen rechnet, und zwar beshalb, weil das Romantische an Leben, Sitten und Religion herantritt, wo benn Muttersprache, Landesgesinnung als höchst lebendig und religiös erscheinen Wenn man z. B. anfängt, Inschriften, statt wie bisher in Lateinischer Sprache, nunmehr in Stalianischer zu verfassen, allgemeiner Berftanblichkeit willen, so glaubt man dieses auch dem Romantischen zu verdanken: woraus beutlich erhellt, daß unter diesem Namen Alles begriffen sen, was in der Gegenwart lebt und lebendig auf den Augenblick wirkt. ift uns ein Beispiel gegeben, daß ein Wort durch Gebrauchsfolge einen ganz entgegensetten Sinn annehmen kann, ba das eigentlich Romantische unsern Sitten nicht näher liegt als Griechisches und Römisches.

1819. Der so eben mitgetheilte Aufsat war schon vor mehrern Monaten aus Privatnachrichten entwickelt. Nun sind aber zeither, außer dem angeführten Conciliatoro, auch die übrigen bezeichneten Schriften uns zur Hand gekommen, die wir, in Hoffnung unsern Lesern Nützliches und Ersreuliches vorlegen zu können, treu und fleißig betrachtet haben. Ob in der Zwischenzeit von Andern etwas hierüber ins Publicum gebracht worden, ist uns unbekannt geblieben; wir jedoch glauben unsere Pflicht deshalb mit wenigen allgemeinen Betrachtungen zu erfüllen.

Eine jede Theorie, sie set von welcher Art sie wolle, setzt eine Unterlage voraus, irgend etwas in der Erfahrung Gegebenes, welches man sich so gut als möglich zurecht legen möchte. Von Aristoteles dis auf Kant muß man erst wissen, was diesen außerordentlichen Menschen zu schaffen machte, ehe man nur einigermaßen begreift, warum sie sich so viel

Mühe gegeben.

Jene neuern Mailändischen Schriften also mögen wir mit dem besten Willen, mit redlichster Sorgsalt lesen, so können wir doch nicht klar einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit aufregt, was ihm Interesse giebt und ihn lebendig erhält? Wenigstens wüßten wir darüber nicht mehr zu sagen, als was im Vorstehenden schon geäußert worden, und man müßte eine geraume Zeit an Ort und Stelle zubringen, um davon ausreichende Nachricht zu geben.

Eine große, herrliche Stadt, die sich vor kurzem noch als das Haupt Italiens ansehen durfte, die der großen Zeit noch mit einigem Gefallen gebenken muß, hegt in ihrem Busen, der köstlichen Bild- und Bauwerke nicht zu gedenken, so mannigfaltig lebendige Kunsterzeugnisse, von denen wir guten Deutschen uns keinen Begriff machen. Um ihr Urtheil barüber zu begründen, sondern sie, den Franzosen ähnlich, doch liberaler, ihre Darstellungen in verschiedene Rubriken. Trauerspiel, Lustspiel, Oper, Ballet, ja Decoration und Garderobe sind abgesonderte, obgleich in einander greifende Kunstfächer, beren jedem das Publicum und, insofern er zum Worte kommt, der Theorist innerhalb gewisser Begrenzungen eigene, besondere Rechte und Befugnisse zugesteht. Hier sehen wir verboten, was dort erlaubt, hier bedingt, was dort frei gegeben ist. Aber alle diese Reinungen und Urtheile sind auf unmittelbare Anschauung gegründet, durch einzelne Fälle veranlaßt, und so sprechen Aeltere und Jüngere, mehr oder weniger Unterrichtete, frei oder befangen, leidenschaftlich hin und wieder, über allgemein bekannte Mannigfaltigkeiten bes Tages. sieht man benn, daß nur der Gegenwärtige, Mitgenießende allenfalls mitzwurtheilen hätte; und vielleicht nicht einmal der gegenwärtige Fremde, der in die Fülle eines ihm unerklärlichen Zustandes hineinspringt und seine Ansichten dem Augenblick, der auf dem Bergangenen ruht, wohl schwerlich gerecht und billig fügen könnte.

Mit den heiligen Hymnen des Alexander Manzoni ist es schon ein etwas anderer Fall. Wenn sich über mannigsaltige Vorkommenheiten der Zeit die Menschen entzweien, so vereinigt Religion und Poesie auf ihrem ernsten, tiesern Grunde die sämmtliche Welt. Vorbenannte Gedichte waren uns überraschend, obgleich nicht fremdartig.

Wir gestehen Herrn Manzoni wahres poetisches Talent mit Vergnügen zu: Stoff und Bezüge sind uns bekannt, aber wie er sie wieder aufnimmt

und behandelt, erscheint uns neu und individuell.

Es sind überhaupt nur vier Hymnen, welche nicht mehr als dreiunddreißig Seiten einnehmen, und folgendermaßen geordnet: Die Auferstehung, das Grundergebniß der Christlichen Religion, das eigentlichste Evangelium. Der Name Maria, durch welchen die ältere Kirche jede Ueberlieferung und Lehre höchst anmuthig zu machen weiß. Die Geburt, als die Morgenröthe aller Hoffnungen des Menschengeschlechts. Die Passion, als Nacht und Finsterniß aller Erdenleiden, in welche die wohthätige Gottheit sich einen Augenblick zu unserm Heil versenken mochte.

Diese vier Hymnen sind verschiedenen Ausdrucks und Tons, in verschiedenen Sylbenmaßen abgesaßt, poetisch erfreulich und vergnüglich. Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine gewisse Kühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Uebergänge zeichnen sie vor andern aus, und locken uns, immer näher mit ihnen bekannt zu werden. Der Versasser erscheint als Christ ohne Schwärmerei, als Kömisch-katholisch ohne Bigotterie, als Eiserer ohne Härte. Doch ganz ohne Bekehrungstrieb darf der Dichter sich nicht zeigen; dieser wendet ihn aber auf eine anmuthige Weise gegen die Kinder Israel, denen er freundlich vorwirft, Maria seh doch aus ihrem Stamme geboren, und sie wollten allein einer solchen Königin die Huldigung versagen, die eine ganze Welt ihr zu Füßen legt.

Diese Gedichte geben das Zeugniß, daß ein Gegenstand, so oft er auch behandelt, eine Sprache, wenn sie auch Jahrhunderte lang durchsgearbeitet worden, immer wieder frisch und neu erscheinen, sobald ein frischer, jugendlicher Geist sie ergreifen, sich ihrer bedienen mag.

#### Il conte di Carmagnola, Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820.

1820. Dieses Trauerspiel, welches wir schon früher angekündigt, verdient auf jede Weise nunmehr eine nähere Betrachtung und Beherzisgung. Gleich zu Anfang seiner Borrede wünscht der Berfasser jeden

fremden Maßstab beseitigt, worin wir mit ihm vollkommenübereinstimmen, indem ein echtes Kunstwerk, so wie ein gesundes Naturproduct, aus sich selbst beurtheilt werden soll. Ferner giebt er an, wie man bei einer solchen Schätzung versahren müsse. Zuerst solle man untersuchen und einsehen, was denn eigentlich der Dichter sich vorgesetz; sodann scharf beurtheilen, ob dieses Bornehmen auch vernünftig und zu billigen seh, um endlich zu entscheiden, ob er diesem Vorsahe denn auch wirklich nachgestommen? Solchen Forderungen gemäß haben wir uns den deutlichsten Begriss von Herrn Manzonis Absichten zu verschaffen gesucht; wir haben dieselben löblich, naturs und kunstgemäß gefunden, und uns zuletzt, nach genauester Prüfung, überzeugt, daß er sein Vorhaben meisterhaft ausgesührt. Nach dieser Erklärung könnten wir nun eigentlich abtreten, mit dem Wunsche, daß alle Freunde der Italiänischen Literatur ein solches Werk mit Sorgsalt lesen, und dasselbe, wie wir gethan, frei und freundlich beurtheilen möchten.

Allein diese Dichtart sindet Gegner in Italien und möchte auch nicht allen Deutschen zusagen; weshalb es denn Pflicht sehn will, unser undedingtes Lob zu motiviren und zu zeigen, wie wir es, nach des Verfassers Bunsch und Willen, aus dem Werke selbst hervorgehoben.

In gedachter Borrede erklärt er ferner ohne Hehl, daß er sich von den strengen Bedingungen der Zeit und des Ortes lossage, führt August Wilhelm Schlegels Aeußerungen hierüber als entscheidend an, und zeigt die Rachtheile der bisherigen, ängstlich beschränkten Behandlung. Hier sindet freilich der Deutsche nur das Bekannte, ihm begegnet nichts, dem er widersprechen möchte; allein die Bemerkungen des Herrn Manzoni sind dennoch aller Aufmerksamkeit auch bei uns werth. Denn obgleich diese Angelegenheit in Deutschland lange genug durchgesprochen und durchgesochten worden, so sindet doch ein geistreicher Mann, der eine gute Sache aufs Neue, unter andern Umständen, zu vertheidigen angeregt wird, immer wieder eine frische Seite, von der sie zu betrachten und zu billigen ist, und sucht die Argumente der Gegner mit neuen Gründen zu entkräften und zu widerlegen; wie denn der Verfasser Einiges andringt, welches den gemeinen Menschenverstand anlächelt, und selbst dem schon Ueberzeugten wohlgefällt.

Sodann in einem besondern Aufsatz giebt er historische Notizen, insofern sie nöthig sind, um jene Zeitläufte und die in denselben zeitgemäß
handelnden Personen näher kennen zu lernen.

Graf Carmagnola, ungefär 1390 geboren, vom Hirtenleben zum abenteuerlichsten Soldatenstand aufgerufen, schwingt sich nach und nach durch alle Grade, so daß er zuletzt als oberster Heerführer die

Besitzungen des Herzogs von Mailand, Johann Maria Visconti, durch glückliche Feldzüge ausbreitend und sichernd, zu hohen Ehren gelangt, und ihm sogar eine Verwandte des Fürsten angetraut wird. Aber eben der kriegerische Charakter des Mannes, diese heftige, unwiderstehliche Thätigkeit, dieß ungeduldige Vordringen, entzweit ihn mit seinem Herrn und Gönner; der Bruch wird unheilbar, und er widmet sich 1425 Venezianischen Diensten.

In jener wildtriegerischen Zeit, wo Jeder, der sich stark an Körper und Seele fühlte, zur Gewaltthätigkeit hinstrebend, bald für sich mit Wenigen, bald im Dienste eines Andern, unter dem Schein irgend einer gerechten Forderung seine Kriegslust befriedigte, war der Soldatenstand
eine eigene Art von Handwerk. Diese Leute vermietheten sich hin und
wieder nach Willfür und Vortheil, schlossen Accorde wie andere Handwerker, untergaben sich, in verschiedenen Banden und Abstusungen, durch
Uebereinkunft demjenigen, der sich durch Tapserkeit, Klugheit, Ersahrung
und Vorurtheil großes Zutrauen zu verschassen gewußt. Dieser mit
seinen Söldnern vermiethete sich wieder an Fürsten, Städte, und wer
seiner bedurfte.

Alles beruhte nun auf Persönlichkeit, und zwar auf jener kräftigen, gewaltsamen, weder Bedingung noch Hinderniß anerkennenden Personlichkeit; wer solche besaß, wollte benn freilich im Geschäft, für frembe Rechnung unternommen, seines eigenen Bortheils nicht vergessen. Wunderlichste, obgleich ganz Natürliche in diesem Verhältniß war der Umstand, daß solche Krieger, vom oberften bis zum unterften, in zwei Heeren gegen einander stehend, eigentlich teine feindseligen Gesinnungen fühlten; sie hatten schon oft mit und gegen einander gedient und hofften fünftig benselben Schauplatz noch mehrmals zu betreten: beswegen kam es nicht gleich zum Tobtschlagen; es fragte sich, wer ben Andern zum Weichen brächte, in die Flucht jagte ober gefangen nähme? Hiedurch wurden gar manche Scheingefechte veranlaßt, beren unglücklichen Ginfluß auf wichtige, anfänglich mit gutem Glück geführte Büge uns die Geschichte mehrmals ausbrücklich überliefert. Bei einer solchen läßlichen Behandlung eines bedeutenden Geschäfts erwuchsen große Mißbrauche, welche der Hauptabsicht widerstrebten. Man erwies den Gefangenen große Milde; jeder Hauptmann nahm sich das Recht, die, welche sich ihm ergaben, zu entlassen. Wahrscheinlich begünstigte man anfangs nur alte Kriegscameraden, die sich zufällig auf die Seite des Feindes gestellt hatten: dieß aber ward nach und nach ein unerläßlicher Gebrauch; und wie die Untergeordneten ohne ben Obergeneral zu fragen ihre Gefangenen entließen, so entließ er seine Gefangenen ohne bes Fürsten Wissen und Willen, wodurch denn, wie

durch manche andre Insubordinationsfälle, das Hauptgeschäft allzusehr gefährdet wurde.

Run hatte überdieß noch ein jeder Condottiere neben den Zweden seines Herrn auch die seinigen vor Augen, um sich nach und nach so viel Güter und Gewalt, so viel Ansehen und Zutrauen zu erwerben, damit er sich vielleicht von einem wandelbaren Ariegsfürsten zu einem bestätigten Friedens- und Landesfürsten erheben möchte, wie so Bielen vor und neben ihm gelungen; woraus denn Mißtrauen, Spaltung, Feindschaft und Groll zwischen Diener und Herrn nothwendig ersolgen mußte.

Denke man sich nun ben Grafen Carmagnola als einen solchen Miethhelden, der seine hochsinnigen Plane wohl haben mochte, dem aber die in solchen Fällen höchst nöthige Verstellungskunst, scheinbares Nachgeben, zur rechten Zeit einnehmendes Betragen, und was sonst noch erforbert wird, völlig abgieng, ber vielmehr keinen Augenblick seinen heftigen, störrischen, eigenwilligen Charakter verläugnete, so wird man gar bald ben Widerstreit vorahnen, der zwischen einer solchen Wilklir und ber höchsten Zwedmäßigkeit des Benezianischen Senats entstehen musse. wird nun der Einsichtige den vollkommen prägnanten, tragischen, unausgleichbaren Stoff anerkennen, bessen Entwicklung und Ausbildung sich in gegenwärtigem Stude entfaltet. Zwei unvereinbare, einander widersprechende Massen glauben sich vereinigen, Einem Zwecke widmen zu Zwei entgegengesette Denkweisen, wie sie Harnisch und Toga fönnen. geziemen, sehen wir in vielen Individuen musterhaft mannigfaltig gegenübergestellt, und zwar so, wie sie allein in der angenommenen Form darzustellen gewesen, wodurch diese völlig legitimirt und vor jedem Widerspruch völlig gesichert wird. Damit wir aber ben weitern Verlauf orbnungsgemäß einleiten, so folge hier der Gang der Tragodie, Scene für Scene.

Erker Act. Der Doge trägt dem Senate die Angelegenheit vor; sie ist folgende. Die Florentiner haben die Republik um Allianz gegen den Herzog von Mailand angerusen, dessen Sesandten noch in Venedig verweilen, um ein gutes Verhältniß zu unterhandeln. Carmagnola lebt als Privatmann daselbst, doch schon mit einiger Aussicht, Heersührer zu werden. Neuchelmörderisch wird er angefallen, und, wie es sich ausweist, auf Anstisten der Mailänder, und so kann man beide Theile gewiß von min an auf ewig getrennt halten.

Der vor den Senat geforderte Graf entwickelt seinen Charafter und keine Gesinnung.

Nachdem er abgetreten, legt der Doge die Frage vor, ob man ihn

zum Feldherrn der Republik aufnehmen solle? Senator Warino votirt gegen den Grafen mit großer Einsicht und Klugheit, Senator Warco für ihn mit Zutrauen und Reigung. Wie man sich zum Stimmen anschickt, schließt die Scene.

In seinem Hause sinden wir den Grafen allein. Marco tritt hinzu, verkündigt ihm die Kriegserklärung und seine Erwählung zum Feldherrn, ersucht ihn aber freundschaftlich aufs Dringendste, den heftigen, stolzen, störrischen Charakter zu bezähmen, der sein gefährlichster Feind sen, da er ihm so viel bedeutende Menschen zu Feinden mache.

Nunmehr liegen also sämmtliche Berhältnisse klar vor den Augen der Zuschauer; die Exposition ist vollkommen abgethan, und wir dürfen sie

wohl musterhaft nennen.

Iweiter Act. Wir versetzen uns in das Herzoglich Mailändische Lager. Mehrere Condottiere, unter Anführung eines Melatesti, sehen wir versammelt. Hinter Sümpsen und Buschwäldern ist ihre Stellung höchst vortheilhaft; nur auf einem Damm könnte man zu ihnen gelangen. Carmagnola, der sie nicht angreisen kann, sucht sie durch kleine Beschädigungen und große Insulte aus der Fassung zu bringen; auch stimmen die Jüngern, Unbedachtern sür den Angriss. Nur Pergola, ein alter Kriegsmann, widersetzt sich; Einige zweiseln; der Heersührer ist seiner Stelle nicht gewachsen. Ein aufgeregter Zwist unterrichtet uns von der Lage der Dinge; wir lernen die Menschen kennen, und sehen zulezt den weisesten Rath durch leidenschaftliche Unbesonnenheit überstimmt. Eine tressliche und auf dem Theater gewiß höchst wirksame Scene.

Aus diesem tumultuarischen Vielgespräch begeben wir uns in das Zelt des einsamen Grafen. Kaum haben wir seinen Zustand in einem kurzen Monolog erfahren, so wird gemeldet, daß die Feinde, ihn anzusgreisen, jene vortheilhafte Stellung verlassen. An die schnell gesammelten Untergeordneten vertheilt er mit geslügelten Worten seine Besehle; Alles horcht und gehorcht ohne Zaudern, freudig und seurig.

Diese kurze, thatenschwangere Scene macht einen trefflichen Contrast mit der vorhergehenden langen, vielspältigen, und hier hat sich der Ber-

fasser vorzüglich als geistreichen Dichter bewiesen.

Ein Chor tritt ein, welcher in sechzehn Stanzen eine herrliche Beschreibung des Gesechtes vorträgt, sich aber auch zuletzt in Klagen und traurige Betrachtungen über das Kriegsunheil, besonders im Innern der Nation, ergießt.

dritter Act. Im Zelte des Grafen treffen wir ihn mit einem Commissär der Republik; dieser, dem Sieger Glück wünschend, verlangt mun, so große Vortheile auch verfolgt, genutt zu sehen, wozu der Graf keine Lust bezeigt: durch die Zudringlichkeit des Commissärs verstärkt sich nur der eigensinnige Widerstand.

Shon werden Beide leidenschaftlicher, als nun gar ein zweiter Mitsgeordneter eintritt und sich höchlich beklagt, daß jeder einzelne Consdottiere seine Gesangenen loslasse, welches der Graf als Herkommen und Kriegsgebrauch nicht tadeln will, vielmehr, indem zur Sprache kommt, daß seine Gesangenen noch nicht entlassen sehen, sie vorsordert, und sie, den Commissarien ins Gesicht tropend, entläßt. Noch nicht genug, den Sohn des alten Kriegshelden Pergola erkennt er unter den scheidenden Hausen, begegnet ihm auß Freundlichste, und läßt es an gleichen Aufsträgen an den Bater nicht sehlen. Sollte das nicht Unwillen, Verdacht erregen?

Die Commissarien, zurückleibend, überdenken und beschließen; ihr Spiel ist, sich zu verstellen, Alles, was der Graf thut, zu billigen, ehrfurchtsvoll zu loben, indessen im Stillen zu beobachten, und heimlich zu berichten.

Vierter Act. Im Saal der Zehnherren zu Benedig finden wir Marco, den Freund des Grafen, vor Marino, dem Feinde desselben, als vor heimlichem Gericht; Jenem wird die Freundschaft zu Carmagnola als Berbrechen angerechnet, das Benehmen des Feldherrn, politisch kalt, als verbrecherisch dargestellt, wogegen des Freundes sittlich edle Bertheisdigung nicht hinreicht. Marco erhält, als gnädige Halbstrase, den Auftrag, sogleich nach Thessalonich gegen die Türken abzugehen; er vernimmt, des Grasen Untergang seh beschlossen, ohne daß menschliche Gewalt noch List ihn retten könne. Wollte Marco, heißt es, nur einen Hauch, nur einen Bink versuchen, um den Grasen zu warnen, so wären Beide augenblicks unwiederbringlich verloren.

Ein Monolog des Marco in dieser Verlegenheit ist von der reinsten, gefühlvoll und glücklich abgesponnenen Selbstqual.

Der Graf im Belte. Wechselreden zwischen ihm und Gonzaga schildern seine Lage. Voll Vertrauen auf sich und seine Unentbehrlichkeit, ahnt er nichts von dem Mordanschag, lehnt des Freundes Bedenklichkeiten ab, und solgt einer schriftlichen Einladung nach Venedig.

Fünfter Act. Der Graf vor dem Dogen und den Zehnen. Man befragt ihn zum Schein über die Friedensbedingungen, die der Herzog

vorschlägt, bald aberzeigt sich die Unzufriedenheit, der Verdacht des Senats. Die Maske fällt, und der Graf wird gefangen genommen.

Haus des Grafen. Gemahlin und Tochter ihn erwartend. Gonzaga bringt ihnen die Trauernachricht.

Im Gefängniß finden wir den Grafen, zu ihm Gemahlin und Tochter und Gonzaga. Nach kurzem Abschied wird er zum Tode geführt.

Ueber eine Verfahrungsart, die Scenen auf diese Weise an einander zu reihen, können die Stimmen getheilt sehn; uns gefällt sie als eine eigene Weise gar wohl. Der Dichter kann hier in bündiger Kürze fortschreiten, Mann folgt auf Mann, Bild auf Bild, Ereigniß auf Ereigniß, ohne Borbereitung und Verschränkung. Der Einzelne wie die Masse exponirt sich beim Austreten gleich auf der Stelle, handelt und wirkt so fort, die der Faden abgelausen ist.

Unser Dichter hat auf diesem Weg, ohne weder in Behandlung noch Aussührung lakonisch zu sehn, sich sehr kurz gefaßt. Seinem schönen Ta-lent ist eine natürlich freie, bequeme Ansicht der sittlichen Welt gegeben, die sich dem Leser und Zuschauer sogleich mittheilt. So ist auch seine Sprache frei, edel, voll und reich, nicht sententiöß, aber durch große, edle, aus dem Zustand hersließende Gedanken erhebend und erfreuend; das Sanze hinterläßt einen wahrhaft weltgeschichtlichen Eindruck.

Sind wir nun aber in wohlmeinender Entfaltung des Stücks so weit gegangen, wird man wohl die Entwicklung der Charaktere gleichfalls erwarten. Da sieht man denn gleich bei der summarischen Aufzählung der Personen, daß der Verfasser mit einem krittelnden Publicum zu thun hat, über das er sich nach und nach ganz erheben muß: benn gewiß nicht aus eigenem Gefühl und Ueberzeugung hat er seine Bersonen in historische und ideelle getheilt. Da wir unsere unbedingte Zufriedenheit mit seiner Arbeit ausgesprochen, so erlaube er uns, hier ihn zu bitten, baß er jenen Unterschied niemals wieder gelten lasse. Für den Dichter ist keine Person historisch; es beliebt ihm, seine sittliche Welt darzustellen, und er erweist zu diesem Zweck gewissen Personen aus der Geschichte die Ehre, ihren Ramen seinen Geschöpfen zu leihen. Herrn Manzoni bürfen wir zum Ruhm nachsagen, daß seine Figuren alle aus Einem Guß find, eine so ideell wie die andere. Sie gehören Alle zu einem gewissen politisch sittlichen Kreise; sie haben zwar keine individuellen Züge, aber, was wir bewundern muffen, ein Jeber, ob er gleich einen bestimmten Begriff ausbrudt, hat boch so ein gründliches, eigenes, von allen Uebrigen verschiedenes Leben, baß, wenn auf dem Theater die Schauspieler an Gestalt, Geist und Stimme zu diesen dichterischen Gebilden passend gefunden werden, man sie durchaus für Individuen halten wird und muß.

Und nun zu dem Einzelnen. Vom Grafen selbst, den man schon genug kennt, bleibt wenig zu sagen. Die alte Forderung des Theoristen, daß ein tragischer Held nicht vollkommen, nicht sehlerfrei seyn müsse, sindet sich auch hier befriedigt. Vom rohen, kräftigen Natur- und Hirtenstande, gewaltsam kämpsend, herausgewachsen, gehorcht Carmagnola seinem ungebändigten, undedingten Willen; keine Spur von sittlicher Vildung ist zu bemerken, auch die nicht einmal, deren der Mensch zu eigenem Vortheil bedars. An Kriegslisten mags ihm nicht sehlen; wenn er aber auch poslitische Zwecke hat, die man nicht gerade deutlich sieht, so weiß er nicht dieselben durch scheindare Nachgiedigkeit zu erreichen und zu sichern; und wir müssen auch hier den Dichter höchlich loben, der den als Feldherrn unvergleichlichen Wann in politischen Bezügen untergehen läßt, so wie der sühnste Schiffer, der, Compaß und Sonde verachtend, sogar im Sturm die Segel nicht einziehen wollte, nothwendig scheitern müßte.

Wie nun ein solcher Mann sich in Rüstung und Gewand knapp erweist, so hat ihm der Dichter auch eine nahe, sich kest anschließende Umgebung verlieben.

Conzaga, ruhig, rein, unmittelbar an der Seite des Helden zu tämpsen gewohnt, geradsinnig, des Freundes Heil bedenkend, herandrohende Gesahren bemerkend. Vortrefflich ist es, wenn in der dritten Scene des vierten Actes Carmagnola, der sich als Heldenmann rüstig sühlt, sich auch klüger dünkt als der verständige Freund. Und so begleitet ihn Gonzaga auf dem erst gefährlichen, dann tödtlichen Schritt, und übernimmt zuletzt die Sorge sür Gemahlin und Tochter. Zwei dem Grasen untergebene Condottiere, Orsini und Tolentino, erklären lastonisch ihre Thatkrast; mit wenigen Worten ist Alles abgethan.

Wenn wir uns nun zum seindlichen Heere wenden, so sinden wir gerade das Gegentheil. Malatesti, ein unzulänglicher Obergeneral, erst zweiselhaft, zuletzt von derheftigen Partei, von Sforza und Fortesbraccio, hingerissen, welche die Ungeduld der Soldaten als Argument zum Kampse lebhaft vordringen. Pergola, ein alter ersahrener Kriegsmann, und Torello, von mittlerm Alter, aber einsichtig, werden überskimmt. Der Zwist belebt sich dis zu Beleidigungen; eine heldenmüthige Bersöhnung geht vor dem Kampse voraus. Nachher unter den Gesangenen sinden wir keinen Ansührer; nur der in der Wenge entdeckte Sohn des Bergola giebt dem Grasen Gelegenheit, im edelsten Sinne seine Hochachsung für einen alten Kriegshelden auszusprechen.

Nun werden wir in den Benezianischen Senat eingeführt. Der

Doge präsibirt. Er stellt das oberste, reine, unzertheilte Staatsprincip vor, das Zünglein in der Wage, das sich selbst und die Schalen beobachtet; ein Halbgott, bedächtig ohne Sorgen, vorsichtig ohne Mißtrauen; wenn gehandelt werden soll, geneigt zu wohlwollendem Entschluß. Marino, das der Welt unentbehrliche, scharfe, selbstische Princip, welches hier untadelig erscheint, da es nicht zu persönlichem Interesse, sondern zu einem großen, unübersehlichen Ganzen wirkt; wachsam, auf Gewalt eisersüchtig, den bestehenden Zustand als das Höchste und Beste betrachtend. Carmagnosa ist ihm ganz und gar nichts als ein Wertzeug zu Zwecken der Republit, welches, unnütz und gefährlich erscheinend, sogleich zu verwersen ist.

Marco, das löblichemenschliche Princip: ein Sittlich-Gutes ahnend, fühlend, anerkennend, das Tüchtige, Große, Wächtige verehrend, die solchen Eigenschaften zugesellten Fehler bedauernd, Besserung hossend und glaubend, einem einzelnen wichtigen Manne zugethan, und deshalb ohne es zu ahnen, im Widerstreit mit seinen Pflichten.

Die zwei Commissarien, vorzügliche Männer, ganz ihrer Sendung werth. Sie treten auf, ihrer Stelle, ihres Amts, ihrer Pflicht sich bewußt; sie wissen, vom wem sie gesendet sind. Bald aber belehrt sie Carmagnolas Betragen über ihre augenblickliche Ohnmacht. Die Charaktere beider Abgeordneten sind vortrefflich abgestuft. Der Erste ist heftiger, zum Widerstand geneigter, überrascht von der Verwegenheit des Grasen; erzürnt, weiß er sich kaum zu fassen. Im Augenblick, daß Beide allein sind, zeigt sich, daß der Zweite das Unheil vorausgesehen. Dieser nun weiß seine Weinung geltend zu machen, daß, da sie die Gewalt nicht haben, den Grasen abzusehen oder gesangen zu nehmen, sie sich verstellen und Zeit gewinnen müssen; worin Beide zuleht übereinstimmen, obgleich mit Widerwillen des Ersten.

Hiermit wären denn die Hauptpersonen genugsam, in Bezug auf jene Scenenfolge, geschildert. Nun haben wir noch von dem eingeführten Chor zu reden.

Er ist keineswegs theilnehmend an der Handlung, sondern eine aparte Gesellschaft für sich, eine Art von lautwerdendem Publicum. Bei der Aufführung müßte man ihm einen besondern Platz anweisen, wodurch er sich ankündigte, wie unser Orchester, welches einstimmt in das, was auf der Bühne geschieht, ja in der Oper, im Ballet einen integrirenden Theil macht, aber doch nicht zu jenen gehört, welche persönlich erscheinen, sprechen, singen und handeln.

So viel wir nun aber auch über dieses lobenswürdige Trauerspiel beifällig gesprochen, so bliebe boch noch Manches zu sagen und zu entwickeln übrig. Wenn wir jedoch bedenken, daß ein echtes Kunstwerk sich selbst schon ankündigen, auslegen und vermitteln soll, welches keine verständige Prosa nachzuthun vermag, so wünschen wir nur noch bem Verfasser Glück, daß er, von alten Regeln sich lossagend, auf der neuen Bahn so ernst und ruhig vorgeschritten, bermaßen, daß man nach seinem Werke gar wohl wieder neue Regeln bilben fann. Wir geben ihm auch das Zeugniß, daß er im Einzelnen mit Geift, Wahl und Genauigkeit verfahren, inbem wir, bei strenger Aufmerksamkeit, insofern dieß einem Ausländer zu sagen erlaubt ist, weder ein Wort zu viel gefunden, noch irgend eins vermißt haben. Männlicher Ernst und Klarheit walten stets zusammen, und wir mögen daher seine Arbeit gern classisch nennen. Er verdiene sich fortan bas Glück, in einer so ausgebilbeten, wohlklingenden Sprache vor einem geistreichen Bolte zu sprechen und sprechen zu lassen; er verschmähe fernerhin die gemeine Rührung, und arbeite nur auf diejenige hin, die uns beim Anichauen des Erhabenen überrascht.

Das Bersmaß ist der eilfsplbige Jambus, welcher durch abwechselnde Cäsuren dem freien Recitativ ganz ähnlich wird, so daß eine gefühlvolle, geistreiche Declamation alsobald mit Wusik zu begleiten wäre.

Diese Behandlung des bekannten, der modernen Tragödie, besonders auch der Deutschen, höchst angemessenen Versmaßes wird noch durch ein eigenes Uebergreisen des Sinnes (enjambement) vielbedeutend; die Zeile schließt mit Nebenworten, der Gedanke greift über, das Hauptwort steht zu Anfang der folgende Zeile, das regierende Wort wird vom regierten angekündigt, das Subject vom Prädicat; ein großer, mächtiger Gang des Bortrags wird eingeleitet, und jede epigrammatische Schärse der Endfälle vermieden.

Eine gewissenhaft versuchte Uebersetzung mehrerer Stellen ist uns nicht in dem Grade gelungen, daß man die Verdienste des Originals daran erkennen würde; deshalb wir den Dichter in seinem eigenen Idsen.

Atto primo. Scena seconda. Il Conte.

Serenissimo Doge, Senatori;
lo sono al punto in cui non posso a voi
Esser grato e fedel, s'io non divengo
Nemico all'uom che mio Signor fu un tempo.
S'io credessi che ad esso il più sottile
Vincolo di dover mi leghi ancora,
L'ombra onorata delle vostre insegne
Fuggir vorrei, viver nell'ozio oscuro

Vorrei, prima che romperlo e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che scelsi in cor non sento. Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui, cui la fortuna Cosi distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell' onor, ch'ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr degg'io, dove in periglio sono Di riportar — forza è pur dirlo — il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l'uso Valersi d'opra ch'essi stiman rea. E profondere a quei che l'ha compita Premj e disprezzo, il so; ma io non sono Nato a questo; e il maggior premio ch'io bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese; e — arditamente il dico — Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudicio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei benesici che fra noi son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. — Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin ch'io fui, seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi cacciò del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio Signor lagnarmi. I mici nemici Fatto avean siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa Stava in periglio: — a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete dei vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro lo servirò, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende.

Herr Manzoni gab durch einen guten Gedanken in seiner Borrede zum Grafen Carmagnola zu folgenden Betrachtungen Anlaß. Der Hauptirrthum, woraus die eingebildete Nothwendigkeit der beiden, nunmehr beseitigten Theatereinheiten entsprang, entwicklte sich aus dem übrigens löblichen lebhaften Antheil, den der Zuschauer an der Bühne nimmt; nur versieht er es darin, daß er, der unten ganz still sitt, sich einbildet, er habe auch oben zu schaffen; daher sich denn die da droben ebensowenig vom Flecke rühren und zu ihrem Thun und Handeln nicht mehr Zeit brauchen sollen als Er zum Schauen und Horchen. Diesen Irrthum muß man ihm benehmen, wenn das Theater erfreulich und der peniblen Forderungen jener Einheiten entbunden werden soll.

Bedenke doch der gute Zuschauer, daß die Leutchen dadroben mitunter Prügel austheilen, von denen er nichts fühlt, daß, wenn sie sich todt gestochen haben, er ganz gelassen zu Hause sein Abendbrot verzehrt, und daß er ihnen also eben so gut zugestehen könnte, sich von Ort zu Ort zu bewegen, nicht weniger auch die Zeit mit Siebenmeilenstiefeln zu überschreiten. Wenn er sich, indem der Vorhang zum erstenmal ausgeht, ganz leicht und willig nach Rom versetzt, warum sollte er nicht Gefälligkeit genug haben, interessante Personen zunächst nach Carthago zu begleiten?

#### Indicazione

di cio che nel 1819 si è fatto in Italia intorno alle lettere, alle scienze ed alle arti.

1820. Diese Jahresanzeige kommt uns eben, als wir Vorstehendes zum Drucke bestimmen, vor Augen, und ob wir gleich das literarische Verdienst des trefflichen Versassers schon längst zu schätzen gewußt, so sinden wir uns doch dießmal mit ihm in einigem Widerspruch und entschließen uns daher zu nachstehender Uebersetzung und Gegenrede.

"Im vorigen Jahrhunderte stärkte sich das Italiänische Theater auf einen hohen Grad an den Werken Goldonis und Alsieris. Durch sie ward es der Erniedrigung, worin es lag, entzogen, ein neues Leben erschien auf demselben. Unglücklicherweise fand der zweite dieser Autoren mehr Nachfolger als der erste, und wirklich steigen auf unserer haldinsel hie und da kühne, glühende Geister auf, welche seine Spur betreten. Kein Jahr vergeht, daß man nicht aus den Pressen zwanzig oder dreißig Tragödien aus Tageslicht hervortreten sähe, alle ungefähr von gleichem Werthe.

"Auch in diesem Jahr behandelte Graf Gambare Andrea Boncarale di Brescia, Rangili Leonida, Marchisto Mileto, zwei Autoren Quaquarelli und Gasparinetti, ieber einzeln Bibli, der Herzog von Bentignano Jppolito und Jfigenia in Aulide, Russa Teramene, Agave und die Beliden, Manzoni den Carmagnola.

"(Note: Der Graf Carmagnola, Trauerspiel von A. Manzoni. Dieses Trauerspiel, welchem große Fehler nicht abgehen, hat auch viele Schönheiten, und verdient, daß wir davon besonders handeln. Hier aber wollen wir auf keine Art unsern Meinungen vors greisen.)

"Benige Städte giebts, welche nicht einen oder mehrere Berfasser zählten von Trasgödien, die völlig unter jenem Schutz und Schirm compilirt worden. Aber sinnige Perssonen, eifersüchtig auf unsern Ruhm, sinden wohl, daß sie sich nicht auf die Bersicherungen der Antoren selbst verlassen können, sondern überzeugen sich, daß, wo die ganze Seele Alseris nicht zu sinden ist, seine Formen sich gar schlecht zu einem Empfinden schicken

wollen, das nicht das eigene seinige seh, dergestalt daß es mehr verbrießlich als zu verswundern ist, in solchen Werken weder gute Auswahl des Gegenstandes, noch Regels mäßigkeit des Ganges, keine Wahrheit des Costsims, aber wohl die Sittensprüche, die Wendungen und oft die eigensten Berse Alseris zu sinden.

"(Note. Manzoni verbient ben Tabel einer fnechtischen Rachahmung teineswegs;

er hat fich bavon völlig losgelöft.)"

Insofern es möglich ift, den ganz eigenen, schwer zu bezeichnenden Styl der Italianischen Prosa im Deutschen wiederzugeben, trugen wir den Landsleuten vor, was ein sehr tüchtiger von uns höchlich anerkannter Mann über unsern Freund Manzoni gesprochen. Nach Allem, was wir bereits über das Stück geäußert, dürfen wir hierzu nicht schweigen, und wenn sie es auch brüben über ben Alpen nicht vernehmen sollten. So viel ist gewiß, wir urtheilenden Deutschen Literatoren würden so nicht zu Werte gehen. Denn erft heißt es, Alfieri habe leiber mehr Nachfolger als Goldoni, dann werden ein halb Dupend Autoren als solche unerfreuliche Nachtreter mit ihren Werken genannt, zulett Manzoni und sein Graf Gleich aber in der Note werden diesem Stüde, neben Carmagnola. großen Fehlern, viele Schönheiten zugestanden, allein für den Augenblick jedem Urtheil ausgewichen. Hierauf enthält der Text durchgängige Mißbilligung solcher Arbeiten; nur in einer Note wird Manzoni abermals ausgenommen.

Diese Art kritischer Behandlung sey uns Deutschen fremd! Wenn über den Alpen der vortreffliche Literator am Ende einer Reihe von Autoren, die er nicht billigt, einen werthen Manzoni nachbringt, um ihn etwas besser zu behandeln, so würden wir die zuerst genannten Dichter einzeln summarisch charakterisirt, diesen aber, als den vorzüglichsten, dem es am besten gelungen, ausgezeichnet, und nicht dem Text widersprechende Noten nachgebracht haben. Nun sind wir äußerst neugierig, was denn dieser ehrenwerthe Kritiker Herrn Manzoni als Fehler anrechnen will, da er ihm als Tugend zugestanden, daß er sich von dem alten Wesen, welchem leider Alsseri, zu seinem eigenen großen Schaden, zugethan blieb, völlig losgemacht.

Wir dürfen auch über Alsieri reden: denn wir haben uns genugsam an ihm herumgequält; unsere Freunde haben ihn treu übersett, wir thaten das Möglichste, ihn auf unser Theater zu bringen; aber der Widersspruch eines großen Charakters bei mächtigem Streben, eine gewisse Trockenheit der Einbildungskraft bei tiesem, leidenschaftlichem Sinn, der Lakonismus in Anlage sowohl als Aussührung, das Alles läßt den Zuschauer nicht froh werden.

Keineswegs benken wir hierdurch seine unsterblichen Verdienste zu schmälern, aber verwandelt er nicht z. B. mehrere seiner Stücke dadurch in

vollsommene Wüsteneien, daß er sie auf so wenig Personen zurücksührt? Die Alten hatten den Chor zur Seite, da sie öffentlich lebten, die Neuern ließen sich im Innern Vertraute gefallen; und wer lebt denn so allein, daß ein geistreicher Dichter aus nothwendiger und warscheinlicher Umgebung nicht einen Mitredenden hervorbilden sollte, um die Helden sowohl als die Zuhörer von den schrecklichen Monologen zu entbinden?

Hierin ist Manzoni gewiß musterhaft, wie Jeder gleich einsehen wird, der unserer Entwicklung gefolgt ist; wie viel Theaterscenen haben wir denn, die sich der ersten des zweiten Actes, im Belte Malatestis, vergleichen könnten?

Wär es noch gegenwärtig mein Geschäft, der Ausdildung eines Theaters vorzustehen, so sollte Graf Carmagnola bei uns wohl aufgenommen sehn, und wenn auch nicht als Liebling der Menge oft wiederholt, doch immer auf dem Repertorium als ein würdiges Männerstück in Ehren bleiben. Ja ich getraute mir zwei bis drei Deutsche neuere Theaterstücke, welche sich jetzt nur einen mäßigen Besuch erbitten müssen, ungesäumt anzudeuten, welchen die Autoren durch eine Behandlung nach Manzonis Borgang einen sichern und dauernden Beisall erwerben könnten.

Unser Italiänischer Kritiker, indem er von Stücken spricht, die der Spur Alsieris nachfolgen, sagt zwar, sie sehen ungefähr von gleichem Werthe, wir müßten aber seine große Einsicht und Consequenz nicht kennen, wenn wir nicht vermuthen sollten, daß er sie nach einer gewissen Rangordnung gestellt, die geringern voran, die bessern hintennach genannt habe.

Hiezu bewegt uns das Vorurtheil für unsern Liebling, Herrn Manzoni, welcher zuletzt genannt wird; deshalb wir denn seinen Vorgänger, Herrn Russa, auch für bedeutend halten, so daß wir, wenn seine Stücke uns zu Gesichte kommen, nach unserer Deutschen Weise mit Billigkeit darüber sprechen werden. Denn wir müßten sehr irren, wenn nicht Nanches darin zu sinden sehn möchte, was man bei Alsieri vergebens sucht, und was uns Deutschen gar wohl zusagen dürfte.

Was dieser Dichter von sich selbst bekennt, wird uns folgendermaßen mitgetheilt.

"Diese Tragödien zu schreiben, trieb mich eine unwiderstehliche Gewalt. Unter Calabresen bin ich geboren, einem Bolte zum Theil noch halb Waldmenschen, muthvoll bis zur Wildheit, in Vorsätzen hartnäckig, in Leidenschaften unbegrenzt. Und so sah ich von Kindheit auf nur Beispiele von heroischen Handlungen und außerordentlichen Verbrechen, gegenseitiges Anprallen heftigen Wollens, Blut, Mord, glühenden Haß, schreckliche Rache, Brudermord, Vater- und Selbstmord, Nißthaten aller Art; und im Gegentheil Beispiele sesten und kühnen, beim Anblick des härtesten Todes sich erhöhenden Muthes, Treue ohne Cleichen, edeln Uneigennutz und unglaubliche Beständigkeit, redliche Freundschaft, große müthige Züge von Feind zu Feind. Dergleichen Alles traf meine jugendliche Phantaste

Unsere Ausgewanderten waren das allgemeine Gespräch, und wir hatten in unserer Kleinscheit, nach Gleichniß Griechischer heroischer Zeiten, unsere Sinisse, Scironen und Procrusten, wie im Gegensat auch unsere Alciden und Theseen. Der Bollsglaube an Zauberschwestern und magisches Bethun, an Geister der Ermordeten, die man sogar mit einem besondern Ramen Spirdi bezeichnete, das Alles umhüllte mit einem so wundersamen und poetischen Dust jede Erzählung und Ueberlieserung, daß selbst die Ungläubigsten daran sich erfreuten. Ich aber als Knabe ergeste mich besonders, auf dergleichen Dinge zu horchen, sie mir anszueignen und sie wieder zu erzählen, und Kinder meines Alters hörten mir gern zu. Freilich war meine melancholische Anlage hiedet immer mitwirkend: denn mir erschien und erscheint kein Gegenstand, so heiter er auch seh, ohne sich mit dem Düstern zu überzziehen, das in meinem Innern herrschend ist."

Welchen Blick läßt uns ein solcher Dichter in jenes von uns himmelsweit entfernte Bolk thun, wo gerade jetzt alle diese fürchterlichen Elemente am bewegtesten durch einander gehen! Wer zuerst Gelegenheit hat, Ruffas Werke näher kennen zu lernen, der gebe unsern lieben Landsleuten davon auslangende Kenntniß.

# Graf Garmagnola

1821. Wir kommen gern zu unserm Freund zurück, und hoffen, mit Begünstigung unserer Leser: denn man kann bei einem Gedicht eben so viel sagen als bei zehnen, und noch dazu in besserer Folge. Wie gut und heilsam unsere erste Recension auf den Autor gewirkt, hat er und selbst eröffnet, und es gereicht zu großer Freude, mit einem so liebwerthen Manne in nähere Berbindung getreten zu sehn; an seinen Aeußerungen erkennen wir deutlich, daß er im Fortschreiten ist. Mögen so treue Bemühungen von seiner Nation und Andern freundlich anerkannt werden!

Im vorgehenden Aufsatz haben wir ihn schon gegen seinen Landsmann vertheidigt; nun sehen wir uns in dem Falle, ihn auch gegen einen Ausländer in Schutz zu nehmen.

Die Englischen Kritiker, wie wir sie aus ihren vielfachen Zeitschriften kennen, sind aller Achtung werth: höchst erfreulich ist ihre Kenntniß auch fremder Literaturen; Ernst und Aussührlichkeit, womit sie zu Werke gehen, erregen unsere Bewunderung, und wir gestehen gern, daß viel von ihnen zu lernen seh. Sodann macht es einen guten Eindruck, daß sie sich selbst und ihr Publicum respectiren, welches freilich auf Wort und Schrift höchst aufmerkam, schwer zu befriedigen, zu Widerspruch und Gegensat immer aufgelegt sehn mag.

Nun kann aber der Bortrag eines Sachwalters vor den Richtern, eines Redners vor landständischer Versammlung noch so gründlich und auslangend sehn, es thut sich doch ein Widersacher mit gewichtigen Gründen gar bald hervor, die ausmerkenden, erwägenden Zuhörer sind selbst getheilt,

und irgend eine bedeutende Sache wird oft mit der mindesten Majorität entschieden.

In solchem obgleich stillem Widerstreite befinden wir uns gelegentlich gegen ausländische und inländische Kritiker, denen wir Sachkenntniß keines-wegs absprechen, oft ihre Prämissen zugestehen und dennoch andere Folgerungen daraus ziehen.

Den Engländer aber besonders entschuldigen wir, wenn er sich hart und ungerecht gegen das Ausland erweist: denn wer Shakspeare unter seinen Vorsahren sieht, darf sich wohl vom Ahnenstolze hinreißen lassen.

Bor allen Dingen seh aber nun die Originalstelle hier eingeschaltet, damit Jedermann beurtheilen könne, gegen was wir uns auflehnen.

### Quarterly Review. Nr. XLVII. Dec. 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessaudro Manzoni, in his preface, boldly declares war against the Unities. To ourselves, "chartered libertines", as we consider ourselves on the authority of Shakspeare's example and Johnson's argument, little confirmation will be gained from this proselyte to our tramontane notions of dramatic liberty; we fear, however, that the Italians will require a more splendid violation of their old established laws, before they are led to abandon them. Carmagnola wants poetry; the parting scene between the unhappy Count and his family is indeed affecting, but with this praise and that of occasional simple and manly eloquence the drama itself might be dismissed. We cannot, however, refrain from making known to our readers the most noble piece of Italian lyric poetry which the present day has produced, and which occurs as a chorus at the end of the second act of his drama; and we confess our hopes that the author will prefer, in future, gratifying us with splendid odes, rather than offending us by feeble tragedy.

Was uns besonders bewog, das Driginal hier einzurücken, war, daß wir vorerst die Sedankenfolge jenes kritischen Vortrags ungestört dem Leser zur Beurtheilung vorlegen wollten, indem wir zu Gunsten unserer Polemik die Uebersetung zu zerstücken und umzuwenden räthlich sinden.

"Der Berfasser bes Grafen Carmagnola erklärt in seiner Borrebe ben anges nommenen Theatereinheiten kühn ben Krieg; wir aber "privilegirte Freidenker", wosür wir uns, und zwar auf Shakspeares Beispiel und Johnsons Gründe gestützt, selbst erklären, wir werden durch diesen Reubekehrten für unsere nordischen Begriffe von dramas tischer Freiheit wenig Bestätigung gewinnen."

Hegionen, in ganz anderm Sinne seinen Weg geht?

"Jeboch fürchten wir, daß die Italianer, ehe sie auf ihre alten herkommlichen Gesetzeicht thun, eine bebeutenbere Uebertretung berselben verlangen werben."

Reineswegs! wir loben dagegen den Autor, der vor einem strengen und, wie man am heftigen Widerstreite sieht, theilweise unbiegsamen Publicum handelt, wenn er als guter Kopf, Talent, Genie, durch sanstes Ausweichen versucht, eine löbliche Freiheit zu erlangen. Hierbei kann der Autor seine eigene Nation nicht einmal zu Rathe ziehen, geschweige eine fremde; eben so wenig darf er fragen, was Entfernte, Andersgebildete für Vortheil aus seiner Arbeit gewinnen mögen?

Nun aber wird sich ausweisen, indem wir jenen kritischen Vortrag fernerhin zerlegen und umstellen, daß der nicht sonderlich gewogene Kritiker zu Ehren unseres Dichters dennoch günstige Zeugnisse abzulegen genöthigt ist.

"Der Dichter verdient das Lob einer der Gelegenheit angemessenen Beredsamkeit." Rann man vom Dramatiker mehr fordern und ihm mehr zugeben? Was könnte denn Beredsamkeit sehn, wenn sie nicht gelegentlich wäre? Das Englische Rednertalent wird deshalb von der Welt bewundert, weil so viel erfahrene, unterrichtete Männer bei jeder eintretenden Gelegenheit gerade das Rechte, Gehörige, Schickliche, im Parteisinn Wirksame auszusprechen verstehen. Dieses Bekenntniß also des Kritikers, nur in Eile hingeworfen, nehmen wir dienlich auf und geben ihm die eigentliche Bedeutung.

"Die Scheibescene bes unglücklichen Grafen und seiner Familie ist wahrhaft herzergreifenb."

Also wahrhaft männliche Rebekunst und herzergreisende, gefühlvolle Behandlung, beides zu rechter Zeit, am passenden Ort, wird zugestanden. Wir verlangen nicht mehr, und der Autor wird es dankbar anerkennen. Wie muß uns nun aber Folgendes erfreuen!

"Unterlassen können wir nicht, unsere Leser mit dem ebelsten lyrischen Stücke, welches die neuere Italianische Dichtkunst hervorgebracht, bekannt zu machen; es folgt als Chor dem zweiten Acte des Dramas. Eine Uebersetung ist beigefügt."

Also auch das höchste lyrische Verdienst, zu dem rhetorischen und elegischen gesellt, wird dem Dichter zugestanden! Und doch hatte der Kritiker beliebt, seinen Vortrag mit den harten Worten anzusangen:

"Carmagnola fehlt es an Boefie."

Diese so dürrhin ausgesprochene Ungerechtigkeit wird durch jene Nachsätze keineswegs bewährt und gegründet, sie sagen vielmehr gerade das Gegentheil. Wie es uns denn auch scheint, daß sich der Kritiker zuletzt keineswegs aut aus der Sache ziehe, wenn er sagt:

"Und wir bekennen unsere Hoffnung, daß ber Autor uns künftig burch glänzende Oben lieber befriedigen als burch schwache Tragodien verletzen werbe."

Ehe wir weiter gehen, erlaube wir uns folgende Betrachtung: Es giebt eine zerstörende Kritik und eine productive. Jene ist sehr leicht: denn man darf sich nur irgend einen Maßstab, irgend ein Musterbild, so bornirt sie auch sehen, in Sedanken aufstellen, sodann aber kühnlich versichern, vorliegendes Kunstwerk passe nicht dazu, tauge deswegen nichts, die Sache seh abgethan, und man dürse ohne Weiteres seine Forderung

als unbefriedigt erklären: so befreit man sich von aller Dankbarkeit gegen den Künstler.

Die productive Kritik ist um ein gutes Theil schwerer; sie fragt: Was hat sich der Autor vorgesetz? ist dieser Vorsatz vernünftig und verständig? und inwiesern ist es gelungen, ihn auszusühren? Werden diese Fragen einsichtig und liebevoll beantwortet, so helsen wir dem Verfasser nach, welcher bei seinen ersten Arbeiten gewiß schon Vorschritte gethan und sich unserer Kritk entgegengehoben hat.

Wachen wir aufmerksam auf noch einen Punkt, den man nicht genug beobachtet, daß man mehr um des Autors als des Publicums willen urtheilen müsse. Tagtäglich sehen wir, daß ein Theaterstück, ein Roman, ohne die mindeste Rücksicht auf Recensionen, von Lesern und Leserinnen nach individuell eigenster Weise aufgenommen, gelobt, gescholten, ans Herzgeschlossen oder vom Herzen ausgeschlossen werde, jenachdem das Kunstwerk mit irgend einer Persönlichkeit zufällig zusammentressen mag.

Rehren wir jedoch zu unserer Tragödie zurück, und zwar zu der Schlußscene, zum Scheiden des Grafen von seiner Familie. Wir thun dieß um so lieder, als wir bei unserm disherigen Bortrag davon geschwiegen. Der Englische Kunstrichter nennt sie wahrhaft herzergreisend; uns gilt sie auch dafür, und ihr Gelingen ist um desto verdienstlicher als durch das ganze Stück keine zarte, thränenhafte Rührung vordereitet ist. Nach des Herrn Manzoni ruhig fortschreitender, ohne Berschränkung gerade vor sich hinwandelnder Weise vernimmt man im Lause des Stück zwar, daß Graf Carmagnola Gemahlin und Tochter habe; sie erscheinen aber nicht selbst als ganz zuletzt, wo sie das den Grasen befallene Unglück urplötzlich vernehmen. Der Dichter hat sich hier, wie in dem unmittelbar darauf solgenden Monolog des Grasen, nicht weniger in der Scheidescene selbst, musterhaft bewiesen, und wir triumphiren, daß er dem Engländer ein indoed affecting abgewonnen hat.

Zwar wissen wir aus eigener Ersahrung, daß man, nach aufgezogenem Borhang, mit wenig gesprochenen Zeilen ein großes Publicum gleichsam aus dem Stegreise rühren könne; näher betrachtet jedoch sieht man, daß immer etwas vorausgegangen sehn müsse: irgend ein vorbereitender Antheil muß schon in der Menge walten, und wenn man diesen aufzusassen, den Augenblick zu nutzen weiß, so darf man seiner Wirkung gewiß sehn.

Ebenso wenn Herrn Manzoni geglückt ist, durch einen Chor den Geist lyrisch zu erheben und anzuseuern, so vermochte er das nur in Gesolg der zwei ersten Acte; gleichermaßen entspringt aus den drei letzten Acten die Rührung der Endscene. Wie nun der Dichter seine Redekunst nicht hätte

entwickeln können ohne die schöne Gelegenheit, Doge, Senatoren, Generale, Commissarien und Soldaten sprechen zu lassen, ebensowenig hätte er uns lyrisch begeistert ober elegisch gerührt ohne die ebeln Prämissen, auf die er vertrauen konnte.

Eine Ode besteht nicht an und für sich; sie muß aus einem schon bewegten Elemente hervorsteigen. Wodurch wirken die Pindarischen so mächtig, als daß ihnen die Herrlichkeiten großer Städte, ganzer Länder und Geschlechtssolgen als Basis dienen, worauf denn die eminente Perssönlichkeit eines Einzelnen emporgehoben wird.

Man gedenke der unwiderstehlichen Gewalt tragischer Chöre der Griechen. Wodurch steigern sie sich aber als auf dem dazwischen, von

einem Act zum andern, sich steigenden bramatischen Interesse?

Herr Manzoni hat sich als lhrischen Dichter in seinen heiligen Hymnen zu unserer Freude früher bewiesen. Wo konnten aber diese wachsen und gedeihen als auf dem fruchtbaren Boden der Christlich Römischkatholischen Religion? und doch läßt er aus diesem breiten Felde nur fünf Hymnen aufsteigen. Dann sinden wir den mysteriös frommen Gehalt durchaus einsach behandelt; kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italiäner von Jugend auf bekannt wären; und doch sind die Gesänge originell, sind neu und überraschend. Von dem zarten Anklang des Nasmens Maria die zum ernsten Versuch einer Judenbekehrung Alles lieblich, kräftig und zierlich.

Nach diesen Betrachtungen dürften wir wohl unsern Dichter ersuchen, das Theater und seine eigens gewählte Weise nicht zu verlassen, aber darauf zu sehen, daß der zu wählende Stoff an und für sich rührend seh: denn, genau betrachtet, liegt das Rührende mehr im Stoff als in der

Behandlung.

Richt als Borschlag, sondern nur eines schnellern Verständnisses wegen, nennen wir die Käumung von Parga. Zwar möchte dieses Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaßen gefährlich sehn; unsere Nachkommen werden sichs nicht entgehen lassen. Wenn es aber Herr Manzoni ergreisen dürste, und es nur in seiner ruhigen, klaren Art durchführte, sein überzeugendes Rednertalent, seine Gabe, elegisch zu rühren und lyrisch aufzuregen, in Thätigkeit sehen wollte, so würden von der ersten dis zur letzten Scene Thränen genug sließen; so daß der Engländer selbst, wenn er auch durch die bedenkliche Rolle, die seine Landsleute dabei spielen, sich einigermaßen verletzt (offended) fühlte, das Stück doch gewiß keine schwache (feedle) Tragödie nennen würde.

## Manzoni an Goethe.

Tebersetzung. So sehr das literarische Verbeugen und Danksagen außer Credit gestommen, so hoffe ich doch, Sie werden diesen aufrichtigen Ausdruck eines dankbaren Gemüthes nicht verschmähen: denn wenn während der Arbeit an der Tragödie des Grafen Carmagnola mir Jemand vorausgesagt hätte, daß Goethe sie lesen würde, so wäre es mir die größte Aufmunterung gewesen, hätte mir die Hoffnung eines unerwarteten Preises dargeboten. Sie können sich daher benken, was ich sühlen mußte, zu sehen, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um derselben vor dem Publicum ein so wohlwollendes Zeugniß geben zu können.

Aber außer bem Werth, welchen eine solche Beistimmung für einen Jeden hatte, machten einige besondere Umstände sie für mich unschätzbar. Und so seh mir vergönnt,

biese vorzutragen, um zu zeigen, wie meine Dankbarkeit boppelt sehn muffe.

Ohne von benjenigen zu sprechen, welche meine Arbeit öffentlich mit Spott behandelten, so sahen doch auch solche Kritiker, welche günstiger davon urtheilten, beinah Ales und Jedes von einer andern Seite an, als ich es gedacht hatte; sie lobten Dinge, auf die ich weniger Werth legte, und tadelten mich, als hätte ich die bekanntesten Bedingungen einer dramatischen Dichtung übersehen oder vergessen, da ich doch eben in diesem Punkte die Frucht meines reinsten und beharrlichsten Rachdenkens zu erblicken glaubte. So war denn auch die etwanige Gunst des Publicums nur dem Chor und dem fünsten Act zugetheilt, und es wollte scheinen, als wenn Niemand in dieser Tragödie daszenige sinden könne, was ich hineinzulegen beabsichtigte, so daß ich zuletzt zweiseln mußte, ob mein Borsatz selbst nicht ein Wahn gewesen, oder mindestens, od ich ihn habe zur Wirkung führen können. Selbst gelang es einigen Freunden nicht mich zu beruhigen, od ich schon deren Urtheil höchlich zu schäpen habe: denn die tägliche Wittheilung, die Uebereinstimmung vieler Ideen nahmen ihren Worten jene Art von Autorität, welche ein auswärtiges, neues, weber hervorgerusenes noch durchgesprochenes Gutachten haben muß.

In dieser peinlichen und lähmenden Ungewißheit, was konnte mich mehr überaschen und aufmuntern, als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine Abssicht nicht unwürdig von ihm durchschaut zu werden geglaubt, und in seinen reinen und leuchtenden Worten den ursprünglichen Sinn meiner Vorsätze zu sinden! Diese Stimme belebt mich, in solchen Bemühungen freudig fortzusahren und mich in der Ueberzeugung zu besessigen, daß, ein Geisteswerk am sichersten durchzusühren, das beste Wittel sep, sestzuhalten an der lebhasten und ruhigen Betrachtung des Gegenstandes, den man des handelt, ohne sich um die conventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augens

blidlichen Anforderungen des größten Theils der Leser.

Sobann muß ich aber bekennen, daß die Abtheilung der Personen in geschichtliche und ideelle ganz mein Fehler seh, verursacht durch eine allzu große Anhänglichkeit an das genau Geschichtliche, welche mich bewog, die realen Personen von denjenigen zu trennen, die ich ersann, um eine Classe, eine Meinung, ein Interesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon diesen Unterschied aufgegeben, und es freut mich, dadurch Ihrer Anmahnung zuvorgekommen zu sehn.

Mailand, ben 23. Januar 1821.

#### Adelchi.

Tragedia. Milano 1822.

1827. Diese Tragödie, welche wir nun auch im Original dem Deutschen Publicum vorlegen, wird sonach von den Freunden der Jtaliänischen Literatur näher gekannt und beurtheilt werden; wir unterlassen deshalb die Entwicklung des Plans, welche wir vor Jahren bei Einführung des

Grafen Carmagnola für nöthig erachtet, und beziehen uns auf die Analyse dieses Stück, welche Herr Fauriel seiner Französischen Uebersetzung beigefügt hat. Sie wird allen Freunden einer sinnigen, entwickelnden, fördernden Kritik auf jede Weise willkommen sehn. Wir ergreisen jedoch die Gelegenheit auszusprechen, wie uns eben diese Tragödie die früher von Herrn Manzoni gesaßte gute Meinung noch mehr zu begründen und seine Verdienste in weiterm Umfang zu übersehen den Anlaß gegeben hat.

Alexander Manzoni hat sich einen ehrenvollen Plat unter den Dichtern neuerer Zeit erworden; sein schönes, wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem, humanem Sinn und Gefühl. Und wie er nun, was das Innere seiner dargestellten Personen betrifft, vollkommen wahr und mit sich selbst in Uebereinstimmung bleibt, so sindet er auch unerläßlich, daß das historische Element, in welchem er dichterisch wirkt und handelt, gleichfalls untadelhaft Wahres, durch Documente Bestätigtes, Unwidersprechsliches enthalte. Seine Bemühung muß also dahin gehen, das sittlichässischen Gesorderte mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen völlig in Einklang zu bringen.

Nach unserer Ansicht hat er dieß nun vollkommen geleistet, indem wir ihm zugeben, was man anderwärts wohl zu tadeln gefunden hat, daß er nämlich Personen aus einer halbbarbarischen Zeit mit solchen zarten Gessinnungen und Gefühlen ausgestattet habe, welche nur die höhere religiöse und sittliche Bildung unserer Zeit hervorzubringen fähig ist.

Wir sprechen zu seiner Rechtsertigung das vielleicht paradox scheinende Wort aus, daß alle Poesie eigentlich in Anachronismen verkehre; alle Vergangenheit, die wir heraufrusen, um sie nach unserer Weise den Mitlebenden vorzutragen, muß eine höhere Vildung, als es hatte, dem Alterthümlichen zugestehen; der Poet mag hierüber mit seinem Gewissen übereinkommen, der Leser aber muß gefällig durch die Finger blicken. Die Flas wie die Odhsse, die sämmtlichen Tragiker, und was uns von wahrer Poesie übrig geblieben ist, lebt und athmet nur in Anachronismen. Allen Zuständen borgt man das Neuere, um sie anschaulich, ja nur erträglich zu machen, so wie wir ja auch in der letzten Zeit mit dem Mittelzalter versuhren, dessen Maske wir viel zu sehr dis in Kunst und Leben herein als wirklich gelten ließen.

Hätte sich Manzoni früher von diesem unveräußerlichen Recht des Dichters, die Mythologie nach Belieben umzubilden, die Geschichte in Mythologie zu verwandeln, überzeugt gehabt, so hätte er sich die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtung unwidersprechliche historische Denkmale dis ins Einzelne unterzulegen getrachtet hat.

Da er aber dieses zu thun durch seinen eigenen Geist und sein bestimmtes Naturell geführt und genöthigt worden, so entspringt daraus eine Dichtart, in der er wohl einzig genannt werden kann: es entstehen Werke, die ihm Niemand nachmachen wird.

Denn durch die entschiedenen Studien, die er jener Zeit widmete, durch die Bemühungen, womit er die Zustände des Pabstes und seiner Lateiner, der Longobarden und ihrer Könige, Karl des Großen und seiner Franken, sodann das Gegeneinanderwirken dieser ganz verschiedenen, ursprünglich einander widersprechenden, durch weltgeschichtliche Ereignisse zusammen und zwischen einander gewürfelten Elemente sich zu verdeutslichen, vor seinem Urtheil zu vergewissern trachtete, gewann seine Einblungskraft einen überreichen Stoff und durchaus ein so sestes Anhalten, daß man wohl sagen darf, keine Zeile seh leer, kein Zug unbestimmt, kein Schritt zusällig oder durch irgend eine secundäre Nothwendigkeit bestimmt. Genug, er hat in dieser Art etwas Willsommenes und Seltenes geleistet; man muß ihm danken für Alles, was er gebracht hat, auch wie ers gebracht hat, weil man dergleichen Gehalt und Form wohl niemals hätte sordern können.

Wir könnten in der Entwicklung des Vorgesagten noch auf mannigssaltige Weise fortsahren, aber es sey genug, den denkenden Leser hierauf ausmerksam gemacht zu haben. Nur Eins bemerken wir, daß diese genaue historische Vergegenwärtigung ihm besonders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzüglich zu Statten kommt.

Die höchste Lyrik ist entschieden historisch; man versuche die mytholosgisch geschichtlichen Elemente von Pindars Oden abzusondern, und man wird sinden, daß man ihnen durchaus das innere Leben abschneidet.

Die modernere Lyrik neigt sich immer zum Elegischen hin; sie beklagt sich über Mangel, damit man den Mangel nicht spüre. Warum verzweiselt Horaz, den Pindar nachzuahmen? Nachzuahmen ist er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter, der so viel zu rühmen und zu loben fände wie er, der sich mit froher Gesinnung bei Stammbäumen aufhalten und den Glanz so vieler wetteisernden Städte rühmen könnte, würde ganz ohne Frage eben so gute Gedichte hervorzubringen vermögen.

Wie im Grasen Carmagnola der Chor, indem er die vorgehende Schlacht schilbert, in grenzenloses Detail vertieft, sich doch nicht verwirrt, mitten in einer unaussprechlichen Unordnung doch noch Worte und Aussbrücke sindet, um Klarheit über das Getümmel zu verbreiten und das Wildeinherstürmende saßlich zu machen, so sind die beiden Chöre, die das Trauerspiel Adelchi beleben, gleichfalls wirksam, um das Unübersehbare vergangener und augenblicklicher Zustände dem Blick des Geistes vorzusers

führen. Der Beginn bes ersten aber ist so eigen lyrisch, bag er anfangs fast abstrus erscheint. Wir mussen uns bas Longobardische Seer geschlagen und zerstreut denken; eine Bewegung, ein Rumor verbreitet sich in die einsamsten Gebirgsgegenden, wo die vormals überwundenen Lateiner, Sklaven gleich, das Feld bauen und sonst mühseliges Gewerb treiben. Sie sehen ihre stolzen Herren, die Glieder aller bisher Gewalt habenden Familien flüchtig, zweifeln aber, ob sie sich beshalb freuen sollen? auch spricht ihnen ber Dichter jede Hoffnung ab: unter ben neuen Herren wer-

ben sie sich keines bessern Zustandes zu erfreuen haben.

Jest aber, ehe wir uns zu bem zweiten Chore wenden, erinnern wir an eine Betrachtung, die in den Noten und Abhandlungen zu besserm Verständniß des westöstlichen Divans mit Wenigem angebeutet worden, daß nämlich bas Geschäft ber lyrischen Poesie von bem ber epischen und dramatischen völlig verschieben sey. Denn diese machen sich zur Pflicht, entweder erzählend ober barftellend, ben Berlauf einer gewissen bedeutenben Handlung bem Hörer und Schauer vorzuführen, so daß er wenig ober gar nicht dabei mitzuwirken, sondern sich nur lebhaft aufnehmend zu verhalten habe; ber lyrische Dichter bagegen soll irgend einen Gegenstand, einen Zuftand ober auch einen Hergang irgend eines bebeutenden Ereignisses bergestalt vortragen, daß der Hörer vollkommen Antheil daran nehme und, verstrickt burch einen solchen Vortrag, sich wie in einem Nete gefangen unmittelbar theilnehmend fühle. Und in diesem Sinne bürfen wir wohl die Lyrik die höchste Rhetorik nennen, die aber wegen der in Einem Dichter kaum sich zusammensindenden Gigenschaften höchst selten in Es schwebt uns kein moderner dem Gebiete der Aesthetik hervortritt. vor, der diese Eigenschaften in so hohem Grade besessen als Manzoni. Diese Behandlungsweise ist seinem Naturell gemäß, eben so wie er sich zugleich als Dramatiker und Historiker ausgebildet hat. Diese auch hier nur vorübergehend ausgesprochenen Gebanken würden freilich erft im Gefolge bes zusammenhängenden Vortrags einer wahren Haupt- und Grundschule der Aesthetik in ihrem völligen Werth erscheinen, welchem zu genügen uns vielleicht so wenig als Andern vergönnt sehn wird.

Rachdem uns der Schlußchor des dritten Actes mit Gewalt in den Untergang des Longobardischen Reichs verwidelt hat, sehen wir zu Anfang des vierten ein trauriges weibliches Opfer jener politischen Schrednisse, das Abscheiben Ermengardas, welche Tochter, Schwester, Gattin von Königen, die Mutter eines Königs nicht werben sollte; sie scheibet, umgeben von Rlofterfrauen, auf bas Schmerzlichste von einem hoffnungsleeren Der Chor tritt ein, und wir behalten, zu besserm Berständniß ernster Leser, die Zahl der Strophen bei:

1) Anmuthige Schilberung einer frommen Scheibenben; 2) die Klage verklingt; unter Tebet werben die matten Augen liebevoll geschlossen. 3) Letzter Aufruf die Erde zu vergeffen und sich in das Ende zu ergeben. 4) Der traurige Zustand wird geschilbert, wo bie Unglückliche zu vergessen wünschte, was ihr nicht gestattet war. 5) In schlaflosen Finsternissen und klösterlicher Umgebung kehren ihre Gebanken zu glücklichen Tagen zurück, 6) als ste noch liebwerth, unvorsehend in Frankreich eintrat 7) und von luftigem Hügel ihren herrlichen Gemahl auf weiter Fläche sprengend der Jagblust sich erfreuen sah, 8) mit Gefolg und Getümmel bem wilben Eber begegnend, 9) ber, vom toniglichen Pfeil getroffen, blutend ftürzte, sie angenehm erschreckte. 10) Die Maas wird angesprochen, die warmen Bäber von Achen, wo der mächtige Krieger entwaffnet von ebeln Thaten sich erquickte. 11) 12) 13) geben ein schön verschlungenes Gleichniß. Wie vom erwünschten Thau ber verlengte Rasen, burch Freundeswort eine leibenschaftlich gequälte Seele erquickt wirb, die darten Stengel aber balb wieber von heißer Sonne verborren, 14) so ward in ihrer Seele, nach turzem Bergessen, der alte Schmerz wieder vorgerufen. 15) Wiederholte Ermahnung, ich bon ber Erbe abzulösen. 16) Erwähnung anderer Unglücklichen, die hingeschieben. 17) Leiser Borwurf, daß sie aus einem gewaltthätigen Geschlecht herstamme, 18) und nun unterbrudt mit Unterbrudten untergebe. Friebe wirb ihrer Afche zugefagt. 19) Beruhigung ihrer Gesichtszüge zu unbefangenem jungfräulichen Ausbruck, 20) wie die untergehende Sonne, burch gerriffene Wolfen ben Berg bepurpurnd, einen heitern Morgen weiffagt.

Endlich wird auch die Wirkung des Chors dadurch erhöht, daß er, ob sie gleich geschieden, noch als an eine Lebende, Horchende, Theilnehmende sich richtet.

Nach dieser Entwicklung fügen wir noch die günstigen Worte hinzu, womit Herr Fauriel seine Analyse unseres Trauerspiels abschließt, und ungeachtet er den Chören nicht gleichen Werth zuschreibt, doch über diesselben sich folgendermaßen ausspricht:

"Sie, zusammen betrachtet, sind alle drei unter den Meisterstüden der neuen lyrischen Boesie höchst bedeutende, selbst einzige Productionen zu nennen. Man weiß nicht, was man mehr daran bewundern soll, die Wahrheit, die Wärme der Empfindungen, die Erhebung und Kraft der Ideen, oder einen so belebten als freimüthigen Ausdruck, der zugleich eine Eingebung der Natur scheint, und doch so gefällig, so harmonisch, daß die Kunst nichts hinz zussügen könnte."

Wir wünschen sinnigen Lesern Glück zu dem Genuß dieser Chöre wie der übrigen Dichtung: denn hier tritt der seltene Fall ein, wo sittliche und ästhetische Bildung vereint in gleichem Grade gefördert wird. Daß dieses schneller, mit größerer Leichtigkeit geschehe, dazu wird die Uebersetung des herrn Streckfuß vorzüglich beitragen. Seine frühern Bemühungen dieser Art, so wie die Musterstücke der gegenwärtigen Arbeit sind uns dafür die sichersten Bürgen. Die zum Andenken Napoleons gedichtete De Manzonis, welche zu überseten wir früher, nach unserer Art, versucht, möge er auch nicht außer Acht lassen und nach seiner Weise im Deutschen vortragen, als einen Beleg dessen, was wir oben von den Erfordernissen der lyrischen Dichtsunst auszusprechen wagten.

Und so stehe denn auch hier zum Schluß eine Stelle, die wir aus guter Neigung, und uns selbst zu belehren, gleich beim ersten Lesen des

Trauerspiels Abelchi zu überseten uns vornahmen. Schon früher, bei näherer Betrachtung des rhythmischen Bortrags, wie er im Grasen Carmagnola herrscht, war deutlich zu fühlen, daß er ganz wie ein Recitativ klinge; besonders sand sich, daß die Hauptworte immer zu Ansang der Zeile stehen, wodurch ein unaushaltsames Uebergreisen dewirkt wird, jener Declamationsart günstig und einen energischen Bortrag durchaus belebend. Wollte nun damals nicht gelingen, uns in eine solche Art zu sügen, da ein Deutsches Ohr und Wesen jeder Anspannung widersagt, so konnte ich doch nicht unterlassen, bei dem Studium des Trauerspiels Abelchi einen solchen Versuch zu wagen; hier möge denn das ganze Unternehmen, so wie das bisher zur Einleitung Gesagte, wohlwollenden Lesern bestens empsohlen seyn.

Vorgängiges. Desiderius und Abelchi, Bater und Sohn, zwei in Gemeinschaft regierende Könige der Longobarden, bedrängen den Pabst. Auf dessen slehentliches Anrusen richtet Karl der Große seinen Heereszug nach Italien, wird aber in dem Engpasse der Stsch durch Mauern und Thürme unerwartet zurückgehalten.

Longobardische Fürsten, unterdes heimlich ihren Königen ungeneigt, sinnen auf Absall und auf Mittel, dem herandrohenden Karl ihre Absichten zu entdecken, sich ihm heimlich zu ergeben, um dadurch Berzeihung und Gnade sich im Boraus zu versichern. Geheime Beredung deshalb veranstalteten sie in dem Hause eines unscheinbaren Kriegers, den sie durch reiche Spende gewonnen zu haben glauben. Dieser, in Erwartung ihrer, tritt auf und entdeckt seine Gesinnungen in einem Monolog.

Swarto. Bom Franten ein Gefandter! Groß Ereigniß, Bas es auch sey, tritt ein. — Im Grund ber Urne, Bon tausend Ramen überbedt, liegt tief Der meine; bleibt fie ungeschüttelt, immer Liegt er im Grunde. So in meiner Berbüstrung sterb ich, ohne bag nur Jemand Erführe, welch Bestreben mich burchglüht. -Nichts bin ich! Sammelt auch bieß niebre Dach Die Großen balb, bie fichs erlauben bürfen, Dem König feind zu seyn; warb ihr Geheimniß, Rur eben, weil ich nichts bin, mir vertraut. Wer bentt an Swarto? wen bekummerts wohl, Bas für ein Fuß zu biefer Schwelle tritt? Ber haßt? wer fürchtet mich? D, wenn Erfühnen Den hohen Stand verlieh, ben die Geburt Boreilig zutheilt, wenn um Berrichaft man Mit Schwertern würbe, sehen solltet ihr, hochmuthge Fürsten, wems von uns gelänge! -Dem Klügsten könnt es werben. Euch zusammen Les ich im Herzen; meins verschloß ich. Beldes

Entfegen wurd euch faffen, welch Ergrimmen, Gewahrtet ihr, bag einzig Gin Begehren Euch Allen mich verbunbet, Gine hoffnung . . . . Mich einst euch gleich zu stellen! — Jest mit Golbe Glaubt ihr mich zu beschwichtigen. Golb! zu Füßen Beringern binguwerfen, es geschieht; Doch ichwach bemuthig Banbe hingureichen, Wie Bettler es zu haschen -

> Fürft 3lbeci. Beil bir, Swarts!

#### L'Eco.

Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri. Milano.

Eine Beitschrift, mit diesem Jahre begonnen, empfiehlt sich sogleich durch ihr Aeußeres, welches einen Beweis giebt, wie hoch man jenseits der Alpen das Publicum zu ehren wisse.

Wir haben die ersten 47 Blätter vor uns und können den Mitarbeitern sowohl wie ben Rebactoren bas beste Zeugniß geben. Sie offenbaren durchaus einen reinen, geistvoll heitern Freisinn, hinlängliche Uebersicht frember Literatur neuesten Datums, überhaupt Umsicht von hohem Standpunkte, nirgends Zwang noch Zurückaltung im Einzelnen, aber bei ernstem

Wollen Mäßigung im Ganzen.

Sie sind auf bem Alterthum und auf ihrer ältesten Literatur gegründet: sodann aber vernimmt man, was die Stalianer neuerlich unter sich verkehren, was sie bem Ausländer mittheilen möchten, was sie von uns, mit besonderer Gunft angesehenen Deutschen, und wie sie es brauchen tonnen, wie sie sich gegen die Franzosen, die Engländer, die Spanier verhalten. Sie zeigen Klugheit genug, bafür zu sorgen, was bas Publicum Tag für Tag wissen möchte, zugleich aber auch Aufmerksamkeit für bas höhere Wiffenswerthe. Dieses Blatt, auf solche Weise fortgesett, wird auch bazu bienen, jene Nation in Begriffen und Sprache weiter zu förbern und ihren äfthetischen Gefichtstreis zu erweitern.

Wer das Schwierige und Unerfreuliche der ältern Italiänischen Brosa temt, wird übrigens hier burch die leichte Heiterkeit des Bortrags sich überrascht finden und sich babei erinnern, daß Mailand schon seit geraumer Reit mit Florenz in sprachthümlichem Conflict liege. Daher ist uns der Gebanke gekommen, diese Blätter den Lehrern der Italianischen Sprache im Auslande zur Benutung beim Unterricht zu empfehlen. andere Gute, was sich bei diesem Unternehmen ahnen und hoffen läßt, möge

sich in der Folge bewähren!

# V. Orientalische Literatur.

## Vontinameb.

abersett von Prosessor Fen, mit Anmertungen und Zugaben von Prosessor Rosegarten.

1822. Es wird mit Recht das Papageien buch genannt: denn der Papagei spielt die Hauptperson, und zwar solgendermaßen. Eine schöne junge Frau, in Abwesenheit ihres Gemahls, verliedt sich in einen von ungefähr erblicken Fremden. Durch eine Zwischenperson wird ausgemacht, es seh weniger gefährlich ihn zu suchen, als ihn zu sich einzuladen. Nun putt sie sich auf das Schönste, will aber doch den Schritt nicht ganz auf ihre Gesahr thun, und fragt, bei einbrechender Nacht, den dämonischweisen Hauspapageien um Rath, welcher die List erdenkt, durch interessante aber weitläusig ausgesponnene Erzählungen die Liebeskranke die zum Morgen hinzuhalten. Dieß wiederholt sich alle Nacht, und man erkennt hieran die Favoritsorm der Orientalen, wodurch sie ihre grenzenlosen Märchen in eine Art von Zusammenhang zu bringen suchten.

Wir unterscheiben nunmehr gleich ein älteres Toutinameh, von einem Dichter Sija led bin Nechschebi, im Jahre Christi 1329 vollsendet, der darin ältere Erzählungen Indischen Ursprungs bearbeitet hatte. Hiervon giebt uns Professor Kosegarten im Anhange genugsame Kenntniß.

Die neuere Behandlung durch Muhamed Kaderi, das von Herrn Jien übersette Werk fällt wahrscheinlich in den Anfang des siebzehnten Jahrhunderts.

Höchst interessant ist es daher, dasjenige, was uns aus dem Alten mitgetheilt wird, mit dem Neuen zu vergleichen; jenes hat große Fülle, echt orientalisch-poetische Borstellungsarten; die Erzählung ist aussührslich bis zur Weitläusigkeit, die unerläßliche Wiederholung durchgängig abwechselnd und vermannigsaltigt; wir sinden die echten Eigenschaften einer wohldurchdachten, originellen Behandlung.

Die neuere zeigt bagegen, daß die östlichen Bölker in zweihundert Jahren viel prosaischer geworden, und sich schon mit einem bloßen Auszug, mit dem nacken Stoff, dem märchenhaften, von allem Schmuck entblößten Gerippe begnügen mochten. Indessen ist es wohl denkbar, daß diese Beshandlungsweise dem Westländer fürs erste mehr zusage als die ältere mit allen großen Vorzügen.

Daher wissen wir Herrn Jien vielen Dank, daß er dieses Werk vorsläufig in die Deutsche Literatur eingeführt, Interesse dafür erregt, und

miern jüngern talentvollen Schriftstellern Gelegenheit gegeben, sich an manchen bisher unbekannten Geschichten nach eigener Weise hervorzuthun, und einiges ganz Vortreffliche auf Deutschen Grund und Boden zu verspsanzen, welches denn zunächst den Almanachen und Taschenbüchern frischen Succurs zuführen könnte.

Nun aber enthalten wir uns zum Schluß kaum einer motivirtern Belobung des ältern Toutinameh, und bemerken, daß eben die Fülle, Weitläufigkeit, Umständlichkeit zu der Anlage des Ganzen höchst nothwendig sch: denn wer eine leidenschaftlich Entzündete bei Eindruch der Nacht von dem Weg zu ihrem Liedhaber abhalten will, der muß nicht allein wohl ersonnene, bedeutende, gehaltreiche Märchen bereit halten, sondern er muß auch in der Ausführung so reich, exuberant, reizend und anregend sehn, daß die Eindildungskraft vor solcher Kraft staunend nicht wüßte, wohin sie sich wenden, wie sie Alles sassen solle. Wie uns ja eine schöne Person, herrlich geschmückt, noch schöner vorkommt, und wir, zwischen Gestalt und hülle schwankend, hin und her hergezogen werden.

Und so giebt das alte Werk, obgleich nur in Prosa geschrieben, vielsleicht mehr als ein anderes den vollen Begriff des Orientalischen Reichsthums. Mit jeder Zeile wird man über die ganze Welt geführt, durch Gleichnisse und Tropen, durch Ans und Ueberhäufung verwandter Gegenstände. Das Meer, das, zum Geburtstag eines Königsohns geladen, mit allen seinen Schäßen und Herrlichkeiten anlangt, überfüllt die beweglichste

Einbildungstraft.

Wie zierlich vermannigfaltigt der Autor jedesmal den Anfang einer Erzählung, wo er, um zu sagen, daß es Nacht geworden sey, die lieblichsten Gleichnisse vorzutragen weiß; wir durchlausen immer von Neuem den ganzen Himmelsbogen, um hier die untergehende Sonne, dort den aufsteigenden Mond in frischer Gestalt zu begrüßen. Möge dieses Buch als genußreiche Vorbereitung bald in Jedermanns Händen sehn, und Herr Prosessor Rosegarten uns baldmöglichst die gedachte ältere Bearbeitung ganz übersetzt geben, wonach uns die drei mitgetheilten Märchen und Erzählungen große Begierde eingeslößt haben.

## Lied der Liebe.

das altefte und schönste aus dem Morgenlande.

Ren aberset und afthetisch erklärt burch Dr. Friedrich Wilhelm Karl Umbreit. Göttingen bei Banbenhoed und Ruprecht 1820.

Im Divan wird der Versuch, in diese Fragmente Zusammenhang zu bringen, zwar wohlgemeint, aber unausführbar genannt. Mich dünkt

aber, der Versuch ist dießmal glücklich gelungen, und zwar weil er auf die im Divan angegebene Zerstückelung gegründet ist. Nämlich als Gegenstand des Ganzen nimmt der Versasser an: Nur Wärme und Entzücken im vollen Genusse der sinnlichen Gegenwart (S. 33).

Der besondere Inhalt ist: Ein junges, schönes Hirtenmädchen, während es von seinen Brüdern zur Hüterin eines Weinbergs gestellt war, wird in Salomos Frauengemach entführt. Der König liebt die schöne Schäferin unaussprechlich, und bestimmt sie zu seiner ersten Gemahlin. Aber das Mädchen hat ihre Liebe schon einem jungen Hirten auf den Fluren der Heimath gewidmet. Bei ihm ist sie im Wachen und Träumen, und der Geliebte sehnt sich nach ihr. Nichts hilst es, daß Salomo sie zur ersten Königin einweiht, sie mit aller Pracht und höchsten Liebtosungen umgiebt. Sie bleibt kalt, und der König muß sie in ihre Thäler wieder ziehen lassen. Die sich wiedersindenden Liebenden besiegeln den Bund ewiger Treue ihrer Herzen unter dem Apfelbaum ihrer ersten süßen Zusammentunft.

Die Anlage und Ausführung ist bramatisch; alle Betheiligten äußern sich unmittelbar, Jedes auf seinem Ort, seiner Lage, seinen Reigungen und Wünschen gemäß. Und so löst sich der epische Unzusammenhang doch in einem Zusammenhange auf.

## Indische Dichfung.

1821. Wir würden höchst undankbar sehn, wenn wir nicht Indischer Dichtungen gedenken wollten, und zwar solcher, die deshalb bewunderns-würdig sind, weil sie sich aus dem Conslict mit der abstrusesten Philosophie auf einer und mit der monstrosesten Religion auf der andern Seite im glücklichsten Naturell durchhelsen, und von beiden nicht mehr annehmen, als ihnen zur innern Tiese und äußern Würde frommen mag.

Bor allen wird Satontala von uns genannt, in deren Bewunderung wir uns Jahre lang versenkten. Weibliche Reinheit, schuldslose Nachgiebigkeit, Vergeßlichkeit des Mannes, mütterliche Abgesondertsheit, Vater und Mutter durch den Sohn vereint, die allernatürlichsten Zustände, hier aber in die Regionen der Wunder, die zwischen Himmel und Erde wie furchtbare Wolken schweben, poetisch erhöht, und ein ganz gewöhnliches Naturschauspiel, durch Götter und Götterkinder ausgeführt.

Mit Gita-Govinda ist es derselbige Fall; auch hier kann das Aeußerste nur dargestellt werden, wenn Götter und Halbgötter die Hand-lung bilden. Uns Westländern konnte der würdige Ueberseter nur die erste Hälfte zutheilen, welche die grenzenloseste Eisersucht einer Halbgöttin darstellt, die von ihrem Liebhaber verlassen ist, oder sich verlassen glaubt

Die Ausführlichkeit dieser Malerei bis ins Allerkleinste spricht uns durchgängig an; wie müßte uns aber bei der zweiten Hälfte zu Muthe werden, welche den rückehrenden Gott, die unmäßige Freude der Geliebten, den grenzenlosen Genuß der Liebenden darzustellen bestimmt ist, und es wohl auf eine solche Weise thun mag, die jene erste überschwängliche Entbehrung auszuwägen geeignet sen!

Der unvergleichliche Jones kannte seine westlichen Insulaner gut genug, um sich auch in diesem Falle wie immer in den Grenzen Europäischer Schicklichkeit zu halten; und doch hat er solche Andeutungen gewagt, daß einer seiner Deutschen Uebersetzer sie zu beseitigen und zu tilgen

für nöthig erachtet.

Enthalten können wir uns ferner nicht, des neuern bekannt gewordenen Gedichtes Megha-Duta zu gedenken. Auch dieses enthält wie die vorigen, rein menschliche Verhältnisse. Ein aus dem nördlichen Indien in das südliche verbannter Hössling giebt zur Zeit, da der ungeheure Zug gedallter und sich ewig verwandelnder Wolken von der Südspize der Halbinsel nach den nördlichen Gedirgen unaushaltsam hinzieht, und die Regenzeit vordereitet, einer dieser riesenhaften Lusterscheinungen den Austrag, seine zurückgebliedene Gattin zu begrüßen, sie wegen der noch kurzen Zeit seines Exils zu trösten, unterwegs aber Städte und Länder, wo seine Freunde besindlich, zu beachten und sie zu segnen, wodurch man einen Begriff des Raumes erhält, der ihn von der Geliedten trennt, und zusgleich ein Vild, wie reichlich diese Landschaft im Einzelnen ausgestattet sehn müsse.

All diese Gedichte sind uns durch Uebersetzungen mitgetheilt, die sich mehr oder weniger vom Original entfernen, so daß wir nur ein allgemeines Bild ohne die begrenzte Eigenthümlichkeit des Originals gewahr werden. Der Unterschied ist freilich sehr groß, wie aus einer Uebersetzung mehrerer Berse unmittelbar aus dem Sanskrit, die ich Herrn Prosessor Rosegarten schuldig geworden, aufs Klarste in die Augen leuchtet.

Aus diesem fernen Osten können wir nicht zurückehren, ohne des neuerlich mitgetheilten Chinesischen Dramas zu gedenken. Hier ist das wahre Gefühl eines alternden Mannes, der ohne männliche Erben abscheiden soll, auf das Rührendste dargestellt, und zwar gerade dadurch daß hervortritt, wie er der schönsten Ceremonieen, die zur Ehre des Absgeschiedenen landesüblich verordnet sind, wo nicht gar entbehren, doch wenigstens sie unwilligen und nachlässigen Verwandten überlassen soll.

Es ist ein ganz eigentliches, nicht im Besondern, sondern ins Allgemeine gedichtetes Familiengemälde. Es erinnert sehr an Isslands Hagestolzen, nur daß bei dem Deutschen Alles aus dem Gemüth oder aus den Unbilden häuslicher und bürgerlicher Umgebung ausgehen konnte, bei dem Chinesen aber, außer ebendenselben Motiven, noch alle religiösen und policeilichen Ceremonieen mitwirken, die einem glücklichen Stamm-vater zu Gute kommen, unsern wackern Greis aber unendlich peinigen und einer grenzenlosen Verzweiflung überliefern, die denn zuletzt durch eine leise vorbereitete, aber doch überraschende Wendung das Ganze noch einen fröhlichen Abschluß gewinnt.

# VI. Volkspoesie.

Wie David königlich zur Harfe sang, Der Winzerin Lied am Throne lieblich klang, Des Persers Bulbul Rosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Wilbengürtel prangt, Von Pol zu Pol Gesänge sich erneun — Ein Sphärentanz harmonisch im Getümmel — Laßt alle Böller unter gleichem Himmel Sich gleicher Gabe wohlgemuth erfreun!

### Polkspoeke.

1822. Meine frühere Borliebe für eigenthümliche Bolksgesänge hat späterhin nicht abgenommen, vielmehr ist sie durch reiche Mittheilungen von allen Seiten her nur gesteigert worden.

Besonders erhielt ich von Osten, theils einzeln theils in Massen, dergleichen Lieder verschiedener Bölkerschaften; die Gesänge reichen vom Olympus bis ans Baltische Meer und von dieser Linie immer landeinwärtsgegen Nordosten.

Die Unentschlossenheit aber zu irgend einer Herausgabe berselben mag theils daher abzuleiten sehn, daß mich gar mannigfaltiges Interesse hin und wieder zog, aber eigentlich ist folgendem Umstand die Schuld beizumessen.

Alle wahren Nationalgedichte durchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem sie immer abgeschlossen wiederkehren; beswegen werden sie in Massen monoton, indem sie immer nur einen und denselben beschränkten Rustand ausdrücken.

Man sehe die sechs mitgetheilten Neugriechischen; man wird die trästigen Contraste zwischen tüchtigem Freisinn in der Wildniß und einer zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barbarischen Uebergewalt bewundern. Allein vielleicht würde man mit einem Duzend oder anderthalben den widerspenstigen Charakter schon ganz dargestellt haben, und auf Wiederholungen tressen, wie uns denn selbst begegnet, daß wir, wie in unsern Bolksliedern auch vorkommt, auf mehr oder weniger glückliche Bariationen desselben Themas, auf zusammengeschmolzene fremdartige Fragmente und dergleichen schon öfters stoßen mußten.

Merkwürdig bleibt es jedoch, wie sehr die einzelnen oben angedeuteten Bölkerschaften sich wirklich unter einander in ihren Liedern entschieden auszeichnen; welchen Charakter wir nicht im Allgemeinen aussprechen, sondern lieber nach und nach durch Beispiele vorführen wollen. Indem uns nun zu diesem Zweck von allen Seiten Beiträge höchst willsommen sehn werden, so ersuchen wir schließlich den Freund, der uns im Sommer 1815 zu Wiesbaden Neugriechische Lieder im Original und glücklich übersetzt vorlegte, einen baldigen Abdruck, der uns aber nicht vorgekommen, zusagend, sich mit uns hierüber zu verständigen und zu der ausgesprochenen löblichen Absicht mitzuwirken.

## Frithiofs Saga.

1824. Angekündigt war im Morgenblatt Nr. 165 (1822) eine neue Behandlung jener kühnen, frischen, nordischen Ueberlieferung, welche der geniale Tegner unternommen. Die dort aufgeführten, von Frau von Helvig mit Glück übersetzten kleinen Gedichte dienen als Einleitung und Fortschritt des Ganzen; sie sind Jedermann zugänglich, und wir geben daher nur kürzlich ihren Inhalt.

L Frithiof und Biörn, zwei kühne Seehelden, werden tief im Winter durchs Eis ans Land getrieben; dort herrscht weit und breit ein bejahrter König, Namens Aing, der Frithiofs Braut, Ingeborg, sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld, von unbezwinglichem Verlangen getrieben, die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedsertigen Gesinnungen nach Hofe, zum hochgefeierten Weihnachtsfeste;

II. und zwar als Greis, in Bärenfelle gekleibet, ein Hülfsbedürftiger. Das Hofgesinde neckt und beleidigt ihn; aufgeregt, beweist er seine Kraft, und aus der rohen thierischen Maske tritt ein Heldenjüngling hervor. Der alte, behagliche Fürst nimmts gut auf und bietet ihm die Gastfreundschaft sur den Winter an. König und Königin haben ihn erkannt, thun aber nicht dergleichen.

III. Der König mit seiner Gemahlin wagt sich im Schlitten aufs Eis, bricht ein und wird vom Fremdling errettet, der bis zum Frühling am Hose verweilt. Die Reigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

IV. Nun ruft die Jagd ins Freie; man verfolgt das Wild mit Eifer. Der König, ermüdet, legt sich schlafen in den Schooß des Fremden. Ein schwarzer Bogel singt in den Birkenzweigen und treibt ihn, den König zu ermorden; ein weißer Bogel räth ab. Frithiof wirft sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlafen und macht Frithiof-Borwürfe, daß er nicht mit Heereskraft, sondern hinterlistig zu ihm gekommen seh; sodann zeigt er sich mäßig und wohlwollend und vermacht, in Erwartung eines balbigen Endes, ihm Reich und Gemahlin.

Frithiof schlägts aus, bekennt, daß ihn die Götter hassen und verstolgen, daß auch sie nur ihm Ingeborg geraubt und einem Andern übergeben, weil er, ein roher Krieger, ihre Tempel geplündert und verbrannt.

Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei dem Borsate, wieder auss Meer in das alte, wilde, wüste Leben zurückzukehren. So weit das Morgenblatt.

V. Eine neu mitgetheilte Romanze giebt uns Nachricht von König Rings natürlichem Ableben, der, als reich und friedlich gesinnt, die Seinen viele Jahre zu beglücken und zu beschützen wußte. In solchem Sinne wird er denn von den Asen im Walhallasaal freundlichst aufgenommen.

Diese fünf Absätze machen schon ein Sanzes, und können wohl ohne Einschiebung anderer Wotive als Folge gelten. Das sechste Lieb geben wir ganz, weil es, die Entwicklung scheinbar heranführend, die Verwicklung nur noch größer macht.

Wie vorzüglich diese Gedichte seyen, dürsen wir unsern mit dem Norden befreundeten Lesern nicht erst umständlich vorrechnen. Wöge der Versasser aufs Eiligste das ganze Werk vollenden und die werthe Uebersetzein auch in ihrer Arbeit sich gefallen, damit wir dieses Seesepos in gleichem Sinne und Ton vollständig erhalten. Nur das Wenige fügen wir hinzu, daß die alte, frästige, gigantischsbarbarische Dichtart, ohne daß wir recht wissen wie es zugeht, uns auf eine neue, sinnigszarte Weise, und doch unentstellt, höchst angenehm entgegenkommt.

#### VI. Die Königswahl.

Bu Ting, zu Ting! — Eilbotschaft geht Bon Berg zu Thal: Fürst Ring ist todt; bevor nun steht Die Königswahl.

Da langt ber Mann das Schwert hervor Aus Friedens Hut, Prüfts mit dem Finger auch zubor; Es schneibet gut.

Die Knaben schaun mit Freuden drein, Auf Stahles Licht; Und heben wohl das Schwert zu zwein, Eins konnt es nicht.

Den Helm bort fegt bas Mägblein schlank Wit emsgem Sinn, Und schaut erröthend, ba er blank, Ihr Bilb barin.

Bulett holt er ben Schild herbei, Ein Mond im Blut! Heil bir, bu ehrner Wehrmann frei, Du Bauer gut!

Stets beiner freien Brust entstieg Der Ehre Saat; Des Landes Wall bist du im Krieg, Des Stimm im Rath. So sammelt sich bei Schildgeton Die Schaar im Feld, Zum offnen Ting; ber Himmel schön Ist ihr Gezelt.

Hoch ragt ber Frithiof auf bem Stein; Bur Seit ihm war Der Königssohn, ein Knabe Nein, Wit golbnem Haar.

Da fleugt ein Murmeln burch ben Kreis: "Ein Kind ists dort, Das Männer nicht zu führen weiß Mit Fürstenwort."

Doch Frithiof auf basschilbrund schwang Das Kind sogleich: "Schaut! von der Eiche, die da sank, Grünt hier ein Zweig!

"Erkennt im holben Kinbesbild Den Stamm so hehr; Er fühlt so leicht sich auf bem Schild, Wie Fisch im Meer.

,,Ihm schüßen will ich vor Gesahr Sein Reich und Land, Und setz ihm einst Rings Kron aufs Haar Mit eigner Hand. "Forsete, Bulburs hoher Sohn! Ich ruse bich Bum Beugen! weich ich je bavon, Berschmettre mich!

Der Knab indes auf blankem Stahl Saß stolz vertraut, Dem jungen Aar gleich, ber zum Strahl Der Sonne schaut.

Doch ward zuletzt bem jungen Blut Das Warten lang, Daß er miteins im raschen Wuth Bur Erbe sprang.

Da laut riefs aus ber Schaar vom Ting, All gleich gesinnt: "Dich füren wir! Werd einst wie Ring, Du Schilbeskind!

"Und bis du groß, soll dieser dir Zur Seite stehn. Jarl Frithiof, dir vermählen wir Die Mutter schön." Doch ber schaut finster brein und spricht: "'s ist Königswahl, Richt Hochzeit heut — die feir ich nicht Nach fremder Wahl.

"Zum Zwiesprach muß ich jeto gehn In Balburs Hain Wit meinen Nornen: benn sie stehn Und warten mein.

"Ein Wort mit jenen Schilbjungfraun Hab ich im Sinn, Die unterm Baum der Zeiten baun, Und drüber bin.

"Noch zürnt ber Gott mit lichtem Haupt Und Klarem Blid. Rur Er, ber mir die Brant geraubt, Giebt fie zurüd."

Küßt brauf die Stirn dem Königssohn, Und stumm entlang Der Haide, sern entschwand er schon Wit stillem Gang.

## Serbische Lieber.

1824. Schon seit geraumer Zeit gesteht man ben verschiebenen eigenthümlichen Bolksdichtungen einen besondern Werth zu, es seh nun, daß dadurch die Nationen im Ganzen ihre Angelegenheiten, auf große Staats- und Familienverhältnisse, auf Einigkeit und Streit, auf Bündnisse und Krieg bezüglich, überliesern, oder daß die Einzelnen ihr stilkes häus-liches und herzliches Interesse vertraulich geltend machen. Bereits ein halbes Jahrhundert hindurch beschäftigt man sich in Deutschland ernstlich und gemüthlich damit, und ich läugne nicht, daß ich unter diezenigen gehöre, die ein auf diese Borliebe gegründetes Studium unablässig selbst sortsetzen, auf alle Weise zu verbreiten und zu fördern suchten; wie ich denn auch gar manche Gedichte, dieser Sinnes- und Gesangesart verwandt, von Zeit zu Zeit dem reinsühlenden Componisten entgegenzubringen nicht unterließ.

Hierbei gestehen wir denn gerne, daß jene sogenannten Bolkslieder vorzüglich Eingang gewinnen durch schmeichelnde Melodieen, die in einssachen, einer geregelten Musik nicht anzupassenden Tönen einhersließen, sich meist in weicher Tonart ergehen, und so das Gemüth in eine Lage des Mitgefühls versehen, in der wir, einem gewissen allgemeinen, unbestimmten Wohlbehagen, wie den Klängen einer Aeolsharfe hingegeben, mit weichslichem Genusse gern verweilen und uns in der Folge immer wieder sehnssächtig danach zurücksestreben

Sehen wir aber endlich solche Gedichte geschrieben oder wohl gar gedruckt vor uns, so werden wir ihnen nur alsdann entschiedenen Werth beilegen, wenn sie auch Seist und Verstand, Einbildung und Erinnerungstraft aufregend beschäftigen, und uns eines ursprünglichen Volksstammes Eigenthümlichkeiten in unmittelbar gehaltvoller Ueberlieferung darbringen, wenn sie uns die Localitäten, woran der Zustand gebunden ist, und die daraus hergeleiteten Verhältnisse klar und auf das Bestimmteste vor die Anschauung führen.

Indem nun aber solche Gesänge sich meist aus einer spätern Zeit herschreiben, die sich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach modisicirten Charakter, zugleich mit einem einfachen, den ältesten Zeiten gemäßen Vortrag; und in solchen Rücksichten werden wir uns an einer natürlichen, kunstlosen Poesie nur einsache, vielleicht eintönige Rhythmen gefallen lassen.

Bon gar Mannigfaltigem, das in dieser Art neuerlich mitgetheilt worden, nennen wir nur die Reugriechischen, die bis in die letzten Zeiten heraufreichen, an welche die Serbischen, obgleich alterthümlicher, gar wohl sich anschließen, ober vielmehr nachbarlich ein- und übergreifen.

Run bedenke man aber einen Hauptpunkt, ben vir hervorzuheben nicht versehlen: solche Nationalgedichte sind einzeln, außer Zusammenhang, nicht füglich anzusehen, noch weniger zu beurtheilen, am wenigsten dem rechten Sinne nach zu genießen. Das allgemein Wenschliche wiederholt sich in allen Bölkern, giebt aber unter fremder Tracht, unter sernem Himmel kein eigentliches Interesse; das Besonderste aber eines jeden Bolks befremdet nur, es erscheint seltsam, oft widerwärtig, wie alles Eigenthümliche, das wir noch nicht in einen Begiff auffassen, uns noch nicht anzueignen gelernt haben: in Wasse muß man deshalb dergleichen Gedichte vor sich sehen, da alsdann Reichthum und Armuth, Beschränktheit oder Weitsinn, tieses Herstommen oder Tagesslachheit sich eher gewahren und beurtheilen läßt.

Berweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Borworte und treten unser Geschäft ungesäumt an. Wir gebenken von Serbischen Liedern zunächst zu sprechen.

Wan erinnere sich jener Zeiten, wo unzählbare Völkerschaften sich vonOsten her bewegen, wandernd, stockend, drängend, gedrängt, verwüstend, andauend, abermals im Besitz gestört und ein altes Nomadenleben wieder von vorn beginnend.

Serben und Verwandte, von Norden nach Osten wandernd, verweilen in Macedonien und kehren bald nach der Mitte zurück, nach dem eigentslichen sogenannten Serbien.

Das ältere Serbische Local wäre nun vor allen Dingen zu betrachten;

allein es ist schwer, sich davon in der Kürze einen Begriff zu machen. Es blieb sich wenige Zeiten gleich: wir sinden es bald ausgedehnt, bald zusammengedrängt, zersplittert oder gesammelt, wie innere Spaltung oder äußerer Druck die Nation bedingte.

Auf alle Fälle benke man sich die Landschaft weiter und breiter als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaßen an Ort und Stelle versehen, so halte man vorerst an dem Zusammensluß der Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen sinden. Bewegt sich die Einbildungskraft an dem rechten User des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nördliche Grenze gewonnen, so erlaube sie sich dann südwärts ins Gedirg und darüber weg, die zum Abriatischen Meer, ostwärts die gegen Montenegro hin zu schweisen.

Schaut man sich sodann nach nähern und sernern Rachbarn um, so sindet man Berhältnisse zu den Benezianern, zu den Ungarn und sonstigen wechselnden Bölkern, vorzüglich aber in früherer Zeit zum Griechischen Raiserthum, bald Tribut gebend bald empfangend, bald als Feind bald als Hülfsvolk; späterhin bleibt mehr oder weniger dasselbe Berhältniß zum Türkischen Reich.

Wenn nun auch die zuletzt Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flußregion der Donau gewannen und, um ihren Besitz zu sichern, auf den nächsten und fernern Höhen so Schlösser als besestigte Städte erbauten, so bleibt das Volk immer in kriegerischer Spannung; ihre Versassung ist eine Art von Fürstenverein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem Einige auf Besehl, Andere auf hösliches Ersuchen wohl Folge leisten.

Bei der Erbfolge jedoch größerer und kleinerer Despoten, hält man viel, ja ausschließlich auf uralte Bücher, die entweder in der Hand der Geistlichkeit verwahrt liegen oder in den Schapkammern der einzelnen Theilnehmer.

Ueberzeugen wir uns nun, daß vorliegenden Gedichten, so sehr sie auch der Einbildungstraft gehören, doch ein historischer Grund, ein wahrhafter Inhalt eigen seh, so entsteht die Frage, inwiesern die Chronologie derselben auszumitteln möglich, d. h. hier, in welche Zeit das Factum gesetzt, nicht aus welcher Zeit das Gedicht seh? eine Frage, die ohnehin bei mündlich überlieserten Gesängen sehr schwer zu beantworten sehn möchte. Ein altes Factum ist da, wird erzählt, wird gesungen, wieder gesungen; wann zum ersten- oder zum letztenmal? bleibt unerörtert.

Und so wird sich denn auch jene Zeitrechnung Serbischer Gedichte erst nach und nach ergeben. Wenige scheinen vor Ankunft der Türken in Europa, vor 1355, sich auszusprechen, sodann aber bezeugen mehrere deutlich

den Hauptsitz des Türkischen Kaisers in Abrianopel; spätere fallen in die Zeit, wo, nach Eroberung von Byzanz, die Türkische Macht den Nachbarn immer fühlbarer wurde; zuletzt sieht man, in den neuesten Tagen, Türken und Christen friedlich durch einander leben, durch Handel und Liebes-abenteuer wechselseitig einwirkend.

Die ältesten zeichnen sich, bei schon bebeutender Cultur, durch abergläubisch barbarische Gesinnungen auß; es sinden sich Menschenopser,
und zwar von der widerwärtigsten Art. Eine junge Frau wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden könne, welches um so
roher erscheint, als wir im Orient nur geweihte Bilder gleich Talismanen
an geheimgehaltenen Orten in den Grund der Burgen eingelegt sinden,
um die Unüberwindlichkeit solcher Schuß- und Trußgebäude zu sichern.

Bon friegerischen Abenteuern sen nun billig vorerst die Rede. Ih, größter Held Marko, der mit dem Kaiser zu Adrianopel in leidlichem Ver-hältniß steht, kann als ein rohes Gegenbild zu dem Griechischen Hercules, dem persischen Rustan auftreten, aber freilich in Schthisch höchst barba-rischer Weise. Er ist der oberste und unbezwinglichste aller Serbischen Helden, von grenzenloser Stärke, von unbedingtem Wollen und Vollbringen. Er reitet ein Pferd hundertundfünszig Jahre und wird selbst dreihundert Jahre alt; er stirbt zuletzt bei vollkommenen Krästen und weiß selbst nicht, wie er dazu kommt.

Die früheste dieser Epochen sieht also ganz heidnisch aus. Die mittkern Gedichte haben einen Christlichen Anstrich; er ist aber eigentlich nur kirch-lich. Sute Werke sind der einzige Trost dessen, der sich große Unthaten nicht verzeihen kann. Die ganze Nation ist eines poetischen Aberglaubens; gar manches Ereigniß wird von Engeln durchslochten, dagegen keine Spur eines Satans; rückehrende Todte spielen große Rollen; auch durch wunderliche Ahnungen, Weissaungen, Vögelbotschaften werden die wackersten Wenschen verschüchtert.

Ueber Alle jedoch und überall herrscht eine Art von unvernünftiger Gottheit. Durchaus waltet ein unwiderstehlich Schickalswesen, in der Einöde hausend, Berg= und Wälder bewohnend, durch Ton und Stimme Weissagung und Besehl ertheilend, Wil a genannt, der Eule vergleichbar, aber auch manchmal in Frauengestalt erscheinend, als Jägerin höchst schön gepriesen, endlich sogar als Wolkensammlerin geltend, im Allgemeinen aber von den ältesten Zeiten her, wie überhaupt alles sogenannte Schickal, das man nicht zur Rede stellendarf, mehr schaend als wohlthätig.

In der mittlern Zeit haben wir den Kampf mit den überhand nehmenden Türken zu beachten bis zur Schlacht vom Amselfelde, 1389, welche durch Berrath verloren wird, worauf die gänzliche Unterjochung des Bolkes nicht ausbleibt. Bon den Kämpfen des Czerni Georg sind wohl auch noch dichterische Denkmale übrig geblieben; in der allerneuesten Zeit schließen sich die Stoßseufzer der Sulioten unmittelbar an; zwar in Grieschischer Sprache, aber im allgemeinen Sinn unglücklicher Mittelnationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Wacht nicht ins Gleichgewicht zu setzen geeignet sind.

Die Liebeslieder, die man aber auch nicht einzeln, sondern in ganzer Masse an sich heran nehmen, genießen und schäpen kann, sind von der größten Schönheit; sie verkünden vor allen Dingen ein ohne allen Rückhalt vollkommenes Genügen der Liebenden an einander; zugleich werden sie geistreich, scherzhaft anmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergest; man ist klug und kühn, Hindernisse zu besiegen, um zum ersehnten Besitz zu gelangen; dagegen wird eine schmerzlich empsundene unheilbare Trennung auch wohl durch Aussichten über das Grab hinüber beschwichtigt.

Alles, was es auch sey, ist kurz, aber zur Genüge dargestellt, meistens eingeleitet durch eine Naturschilderung, durch irgend ein landschaftliches Gefühl ober Ahnung eines Elements. Immer bleiben die Empsindungen die wahrhaftesten. Ausschließliche Zärtlichkeit ist der Jugend gewidmet, das Alter verschmäht und hintangesetz; allzu willige Nädchen werden abgelehnt und verlassen, dagegen erweist sich auch wohl der Jüngling slüchtig, ohne Borwand, mehr seinem Pferd als seiner Schönen zugethan. Hält man aber ernstlich und treulich zusammen, so wird gewiß die unwilltommene Herrschaft eines Bruders ober sonstiger Berwandten, wenn sie Wahl und Neigung stört, mit viel Entschlossenheit vernichtet.

Solche Borzüge werden jedoch nur an und durch sich selbst erkannt, und es ist schon gewagt, die Mannigfaltigkeit der Motive und Wendungen, welche wir an den Serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schildern, wie wir gleichwohl in folgendem, zu Anregung der Ausmertsamkeit, zu thun uns nicht versagen.

1) Sittsamkeit eines Serbischen Mädchens, welches die schönen Augenwimpern niemals aufschlägt; von unendlicher Schönheit. 2) Scherzhaft leidenschaftliche Verwünschung eines Geliebten. 3) Morgengefühl einer aufwachenden Liebenden. Der Geliebte schläft so süß; sie scheut sich ihn zu weden. 4) Scheiden zum Tode; wunderbar: Rose, Becher und Schneeball. 5) Sarajewo durch die Pest verwüstet. 6) Verwünschung einer Ungetreuen. 7) Liebesabenteuer; seltsamlich: Mädchen im Garten. 8) Freundesbotschaft, der Verlobten gebracht durch zwei Nachtigallen, welche ihren dritten Gesellen, den Bräutigam, vermissen. 9) Lebensüberdruß über ein erzürntes Liebchen; drei Wehe sind ausgerusen

10) Innerer Streit bes Liebenden, ber als Brautführer seine Geliebte einem Dritten zuführen soll. 11) Liebeswunsch; ein Madchen wünscht, ihrem Geliebten als quellender Bach durch den Hof zu fließen. 12) Jagdabenteuer; gar wunderlich. 13) Besorgt um den Geliebten, will das Mädchen nicht singen, um nicht froh zu scheinen. 14) Klage über Umstehrung der Sitten, daß der Jüngling die Wittwe freie, der Alte die Jungsstau. 15) Klage eines Jünglings, daß die Mutter der Tochter zu viel 16) Das Mädchen schilt ben Wankelmuth ber Manner Freiheit gebe. 17) Bertraulich = frohes Gespräch bes Mädchens mit dem Pferde, bas ihr seines Herrn Neigung und Absichten verräth. 18) Fluch dem Ungetreuen. 19) Wohlwollen und Sorge. 20) Die Jugend dem Alter vorgezogen, auf gar liebliche Weise. 21) Unterschied von Geschenk und Ring. 22) Hirsch und Wila. Die Waldgöttin tröstet den liebekranken Hirsch. 23) Mädchen vergiftet ihren Bruder, um den Liebsten zu erlangen. 24) Mädchen will den Ungeliebten nicht. 25) Die schöne Kellnerin; ihr Geliebter ist nicht mit unter ben Gäften. 26) Liebevolle Rast nach Arbeit; sehr schön: es halt Bergleichung aus mit bem Hohenliebe. 27) Gebundenes Madchen: Capitulation um Erlösung. 28) Zwiefache Verwünschung, ihrer eigenen Augen und des ungetreuen Liebhabers. 29) Vorzug des kleinen Mädchens und sonstiger Kleinheiten. 30) Finden und zartes Aufwecken der Geliebten. 31) Welches Gewerbes wird ber Gatte senn? 32) Liebesfreuden verschwatt. 33) Treu im Tode; vom Grabe aufblühende Pflanzen. 34) Abhaltung; die Fremde fesselt den Bruder, der die Schwester zu besuchen zögert. 35) Der Liebende kommt aus der Fremde, beobachtet sie am Tage, überrascht sie zu Nacht. 36) Im Schnee geht das verlassene Mädchen, fühlt aber nur das erfältete Herz. 37) Drei Mädchen wünschen Ring, Gürtel, den Jüngling. Die Letzte hat das beste Theil erwählt. 38) Schwur zu entbehren; Reue beshalb. 39) Stille Reigung, höchst schön. Bermählte, früher den Wiederkehrenden liebend. 41) Hochzeitanstalten; Ueberraschung der Braut. 42) Eilig nedisch. 43) Gehinderte Liebe; verwelkte Herzen. 44) Herzog Stephans Braut hintangesett. 45) Welches Denimal dauert am längsten? 46) Klein und gelehrt. 47) Gatte über Alles, über Bater, Mutter und Brüder; an den gerüfteten Gemahl. 48) Töbtliche Liebeskrankheit. 49) Nah und versagt. 50) Wen nahm sich bas Mädchen zum Borbilb? 51) Mädchen als Fahnenträger. 52) Die gefangene, bald befreite Nachtigall. 53) Serbische Schönheit. 54) Loden wirkt am sicherften. 55) Belgrad in Flammen.

Von der Sprache nunmehr mit Wenigem das Nöthige zu melden, hat seine besondere Schwierigkeit.

Die Slawische theilt sich in zwei Hauptbialekte, ben nördlichen und

füblichen; dem ersten gehört das Russische, Polnische, Böhmische, dem letten fallen Slovenen, Bulgaren und Serben zu.

Die Serbische Nundart ist also eine Unterabtheilung des Südslawischen Dialekts; sie lebt noch in dem Munde von fünf Willionen Menschen, und darf unter allen Südslawischen für die kräftigste geachtet werden.

Ueber ihre Borzüge jedoch waltet in der Nation selbst ein Widerstreit;

zwei Parteien stehen gegen einander, und zwar folgendermaßen.

Die Serben besitzen eine alte Bibelübersetzung aus dem neunten Jahrhundert, geschrieben in einem verwandten Dialekt, dem Altpannonischen. Dieser wird nun von der Geistlichkeit und Allen, die sich den Wissenschaften widmen, als Sprachgrund und Muster angesehen; sie bedienen sich desselben im Reden, Schreiben und Verhandeln, fördern und begünstigen ihn; dagegen halten sie sich entsernt von der Sprache des Volks, schelten diese als abgeleitet von jenem, und als Verderb des echten, rechtmäßigen Johns.

Betrachtet man aber diese Sprache des Bolls genauer, so erscheint sie in ursprünglicher Eigenthümlichkeit, von sener im Grunde verschieden, und in sich selbst lebendig, allem Ausdruck des thätigsten Wirkens und eben so poetischer Darstellung genügend. Die in derselben versaßten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von zenem vornehmern Theil der Nation geringgeschätzt werden; deswegen sie auch niemals aufgeschrieben, noch weniger abgedruckt worden. Daher rührte denn auch die Schwierigkeit, sie zu erlangen, welche viele Jahre unüberwindlich schien, deren Ursache uns aber erst jetzt, da sie gehoben ist, offenbar wird.

Um nun von meinem Verhältniß zu dieser Literatur zu reden, so muß ich vorerst gestehen, daß ich keinen der Slawischen Dialekte, ungeachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht noch studirt, und also von aller Originalliteratur dieser großen Völkerschaften völlig abgeschlossen blieb, ohne jedoch den Werth ihrer Dichtungen, insofern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen.

Schon sind es fünfzig Jahre, daß ich den Klaggesang der edeln Frauen des Asan Aga übersetzte, der sich in des Abdate Fortis Reisen, auch von da in den Morlackischen Notizen der Gräsin Rosenderg sinden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigesügten Französischen, mit Ahnung des Rhythmus, und Beachtung der Wortstellung des Originals. Gar manche Sendung erhielt ich, auf lebhastes Anfragen, sodann von Gedichten sämmtlicher Slawischen Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor mir: weder einen Hauptbegriff konnte ich sassen, noch die Abtheilungen charakteristisch sondern.

Was nun aber die Serbischen Gedichte betraf, so blieb ihre Mittheilung aus obengemeldeter Ursache schwer zu erlangen. Nicht geschrieben, sondern durch mündlichen Bortrag, den ein sehr einfaches Saiteninstrument, Gusle genannt, begleitet, waren sie in bem niebern Kreise der Nation erhalten worden; ja es ereignete sich ber Fall, als man in Wien von einigen Serben verlangte, bergleichen Lieber zu bictiren, daß dieses Gesuch abgeschagen wurde, weil die guten, einfachen Menschen sich keinen Begriff machen konnten, wie man ihre kunstlosen, im eigenen Baterlande von gebilbeten Männern verachteten Gefänge einigermaßen hoch-Sie fürchteten vielmehr, daß man biese Naturlieber mit einer ausgebildeten Deutschen Dichtfunst ungünstig vergleiche, und baburch den rohern Zustand ihrer Nation spöttisch kundzugeben gedenke. Von dem Gegentheil und einer ernstlichen Absicht überzeugte man sie burch die Aufmerksamkeit ber Deutschen auf jenen Klaggesang, und mochte benn wohl auch durch gutes Betragen die längstersehnte Mittheilung, obgleich mur einzeln, hin und wieder erlangen.

Alles dieses war jedoch von keiner Folge, wenn nicht ein tüchtiger Wann, Names Wut Stephanowitsch Karabschitch, geboren 1787 und erzogen an der Scheide von Serbien und Bosnien, mit seiner Muttersprache, die auf dem Lande weit reiner als in den Städten geredet wird, frühzeitig vertraut geworden wäre, und ihre Bolkspoesie lieb gewonnen hätte. Er benahm sich mit dem größten Ernst in dieser Sache, und gab im Jahre 1814 in Wien eine Serbische Grammatik an den Tag, und zusgleich Serbische Bolkslieder, hundert an der Zahl. Gleich damals erhielt ich sie mit einer Deutschen Uebersetzung; auch jener Trauergesang sand sich nunmehr im Original; allein wie sehr ich auch die Gabe werth hielt, wie sehr sie mich erfreute, so konnte ich doch zu jener Zeit noch zu keinem lleberblick gelangen. In Westen hatten sich die Angelegenheiten verwirrt, und die Entwicklung schien auf neue Verwirrung zu deuten; ich hatte mich nach Osten gestüchtet und wohnte in glücklicher Abgeschiedenheit eine Zeit lang entsernt von Westen und Norden.

Nun aber enthüllt sich diese langsam reisende Angelegenheit immer mehr und mehr. Herr But begab sich nach Leipzig, wo er in der Breitkopf-Härtelschen Officin drei Bände Lieder herausgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Grammatik und Wörterbuch hinzussügte, wodurch denn dieses Feld dem Kenner und Liebhaber um vieles zugänglicher geworden.

Auch brachte des werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland denselben in Berührung mit vorzüglichen Männern. Bibliothecar Grimm in Cassel ergriff mit der Gewandtheit eines Sprachgewaltigen auch das Serbische; er übersetzte die Wukische Grammatik, und begabte sie mit einer Borrede, die unsern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir verbanken ihm bedeutende Uebersetzungen, die in Sinn und Sylbenmaß jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Professor Bater, der gründliche und zuverlässige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so rückt uns dieses bisher fremd gebliebene

und gewissermaßen zurüchschredende Studium immer näher.

Auf diesem Punkt nun, wie die Sachen gekommen sind, konnte nichts ersreulicher seyn, als daß ein Frauenzimmer von besondern Eigenschaften und Talenten, mit den Slawischen Sprachen durch einen frühern Aufentshalt in Rußland nicht unbekannt, ihre Neigung für die Serbische entschied, sich mit ausmerksamster Thätigkeit diesem Liederschatz widmete, und jener langwierigen Säumniß durch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersetzte, ohne äußern Antried, aus innerer Neigung und Gutachten, eine große Wasse der vorliegenden Gedichte, und wird in einem Octavband so viel derselben zusammensassen, als man braucht, um sich mit dieser ausgezeichneten Dichtart hinreichend bekannt zu machen. An einer Einleitung wirds nicht sehlen, die das, was wir vorläusig hier eingeführt, genauer und umständlicher darlege, um einen wahren Antheil dieser verdienstvollen neuen Erscheinung allgemein zu fördern.

Die Deutsche Sprache ist hiezu besonders geeignet; sie schließt sich an die Joiome sämmtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn, und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhnliches, Unzulässiges vorwerse; sie weiß sich in Worte, Wortbildungen, Wortfügungen, Redewendungen, und was Alles zur Grammatik und Rhetorik gehören mag, so wohl zu sinden, daß, wenn man auch ihren Autoren bei selbsteigenen Productionen irgend eine seltsamliche Kühnheit vorwersen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie dürse sich bei Uebersetzung dem Original in jedem Sinne nahe halten.

Und es ist keine Kleinigkeit, wenn eine Sprace dieß von sich rühmen darf: denn müssen wir es zwar höchst dankenswerth achten, wenn fremde Völkerschaften dasjenige nach ihrer Art sich aneignen, was wir selbst innerhalb unseres Kreises Originelles hervorgebracht, so ist es doch nicht von geringerer Bedeutung, wenn Fremde auch das Ausheimische bei uns zu suchen haben. Wenn uns eine solche Annäherung ohne Affectation wie disher nach mehrern Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische in kurzer Zeit bei uns zu Markte gehen müssen, und die Waaren, die er aus der ersten Hand zu nehmen beschwerlich fände, durch unsere Vermittlung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten ins Besonderste zurückzukehren,

dürsen wir ohne Widerrede behaupten, daß die Serbischen Lieder sich in Deutscher Sprache besonders glücklich ausnehmen. Wir haben mehrere Beispiele vor uns: Wuk Stephanowitsch übersette uns zu Liede mehrere derselben wörtlich; Grimm auf seinem Wege war geneigt, sie im Sylbenmaße darzustellen; auch Batern sind wir Dank schuldig, daß er uns das wichtigste Gedicht: die Hochzeit des Maxim Cernojewitsch im Auszuge prosaisch näher brachte, und so verdanken wir denn auch der raschen, unmittelbar einwirkenden Theilnahme unserer Freundin schnell eine weitere Umsicht, die, wie wir hossen, das Publicum bald mit uns theilen wird.

# Bolkslieder der Serben, überfest von Fraulein von Jatob.

1826. Göttingische gelehrte Anzeigen. 1826. Stück 192. — Grimms Recensionen. — Auszug daraus. — Die Lieder nahezu unübersetlich. — Glückwunsch zu dieser Uebersetung. — Aufmunterung, ja Aufsorderung an alle Gebildeten, sie zu lesen. — Betrachtung des Uebersetens. — Lage der ersten Ueberseter. — Liede zum Original. — Wunsch, es seiner Nation bekannt und angenehm zu machen. — Furcht vor den Eigenthümlichkeiten seiner Nation. — Annäherung dis zur Untreue, so daß das Original nicht mehr kemtlich ist. — Vergleichung älterer und neuerer Deutscher Uebersetungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegsamkeit, sich andern Ausdrucksweisen zu fügen; die Nation gewöhnt sich immer mehr, Fremdartiges aufzunehmen, sowohl in Wort als Bildung und Wendung.

Die Uebersetzerin hat das Glück, in eine solche Zeit zu kommen: sie hat nicht nöthig, sich vom Original weit zu entfernen; sie hält am Sylbensmaß und genauern Vortrag.

Erwünscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Hände gesallen: denn, genau besehen, stehen die Serbischen Zustände, Sitten, Religion, Denk- und Handelsweise so weit von uns ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei uns bedurfte, um sie durchaus gangbar zu machen.

Es ift nicht wie mit dem nordwestlichen Ossianischen Wolkengebilde, das, als gestaltlos, epidemisch und contagiös in einschwaches Jahrhundert sich hereinsenkte, und sich mehr als billigen Antheil erward: dieses südssstlich Nationelle ist hart, rauh, widerborstig; selbst die besten Familienserhältnisse lösen sich gar bald in Haß und Parteiung auf.

Das Verhältniß gegen die Europa antastenden Türken ist zweideutig, wie aller schwächern Völker gegen das mächtige. Schon fügt sich ein Theil dem Sieger und Ueberwinder; daher werden die kräftiger Widerstehenden

verrathen, und die Nation, für die sie Partei genommen, geht unter vor unsern Augen.

Diese unerfreulichen Ereignisse werden noch mehr verdüstert durch eine bloß sormelle Religion, durch eine Buch- und Pergamentautorität, wodurch allein barbarischer Gewaltthätigkeit Einhalt gethan wird, durch einen seltsamen, ahnungsvollen Aberglauben, der die Bögel als Boten gelten läßt, durch Menschenopfer Städte zu festigen denkt, dem eine Schicksalsgöttin, erst als serne Laut- und Berg-Stimme, die zur sichtbaren schönen Jägerin, die zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Ange-legenheiten gehorchen muß.

Noch nicht genug, Tobte stehen auf und besuchen auferstehende Tobte; von Engeln läßt sich hie und da was blicken, aber untröstlich, und nirgendshin ist ein freier und ideeller Blick zu thun.

Dagegen finden wir einen absoluten monstrosen Helden, turz gebunden wie irgend einer, ber uns, so sehr wir ihn auch anstaunen, keineswegs anmuthen mag. Eine unglückliche Mohrenprinzeß, welche ihn im Gefängniß ungesehen burch freundliche Worte tröstet, ihn befreit und schapbeladen zur Nachtzeit mit ihm entweicht, die er in der Finsterniß liebevoll umfängt. Als er aber Morgens das schwarze Gesicht und die blanken Rähne gewahr wird, zieht er ohne Weiteres den Säbel und haut ihr ben Ropf ab, ber ihm sobann noch Vorwürfe nachruft. Schwerlich wird er burch die Kirchen und Klöster, die er hierauf reuig stiftet, die Gottheit und unsere Gemüther versöhnen. Nun freilich imponirt er uns, wenn er den Blick des unüberwindlich bosen Bogdan durch seinen Heldenblick zuruddrängt, so daß jener nichts weiter mit ihm zu thun haben will; wenn er die Wila selbst beschäbigt, und sie Beschluß und That zurudzunehmen zwingt. Wir können uns die Art von Berehrung, die das Unbedingte in der Erscheinung immer abzwingt, nicht versagen; aber wohlthuend ift er uns so wenig als seine Genossen.

Alles Dieses ist zwar als charakteristisch, aber nicht zu Ungunsten von uns aufgestellt; ich will nur dadurch noch einleuchtender machen, wie es uns zum größten Bortheil gereiche, daß diese barbarischen Gedichte durch den Sinn und die Feder eines Deutschen talentvollen Frauenzimmers durchgegangen. Was sie aufnehmen konnte, wird uns nicht widerwärtig sehn; was sie mittheilen wollte, werden wir dankbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung soll eigentlich nur den Deutschen Leser auf einen ernsten Inhalt des Buches vorbereiten: denn selbst diezarten Liebesgedichte von der größten Schönheit haben etwas Fremdes, und die Heldengedichte, wenn sie gleich von den leisesten menschlichen Empfindungen durchslochten sind, halten sich von uns immer in einer gewissen Entfernung.

Hier ist also der Fall, wo wir dem Deutschen, wie auch dem auswärtigen gebildeten Publicum, zumuthen können, nicht etwa auf eine sentimentale Weise jene der cultivirten Welt als excentrisch erscheinenden Zustände sich aneignen zu wollen, sich einen Genuß nach besonderer Art vorzubilden; nein, wir verlangen, daß wir es wagen, jene Serben auf ihrem rauhen Grund und Boden, und zwar als geschähe es vor einigen hundert Jahren, als wär es persönlich, zu besuchen, unsere Einbildungstraft mit diesen Zuständen zu bereichern und uns zu einem freiern Urtheil immer mehr zu besähigen.

Strengere Forderungen an die Uebersetzung mögen nach Jahren erfüllt werden.

Das Annähernde, Gelenke, Geläufige ist das Wünschenswerthe bes Augenblicks.

Steigerung ber Uebersetungsforberungen.

Bon der lageften Art bis zur stricten Observanz.

Mängel beiber.

Die lette treibt uns unbedingt zum Original.

Anlocung für Fremde, Deutsch zu lernen; nicht allein der Berdienste unserer eigenen Literatur wegen, sondern weil die Deutsche Sprache immer mehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Und so können wir sie ohne Dünkel empfehlen.

Wer seit einem halben Jahrhundert die schiefen Urtheile der übrigen Europäischen Nationen über unsere Literatur beobachtet hat, und sie nach und nach durch theilnehmende, umsichtige Ausländer berichtigt sieht, der darf mit einiger nationellen Selbstgenügfamkeit aussprechen, daß jene Nationen in gewissen Fächern ihre Bornirtheit abgelegt und zu einer freiern Umsicht gelangt sind, als sie mit uns und unsern treuen Bemühungen mehr und mehr bekannt worden.

Man mißgönnt der Französischen Sprache nicht ihre Conversationsund diplomatische Allgemeinheit; in dem oben angedeuteten Sinne muß die Deutsche sich nach und nach zur Weltsprache erheben.

### Serbische Gedichte.

1827. Der zweite Theil der Uebersetzung Serbischer Gedichte, den wir dem anhaltenden gründlichen Fleiß unserer jungen Freundin verbanken, sollte mir Anlaß geben, über diese auch mir sehr schätzenswerthe Rationalpoesie meine Gedanken zu eröffnen. Auch hatte ich schon manches deshalb zurecht gestellt, als ich in den Göttingischen Anzeigen Nr. 192

Jahr 1826 eine Recension fand, welche mich aller weitern Aeußerungen überhebt. Sie ist von dem gründlichsten Sprachkenner verfaßt, der eben so gut das allgemeine Organ, wodurch wir uns mittheilen, als das daburch Mitgetheilte zu schäßen weiß. Nachträglich aber darf ich Folgendes bemerken.

Die Serbischen Lieber, freilich nach vielsährigen Anbeutungen und Borarbeiten im Stillen, werben uns auf einmal durch verschiedenartige Uebersetzungen bekannt, welche sich sonst in einer Nation nur nach und nach zu entwickeln psiegen. Ueber die sonst gewöhnliche Accommodation, wie sie vor fünszig Jahren noch nöthig war, wo man seinem Bolke alles Witzutheilende so nach Geschmad und Gaumen zurichten und anrichten mußte, um einigermaßen dem Fremden Eingang zu verschaffen, hat uns eine höhere Cultur hinausgehoben, und wir sehen nun, neben der ernst und streng an das Original sich haltenden Uebersetzung des Herrn Grimm, einen, bei aller Hochachtung sür das Original, mit freier Heiterkeit überliefernden Bortrag der Fräulein von Jakob, durch welche wir schon in Masse Gigenthum ansehen können. Nun tritt Herr Gerhard hinzu, mit großer Gewandtheit der Rhythmik und des Reines, und bringt uns leichtsertige eigentliche Lieder sür den Kreis des Gesanges.

Wenn die beiden ersten Dichtarten den Vortrag eines einzelnen Rhapsoden oder den eines gefühlvollen Alleinsingers voraussetzen, so gelangen wir hier zum lustigen Gesammtsang, und treffen das Baudeville, das nicht allein durch einen sinnig wiederkehrenden Refrän Einbildungstraft und Gefühl zusammenhält, sondern auch in sinnlosen, ja unsinnigen Klängen die Sinnlichkeit, und was ihr angehört, aufregt und sie zu einem gemeinsamen Taumel auffordert.

Dieses ist das Erbtheil der geselligen Franzosen, worin sie sich von jeher überschwänglich ergiengen, und worin neuerer Zeit Beranger sich meisterhaft erweist; wir würden sagen musterhaft, wenn er nicht gerade, um so ein trefslicher Poet zu sehn, alle Rücksichten, die man einer gebildeten Welt schuldig ist, durchaus ablehnen müßte.

Auffallend mußte hierbei seyn, daß ein halbrohes Bolkmit dem durchgeübtesten gerade auf der Stuse der leichtfertigsten Lyrik zusammentrisst, wodurch wir uns abermals überzeugen, daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe, und sich nach Umständen hervorthue: weder Gehalt noch Form braucht überliesert zu werden: überall wo die Sonne hinscheint, ist ihre Entwicklung gewiß.

Diese Andeutungen fortzusetzen enthalten wir uns gegenwärtig; die Schätze der Serbischen Literatur werden schnell genug Deutsches Gemein-

gut werden, und wir behalten uns vor, sobald noch Mehreres zur Kenntniß gekommen, unsere Gedanken weiter mitzutheilen.

So weit waren wir gelangt, als uns die angenehme Nachricht zukam, daß herr Gerhard unter dem Titel Wila eine neue Sammlung Serbischer Bolkslieder zunächst herausgeben werde. Da nun hier der sprach- und simgewandte Wann diese Angelegenheit zu fördern sich abermals geneigt erweist, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufforderung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlichst aufnehmen und sein Talent in dieser Angelegenheit fernerhin bethätigen.

#### Das Aeneste Serbischer Literatur.

1827. Simeon Milutinowitsch, ein für die Poesie seiner Nation wie für die dichterischen Erzeugnisse der unsrigen gleich empfänglicher Nann, gegenwärtig fünfunddreißig Jahre alt, war früher als Schreiber bei dem Senate in Belgrad angestellt, vertauschte aber, als Czerny Georg seine Brüder zu den Wassen rief, die Feder mit der Flinte und dem Handschar. Er socht in beiden Befreiungskriegen unter Georg und Nilosch sür die Freiheit seines Vaterlandes, wanderte, als dieses dem Türkischen Joche sich wieder schmiegen mußte, nach Bessardien, sing dort an die Helbenthaten der vorzüglichsten Bojaren dichterisch zu beschreiben, und kam über Rußland und Polen nach Leipzig, um daselbst, unterstützt vom Fürsten Milosch, in der Breitsopf- und Härtelschen Officin, wo er wußte, daß sein Freund Wuk Stephanowitsch die Serbischen Bolkslieder drucken ließ, ein von ihm begonnenes Gedicht gleichfalls der Presse zu übergeben. Er hat es nun vollendet, und es liegt ein Exemplar, in vier kleinen Duodez-bänden, vor mir.

Die herzliche Einfalt und Biederkeit, die seiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gedicht. Er hat es Sorbianca genannt, und es enthält in an einander gereihten Taborieen oder Heldenliedern eine epische Schilderung der Aufstandskriege Serbiens, deren wichtigste Momente er als Augenzeuge am besten darzustellen vermochte.

Der wackere Verfasser hat auf theilnehmendes Ansuchen uns den vollständigen Inhalt seines Gedichtes aussührlich mitgetheilt; wir fanden das Ganze, bei prüfender Uebersicht, höchst merkwürdig, und es ist vielleicht das erstemal, daß eine alte Volksliteratur sich durch so kange Zeit in Sinn und Ton durchaus gleich bleibt. Wir wünschen, daß dieses Gedicht übersetz, und zwar von Herrn Gerhard übersetzt werden möge, der sich die Denkund Lebensweise, woran diese Nation gewöhnt ist, genugsam bekannt ges macht hat.

Es erscheint als etwas ganz Eigenes, daß wir den Czerny Georg und seine Gehülsen in eben dem Constict mit den Türken sehen, in welchem wir nun die Griechen verwickelt sinden. Höchst interessant war uns, die Aehnlichkeit und den Unterschied beiderlei Aufstands gegen verjährte Usurpation zu erkennen. Und so bleibt uns dieses Gedicht, in wie weit wir uns damit befreunden konnten, höchst merkwürdig als Wiederholung oft versuchten Bestrebens, interessant durch die schönen Charaktere der Hauptunternehmer. Traurig aber ist auch hier der Anblick unzulänglicher Wittel, durch Vertrauen auf größere Nachbarstaaten sür Augenblicke zu übernatürlicher Kraft erhöht, und am Ende dennoch zwecklos verwendet.

Wir freuen uns im Boraus auf die Abstammung des schwarzen Georg von dem unüberwundenen Warko, wie sie sich in diesen Gedichten nahezu

mit historischer Zuversichtlichkeit wird darstellen lassen.

Schließlich wenden wir uns noch mit dem freundlichsten Gesuche an die drei von uns gerühmten Theilnehmer an diesem schönen Geschäft, und sprechen den Wunsch aus, Herr Grimm, Fräulein von Jakob und Herr Gerhard möchten, jedes in seiner Art, nicht nachlassen, diese so wichtige als angenehme Sache unablässig zu fördern.

#### Nationelle Dichtkunft.

1828. Die Serbische Poesie hat sich, nach einem fünfzigjährigen Zaudern, manchen eingeleiteten, aber stockenden Bersuchen, endlich in den Literaturen des Westens dergestalt ausgebreitet, daß sie weiter keiner Empsehlung bedarf und sogar eine Anzeige des Neuesten sast überssüssigs scheint.

Herrn Gerhards Wila, als der dritte und vierte Theil der Gedichte dieses leicht aufsassen und glücklich wiedergebenden Talents, ist in jedem Sinne höchst merkwürdig. Schon dehnt sich die beschränkte Mythologie dieser Halbarbaren mannigsaltiger auß: erst hatten wir eine vielsach erscheinende Wila, nunzeigen sich derenzwei; schon sindet man das geheimnißsvoll Fördernde und Hindernde, das Nuzende und Schadende in Einem geistigen Wesen zu denken nicht mehr verträglich, sondern est treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach die Fabelwelt dieser Nation ziemlich geisterhaft bevölkert.

Bu dem Begriff eines höchsten göttlichen Wesens aber scheint sie sich nur kärglich erheben zu können, und die Rolle des Satans mögen ihre unbezwinglichen Helben, ein Bogdan, ein Marko, gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen wird auch ihr Heldenkreis vor unserer Einsbildungskraft immer weiter und weiter, indem er sich nach den Vorsahren zu eröffnet, indem uns die Väter, die Oheime, die Ahnen der uns bisher

schon bekannten, halsstarrig unüberwindlichen Helden merkwurdig hervortreien.

Doch dürfen wir uns in das Verdienstliche der Sache tiefer einzugehen nicht verleiten lassen; nur bemerken wir, daß eine eigene wunderliche Dichtart sich hier vernehmen läßt. Es sind sehr artige nonsensicalische Lieder herumziehender heischender Mädchen und Kinder, an welche der Deutsche in der neuern Zeit durch des Knaben Wunderhorn schorn schon erinnert worden. Wir aber wurden persönlich in eine vorpoliceiliche Epoche versest, wo wir als Kinder den vermummten Dreitönigen, sodann den Fastnachtssängern, endlich auch den im Frühling Schwalben Verkündenden mit wohlwollender Behaglichkeit Pfennige, Buttersemmeln und gemalte Eier zu reichen das Vergnügen hatten. Von allem diesem scheint nur noch der Erntekranz übrig zu seyn, der aber eine kirchliche Form angenommen hat.

Die frei nachgebildeten Lieder halten wie die frühern Wort und Versprechen, sie sind zu uns herübergeführt, und wir werden derselben gar manche in froher Gesellschaft, bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen, ertönen zu lassen nicht versäumen; hier ist eine grenzenlose Anregung an unsere zahlreichen Componisten.

Auch Fräulein von Jakob fährt fort, sich um die Serbische Dichtkunst verdient zu machen; sind doch die Deutschen längst gewohnt, mehr als Einen Uebersetzer älterer und neuerer Werke auftreten zu sehen.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Ueberssetzungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Platz nicht gebräche, gar gern aufführen möchten; sie hält sich fest an der Stelle, die sie früher schon beshauptet, und kennt genau die Vorzüge, welche aus der unmittelbar darstellenden Art entspringen, die uns gerad in die Gegenwart des Erzählten versetzt.

Es ist dieses ein Unmerkliches, welches wohlempfunden sehn will und durch das Ganze durchgehen muß, aber höchst wichtig, weil der poetische Bortrag sich dadurch ganz eigentlich und einzig von dem geschichtlichen unterscheidet.

## Servian popular poetry,

translated by John Bowring. London 1827.

1828. Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem andern Kleid unvermuthet wieder erblicken, so war es auch mir zu Muthe, als ich die bekannten und anerkannten Serbischen Gedichte in Englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Verdienst erworben zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem andern Gewande.

Hussischen Anthologie beschenkt, wodurch wir mit jenen entsernten öftlicher Talenten, von denen uns eine weniger verbreitete Sprache scheidet, näher bekannt worden. Nicht allein erhielten dadurch berühmte Ramen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen Mann, der uns schon längst durch Liebe und Freundschaft verwandt war, Herru Joukovsky, näher kennen und ihn, der uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpslichtet hatte, auch in der weitern Ausdehnung seines poetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen denen, welche nun auch ostwärts ihre Blicke wenden und den Eigenthümlichkeiten der Slawischen Dichtkunst ihre Aufmerksamkeit schenken, dürfen wir diese beiden Sammlungen gar wohl angelegentlich empfehlen.

#### Böhmische Woefte.

1827. Da wir hoffen, daß wahre Freunde der allgemeinern Literatur oben belobte Recension der Serbischen Gedichte nachsehen und sich daraus mit und überzeugen werden, wie die Productionen anderer Slawischen Sprachen unserer Ausmerksamkeit gleichfalls höchst würdig sind, so dürsen wir die ernste Gesellschaft des vaterländisch nächst würdig sind, so dürsen wir die ernste Gesellschaft des vaterländische Musseums in Böhmen hiedurch wohl dringend ersuchen, in der durch ihre Sorgsalt herauskommenden Monatsschrift, wodon zwei Heste vor uns liegen, die Wittheilung Böhmischer Gedichte, und zwar der uralten sowohl als ihrer Nachbildungen, nicht weniger was in den neuesten Formen von Inländern gedichtet worden, freundlichst fortzusehen. Es wird dieß das sicherste Wittel sehn, sich mit dem größern Deutschen Publicum zu verbinden, indem, was das Uedrige betrifft, man zunächst für das Baterland zu arbeiten bemüht ist.

Die Entdeckung der Königinhofer Handschrift, die uns ganz unschätzbare Reste der ältesten Zeit bekannt machte, giebt Hossnung, daß dergleichen sich mehr auffinden werden, um deren Mittheilung wir um so dringender bitten, als sich in dem Bolksgesang von solchen vorchristlichen und erstchristlichen Aeußerungen einer halb rohen und doch schon den zartesten Gesühlen offenen Nation nichts erhalten haben möchte. Indessen danken wir für die Bruchstücke aus dem epischen Gedichte Wlasta von Karl Egon Ebert, nicht weniger sür Horimir und bessen Roß Schimet von Prosessor Anton Müller.

Einigen der in Deutscher Uebersetzung schon so wohlklingenden Sonetten von Kollar wünschten wir auch wohl einmal das Böhmische Driginal zur Seite beigefügt zu sehen. Dieß würde jenen Wunsch, die

Slawische Sprachkunde auch in die Deutsche Literatur hereinzuführen, befördern und erfüllen helfen.

#### Mmazonen in 2866men.

Die über triegerische Frauen in Böhmen mir öfters zugegangenen allgemeinen sabelhaften Nachrichten umständlicher zu erforschen und den Gedichts- und Geschichtsfreunden näher zu bringen, habe ich mir Folgendes vergegenwärtigt. Libussa mit ihren zwei Schwestern, sie, die jüngste, als Königin, die andern beiden als bedeutend im Staate, scheinen den Grund zu einem Weiberregiment gelegt zu haben, indem sie sich des günsstigen Vorurtheils für die geistigen Vorzüge ihres Geschlechts bedienten und durch Klugheit die Männer zu beschwichtigen wußten.

Dieses Uebergewicht war zu groß, so daß rohere, derbere Männer, zulest ungeduldig, die Königin sich zu verheirathen nöthigten, wodurch aber jene Gynäkokratie keineswegs aufgehoben ward, sondern sich vielmehr, zur Opposition genöthigt, befestigte.

Hier mögen nun die von Frauen besetzten festen Plätze den Nachbarn sehr unbequem gewesen sehn, und so lange Krieg und Streit gewaltet haben, bis endlich die Mannstraft sich wieder in ihre Rechte eingesetzt.

Freilich gründen sich diese Gedanken nur auf eine Chronikenlegende, und wir wollen ihnen nicht mehr Werth geben, als insofern Ales, was sich auf Sagen gründet, doch immer einige Achtung verdient.

#### Cours de Litérature Grecque moderne

par J. Rizo-Néroulos. Genève 1827.

1828. Wer diese wichtige Schrift in die Hand nimmt, und sich baraus gründlich und schnell zu belehren wünscht, der fange sogleich unten auf S. 67 zu lesen an und sahre fort die zum Abschnitt auf S. 87. Hat er vernommen und beherzigt, was der Verfasser auf diesen wenigen Blättern vortrug, hat er geahnt und durch eigenen Seist vervollständigt, was nicht gesagt, aber deutlich genug angedeutet ist, so wird er den Schlüssel zu dem übrigen Werke und zu Allem, was sonst über Neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Nöge der Vortrag, den wir nach unserer Weise davon versuchen, mit Ernst und Bedacht ausgenommen werden.

Sehen wir in die ältern Zeiten des Byzantinischen Kaiserthums zurück, soerstaunen wir über die hohe Würde, über den mächtigen Einstuß des Patriarchen von Constantinopel auch auf weltliche Dinge. Thronsehen wir neben Thron, Arone gegen Krone, Hirtenstab über dem Scepter; wirsehen Glauben und Lehre, Meinung und Rede überall, über Alles herrschen. Denn nicht allein die Geistlichkeit, sondern die ganze Christliche Welt hatte von den

letten heidnischen Sophisten Auft und Leidenschaft überkommen, mit Worten statt Handlungen zu gedaren, und statt umgekehrt das Wort in That zu verwandeln, Wort und Redensweise zu Schut und Schirm als Vertheidisgungs- und Angrisswasse zu benutzen. Welche Verwirrung des östlichen Reichs daher entsprungen, welche Verwicklung und Verwirrung dadurch vermehrt worden, ist den Geschichtskundigen nur allzu deutlich; wir aber sprechen dieses nur mit wenigen Worten aus, um schnell zum Anschauen zu bringen, wie die priesterliche Gewalt sich durchaus den Majestätsrechten gleich zu stellen gewußt. Als nun in späterer Zeit die Türken nach und nach das ganze Reich und zuletzt die Hauptsladt überwältigten, sand der neue Herrscher ein großes Volk vor sich, das er weder vernichten komte noch wollte, das sich auch nicht sogleich bekehren ließ. Unterthan sollten sie bleiben, Knechte sollten sie werden; aber durch welche Macht waren sie zusammenzuhalten und als Einheit zu fesseln?

Da fand man denn gerathen, die alte geistliche Majestät in ihren Formen bestehen zu lassen, um, indem man auch sie unterjochte, der Menge desto gewisser zu sehn. Ließ man aber dem geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ehemaligen Vorzüge, so waren es noch immer überschwängliche Vortheile, grenzenlose Privilegien, die ihm übrig blieben. Durch eine bestehende Synode wurden Patriarchen und Erzbischöse gewählt, die letztern auf Lebenszeit. Kein Gouverneur und Pascha durste sich in geistliche Händel mischen, noch sie vor seine Gerichtsstelle rusen; Patriarch und Synode bildeten eine Art Jury, und was sonst noch zu erwähnen wäre; wovon wir nur bemerken, daß die Güter der unbeerdt sterbenden Geistlichen nicht vom Staat eingezogen wurden, wie das Vermögen der übrigen kinderlos Abscheidenden.

Zwar versuhren die Ueberwinder folgerecht genug, um allmälig auch die Geister wehrlos zu machen. Die einzeln stehenden Kirchen wurden in Woscheen verwandelt, alle Schulen geschlossen, jeder öffentliche Unterricht verboten; allein die Klöster hatte man bestehen lassen, da denn die Wönche, nach echt Orientaler Weise, sich ihrer Kirchen und Capellen bedienten, um Kinder zu versammeln, sie bei gottesdienstlichen Ceremonieen mit assistiren zu lassen, ihnen bei dieser Gelegenheit durch Katechisation das Köthige beizubringen, und dadurch Religion und Cultus im Stillen aufrecht zu erhalten.

Hier aber tritt nun eine Hauptbetrachtung hervor, daß schon in der alten Byzantinischen Versassung der Patriarch nicht allein von religiösen Männern, von Priestern und Mönchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Kreis, einen Hosstaat von Weltgeistlichen um sich versammelt gesehen, welche mit ihren Familien (denn verheirathet war ja der

Priester, um so mehr der ihm verwandte Laie) von undenklichen Zeiten her einen wahren Abel bildeten und in strenger Hofordnung eine Stufenzeihe von Amts- und Würdestellen einnahmen, deren Griechischer Weise zussammengesetzte, vielsplbige Titel unsern Ohren garwunderlich klingen müssen.

Dieser Kaste, wie man sie wohl nennen barf, lagen die wichtigsten Geschäfte und also der größte Einfluß in Händen. Die Besitzthümer aller Alöster, die Aufsicht darüber sowie über deren Haushalt war ihnen übergeben; serner bildeten sie um den Patriarchen in allen bürgerlichen und weltlichen Dingen ein Gericht, wo Beschlüsse gefaßt und von wo sie ausgeschrt wurden. Dagegen sehlte es ihnen auch nicht an Pfründen und Einkünsten, die ihnen auf Klöster und sonstige geistliche Besitzungen, sogar auf Inseln des Archipels, angewiesen waren.

Dieses große und bedeutende Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besitz bei dem Untergange des Griechischen Reiches verloren haben; aber was von Personen und Kräften übrig blieb, versammelte sich augenblicklich um den Patriarchen, als um seinen angeborenen Mittelpunkt. Und da man diesen gar bald ans Ende der Stadt, in eine geringe, unansehnliche Kirche verwies, wo er sich aber doch gleich eine Bohnung andaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier ein, welches vom nahegelegenen Thore den Zunamen vom Fanal erhielt, wo sie sich ansangs, gegen ihre frühern Zustände, gedrückt und kümmerlich gemug mögen beholsen haben.

Aber unthätig nicht. Denn die wichtigen Privilegien, welche dem Batriarchen vergönnt waren, schlossen ja auch sie mit ein und forderten, wenn auch in großer Beschränkung, noch ernstlicher als vormals ihre Thatigkeit, welche, durch langer als zwei Jahrhunderte fortgesetzt, ihnen endlich einen höchft bebeutenden Einfluß verschaffte, den Einfluß, den der Geistreiche, Denkende, Unterrichtete, Umsichtige, Rührige über benjenigen erlangen muß, ber von allen biesen Eigenschaften keine besitzt und von dergleichen Wirksamkeiten keine sich zu eigen gemacht hat. Ihnen mußte seit bem ersten Augenblicke bes großen Unglücks und bem ersten Gnabenblideiner dem tyrannischen Ueberwinder abgenöthigten Gunft Alles bringenb obliegen, was zur Erhaltung ber ganzen nationellen Corporation nur irgend beitragen konnte. Sie, als die Finanzmänner des hohen Patriarchenstuhles, lassen sich abgesondert von ihm nicht denken, und sie, die in ber Ganzheit eines großen Wohlbehagens zu einander gehörten, werden sich gewiß in dem Moment der Zerstückelung besto eifriger aufgesucht und zu ergänzen getrachtet haben.

Wenn nun die hohe Geistlichkeit, als Abkömmlinge der letzten Literatoren und Sophisten des Heidenthums, alle Ursache und Gelegenheit hatten, die alte Sprache und einiges Wissenschaftliche bei sich zu erhalten und auszubilden, so werden diese Laien gewiß nicht zurückgeblieben sehn, auch neben weltlichem Treiben und Sorgen auf das, was von Unterricht irgend noch möglich war, mitzuwirken gesucht, und sich selbst, um einer solchen Oberaussicht werth zu sehn, in solchen Kenntnissen ausgebildet haben, welche sie von Andern zu fordern hatten, wobei ihnen ihre Verknüpfung mit dem Leben noch von einer andern Seite zu Statten kam.

Die hohe Geistlichkeit hielt sest an der Würde der Altgriechischen, durch Schrift überlieserten Sprache, und um so sester, als sie ihre Würde gegen die betriebsame Menge verwahren mußte, die seit geraumer Zeit, besonders aber seit dem abendländischen Einsluß, unter den Kreuzsahrern, Benezianern und Genuesen, sich den stammelnden Kinderdialekt der abendländischen Sprachen, und statt herrlicher geistreicher Formung und Beugung, nur Partiseln und Auxiliarien gleichsam stotternd hatte gefallen lassen. Sehen wir doch den Purismus, der eine durch Mengsal entstellte Sprache wieder herzustellen bemüht ist, so streng und zudringlich versahren: wie sollten diesenigen, welche ein reines Altherkömmliches zu bewachen haben, nicht auch das Gleiche zu üben berechtigt sehn?

Die mit äußerlichen Dingen, mit Benutzung von Gütern beschäftigten Weltgeistlichen waren dagegen genöthigt, sich mit dem Bolke abzugeben: sie mußten seine Sprache sprechen, wenn sie bessern Unterricht verbreiten wollten, das Organ keineswegs verschmähen, wodurch ein solcher Zweck zuletzt allein zu erreichen war. Denke man serner die Ausdehnung eines nach und nach sich verbreitenden Schulunterrichts, den sie von dem Hauptssitz auß zu beleben hatten, eine Wirksamkeit, die über den Archipel, dis zum Berg Athos, nach Larissa und Thessalien hin reichte, so wird man solgern, daß sie, überall mit allen Nationen zusammentressend, in fremden Sprachen sich zu üben, an fremden Eigenheiten, Politik und Interesse Theil zu nehmen hatten.

Der Geschichtskundige wird diesem stillen, gewissermaßen geheimen Gang durch zwei Jahrhunderte zu folgen wissen, um nicht für ein Wunder zu halten, daß dieses niedergebeugte Geschlecht, diese von einem abgelegenen Quartier benamseten Fanarioten, zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts auf einmal vom Hofe höchlich begünstigt, an den ersten Stellen des Reichs, als Dolmetscher der Pforte, ja als Fürsten der Moldau und Walachei hervortreten.

Hier nun glauben wir unserer Einleitung, nach oben ausgesprochener Absicht, genuggethan zu haben, und bürsen wohl dem Leser auf Seite 25 deuten, wo er die drei Spochen der Neugriechischen Literatur angezeigt und sodann ausgeführt zu sinden hat. Die erste, von 1700 bis 1750,

bezeichnet sogleich entschiedenere Schritte zu einer freiern Bildung. Der Einfluß jener bedeutenden Männer verbesserte das Geschick der Nation in hohem Grad. Unter solchem Schutz und Leitung sieng ein frisches Licht sich an zu verbreiten, und man suchte besonders das Altgriechische gründlich und reiner zu studiren.

Die zweite Periode von 1750—1800 zeichnet sich besonders aus durch Einsührung Europäischer wissenschaftlicher Kenntnisse. Man übersetzte eine Menge fremder Werke, der Wissenschaft, der Geschichte, der Philosophie angehörig; die Schulen vervielfältigten sich, mehrere derselben verwandelten sich in Lyceen und Universitäten. Eine große Anzahl Griechen hatten in Europa studirt, kamen in ihr Baterland zurück und übernahmen willig das ehrenvolle Geschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum als den Wissenschaften gewidmet erscheint.

Die dritte Spoche, datirt vom Anfang des Jahrhunderts, ist ganz modern; der öffentliche Unterricht gewann eine philosophische Richtung, besonders aber studirte man die Sprache, die überlieserte sowohl als die lebendige, methodischer und gründlicher. Borzügliche Männer, ihr Batersland wieder aufzurichten gesinnt, brachten freiere Begriffe in die Unterweisung, und das Lesen der alten Schriftsteller gab Gelegenheit, große und erhabene Gedanken in der Jugend zu erregen; auf die Sprachbildung wirkte der Einsluß Korals vorzüglich, und Alles war bemüht, die Nation eines Plazes unter den civilisirten Europas würdig zu machen.

Gar mannigfaltige Betrachtungen werden sich dem Lesenden dabei ausdrängen, und wir behalten uns vor, auch die unsrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, daß die Besten der Griechen sich nun um ihre neue Leuchte, um den edeln Souverneur versammeln; daß die Unterrichteten, Beisen und Rlugen mit Rath, die Tapfern mit That, besonders aber die Geistlichen mit rein menschlich-apostolischem Einsluß in seine Plane, in seine Ueberzeugungen eingreisen und als Fanarioten im höhern Sinne, nach dem Wunsche der ganzen Christenheit, sich erweisen und betragen mögen.

Eben als wir in Begriff sind, Vorstehendes dem Druck zu übergeben, erhalten wir durch die Freundlichkeit des Herrn Dr. Christian Müller zu Genf die Uebersetzung vorgemeldeter Schrift, wohlgerathen, wie sichs von einem so vorzüglichen Literator denken läßt.

Da ich so viel Antheil an dem Original genommen, so war nichts natürlicher, als daß ich mich sogleich der Stelle zuwendete, die mich zu vorstehendem Aufsat veranlaßt hatte. Da mußte ich dem merkwürdig sinden, daß der dem Versasser sonst günstig gesinnte Ueberseter Seite 72

und 77 in beigefügten Roten auf einmal als bessen Gegner auftritt, inbem er die Kanarioten, deren Herkommen und Wirken wir historisch zu entwideln getrachtet, feinbselig behandelt.

Wiberspruch gegen meine Ueberzeugung ift mir in einem hohen Alter immer willtommen, indem ich ja dadurch ohne besondere Bemühung erfahre, wie Andere denken, ohne daß ich von meiner Denkweise im Mindesten ab-

zuweichen genöthigt werde.

Und so gestehe ich benn aufrichtig, daß ich einen Mann wie Sacovaty Rizo Néroulos, ber sich noch jest ehemaligen Premierminister der Griechischen Hospodare in der Moldau und Walachei nennt und unterschreibt, höchlich bedauerte und beklagte, wenn ich ihn in dem erbärmlichen Buftande fah, wie er als Bortragender, Borlesender, Belehrender genöthigt ist, seine Darstellung unmethobisch zu beginnen und ben Hauptpunkt, worauf alles Berftandniß beruht, als Parenthese zu geben; wie er sich in bem unglücklichen Fall befindet, vor Ruhörern, die sich Freunde nennen, seinem Abel zu entsagen, seine fürftlichen Borfahren zu verläugnen, die langjährigen ebeln, ftillen und öffentlichen Ginwirtungen feines Geschlechts nur im Vorübergehen zu berühren, ihres Märtyrerthums als eines gleichgültigen Geschicks zu gebenken und die stillen Thränen, die er ihrem Grabe zollt, vor seinen Ruhörern beschämt zu verbergen. Diese jammervollen Bustande, die wir aus dem Original schon herausahnten, werden durch die Noten des werthen Uebersetzers ganz offenbar. Denn der wackere Néroulos mußte Angesichts der Versammlung empfinden und wissen, daß die Gesinnungen, die sich hier gedruckt aussprechen, in seinen Zuhörern burchaus obwalteten, daß man an ihm ben Geruch einer abgeschiedenen Fürstlichkeit taum erträglich fanb, ja baß er fürchten mußte, er werbe, ba man an seine freiwillige Erniedrigung nicht einmal recht glaubte, von der Menge sogar als Heuchler verachtet werden. Wie unter solchen Umstänben bem ebeln Manne nur ein Wort burch ben "Zaun ber Zähne" burchbrechen konnte, bleibt ein Räthsel, das wir nur durch ein inniges Bedauern beseitigen können.

Man verzeihe diese gewissermaßen abgenöthigte Aeußerung einem gemäßigten Philhellenen: ihm hat sich burch eine Reihe vieler Jahre ein historisches Menschengefühl entwickelt, d. h. ein dergestalt gebildetes, daß es, bei Schätzung gleichzeitiger Verdienste und Verdienstlichkeiten, auch die Bergangenheit mit in Anschlag bringt. Und so ist benn auch Borstehendes nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft, nicht dem Tagesblatt, sondern

ber Geschichte gewibmet.

Wenn wir die Vorwürse, die man den Fanarioten zu machen pslegt, mit Klarheit und Billigkeit beurtheilen wollen, so dürsen wir uns nur an die Zustände unserer hohen Domcapitel erinnern, deren altherkömmliche Glieder sämmtlich fürstenmäßig geboren wurden. Sie waren im eigentlichsten Sinne die Barmekiden, die Fanarioten von Deutschland. Um den geistlichen Wittelpunkt versammelt, nahmen sie die Bestimmung ihrer höchsten Würde aus den Händen des Patriarchen der Römischen Christenheit. Die Oberrichterstelle des ganzen Reiches war der ersten Würde anhängig, und so, unter wenig abweichenden Umständen, gestaltete sich ein Analogon jener Verhältnisse, wie solches in einem jeden großen Reiche sich nothwendig bilden muß.

Erinnert man sich der bei vorfallenden Wahlen eintretenden mannigssaltigen Verhältnisse, an die Intriguen, die Bestechungen, das Hinse und Wiedermarkten, Sewinnen und Abspannen der Stimmen und Zusagen, so wird man denen, die in einem abgelegenen Quartier von Byzanz Recht und Einsluß ihrer Kaste unter einem despotischen Oberhaupte zu sichern alle Ursache hatten, gar wohl verzeihen, sich derzenigen Künste bedient zu haben, welche durchaus der klugen und selbstsüchtigen Menscheit, ohne tadelnswerth zu sehn, jederzeit angehörten.

Indessen wir nun das Weitere aufzuklären der Zeit überlassen, kommen uns die Aeußerungen eines reisenden Engländers zu Statten, welcher kurz vor der gewaltigen, im Stillen vorbereiteten Explosion jene um den Patriarchen von Constantinopel noch immer versammelte hohe Aristoskratie auf der Insel Therapia, ihrem Sommerausenthalt, besuchte, wo auch unser Nizo noch, den Beginn der großen Epoche erwartend und voraussehend, scheindar mit Alterthümern sich abgebend, gegenwärtig war und mit klarem, scharsem Blick jene Zustände durchschaute. Wir sehen die hierher sich beziehende Stelle, deren Lakonismus kaum zu verstehen, unmöglich aber zu übersehen wäre, im Original hier bei, und lassen eine Paraphrase derselben als Entwicklung des Textes darauf erfolgen.

Les Fanariotes ont été long-temps signalés comme héritiers des vices de leurs ancêtres Byzantins: cette accusation a été répétée avec affectation, et souvent exagérée. Il est vrai que le temps et l'esclavage ont terni chez eux ce que leurs afeux libres avaient pu leur transmettre de nobles facultés: la corruption de cour, les intrigues théologiques, la législation capricieuse de l'empire déchu d'Orient, se retrouvent encore chez les esclaves des Turcs. Il y a une fertilité de subterfuges qui tient de l'instinct dans le caractère Grec, une sorte de travers dans la vue morale, que l'esclavage n'était pas propre à corriger et qui est devenue une duplicité habituelle et compliquée dont l'étranger est frappé au premier abord. Les vices ne peuvent disparaître en un jour et

il a fallu la cause la plus noble et les convulsions les plus violentes, pour relever malgré tant d'obstacles le caractère avili de la nation.

"Die Fanarioten hat man schon längst als Erben aller Laster ihrer Byzantinischen Borfahren angeklagt, auch biese Beschnlbigung zuversichtlich und oft übertrieben wiedersholt. Wie sollten aber auch die Griechen überhaupt jene schönen, edeln Eigenschaften, weshalb ihre freien Urväter so hoch geschätt sind, durch eine Reihe höchst bedrängender Jahre rein und lebendig bewahrt haben? Wie konnte die Nation, die Hohen wie die Geringen, beim Berfall des morgenländischen Kaiserthums den Einstüssen eines verdorbenen Hoses, theologisch verworrener Parteiungen, einer eigensinnig willkürlichen Gesetzgebung widerstehen? Nußten sie nicht, in diese Verworrenheiten verschlungen, alle Freiheit des Geistes, alles Rechtliche des Handelns ausgeben?

"Unter einem solchen durch Türkische Despotie täglich vermehrten Druck aber bilbete sich in dem Griechischen Charakter eine Fruchtbarkeit von Ausstüchten, eine Art von Schiefsblick in sittlichen Dingen, woraus sich denn, bei fortbauernder Sklaverei, eine gewohnts hinterlistige Zweideutigkeit entwicklte, welche dem Fremden beim ersten Antritt auffällt.

"Diese Laster und Mängel können nicht augenblicklich verschwinden, und nur das edelste Beginnen, die gewaltsamsten Zuckungen konnten so altherkömmliche Berwöhnungen bestegen und dem erniedrigten Charakter der Nation einen neuen Ausschwung nach dem Bessern hin verleihen."

Loukothea, von Dr. Karl Jien. Leipzig, 1827. 2 Bänbe.

1828. Dieses Werk wird einem Jeden, der sich mit den Hellenischen Angelegenheiten näher beschäftigt, willkommen und brauchbar sehn. Aus dem Neugriechischen übersetzte Briefe über die Zeitereignisse bilden einen gehaltreichen Text, der durch Beilagen, begleitet mit Anmerkungen, umständlich ausgelegt wird. Man kann daher dieses Werk als Compendium, Commentar und Sammlung von Collectaneen betrachten, woran man sich vielseitig unterrichten wird.

Der meiste Stoff ist aus Französischen und Englischen Werken zusammengetragen, ein Verzeichniß Neugriechischer Schriftsteller der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hinzugefügt, und das Ganze durch den Versuch eines Personen-, Sachen- und Wörterverzeichnisses zugäng- licher gemacht.

Aus dem Gesagten erhellt nun schon, daß man diese sämmtlichen Materialien mit Vorsicht und Kritik zu brauchen habe, indem sie uns von den Händen eines erklärten Philhellenen dargeboten sind, dem man nicht zumuthen kann, seinen Lieblingen irgend wehe zu thun.

#### Aengriechische Volkssieder, herausgegeben von Kind. Grimma 1827.

1828. Ein Vorwort behandelt Eigenheiten und Prosodie des Neugriechischen. Hierauf werden vierundzwanzig, mehr oder weniger moderne

Lieber mitgetheilt, benen sobann Anmerkungen und Worterklärungen in alphabetischer Ordnung folgen.

Ein sehr willsommenes, brauchbares Büchlein, wodurch wir abermals einen Vorschritt in den Kentnissen der Verdienste Neugriechischer Nationalpoesie thun. Denn freilich werden wir nach und nach immer mehr zu sichten haben, was denn eigentlich an diesen Gedichten das Schätzenswerthe seh. Keine Nation hat noch zu keiner Zeit das Vorrecht erhalten, nur gute und grundwürdige Poesieen hervorzubringen. Und so möchte denn auch mancher dieser Gesänge einen patriotisch-historischen Werth haben, ohne wegen des poetischen hervorgezogen zu werden.

Ich versuche nun, ob mir gelingen möchte, zu den von mir übersetzten zwölf Liebern noch mehrere von gleichem Werth hinzuzuthun; das aber darf ich jetzt schon aussprechen, daß mir neuerdings keins vor die Seele getreten, das sich an dichterischem Werth dem Charon vergleichen könnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen: die Einleitungsformel durch verkündende oder theilnehmende Bögel wiederholt sich bis zur Monotonie, und zulett ohne Wirkung: denn ganz anders ist es mit jenem Falle besichaffen, wo der Abler das Haupt eines Klephten davongetragen hat, und mit demselben, ehe er es aufspeist, eine Unterhaltung beginnt. Auch haben die einzelnen Gesechte viel zu wenig Unterscheidendes in den Vorfällen, um der Einbildungstraft wirkliche Gestalten und Thaten vorführen zu können.

#### Painos oder Litthauische Volkslieder, herausgegeben von L. J. Rhesa. Königsberg 1825.

1825. Durch diese Sammlung ist abermals einer meiner Wünsche ersüllt. Schon Herber liebte die Lettischen Bolkslieder gar sehr; in mein kleines Drama die Fischerin sind einige von seinen Uebersehungen gessossen. Außerdem liegt bereits seit mehreren Jahren eine starke Samm-lung solcher wohl verdeutschter Gedichte bei mir, die ich wie so manches Andere, in Hossnung dessen, was gegenwärtig geschieht, im Stillen ruhen ließ.

In dem gegenwärtigen Band erhalten wir eine Sammlung von Litthauischen Liedern, begleitet von wenigen Anmerkungen, um Eigensthümlichkeiten, bezeichnende Ausdrücke zu verdeutlichen. In einer angessügten Betrachtung giebt der Sammler wünschenswerthe Aufschlüsse über Inhalt und Rhythmus; auch theilt er Notizen über jene Literatur mit, und drückt sich im Allgemeinen über diese Dichtart folgendermaßen aus: "Die Litthauischen Bolkslieder, Dainos, sind größtentheils erotischer Gattung; sie besingen die Empfindungen der Liede und der Freude, schildern das Glück des häuslichen Lebens und stellen die zarten Verhältnisse wischen

Familiengliedern und Verwandten auf eine höchst einfache Weise vor Augen. In dieser Hinsicht bildet die ganze Sammlung gleichsam einen Cyclus der Liebe von ihrer ersten Veranlassung, durch die verschiedensten Abstusungen, bis zu ihrer Vollendung im ehelichen Leben. Sine ernste Wehmuth, eine sanste Melancholie verdreitet über diese Lieder einen sehr wohlthätigen Trauerstor. Die Liebe ist hier nicht eine ausschweisende Leidenschaft, sondern jene ernste, heilige Empfindung der Natur, die den unverdorbenen Wenschen anläßt, daß etwas Höheres und Göttliches in dieser wundervollen Seelenneigung liegt."

Die Uebersetung so wie die beigefügten Anmerkungen und Betrachtungen sind schätbar; nur wäre dem Ganzen ein weit größerer Werth
verliehen, wenn die Lieder nach ihrer innern Verwandtschaft wären aufgegestellt worden, vom Spinnermädchen und Webermädchen, durch Natürliches und Phantastisches, dis zu Krieg und Kriegsgeschrei. Wie sie setzt
untereinander stehen, zerstreuen sie Gesühl und Einbildungstraft, und zerstören zuletzt beide, weil Sensationen aller Art sich doch am Ende nach
einer gewissen Einheit zurücksehnen.

Als merkwürdig würde man sodann gefunden haben, daß der eigentliche Lebensbeginn, das Verhältniß der Eltern zu den Kindern, hier ganz und gar sehle, und kaum eine Spur zu entdeden seh, daß man jemals darauf sittlich und dichterisch aufgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie erscheinen, wollen heirathen, die Knaben zu Pferde steigen.

Da es so viele Aubriken giebt, unter welche man die Gedichte vertheilt, so möchte ich diese mit dem Namen Zust and sgedicht e bezeichnen: denn sie drücken die Gesühle in einem gewissen entschiedenen Zustande aus; weder unabhängige Empfindungen noch eine freie Einbildungstraft waltet in denselben; das Gemüth schwebt elegisch über dem beschränktesten Raum.

Und so sind denn diese Lieder anzusehen als unmittelbar vom Bolke ausgegangen, welches der Natur, und also der Poesie, viel näher ist als die gebildete Welt.

Die Dichtergabe ist viel häusiger als man glaubt; ob aber einer wirklich ein Dichter sen, sieht man am sichersten bei Gelegenheits- und solchen Zustandsgedichten: das erste faßt einen vorübergehenden Zeit- moment glücklich auf, das andere beschränkt sich mit zarter Reigung in einen engen Raum, und spielt mit den Bedingungen, innerhalb deren man sich unauflöslich beschränkt sieht. Beide nehmen ihren Werth von dem prägnanten Stoff, den sie ergreisen, dem sie sich widmen, und verlangen von ihren Fähigkeiten nicht mehr als sie leisten können.

Daß der Herausgeber sich mit einsichtiger Wahl auf die Hälfte der in seinem Besitz befindlichen Lieder beschränkt hat, ist sehr zu loben. Sollen

bie Bolkslieder einen integrirenden Theil der echten Literatur machen, so müssen sie mit Maß und Ziel vorgelegt werden. Ist die Gelegenheit, ist der Zustand erschöpft, so begnüge man sich in diesem Kreise, wie der Sammler hier sehr löblich gethan hat.

Es kommt mir, bei stiller Betrachtung, sehr oft wundersam vor, daß man die Bolkslieder so sehr anstaunt und sie so hoch erhebt. Es giebt nur eine Poesie, die echte, wahre; alles Andere ist nur Annäherung und Schein. Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben als dem Ritter: es kommt nur darauf an, ob Jeder seinen Zustand ergreist und ihn nach Würden behandelt, und da haben denn die einsachsten Berhältnisse die größten Bortheile; daher denn auch die höhern, gebildeten Stände meistens wieder, insofern sie sich zur Dichtung wenden, die Natur in ihrer Einsalt aufsuchen.

## Spanische Romanzen, überfest von Beauregarb Banbin.

1823. Sie wurden mir zuerst durch des Gesellschafters Rovemberheft 1822 bekannt. Die dort aufgeführten sind sämmtlich humoristischen Inhalts, deren wohlgelungene Uebertragung mich um so mehr ergetzte, als ich unter dem etwas fremdklingenden Namen einen Nachbarsmann voriger Zeiten zu entdeden glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, folgende Gedanken aufgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft ben Namen Bolkslieder aus, und weiß nicht immer ganz deutlich, was man sich dabei benken soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, es seh ein Gedicht, aus einer, wo nicht rohen, doch ungebildeten Nasse hervorgetreten: denn da das poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren, und also auch auf der untersten Stufe der Bildung. Hiervon ist so öfters gehandelt worden, daß davon weiter zu reden unnöthig sehn dürfte.

Num möchte ich aber burch eine geringe Veränderung des Ausdrucks einen bedentenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage Lieder des Volks, d. h. Lieder, die ein jedes Volk, es seh dieses oder jenes, eigenthümlich bezeichnen, und wo nicht den ganzen Charakter, doch gewisse hampt- und Grundzüge desselben glücklich darstellen.

Berziehen seh es mir, daß ich, nach Deutscher und Nordischer Weise, etwas aushole und mich folgendermaßen erkläre.

Die Ibee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es sey, auf welche Art es Goethe, Auswärtige Literatur 12

auch wolle, erregt immer Apprehension, eine Art Scheu, Berlegenheit, Widerwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur sett. Nun ist aber keine Nation vorzusühren, welche die Idee unmittelbar im allgemeinen und gemeinsten Leben zu verkörpern geneigter wäre als die Spanische, die uns über das Gesagte die schönsten Ausschlüsse liefert.

Die Jbee, wie sie unmittelbar in die Erscheinung, ins Leben, in die Wirklichkeit eintritt, nuß, insofern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothewendig für Phantasterei gehalten werden, und dazu, dahin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie ihre hohe Reinheit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gefäß, in welchem sie sich manisestirt, geht, eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert Mittelgedanken ab, und wenden uns wieder zu unserer Rubrik.

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher denn auch das Phantastische, das an der Wirklichkeit zu Grunde geht, kein Mitleiden erregt, sondern lächerlich wird, weil es komische Verhältnisse veranlaßt, die dem heitern Böswilligen gar glücklich zusagen. Ich müßte mich besimmen, um irgend etwas zu sinden, das uns Deutschen in dieser Art gelungen wäre; das Mißlungene wird sich jeder Einsichtige selbst vorzählen: das Höchstgelungene dieser Art ist Don Quixote von Cervantes. Das, was im höhern Sinne daran zu mißbilligen sehn möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben die uns vorgelegten Romanzen des Spanischen Bolkes, die freilich schon ein hohes Dichtertalent voraussepen, leben und schweben durchaus zwischen zwei Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß derjenige, der auch darin wes't und wirkt, sich immer gequetscht sindet; die Quetschung aber ist hier nie tragisch, nie tödtlich, sondern man muß am Ende lächeln, und man wünschte sich nur einen solchen Humor, um dergleichen zu singen oder singen zu hören.

Rurz nachdem dieses niedergeschrieben, erhielt ich nun das Heft selbst, in welchem noch mehr dergleichen, wie ich sie nennen will, eigentlich humoristische Balladen sich sinden, so daß ihrer zusammen etwa neun, von welchen das Obgesagte gelten könnte, sämmtlich als unschätzbar in ihrer Art anzusprechen sind.

Allein die Sammlung beschränkt sich nicht hierauf; beliebter Kürze willen möchten wir sagen: sie umfaßt tragische, komische und mittlere; alle zusammen zeugen von Großheit, von tiesem Ernst und einer hohen Ansicht des Lebens. Die tragischen grenzen durchaus ans Grausenhaste, sie rühren ohne Sentimentalität, und die komischen machen sich Spaß ohne

Frechheit, und führen das Lächerliche bis ins Absurde, ohne deshalb den erhabenen Ursprung zu verläugnen. Hier erscheint die hohe Lebensansicht als Fronie; sie hat zugleich etwas Schelmisches neben dem Großen, und das Gemeinste wird nicht trivial. Die mittlern sind ernst, und bewegen sich in leidenschaftlichen, gefährlichen Regionen; aber entweder durch irgend eine Bermittlung, und wo das nicht gelingt, durch Resignation, Kloster und Grab werden sie abgeschlossen. Alle zeugen von einer Nation, die eine reiche Wirklichseit und darin ein geistreiches Leben besaß und besitzt.

#### Chineftsches.

1827. Nachstehende, aus einem chrestomathisch-biographischen Werke, bas den Titel führt: Gedichte hundert schöner Frauen, ausgezogene Notizen und Gedichtchen, geben uns die Ueberzeugung, daß es sich, trop aller Beschränkungen, in diesem sonderbar merkwürdigen Reiche noch immer leben, lieben und dichten lasse.

Fränlein See-Haon-King. Sie war schön, besaß poetisches Talent, man bewunderte sie, als die leichteste Tänzerin. Ein Verehrer drückte sich hierüber poetisch folgendermaßen aus:

> Du tanzest leicht bei Pfirsichstor Am luftigen Frühlingsort: Der Wind, stellt man den Schirm nicht vor, Bläst euch zusammen fort. Auf Wasserlilien hüpftest du Wohl hin den bunten Teich; Dein winziger Fuß, dein zarter Schuh Sind selbst der Lilie gleich. Die Andern binden Fuß für Fuß, Und wenn sie ruhig stehn, Gelingt wohl noch ein holder Gruß; Doch können sie nicht gehn.

Bon ihren kleinen goldbeschuhten Füßchen schreibt sichs her, daß niedliche Füße von den Dichtern durchaus goldene Lilien genannt werden; auch soll dieser ihr Vorzug die übrigen Frauen des Harems veranlaßt haben, ihre Füße in enge Bande einzuschließen, um ihrähnlich, wo nicht gleich zu werden. Dieser Gebrauch, sagen sie, seh nachher auf die ganze Nation übergegangen.

Fräulein Mei-Fe. Geliebte bes Kaisers Min, reich an Schönheit und geistigen Berdiensten, und beshalb von Jugend auf merkwürdig. Rachdem eine neue Favoritin sie verdrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des Harems eingeräumt. Als tributäre Fürsten dem Kaiser große Geschente brachten, gebachte er an Mei-Fe und schickte ihr Alles zu. Sie sendete dem Raiser die Gaben zurück, mit folgendem Gedicht:

Du senbest Schätze, mich zu schmüden! Den Spiegel hab ich längst nicht angeblickt: Seit ich entfernt von deinen Bliden, Beiß ich nicht mehr, was ziert und schmückt!

Fräulein Jung-Zean-Ling. Den Kaiser auf einen Kriegszug begleitenb, ward sie nach bessen Riederlage gefangen und zu den Frauen des neuen Herrschers gesellt. Wan verwahrt ihr Andenken in folgendem Gedicht:

Bei geselligem Abenbroth, Das uns Lieb und Freude bot, Wie betrübte mich Seline! Als sie, sich begleitend, sang, Und ihr eine Saite sprang, Fuhr sie fort mit ebler Niene: "Haltet mich nicht froh und frei! Ob mein Herz gesprungen seh— Schaut nur auf die Mandoline!"

Lae-Noen. Eine Dienerin im Palaste. Als die Kaiserlichen Truppen im strengen Winter an der Grenze standen, um die Rebellen zu bekriegen, sandte der Kaiser einen großen Transport warmer Monturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst gemacht war. Ein Soldat sand in seiner Rocktasche folgendes Gedicht:

Aufruhr an ber Grenze zu bestrafen, Fechiest wacker, aber Nachts zu schlaser Hindert dich die strenge Kälte beißig. Dieses Kriegerkleid ich näht' es sleißig, Wenn ich schon nicht weiß, wers tragen sollte; Doppelt hab ich es wattirt, und sorglich wollte Reine Nabel auch die Stiche mehren Zur Erhaltung eines Nanns der Ehren. Werben hier uns nicht zusammensinden;

Der Soldat hielt für Schuldigkeit, das Blatt seinem Officier vorzuzeigen; es machte großes Aufsehen, und gelangte vor den Kaiser. Dieser versügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Harem: wer es auch geschrieben habe, sollte es nicht verläugnen. Da trat denn Eine hervor, und sagte: Ich bins, und habe zehntausend Tode verdient. Der Kaiser Puen-tsung erbarmte sich ihrer und verheirathete sie mit dem Soldaten, der das Gedicht gesunden hatte; wobei Seine Majestät humoristisch bemerkte: "Haben uns denn doch hier zusammengesunden! Worauf sie versehte:

Der Raiser schafft, bei ihm ift Alles fertig, Bum Wohl der Seinen, Künftiges gegenwärtig.

Hierburch nun ist ber Name Kae-Pven unter den Chinesischen Dichterinnen aufbewahrt worden.

#### Individualpoeste.

Ganz nahe an das, was wir Bolkspoesie nennen, schließt sich die Individualpoesie unmittelbar an. Wenn die einzelnen werthen Personen,
denen eine solche Gabe verliehen ist, sich selbst und ihre Stellung recht
kennen lernen, so werden sie sich ihres Plazes im Reiche der Dichtkunst
erfreuen; anstatt daß sie jetzt meist nicht wissen, woran sie sind, indem sie
sich in der Masse der vielen Dichter verlieren und, indem sie Anspruch
machen, Poeten zu sehn, niemals zu einer allgemeinen Anerkennung gelangen können, wie sie solche wünschen. Um mich hierüber deutlich zu
machen, will ich mich an Beispiele halten.

Ein Geistlicher, auf einer nördlichen Landzunge der Insel Usedom, auf einer Düne geboren, diese Düne mit ihrem geringen vegetabilischen Behagen und sonstigen Zuständen liebend, sein geistliches Amt auch mit Wohlwollen verübend, hat eine gar liebenswürdige Art, seine Zustände poetisch darzustellen.

Boß hat in seiner Luise diesen häuslichen Ton angegeben; in Hermann und Dorothea habe ich ihn aufgenommen, und er hat sich in Deutschland weit verbreitet. Und es ist wohl keine Frage, daß diese dem Sinne des Bolks sich nähernde Dichtart den individuellen Zuständen am besten zusagt.

Ein solcher Mann muß sich ansehen wie ein Musikfreund, der, bei angeborenen Talenten und Neigungen, den Beruf gerade nicht findet, Tapellmeister zu werden, aber für sich und seine Hauscapelle genugsames Geschick hat, um eine solche wünschenswerthe Tultur in seinem Kreise zu verbreiten.

Da man nicht aufhören kann, Chrestomathien drucken zu lassen und das Bekannte wieder bekannt zu machen, wogegen doch auch nichts zu sagen ist, weil man das Bekannte weiter bekannt macht oder in der Erinnerung der Menschen auffrischt, so wäre es, aber freilich für einen Mann von höherm Sinn und Geschmack, eine schöne Aufgabe, wenn er gerade von solchen individuellen Gedichten, welche gar nicht in den Kreisdes größern Publicums gelangen oder vom Tage verschlungen werden, eine Sammlung veranstaltete, und so das Beste, was aus dem individuellen Zustande, aus einem eigens bestimmten und gestimmten Geiste hervorgegangen, billigerweise ausbewahrte; wobei denn zum Beispiel

eben dieser Geistliche, so wie mancher Andere, zu verdienten Ehren gelangen und mit dem Alles verzehrenden Weltlauf einen mäßigen Kampf beginnen könnte.

Die Bemertung muß ich hinzusügen, daß solche Individualitäten, benen man ein dichterisches Talent nicht absprechen kann, sich gewöhnlich ins Weitläusige verlieren. Das wird aber einem jeden Talent begegnen, das sich nicht durch entwickelten Geschmack, entweder durch sich selbst oder durch Anleitung, nach und nach zu der Höhe erhebt, um zu dem ästhetischen Lakonismus zu gelangen, wo nur das Nothwendigste, aber auch das Unerläßliche gehörig faßlich dargebracht wird. Ein Jeder kann aus seiner Jugend dergleichen Beispiele vorführen, wo er nicht sertig werden konnte, und die Deutsche Nation hat schöne Talente auszuweisen, welche selbst ausgebildet diesen Vorwurf nicht ablehnen können.

•

## Inhalt.

### Auswärtige Literatur und Boltspoefie.

| I.                                  | M          | gri  | edji | (d)  | e 2 | life | rat | ur. |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|-------------------------------------|------------|------|------|------|-----|------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
|                                     |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | € | beite     |
| Neber die Barobie bei den Alten .   | •          | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | - | 1         |
| Die tragischen Tetralogieen ber G   |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 4         |
|                                     | •          |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   | • |   | • | 6         |
| Plato, als Mitgenosse einer Christ  | lige       | n    | Off  | enb  | atı | ing  |     |     | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | 8         |
| Phaëthon, Tragobie bes Euripidel    | <b>3</b> . | •    | •    | •    |     |      | •   | •   | •  |   |   |   |   | • | • | • | • | 12        |
| 8um Phaethon des Euripides .        |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 20        |
| Euripides Phaethon noch einmal      |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 22        |
| Die Bacchantinnen bes Euripibes     |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 23        |
| homer noch einmal                   |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | • | 25        |
| II.                                 | 34         | ta H | zőfi | iffi | • • | Lifo | raí | ur. |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|                                     |            |      | - •  | •    |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.5       |
| Don Alonzo, ou l'Espagne            |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   | ٠ | • | • | 27        |
| Oeuvres dramatiques de Goethe       |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | • | 31        |
| Notice sur la vie et les ouvrages d |            |      |      | _    |     | _    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | • | 38        |
| Aus dem Französischen des Globe     |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | • | 41        |
| La Guzla, poésies Illyriques        |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | • | 43        |
| Le Tasse, drame historique par A    |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   | • | • | • | • | • | 45        |
| Bezüge nach außen                   | •          | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •   | •  | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | 48        |
| Ein Gleichniß                       |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | • | 49        |
| Ferneres über Weltliteratur         |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • |   | 49        |
| Englisches Schauspiel in Paris .    | •          | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • |   | <b>58</b> |
| Französisches Schauspiel in Berlin  | t .        | •    | ٠    | •    | •   | •    | •   | •   | •  | • | • |   |   | • | • | • | • | 54        |
| Histoire de la vie et des ouvrages  | de l       | Mo   | lièr | e p  | ar  | Tas  | ch  | ere | au | • | • | • | • | • | • | • |   | 55        |
| Richelieu, comédie par Lemercieu    |            |      | •    | •    | •   | •    | •   |     |    |   | • |   | ٠ | • | • | • | • | 55        |
| Frangöfisches Haupttheater          |            | •    |      | •    | •   | •    | •   | •   | •  | • |   |   | • |   | • |   |   | 57        |
| Faust, Tragédie de Goethe           |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 60        |
| Elisabeth de France, Tragédie par   |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | • | 62        |
| Perkins Warbeck, par Fontan .       |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | • | 62        |
| Idées sur la philosophie de l'histo |            |      |      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | • | _         |
| Einzelnbeiten                       |            |      | •    | •    | •   | •    |     |     |    | • | • | • |   | _ |   | • | • | 63        |
| Le livre des Cent-et-un             | •          | _    |      |      | •   | _    |     | •   | •  | • | • | • |   | • | • | • |   | RA        |
| Einzelnheiten                       | ٠.         | •    | _    | •    | •   | •    | _   | •   | •  | • | • | • |   | • | • | • | • | 71        |
|                                     | , -        | ٠    | •    | •    | •   | •    | •   | •   | •  | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • •       |
| $\mathbf{m}$                        | [. 6       | In   | glif | dje  | S   | fer  | afu | r.  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Byrons Don Juan                     |            |      | •    | •    | •   | •    | •   |     | •  |   |   |   |   | • | • |   |   | 78        |
| Byrons Don Juan                     | •          |      | •    |      |     | •    | •   |     |    | • | • |   | • |   |   | _ | • | 78        |
| Cain by Lord Byron                  |            |      |      |      |     | •    | •   |     | •  | • | • | • | • |   | • | • |   | 81        |
| Cain by Lord Byron                  | •          | ٠    | •    |      |     | •    |     |     |    |   |   |   | • | - | _ |   |   | 88        |
| Leben Rapoleons von Palter Sco      | tt         | •    | •    | •    | •   | -    | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | 24        |
| The life of Rr. Schiller            | -          | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •   | ٠  | • | • | • | • | • | • | • | • | 29        |

|                                   |          |            |      |      |     |      |     |      |          |   |   |   |   |   |   |   |   | Gette |
|-----------------------------------|----------|------------|------|------|-----|------|-----|------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Borwort zu Schillers Leben von C  | Carl     | <b>hle</b> | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 88    |
| German Romance                    | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 98    |
| Wallenstein, from the German of   | Sch      | ille       | er   | •    |     |      |     | •    | •        | • | • | • |   |   | • | • | • | 100   |
| Edinburgh Review, Foreign- unb    | For      | reig       | gn   | Qua  | rte | erly | y R | tevi | ew       | 8 | • | • | • | • | • | • | • | 100   |
| The Foreign Quarterly Review.     | •        |            | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        |   | • |   | • | • | • | • | ٠ | 102   |
| Whims and Oddities                |          | •          | •    |      |     |      |     |      |          | • | • | • | • | • | • |   | • | 104   |
|                                   |          |            |      |      |     | _    |     |      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| IV.                               | . 3      | tal        | iän  | isdj | e.  | Sil  | ero | lful |          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Don Ciccio                        |          |            |      |      |     |      |     |      |          |   |   |   |   |   |   | • |   | 106   |
| Dante                             | •        | •          |      |      |     |      |     |      |          |   |   |   |   |   | • |   | ٠ | 109   |
| Classifer und Romantifer          | •        |            | •    |      |     |      |     |      | •        |   |   |   |   | • | • |   |   | 111   |
| Il conte di Carmagnola di A. Man  | zoni     | ì          |      |      |     |      | _   |      | •        |   | • | • | • |   | • |   |   | 116   |
| Indicazione etc                   | _        |            |      |      |     | •    | •   |      | -        | • | • | • |   | • | • |   |   | 127   |
| Graf Carmagnola noch einmal .     | •        |            |      | •    | •   | •    |     |      |          | • | • | • | • | • | • |   | • | 130   |
| Manzoni an Coethe                 | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • |   | 185   |
| Adelchi                           | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | · | 135   |
| L'Eco, Giornale di Scienze etc.   | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 141   |
| 11 Leo, Giornale ur Scienze etc.  | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • |       |
| V.                                | (9)      | rien       | ıfal | ild  | e.  | Sil  | era | fu   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Toutinameh von Iten und Kofega    |          |            |      |      |     |      |     |      |          | _ |   |   | _ | _ | _ |   |   | 142   |
| Lieb der Liebe von A. Umbreit .   |          | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • |   | 143   |
| Indische Dichtung                 | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        |   | • | • | • |   | • | • |   | 144   |
| Another Sidening                  | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • |       |
|                                   | V        | I.         | F    | olk  | #p  | oesi | L   |      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Boltspoeste                       |          |            |      |      |     | •    |     | _    | _        |   |   |   | _ | _ | _ |   |   | 147   |
| Frithiofs Saga                    | _        |            | •    |      |     | •    |     |      | •        | · | • | • | • | • | ٠ |   |   | 148   |
| Serbische Lieber                  | •        |            |      |      | •   |      | •   | •    |          | • |   | • |   | • | • |   | ٠ | 150   |
| Bollslieber ber Serben von Fraul  | ein      | hai        | . 9  | iatr | 'n  |      | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 159   |
| Serbische Gebichte                | -        | •••        | • •  |      |     | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • |   | 161   |
| Das Reueste Serbischer Literatur  | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        |   | • | • | • | • | • | • |   | 163   |
| Rationelle Dictunft               | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    |          | • | • | • | • | • | • | • | • | 164   |
| Servian popular poetry by Bowrin  | 107      | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 165   |
|                                   | <b>.</b> | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 166   |
| Amazonen in Böhmen                | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | 167   |
|                                   | lann     | •          |      | I T  | ):- |      | 14. | •    | ·<br>loe | • | • | • | • | • | • | • | • | 167   |
| Cours de Litérature Grecque mod   | CLII     | e h        | ar . | ø. I | VIZ | 1-U  | 101 | vu   | IU3      | • | • | • | • | • | • | • | • | 174   |
| Leukothea von Iten                |          | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | 174   |
| Neugriechische Bolkslieber von Ki | ILD      | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 175   |
| Dainos von L. J. Rhefa            |          | •          | •    |      | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 177   |
| Spanische Romanzen von Beaure     | gart     | *          | anı  | nn   | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 179   |
| Chinesisches                      | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 181   |
| Individualpoeste                  | •        | •          | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •        | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | TOT   |

# Goethe's Werke.

Dreißigster Band.

Einleitung. — Zur Kunst.

|   | <br> |
|---|------|
|   |      |
|   | <br> |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   | •    |
|   | •    |
|   |      |
|   |      |
| · |      |
|   |      |
|   | <br> |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   | i    |
|   | 1    |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
| · |      |
|   | 1    |

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbesserte Auflage.

Dreißigster Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.

Drud von Sifder & Wittig in Celpzig.

Einleitung.

|   |   |   |   | I                                     |
|---|---|---|---|---------------------------------------|
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   | 1                                     |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   | ı                                     |
|   |   |   |   | ı                                     |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   | • | • | :                                     |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   | I                                     |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
| • |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   | 1                                     |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   | · | • |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   | !                                     |
|   |   |   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   |                                       |
|   |   |   |   | I                                     |

Den äußern Anlaß zu der Charakteriftik Windelmann's gaben eine Anzahl Briefe besselben an Berendis, Kammerrath und Chatullier bei ber herzogin Amalie. Diese Briefe, theils vor der Reise nach Italien, theils unter jenem heiteren himmel geschrieben, waren aus bem Nachlasse bes 1783 gestorbenen Berendis in die Hande der Herzogin Mutter übergegangen, welche sie dann Goethe mit der Erlaubniß der Beröffentlichung hatte zukommen lassen. Goethe benutte mit Freuden die Gelegenheit, sich in umfassender Weise mit dem Wesen und der Bedeutung des großen Rannes überhaupt zu beschäftigen; er zog werthe Freunde, Wolf in Halle, Meyer in Weimar, Fernow in Jena mit ins Interesse und brachte mit ihrer Hülfe im Jahre 1805 jene treffliche Arbeit zu Stande, welche Gervinus mit Recht als die beste Charafteristik bezeichnet, die Goethe überhaupt geschrieben habe. Suchen wir den Inhalt turz zusammenzufaffen: Das griechische Alterthum, welches bis auf Windelmann "für wenig mehr als eine ergiebige Fundgrube tobter antiquarischer Gelehrsamkeit angesehen war", wurde durch diesen zuerst wieder als ein lebendiges Ganzes aufgefaßt und als eine Welt der Schönheit in lebensvoller Darstellung bis zur Anschaulichkeit vergegenwärtigt. Eine solche Anschauung und eine solche Darstellung des Angeschauten war nur einer antiken Natur möglich, einem gleichgesinnten Darsteller, ber, weit entfernt, sich bei jeder Betrachtung ins Unendliche zu werfen, sich ohne weiteren Umweg innerhalb der lieblichen Grenzen ber schönen Welt behaglich fühlte, am Nächsten, Wahren, Wirklichen festhielt und den Menschen und das Menschliche am werthesten achtete. Aus Windelmanns Handlungen und Schriften leuchtet ein durchaus heibnischer Sinn hervor. Deshalb waren ihm auch die Parteien, in welche sich die driftliche Religion theilt, ganzlich gleichgültig, und er nahm ben Katholicismus bloß als ein Mastenkleib an, über das er sich selbst hart genug ausbrückte. War es ihm so boch möglich, bas Herrlichste

zu schauen, was die Kunft hervorgebracht hat, als er wie ein Bilgrim in Rom umberschlich, staunend burch die Reste eines Riesenzeitalters wanberte, unentgeltlich, wie zu ben Sternen bes Firmaments, seine Augen zu solchen Wunderwerken emporwandte und von jedem verschloffenen Schas eine kleine Gabe empfing. Seine Freude an jedem Gefundenen ift heftig, er ift in unablässiger Thätigkeit, mit bem Augenblick beschäftigt, ihn bergestalt ergreifend und festhaltend, als wenn der Augenblick vollständig und befriedigend sein könnte, und ebenso läßt er sich wieder vom nächsten Augenblicke belehren. Auch hierin bewährt sich jene antike Anlage, die Sicherheit des Punktes, von dem man ausgeht, die Unsicherheit des Zieles, wohin man gelangen will, so wie die Unvollkommenheit und Unsicherheit der Behandlung, sobald sie eine ansehnliche Breite gewinnt. Irrthümer sind dabei unvermeidlich, die er jedoch bei lebhaftem Vorschreiten ebenso geschwind zurüdnimmt als einsieht. Auf Wahrheit, Gerabheit, Derbheit und Redlichkeit ftand sein ganzes Wesen gegründet. — Die Wärme, von welcher das ganze Charakterbild burchströmt ist, erklärt sich aus der tiefen inneren Berwandtschaft bes Darstellers und bes Dargestellten. Goethe zeichnete in Windelmann einen Theil seiner eigenen Persönlichkeit, in bem Leben beffelben einen Theil seines eigenen Entwicklungsganges. Man tann die Schilberung nicht lesen, ohne daß man auf Schritt und Tritt an ähnliche Züge der Goetheschen Natur erinnert wird. Hier mur eine Probe! "Windelmann", schreibt er, "war durchaus eine Natur, die es redlich mit sich selbst und mit Andern meinte. Wir finden bei ihm keine ausgesprochenen Grundsätze; sein richtiges Gefühl, sein gebilbeter Geift bienen ihm im Sittlichen wie im Aefthetischen zum Leitfaben. Ihm schwebt eine Art natürlicher Religion vor, wobei jedoch Gott als Urquell des Schönen und kaum als ein auf den Menschen bezügliches Wesen erscheint." Goethe selbst aber schreibt am 17. April 1823 an Auguste Stolberg: "Reblich habe ich es mein Leben lang mit mir und Anderen gemeint und bei allem irdischen Treiben immer aufs höchste hingeblickt." Bas aber dieses höchste ift, ober auch nicht ift, barüber gibt ein Brief an Jacobi (12. Mai 1812) erwünschte Aufflärung. "Ich bin nun einmal einer ber Ephesischen Golbschmiede, der sein ganzes Leben im Anschauen und Anstaunen und Berehrung bes wunderwürdigen Tempels der Göttin und in Nachbildung ihrer geheimnißvollen Gestalten zugebracht hat und bem es unmöglich eine angenehme Empfindung erregen kann, wenn irgend ein Apostel seinen Mitbürgern einen andern und noch dazu formlosen Gott aufbringen will." Goethe und Windelmann waren beibe Apostel der antiken Welt, deren Herrliches, Berehrungs- und Liebenswürdiges in ihnen rein und voll wiederauflebte.

Den berühmten Lanbichaftsmaler Bhilipp Sadert hatte Goethe beim erften Aufenthalt in Reapel 1787 tennen gelernt. Er war ihm für das aufrichtige Urtheil über seine (Goethes) Unfähigkeit in ber Malerei etwas zu Stande zu bringen , und für manche andere Anregung zu Dant verpflichtet. Nach Haderts Tobe im April 1807 erhielt Goethe nach ber Anordnung des Berftorbenen, der von Goethes Windelmann ganz entzückt war und sich ein ähnliches Denkmal wünschen mochte, biographische Auffate und Stiggen beffelben, und ftellte baraus sofort ein kleines Lebensbild für's Morgenblatt zusammen. Zu einer größeren Biographie betrieb er noch in demselben Jahr die Vorarbeit. Es war eine schwierige Aufgabe. Die ihm überlieferten Papiere waren, wie er in den Tag- und Jahresheften erzählt, weber ganz als Stoff noch ganz als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene war nicht ganz aufzulösen, und, wie es lag, nicht völlig zu gebrauchen. Es verlangte baber biefe Arbeit mehr Sorg. falt und Mühe als ein eigenes, aus ihm selbst entsprungenes Wert, und es gehörte einige Beharrlichkeit und bie ganze, dem abgeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung dazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, zumal die Erben des edlen Mannes, welche sich den Werth der Manuscripte sehr hoch vorstellten, Goethe nicht auf das allerfreundlichste begegneten. So verzögerte sich denn auch die Ausführung bis zum Jahre 1810. Auch ift es bem Dichter, obwohl er sich's viel Zeit und Mühe koften ließ, nicht völlig gelungen, bie ihm vorliegenden verschiedenartigen Bestandtheile in ein congruentes Ganzes zusammenzufügen und ein harmonisches Lebensbild baraus zu machen. Man konnte beshalb, ohne Goethes Wert zu verstümmeln, in der vorliegenden Ausgabe einige der von ihm gum Druck beförberten Beilagen fortlaffen.

Den Gebanken zu ben Prophläen faßten Goethe und Heinrich Meyer während der Schweizerreise im Jahre 1797. Meyer brachte die lebendigsten Eindrücke aus Italien mit, und beide Kunstfreunde verlangten um so lebhaster nach einem Organ zur Mittheilung ihrer Studien, da Schillers Horen doch demnächst einzugehen drohten. So erschienen vor 1798 bis 1800 drei Jahrgänge der Prophläen in je zwei Heften. Der Titel Prophläen deutet an, daß die Versassen unr in den Vorhösen der Kunst zu wandeln glauben, aber von dem lebhasten Streben durchdrungen sind, in das innerste Heiligthum einzudringen. Will Jemand speciell an die Atheniensischen Prophläen denken, so ist auch das in dem Sinne statthaft, daß man in dieser Zeitschrift Gespräche und Unterhaltungen sinden soll, die vielleicht nicht unwürdig jenes Plates gewesen wären. Der symbolische Titel stehe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als möglich vom classischen Boden entsernen; daß wir in unseren

besten Stunden unter dem Bolt wohnen wollen, dem eine Bollfommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bilbung in schöner und stätiger Reihe entwidelt, die bei uns nur als Stüdwerk vorübergehend erscheint. Die Einleitung verspricht viel. Die Natur als die Schapkammer ber Stoffe, mit welchen der Künftler arbeitet; die Behandlung des Kunstwerkes, die in die mechanische, sinnliche und geistige eingetheilt wird, soll in diesen Betrachtungen harmonisch gesinnter Freunde beleuchtet werben; man wird an den Schöpfungen der Alten das Wesen bes echten Kunstwerkes so beutlich als möglich machen. Daneben aber soll auch Theorie und Kritik der Dichtkunft, was uns das Leben überhaupt, was uns Reisen, ja was uns die Begebenheiten bes Tags anbieten, nicht ausgeschloffen sein. Thatsächlich war indessen der Inhalt fast ausschließlich der Kunft gewidmet, in beren Wesen sich die Freunde mit einem Ernft und einer Treue versentten, für welche leiber! bas große Publikum so gut wie unempfänglich war. Durch ben Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe zieht sich die fortbauernde Klage über die schlechte Aufnahme der Broppläen. Das tunsttreibenbe und tunstliebenbe Publikum in Deutschland, schreibt Schiller am 5. Juli 1799, zeige fich von einer noch viel kläglicheren Seite, als man bei noch fo schlechten Erwartungen je hatte glauben mogen. Er dürfe an die Ralte und gang unerhörte Erbarmlichkeit beffelben, die sich bei Gelegenheit der Propyläen manifestirt habe, gar nicht denken, wenn fie sein Blut nicht in Bewegung sepen solle, benn einen so nieberträchtigen Begriff habe ihm noch nichts von dem Deutschen Publikum gegeben. — Wenn aber auch die Propyläen in Folge der schlechten Aufnahme nur ein turzes Dasein fristeten, so gaben sie boch Goethe Veranlaffung, so manches, was er längst mit sich herumgetragen und zur reifen Ueberzeugung ausgebilbet hatte, in gebiegener Beise auszusprechen. Rahm es die Gegenwart mit Gleichgültigkeit auf, so hat die Nachwelt um so mehr baran au lernen.

Gleich ber erste Aufsat über Laokoon ist von bleibendem Werth. Goethe hatte als Jüngling Lessings Laokoon mit der innersten Begeisterung gelesen. Wie vor einem Blit hatten sich ihm alle Folgen des herrlichen Gedankens erleuchtet, der bildende Künstler arbeite für den äußern Sinn, der nur durch das Schöne befriedigt werde, der redende für die Einbildungskraft, die sich wohl mit dem Hählichen noch absinden möge; alle bisherige anleitende und urtheilende Kritikward, wie ein abgetragener Rock, weggeworsen, er hielt sich von allem Uebel erlöst. Run wurde im Juni 1797 die Ausmerksamkeit wieder auf Laokoon gelenkt. Hofrath Hirt, wit lebhaften Erinnerungen an alte und neue Kunst aus Italien zurück-

fehrend, übergab Goethe einen Auffat über bie Laofoons-Gruppe, in welchem er gegen Winckelmann und Leising ben Hauptwerth bieses Kunstwerkes nicht in die edle Einfalt und stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausbruck, sondern vielmehr grade in das Charakteristische, Leibenschaftliche, Pathetische setzte. Der bildende Künftler, weit entfernt den Dichter herabzustimmen, habe benselben überboten, Laotoon schreie nicht, weil er bereits mit bem Tobe ringe, es seien jene letten furchtbaren Budungen bargestellt, für beren Schilberung die Kraft des Dichters nicht mehr ausreiche. Schiller sah in diesem Aufsatz eine gesunde Reaction gegen bie allerneuesten Aesthetiker, bie ben Begriff bes Schönen so von allem Charakteristischen befreien, daß er beinahe ausgehöhlt und in einen leeren Schall verwandelt wird. Er nahm ihn also mit Goethes Billigung in die Horen auf. Goethe erinnerte sich bei dieser Gelegenheit einer von ihm schon vor mehreren Jahren geschriebenen Abhandlung über diesen Gegenstand, und ba er sie nicht gleich finden konnte, stellte er bas Material, bessen er noch wohl eingebent war, nach seiner und Schillers gegenwärtiger Ueberzeugung neu zusammen und veröffentlichte den Aufsatz ebenfalls in ben Horen. Er gab, wie er an Schiller ichrieb, Hirt vielfach Recht, boch falle berfelbe im Ganzen zu turz, ba er nicht einsehe, daß Lessings, Windelmanns und seine, ja noch mehrere Enunciationen zusammen, erst bie Runft ausmachen. Gewiß zeigt bie Gruppe Charatteriftisches, zeigt Ausbrud und Leibenschaft; baneben aber muß bas Maaß erkannt werben, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier dargestellt ift. Die Stellung des Körpers, die Bewegungen der Glieder, ja alle Züge bes Angesichts erklären sich rein als sinnliche Wirtung bes Schmerzes, ben der Big der Schlange an einer Stelle des Körpers hervorbringt, wo sogar ein geringer Ripel jene Bewegung herbeiführt. Zugleich aber hat solch ein plöglich eintretender Schmerz und Schreck etwas Lähmendes, und eben hierburch wird, bei der großen Bewegung, über das Ganze schon eine gewife Ruhe und Einheit verbreitet. Daneben wirken auch die geiftigen Kräfte bes herrlich gebilbeten Mannes mit; neben bem sinnlichen ist ber geistige Schmerz auf ber höchsten Stufe bargestellt; doch muß man sich huten, die Wirkung, welche das Werk auf uns macht, die wir, sobald wir bie Angen schließen, den ganzen Marmor in Bewegung sehen und Alles sofort verändert zu finden fürchten, man muß fich hüten, diese Wirkung auf das Kunstwert selbst zu übertragen. Man sehe keinen Todeskampf bei einem herrlichen, strebenden, kaum verwundeten Körper. Ueberblickt man weiter neben der Hauptgestalt auch die schöne Symmetrie und Mannigfaltigfeit bes Ganzen, jo wird man bei bem hohen Pathos der Borftellung boch zugleich mit einer angenehmen Empfindung erfüllt, der Sturm ber

Beiden und Leidenschaft ist durch Anmuth und Schönheit gemildert. — Die ganze Abhandlung über Laokoon ist der tresslichste Commentar zu den Worten, welche sich in der Einleitung in die Prophläen sinden: "Das schlechteste Bild kann zur Empsindung und zur Einbildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung set, los und frei macht, und sich selbst überläßt; das beste Kunstwerk spricht auch zur Empsindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß; es sesselt die Gesühle und die Einbildungskraft; es nimmt uns unsere Willkür, wir können mit dem Vollsommenen nicht schalten und walten wie wir wollen, wir sind genöthigt uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm, erhöht und verbessert, wieder zu erhalten."

Der Sammler und bie Seinigen wurde durch Gespräche Goethes mit Schiller angeregt. "Heute vor acht Tagen", schreibt Goethe am 27. November 1798 an Meyer, "tam mit Schiller etwas zur Sprache, das wir in einigen Abenden durcharbeiteten und zu einer Meinen Composition schematisirten. Ich fing gleich an auszuführen und bringe es wahrscheinlich diese Woche zu Stande. Es gibt einen tüchtigen Beitrag zu ben Prophläen. Es heißt der Runft fammler und ift ein kleines Familiengemälbe in Briefen, das zur Absicht hat, die verschiebenen Richtungen, welche Künftler und Liebhaber nehmen können, wenn sie nicht aufs Ganze der Kunst ausgehen, sondern sich an einzelne Theile halten, auf eine heitere Weise darzustellen." Auch aus dem Briefwechsel mit Schiller ergiebt sich, baß das Material von beiben Dichtern gemeinsam gesammelt und producirt war; die Ausführung indessen gehört Goethe allein. Wir werben in bieser sehr ansprechenden Production mit einer ganzen Familie, ja einer Generation von Kunftfreunden bekannt gemacht, die in Briefen und Gesprächen, theilweise mit vielem humor, ihre asthetischen Ansichten entwideln und gegen einander vertheidigen. Ernft und Spiel in der Runft sind die beiden Extreme, zwischen welchen das wahrhaft Schöne in der Witte liegt. Den einseitigen Ernst vertreten erstens die Nachahmer der Natur, deren Ideal die vollendete Aehnlichkeit der Abbildung mit dem Abgebilbeten, z. B. die Wachsfigur, ist; weiter die Charakteristiker, die, wie Sirt, bie Schönheit bes Laokoon in ber treuen Wiebergabe wuthender Zudung, erstidender Pressung, paralytischen Todes finden; drittens die Punktirer, welchen nicht sowohl die Nachbildung als die darauf verwandte Arbeit die Hauptsache zu sein scheint, so baß sie die Gegenstände am meisten lieben, bei welchen sie die meiften Puntte und Striche anbringen konnen. Bährenb sich diese Klassen ernst und trocken an die reale Welt halten, verfallen andere in das entgegengesette Extrem, sie entfernen sich zu weit von ber Natur. Da gibt es Imaginanten, beren unbestimmte und unbedingte

Traumwelt aus allen Grenzen der Kunst heraustritt; Undulisten, auch Schlängler genannt, weil sie Schlangenlinie zum Symbol ber Schonbeit nehmen, die das Weiche, Gefällige und Berschwommene ohne Charafter, Bedeutung und Kraft lieben; endlich Stiggisten, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwürfen ausbilben und bei eigener überwiegender Imagination auch nur zum Geift bes Betrachtenben sprechen wollen. Jebe biefer Abtheilungen folgt zu sehr individueller Reigung, mahrend es zur wahren Kunft einer Ausbildung in's Allgemeine bedarf, Ernst und Spiel verbunden sein und Stil an die Stelle der Manier treten muß. — Das sind die leitenden Grundgebanken; die novellistische Einkleidung erlaubte noch manche köstliche Nebenbemerkung, wie benn 3. B. im siebenten Brief das gewöhnliche Bublikum der Gemälbegalerien unübertrefflich wahr und humoristisch gegeißelt ist. Schiller schrieb, als ihm Goethe ben Sammler mit bem Wunsche sanbte, daß der Spaß, indem er nun beisammen sei, ihn wieder unterhalten und an die guten Stunden, in welchen er entstanden, erinnern möge: Das Stück müsse als bas heiter und kunstlos ausgegossene Resultat eines langen Erfahrens und Reslectirens auf jeden irgend empfänglichen Menschen wundersam wirken. Die Aufführung der Charaktere und Kunstrepräsentanten habe baburch noch sehr gewonnen, daß unter ben Besuchfragen (im siebenten Brief) teine in das Fachwert passe, welches nachher aufgestellt werde. "Nicht zu erwähnen, daß der kleine Roman baburch — poetisch — an Reichthum und Wahrheit gewinnt, so wird auch baburch philosophisch ber ganze Kreis vollendet, welcher in ben drei Alassen bes Falschen, des Unvollkommenen und des Vollkommenen entbalten ift."

Der Dialog über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Aunstwerke, wie Laokoon aus dem Jahre 1797, setzt treffend und anschaulich auseinander, daß ein Werk darum noch nicht ein Kunstwerk ist, weil man es auf rohe und natürliche Weise genießen kann, wie jener Asse einem naturgeschichtlichen Werk die sämmtlichen Käfer, die er hie und da in den Kupfern abgebildet fand, herausspeiste. Der gemeine Liebhaber behandelt allerdings ein Kunstwerk wie eine Marktwaare, der wahre Liebhaber aber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Vorzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Zusammenstellung, das Ueberirdische der kleinen Kunstwelt, er fühlt, daß er sich zum Künstler erheben müsse, um das Werk zu genießen; er hält sich für etwas besser als einen Sperling.

Die Abhandlung über Philostrats Gemälde ist ein Versuch, die alten Beschreibungen verlorener Kunstwerke durch Vergleichung mit übrig gebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen so zu ergänzen und

in's Einzelne auszuführen, daß sie von den Künstlern der Gegenwart als Themata benutt werden können. Goethe schließt sich dabei an die Imagines des älteren und jüngeren Philostratus an; der erstere, griechischer Rhetor und Sophist zu Ende des zweiten Jahrhunderts, beschrieb eine Anzahl Gemälde, die in einer Galerie zu Neapel vereinigt gewesen sein sollen; der jüngere, Nesse des vorigen, schrieb ebenfalls Imagines, doch steht sein Wert dem des älteren an Reichthum der Ersindung wie an Gewandtheit der Aussährung nach. Goethe geht von der Boraussetung aus, daß die Gemälde wirklich eristirt haben, ordnet und unterscheidet die sämmtlichen in neun Rubrisen und gibt etwa von der Hälfte warme und anschauliche Schilderungen, wohl geeignet, nicht blos in der Einbildungskraft hervorgerusen zu werden, sondern auch in die Thatkraft jüngerer Männer überzugehen. Nach mancherlei Borarbeiten in früheren Jahren erschien die Goethesche Abhandlung 1818 in ihrer jetzigen Gestalt.

Die Zugabe Antikund Modern erklärt noch einmal, warum der Dichter immer wieder auf die Alten zurücksomme. Es sei zwar keiner Zeit versagt, das schönste Talent hervorzubringen, aber nicht einer jeden sei gegeben es vollkommen würdig zu entwickeln. In den echt griechischen Werken sinden wir vorzugsweise die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausssührung.

Unter dem Titel: Ferneres über Runft sind zahlreiche kleine Arbeiten Goethes über die verschiedenartigften Kunstgegenstände gusammengefaßt. Wie sehr sein Urtheil während des langen und reichen Lebens auch an Reife und Tiefe gewann, sein Kunstenthusiasmus ist immer ber gleiche geblieben. Im Jahre 1770 ftand er entzückt, anbetend vor bem Strafburger Münfter, und in seine Seele sentte sich ein Tropfen der Wonneruhe bes Geiftes, ber auf eine solche Schöpfung herabschauen, und Gott gleich sprechen konnte: es ift gut. Als er im Marz 1832, nur wenige Tage vor seinem Tobe, eine kleine Nachbildung eines in Pompeji aufgefundenen Mosaikgemäldes erhielt, konnte er sich nicht satt baran sehen, und meinte, bergleichen von malerischer Composition und Ausbilbung sei uns bisher aus bem Alterthume nichts überkommen. Mit biesem Enthusiasmus verband sich ber geniale Blid, der stets mit ben Augen bes Meisters sah, bessen Wert einen nachhaltigen Einbruck auf ihn machte. Seine Kunsttritit ist baber auch immer fördernd und anregend gewesen, wenn er auch in den verschiedenen Perioden seines Lebens nicht immer benjelben Standpunkt behauptet hat. Bon der großen Bandlung,

bie sich in Italien mit ihm vollzog, ift schon mehrfach bie Rebe gewesen; sie tritt uns natürlich auch aus biesen Aufsätzen entgegen. Der promethersche Jüngling mit seinen titanischen Ibeen war ein Priester ber himmelanstrebenden altbeutschen Kunft und es war ihm wohl babei, daß er den Einbruck berfelben zwar schmeden und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären tonnte. Durch seinen bekannten Auffat Erwin von Steinbach brach er ber Anerkennung ber patriotischen Kunft bei uns Bahn, und seine glühenden Worte wirken noch fort bis auf ben heutigen Tag. In Italien ging ihm bann ein höherer Begriff ber Kunft auf; mit seiner sittlichen Natur wurde die kunftlerische zugleich umgewandelt. Wie er seine beiben Hauptfehler, baß er nie bas Handwert einer Sache, die er treiben wollte, lernen, daß er nie so viel Zeit auf eine Arbeit ober ein Geschäft wenden wollte, als bazu erforbert ward, bort beutlich inne wurde und zu corrigiren ansing, so begann er nun auch in der Kunst die rechte Bilbung und Ruhe vor allem anderen zu schäten. fand er bei den Alten, vor allen in den antiken Bildwerken, deren Meister nichts Willfürliches und Eingebilbetes tennen, sonbern gleichsam ber Natur ihre Absichten und Gesetze beim Hervorbringen und Bilden, bis hinauf zu ihrem höchsten Producte, der beseelten Menschengestalt, abgelauscht haben. hier ift Alles Wahl, Ordnung, Harmonie, Bebeutung, Nothwendigkeit; bie Alten sind in bem ganzen Kunftfache unsere Meister, selbst in ber Malerei.

Das ift seitbem bas Thema, welches Goethe in ben mannigfaltigsten Bariationen zu wiederholen nicht mübe wird; bas ber Maßstab, mit welchem er an die verschiedenartigsten älteren und neueren Kunstwerke herantritt. Ihm dabei in's Einzelne zu folgen, ist hier nicht der Ort. Rur die bedeutenbste unter diesen Arbeiten sei noch hervorgehoben, die über ben sogenannten Dilettantismus ober die prattische Liebhaberei in ben Rünften. Es ift freilich mur eine tabellarische Uebersicht über die mannigsachen Erscheinungen der Pfuscherei, aber so reich an scharfen, treffenden Charakterzeichnungen und praktischen Erfahrungen, daß spiegel für alle Zeiten gelten kann. Zu gleicher Beit faßte auch Schiller ein Schema über ben Dilettantismus ab, bas durch scharfe Sonderung der Begriffe ausgezeichnet aber weniger reichhaltig ift als das Goethesche. (Hoffmeister, Nachlese IV. 572). "Wie Künstler, Unternehmer, Verkäufer, Käufer und Liebhaber jeder Kunst im Dilettantism ersoffen sind", schrieb Goethe an ben Freund, "bas sehe ich erst jest mit Schreden, da wir die Sache so sehr burchgebacht und dem Linde einen Namen gegeben haben. Wenn wir dereinst unsere Schleusen ziehen, so wird es die grimmigsten Händel setzen, denn wir überschwemmen

gradezu das ganze liebe Thal, worin sich die Pfuscherei so glücklich ansgesiedelt hat." Als Hauptcharakter des Pfuschers wird seine Unverbessers lichkeit bezeichnet, er sei, namentlich in unserer Zeit, mit einem ganz bestiaslischen Dünkel behaftet und daher für die Sündsluth reif. — Wie würden unsere Dichter-Dioskuren erst von der Literatur und Kunst unserer Tage urtheilen! —

Ernst Hermann.

# Zur Kunst.

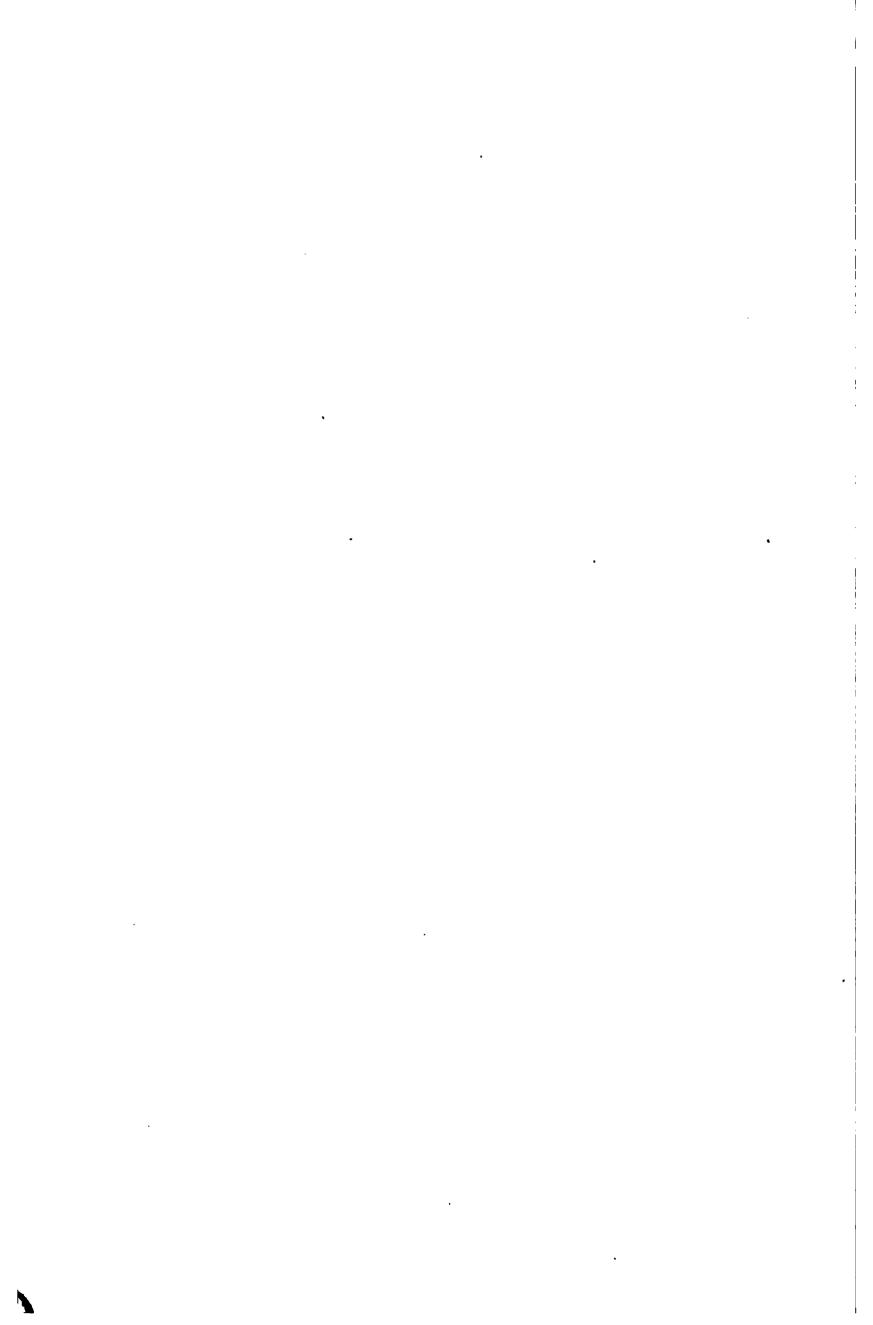

# Winckelmann.

1804 -- 1805.

## Ihro der Herzogin Anna Amalia

nad

Sachsen-Weimar und Lisenach Hochfürstlichen Durchlaucht.

Durchlauchtigste Fürstin! Enädigste Frau!

Jenes mannigfaltige Gute, das Kunst und Wissenschaft Ew. Durchlaucht verdanken, wird gegenwärtig durch die gnädigste Erlaubniß vermehrt, Winckelmanns Briefe an Berendis dem Druckübergeben zu dürsen. Sie sind an einen Mann gerichtet, der das Glück hatte, sich unter Höchstihro Diener zu rechnen, und bald nach jener Zeit Ew. Durchlaucht näher zu leben, als Winckelmann sich in der ängstlichen Verlegenheit befunden hatte, deren unmittelbare dringende Schilderung man hier nicht ohne Theilnahme lesen kann.

Wären diese Blätter in jenen Tagen Ew. Durchlaucht vor die Augen gekommen, so hätte gewiß das hohe wohlthätige Gemüth einem solchen Jammer gleich ein Ende gemacht, hätte das Schicksal eines vortrefflichen Rannes anders eingeleitet und für die ganze Folge glücklicher gelenkt.

Doch wer sollte wohl des Möglichen gedenken, wenn des Geschehenen so viel Erfreuliches vor uns liegt?

Ew. Durchlaucht haben seit jener Zeit so viel Nütliches und Angenehmes gepflanzt und gehegt, indes unser fördernder und mittheilender Fürst Schöpfungen auf Schöpfungen häuft und begünstigt.

Ohne Ruhmredigkeit darf man des in einem beschränkten Kreise nach innen und außen gewirkten Guten gedenken, wovon das Augenfällige schon die Bewunderung des Beobachters erregen muß, die immer höher steigen

Goethe, Bur Runft.

würde, wenn sich ein Unterrichteter das Werden und Wachsen darzustellen bemühte.

Nicht auf Besitz, sondern auf Wirkung war es angesehen; und um so mehr verdient die höhere Cultur dieses Landes einen Annalisten, je mehr sich gar Manches früher lebendig und thätig zeigte, wovon die sichtbaren

Spuren ichon verloschen find.

Mögen Ew. Durchlaucht, im Bewußtseyn anfänglicher Stiftung und fortgesetzter Mitwirkung, zu jenem eigenen Familienglück, einem hohen und gesunden Alter, gelangen und noch spät einer glänzenden Spoche genießen, die sich jetzt für unsern Kreis eröffnet, in welcher alles vorhandene Sute noch immer gemehrt, in sich verknüpft, besestigt, gesteigert und der Nachwelt überliefert werden soll.

Da ich mir denn zugleich schmeicheln barf, jener unschätzbaren Gnade, wodurch Höchstdieselben mein Leben zu schmücken geruhten, mich auch fernerhin zu erfreuen, und mich mit verehrender Anhänglichkeit unterzeichne

Em. Durchlaucht

unterthänigster

J. 23. v. Goethe.

## Sinleifung.

Das Andenken merkwürdiger Menschen so wie die Gegenwart bedeutender Kunstwerke regt von Zeit zu Zeit den Geist der Betrachtung auf. Beide stehen da als Bermächtnisse sir jede Generation, in Thaten und Nachruhm jene, diese wirklich erhalten als unaussprechliche Wesen. Jeder Einsichtige weiß recht gut, daß nur das Anschauen ihres besonsdern Ganzen einen wahren Werth hätte; und doch versucht man immer aufs Neue, durch Ressein und Wort ihnen etwas abzugewinnen.

hierzu werden wir besonders ausgereizt, wenn etwas Reues entdect und bekannt wird, das auf solche Gegenstände Bezug hat; und so wird man unsere erneuerte Betrachstung über Winckelmann, seinen Charakter und sein Geleistetes in dem Augenblicke schickslich sinden, da die eben jetzt herausgegebenen Briefe über seine Denkweise und Zustände

ein lebhafteres Licht verbreiten.

## Windelmanns Briefe an Berendis.

Briefe gehören unter die wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hinterlassen kann. Lebhaste Personen stellen sich schon bei ihren Selbstgesprächen manchmal einen abwesenden Freund als gegenwärtig vor, dem sie ihre innersten Gesinnungen mittheilen; und so ist auch der Brief eine Art von Selbstgespräch. Denn oft wird ein Freund, an den man schreibt, mehr der Anlaß als der Gegenstand des Briefes. Was uns sreut oder schmerzt, drückt oder beschäftigt, löst sich von dem Herzen loß; und als dauernde Spuren eines Daseyns, eines Zustandes sind solche Blätter sür die Nachwelt immer wichtiger, je mehr dem Schreibenden nur der Augenblick vorschwebte, je weniger ihm eine Folgezeit in den Sinn kam. Die Winckelmannschen Briefe haben manchmal diesen wünschens-werthen Charakter.

Wenn dieser treffliche Mann, der sich in der Einsamkeit gebildet hatte, in Gesellschaft zurückaltend, im Leben und Handeln ernst und bedächtig war, so fühlte er vor dem Briefblatt seine ganze natürliche Freiheit und stellte sich öfters ohne Bedenken dar, wie er sich fühlte. Man sieht ihn besorgt, beängstet, verworren, zweiselnd und zaudernd, bald aber heiter, ausgeweckt, zutraulich, kühn, verwegen, losgebunden bis zum Chnismus, durchaus aber als einen Mann von gehaltenem Charakter, der auf sich selbst vertraut, der, obgleich die äußern Umstände seiner Einbildungskraft

vo mancherlei Wählbares vorlegen, doch meistens den besten Weg ergreift, bis auf den letzten ungeduldigen, unglücklichen Schritt, der ihm das Leben kostete.

Seine Briefe haben, bei den allgemeinen Grundzügen von Rechtlichkeit und Derbheit, je nachdem sie an verschiedene Personen gerichtet sind,
einen verschiedenen Charakter, welches immer der Fall ist, wenn ein geistreicher Briefsteller sich diejenigen vergegenwärtigt, zu denen er in die Entfernung spricht, und also eben so wenig als in der Nähe das Gehörige und
Passende vernachlässigen kann.

So sind, um nur einiger größern Sammlungen Windelmannscher Briefe zu gebenken, die an Stosch geschriebenen für uns herrliche Documente eines redlichen Zusammenwirkens mit einem Freund zum bestimmten Zwede, Zeugnisse von großer Beharrlichkeit in einem schweren, ohne genugsame Vorbereitung keichtsinnig übernommenen, mit Muth glücklich durchgeschierten Geschäft, durchwebt mit den lebhaftesten literarischen, politischen, Societäts-Neuigkeiten, ein köstliches Lebensbild, noch interessanter, wenn sie ganz und unverstümmelt hätten gedruckt werden können. Schön ist auch die Freimüthigkeit selbst in leidenschaftlich mißbilligenden Aeußerungen gegen einen Freund, dem der Briefsteller durchaus so viel Achtung als Liebe, so viel Dank als Reigung zu bezeigen nicht müde wird.

Das Gefühl von eigener Superiorität und Würde, verbunden mit echter Hochschätzung Anderer, der Ausdruck von Freundschaft, Freundlichteit, Muthwille und Neckerei, wodurch sich die Briefe an die Schweizer charakterisiren, machen diese Sammlung äußerst interessant und liebenswerth, wobei sie zugleich genugsam unterrichtend ist, obgleich Windelmanns Briefe im Ganzen nicht unterrichtend genannt werden können.

Die ersten Briefe an den Grafen Bünau in der schätzbaren Daßdonfschen Sammlung zeugen von einem niedergedrückten, in sich selbst
besangenen Gemüthe, das an einem so hohen Gönner kaum hinaufzublicken
wagt. Jenes merkwürdige Schreiben, worin Windelmann seine Religionsänderung ankündigt, ist ein wahrer Galimathias, ein unglücklicher, verworrener Aussag.

Aber um jene Epoche begreiflich, selbst numittelbar anschaulich zu machen, dient nunmehr die erste Hälfte seiner Briefe an Berendis. Sie sind zum Theil aus Nötheuiß, zum Theil aus Dresden an einen innig vertrauten Freund und Cameraden gerichtet. Der Briefsteller zeigt sich mit seinen dringenden unüberwindlichen Wünschen in dem peinlichsten Zustande, auf dem Wege zu einem eutsernten, neuen, mit Ueberzeugung gesuchten Glück.

Die andere Hälfte ist aus Italien geschrieben. Sie behalten ihren

derben losgebundenen Charakter; doch schwebt über ihnen die Heiterkeit jenes Himmels, und ein lebhaftes Entzücken an dem erreichten Ziele beseelt sie. Ueberdieß geben sie, verglichen mit andern schon bekannten gleichzeitigen, eine vollständigere Anschauung seiner ganzen Lage.

Die Wichtigkeit dieser Sammlung, vielleicht mehr für Menschenkennts niß als für Literatur, zu fühlen und zu beurtheilen, überlassen wir empfängslichen Gemüthern und einsichtigen Geistern, und fügen Einiges über den Wann, an den sie geschrieben sind, wie es uns mitgetheilt worden, hinzu.

Hieronymus Dieterich Berendis, geboren zu Seehausen in der Altmark im Jahre 1720, studirte zu Halle die Rechte und war, nach seiner akademischen Beit, einige Jahre Auditeur bei dem königlich Preußischen Regiment Husaren, die der Farbe nach gewöhnlich die schwarzen, aber nach ihrem damaligen Chef eigentlich von Ruesch genannt wurden. Er setze, sobald er senes rohe Leben verlassen hatte, seine Studien eine Zeit lang in Berlin fort. Bei einem Aufenthalte zu Seehausen fand er Windelmann, mit dem er sich freundschaftlich verband, und später durch dessen Empsehslung bei dem jüngsten Grafen Bünau als Hosmeister angestellt wurde. Er sührte denselben nach Braunschweig, wo sie das Carolinum benutzten. Da der Graf nachher in Französische Dienste trat, brachte dessen Vater, damals Weimarischer Ninister, unsern Berendis in gedachte fürstliche Dienste, wo er zuerst als Kriegsrath, nachher als Kammerrath und als Chatoullier bei der Herzogin-Wutter stand. Er starb 1783 am 26. Ottober zu Weimar.

## Sintritt.

Wenn die Natur gewöhnlichen Menschen die köstliche Mitgift nicht versagt, ich meine jenen lebhaften Trieb, von Kindheit an die äußere Welt mit Lust zu ergreisen, sie kennen zu lernen, sich mit ihr in Berhältniß zu setzen, mit ihr verbunden ein Ganzes zu bilden, so haben vorzügliche Geister öfters die Eigenheit, eine Art von Schen vor dem wirklichen Leben zu empfinden, sich in sich selbst zurückzuziehen, in sich selbst eine eigene Welt zu erschaffen und auf diese Weise das Vortresslichste nach innen bezüglich zu leisten.

Findet sich hingegen in besonders begabten Menschen jenes gemeinsame Bedürfniß, eifrig zu Allem, was die Natur in sie gelegt hat, auch in der äußern Welt die antwortenden Gegenbilder zu suchen und dadurch das Innere völlig zum Ganzen und Gewissen zu steigern, so kann man versichert sehn, daß auch so ein für Welt und Nachwelt höchst erfreuliches Daseyn sich ausbilden werde.

Unser Wincelmann war von dieser Art. In ihn hatte die Natur gelegt, was den Mann macht und ziert. Dagegen verwendete er sein ganzes

Leben, ein ihm Gemäßes, Treffliches und Würdiges im Menschen und in der Kunft, die sich vorzüglich mit dem Menschen beschäftigt, aufzusuchen.

Eine niedrige Kindheit, unzulänglicher Unterricht in der Jugend, zerrissene, zerstreute Studien im Jünglingsalter, der Druck eines Schulamtes,
und was in einer solchen Laufbahn Aengstliches und Beschwerliches erfahren wird, hatte er mit vielen Andern geduldet. Er war dreißig Jahre
alt geworden, ohne irgend eine Gunst des Schicksals genossen zu haben;
aber in ihm selbst lagen die Keime eines wünschenswerthen und möglichen Glücks.

Wir sinden schon in diesen seinen traurigen Zeiten die Spur jener Forderung, sich von den Zuständen der Welt mit eigenen Augen zu überzeugen, zwar dunkel und verworren, doch entschieden genug ausgesprochen. Einige nicht genugsam überlegte Versuche, fremde Länder zu sehen, mißglücken ihm. Er träumte sich eine Reise nach Aegypten; er begab sich auf den Weg nach Frankreich: unvorhergesehene Hindernisse wiesen ihn zurück. Vesser geleitet von seinem Genius, ergriff er endlich die Idee, sich nach Rom durch udrängen. Er fühlte, wie sehr ihm ein solcher Aufenthalt gemäß seh. Dieß war kein Einfall, kein Gedanke mehr, es war ein entschiedener Plan, dem er mit Klugheit und Festigkeit entgegengieng.

## Antikes.

Der Mensch vermag gar Manches durch zweckmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er vermag das Außerordentliche durch Verbindung mehrerer Fähigkeiten; aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämmtlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. Das letzte war das glückliche Loos der Alten, besonders der Griechen in ihrer besten Zeit; auf die beiden ersten sind wir Neuern vom Schickal angewiesen.

Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werthen Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt: dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Sipsel des eigenen Werdens und Wesens bewundern. Denn wozu dient alle der Auswand von Sonnen und Planeten und Wonden, von Sternen und Wilchstraßen, von Kometen und Nebelsteden, von gewordenen und werdenden Welten, wenn sich nicht zuletzt ein glücklicher Mensch unbewußt seines Dasenns erfreut?

Wirft sich der Neuere, wie es uns eben jest ergangen, sast bei jeder Betrachtung ins Unendliche, um zulest, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Punkt wieder zurückzukehren, so fühlten die Alten ohne weitern Umweg sogleich ihre einzige Behaglichkeit innerhalb der lieblichen Grenzeu

der schönen Welt. Hierher waren sie gesetzt, hierzu berufen, hier fand ihre Thätigkeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Nahrung.

Warum sind ihre Dichter und Geschichtschreiber die Bewunderung des Einsichtigen, die Berzweiflung des Nacheisernden, als weil jene handelnden Bersonen, die aufgeführt werden, an ihrem eigenen Selbst, an dem engen Kreise ihres Vaterlandes, an der bezeichneten Bahn des eigenen sowohl als des mitbürgerlichen Lebens einen so tiesen Antheil nahmen, mit allem Sinn, aller Neigung, aller Krast auf die Gegenwart wirkten; daher es einem gleichgesinnten Darsteller nicht schwer fallen konnte, eine solche Gegenwart zu verewigen. Das, was geschah, hatte sür sie den einzigen Werth, so wie sür uns nur dassenige, was gedacht ober empfunden worden, einigen Werth zu gewinnen scheint.

Nach einerlei Weise lebte der Dichter in seiner Einbildungstraft, der Geschichtschreiber in der politischen, der Forscher in der natürlichen Welt. Alle hielten sich am Nächsten, Wahren, Wirklichen sest, und selbst ihre Phantasiebilder haben Knochen und Mark. Der Mensch und das Mensch-liche wurden am werthesten geachtet, und alle seine innern, seine äußern Berhältnisse zur Welt mit so großem Sinne dargestellt als angeschaut. Noch sand sich das Gesühl, die Betrachtung nicht zerstückelt, noch war jene kann heilbare Trennung in der gesunden Menschenkraft nicht vorgegangen.

Aber nicht allein das Glück zu genießen, sondern auch das Unglück zu ertragen, waren jene Naturen höchlich geschickt: denn wie die gesunde Faser dem Uebel widerstrebt und bei jedem krankhaften Anfall sich eilig wiederstellt, so vermag der jenen eigene gesunde Sinn sich gegen innern und äußern Unfall geschwind und leicht wiederherzustellen.

Eine solche antike Natur war, insofern man es nur von einem unserer Zeitgenossen behaupten kann, in Windelmann wiedererschienen, die gleich aufangs ihr ungeheures Probestück ablegte, daß sie durch dreißig Jahre Riedrigkeit, Unbehagen und Kummer nicht gebändigt, nicht aus dem Wege gerückt, nicht abgestumpft werden konnte. Sobald er nur zu einer ihm gemäßen Freiheit gelangte, erscheint er ganz und abgeschlossen, völlig im antiken Sinne. Angewiesen auf Thätigkeit, Genuß und Entbehrung, Freude und Leid, Besit und Verlust, Erhebung und Erniedrigung, und in solchem seltsamen Wechsel immer mit dem schönen Boden zufrieden, auf dem uns ein so veränderliches Schickal heimsucht!

Hatte er nun im Leben einen wirklich alterthümlichen Geist, so blieb ihm derselbe auch in seinen Studien getreu. Doch wenn bei Behandlung der Wissenschaften im Großen und Breiten die Alten sich schon in einer gewissen peinlichen Lage befanden, indem zu Erfassung der mannigfaltigen außermenschlichen Gegenstände eine Zertheilung der Kräfte und Fähig-

keiten, eine Berftückelung der Einheit fast unerläßlich ist, so hat ein Neuerer im ähnlichen Falle ein noch gewagteres Spiel, indem er bei der einzelnen Ansarbeitung des mannigfaltigen Wißbaren sich zu zerstreuen, in unzusammenhängenden Kenntnissen sich zu verlieren in Gefahr kommt, ohne, wie es den Alten glückte, das Unzulängliche durch das Bollständige seiner Bersönlichkeit zu vergüten.

So vielfach Windelmann auch in dem Wißbaren und Wissenswerthen herumschweifte, theils durch Lust und Liebe, theils durch Rothwendigkeit geleitet, so tam er boch früher ober später immerzum Alterthum, besonbers zum Griechischen zurud, mit dem er sich so nahe verwandt fühlte, und mit

dem er sich in seinen besten Tagen so glücklich vereinigen sollte.

## Beidnisches.

Jene Schilberung des alterthümlichen auf diese Welt und ihre Güter angewiesenen Sinnes führt uns unmittelbar zur Betrachtung, daß dergleichen Borzüge nur mit einem heibnischen Sinne vereinbar sepen. Jenes Bertrauen auf sich selbst, jenes Wirken in der Gegenwart, die reine Berehrung der Götter als Ahnherren, die Bewunderung derselben gleichsam nur als Kunstwerke, die Ergebenheit in ein übermächtiges Schickfal, die in dem hohen Werthe des Nachruhms selbst wieder auf diese Welt angewiesene Zutunft gehören so nothwendig zusammen, machen solch ein unzertrennliches Ganzes, bilben sich zu einem von der Natur selbst beabsichtigten Buftand des menschlichen Wesens, daß wir in dem höchsten Augenblicke des Genusses wie in dem tiefsten der Ausopferung, ja des Untergangs, eine unverwüstliche Gesundheit gewahr werden.

Dieser heidnische Sinn leuchtet aus Windelmanns Handlungen und Schriften hervor, und spricht sich besonders in seinen frühern Briefen aus, wo er sich noch im Conflict mit neuern Religionsgesinnungen abarbeitet. Diese seine Denkweise, diese Entfernung von aller Christlichen Sinnesart, ja seinen Wiberwillen bagegen muß man im Auge haben, wenn man seine sogenannte Religionsveranderung beurtheilen will. Diejenigen Barteien, in welche sich die Chriftliche Religion theilt, waren ihm völlig gleichgültig, indem er seiner Ratur nach niemals zu einer der Kirchen gehörte, welche

sich ihr subordiniren.

## Freundschaft.

Waren jedoch die Alten, so wie wir von ihnen rühmen, wahrhaft ganze Menschen, so mußten fie, indem sie sich selbst und die Welt behaglich empfanden, die Berbindungen menschlicher Befen in ihrem ganzen Umfange kennen lernen; sie durften jenes Entzückens nicht ermangeln, das aus der Berbindung ähnlicher Naturen bervorspringt.

Auch hier zeigt sich ein merkwürdiger Unterschied alter und neuer Zeit. Das Verhältniß zu den Frauen, das bei uns so zart und geistig geworden, erhob sich kaum über die Grenze des gemeinsten Bedürsnisses. Das Vershältniß der Eltern zu den Kindern scheint einigermaßen zarter gewesen zu sehn. Statt aller Empfindungen aber galten ihnen die Freundschaft unter Versonen männlichen Geschlechts, obgleich auch Chloris und Thyia noch im Hades als Freundinnen unzertrennlich sind.

Die leidenschaftliche Erfüllung liebevoller Pflichten, die Wonne der Unzertrennlichkeit, die Hingebung Eines für den Andern, die ausgesprochene Bestimmung für das ganze Leben, die nothwendige Begleitung in den Tod sehen uns dei Verbindung zweier Jünglinge in Erstaunen, ja man fühlt sich beschämt, wenn uns Dichter, Geschichtschreiber, Philosophen, Redner mit Fabeln, Ereignissen, Gefühlen, Gesinnungen solchen Inhaltes und Gehaltes überhäufen.

Zu einer Freundschaft dieser Art fühlte Windelmann sich geboren, derselben nicht allein sich fähig, sondern auch im höchsten Grade bedürftig: er empfand sein eigenes Selbst nur unter der Form der Freundschaft; er erkannte sich nur unter dem Vilde des durch einen Dritten zu vollendenden Ganzen. Frühe schon legte er dieser Idee einen vielleicht unwürdigen Gegenstand unter, er widmete sich ihm, für ihn zu leben und zu leiden; sür denselben sand er selbst in seiner Armuth Mittel, reich zu seyn, zu geben, aufzuopfern, ja er zweiselt nicht, sein Daseyn, sein Leben zu verpsänden. Hier ist es, wo sich Windelmann selbst mitten in Druck und Noth groß, reich, freigebig und glücklich fühlt, weil er dem etwas leisten kann, den er über Alles liebt, ja dem er sogar, als höchste Aufopferung, Undankbarkeit zu verzeihen hat.

Wie auch die Zeiten und Zustände wechseln, so bildet Winckelmann alles Würdige, das ihm naht, nach dieser Ursorm zu seinem Freund um, und wenn ihm gleich Manches von diesen Gebilden leicht und bald vorsüberschwindet, so erwirdt ihm doch diese schöne Gesinnung das Herz manches Tresslichen, und er hat das Glück, mit den Besten seines Zeitalters und Kreises in dem schönsten Verhältnisse zu stehen.

## Schönfeit.

Wenn aber jenes tiefe Freundschaftsbedürfniß sich eigentlich seinen Gegenstand erschafft und ausbildet, so würde dem Alterthümlichgesinnten dadurch nur ein einseitiges, ein sittliches Wohl zuwachsen, die äußere Welt würde ihm wenig leisten, wenn nicht ein verwandtes, gleiches Bedürfniß

und ein befriedigender Gegenstand desselben glücklich hervorträte; wir meinen die Forderung des sinnlich Schönen und das sinnlich Schöne selbst: denn das letzte Product der sich immer steigernden Natur ist der schöne Mensch. Zwar kann sie ihn nur selten hervordringen, weil ihren Ideen gar viele Bedingungen widerstreben, und selbst ihrer Allmacht ist es unmöglich, lange im Bollkommenen zu verweilen und dem hervorgebrachten Schönen eine Dauer zu geben: denn genau genommen kann man sagen, es seh nur ein Augenblick, in welchem der schöne Mensch schön seh.

Dagegen tritt nun die Kunft ein: benn indem der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ift, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. er sich, indem er sich mit allen Bolltommenheiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft, und sich endlich bis zur Production des Kunftwerkes erhebt, das neben seinen übrigen Thaten und Werken einen glänzenden Plat einnimmt. Ift es einmal hervorgebracht, steht es in seiner idealen Wirklichkeit vor der Welt, so bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor: denn indem es aus den gesammten Kräften sich geistig entwickelt, so nimmt es alles Herrliche, Berehrungs = und Liebenswürdige in sich auf, und erhebt, indem es die menschliche Gestalt beseelt, den Menschen über sich selbst, schließt seinen Lebens = und Thatentreis ab, und vergöttert ihn für die Gegenwart, in der das Bergangene und Künftige begriffen ift. Bon solchen Gefühlen wurden die ergriffen, die den Olympischen Jupiter erblickten, wie wir aus ben Beschreibungen, Nachrichten und Zeugnissen ber Alten uns entwickeln Der Gott war zum Menschen geworden, um den Menschen zum Gott zu erheben. Man erblickte die höchste Würde, und ward für bie höchste Schönheit begeistert. In diesem Sinne kann man wohl jenen Alten Recht geben, welche mit völliger Ueberzeugung aussprachen, es sey ein Unglück zu fterben, ohne biefes Werk gesehen zu haben.

Für diese Schönheit war Windelmann, seiner Natur nach, fähig: er ward sie in den Schriften der Alten zuerst gewahr; aber sie kam ihm aus den Werken der bildenden Kunst persönlich entgegen, aus denen wir sie erst kennen lernen, um sie an den Gebilden der lebendigen Natur gewahr zu werden und zu schäßen.

Finden nun beide Bedürfnisse der Freundschaft und der Schönheit zugleich an Einem Gegenstande Nahrung, so scheint das Glück und die Dankbarkeit des Menschen über alle Grenzen hinaus zu steigen, und Alles, was er besitzt, mag er so gern als schwache Zeugnisse seiner Anhänglichkeit und seiner Verehrung hingeben.

So finden wir Windelmann oft in Berhältniß mit schönen Jünglingen,

und niemals erscheint er belebter und liebenswürdiger als in solchen oft nur flüchtigen Augenblicken.

#### Katholicismus.

Mit solchen Gesinnungen, mit solchen Bedürfnissen und Wünschen fröhnte Windelmann lange Zeit fremden Zweden. Nirgend um sich her sah er die mindeste Hoffnung zu Hülfe und Beistand. Der Graf Bünau, der als Particulier nur ein bedeutendes Buch weniger hätte kausen dürsen, um Windelmann einen Weg nach Rom zu eröffnen, der als Minister Einsluß genug hatte, dem trefslichen Mann aus aller Verlegenheit zu helsen, mochte ihn wahrscheinlich als thätigen Diener nicht gern entbehren, oder hatte keinen Sinn für das große Verdienst, der Welt einen tüchtigen Mann zugefördert zu haben. Der Dresdener Hof, woher allensalls eine hinslängliche Unterstützung zu hossen war, bekannte sich zur Kömischen Kirche, und kaum war ein anderer Weg, zu Gunst und Gnade zu gelangen, als durch Beichtväter und andere geistliche Personen.

Das Beispiel des Fürsten wirkt mächtig um sich her, und sordert mit heimlicher Sewalt jeden Staatsbürger zu ähnlichen Handlungen auf, die in dem Kreise des Privatmanns irgend zu leisten sind, vorzüglich also zu sittlichen. Die Religion des Fürsten bleibt, in gewissem Sinne, immer die herrschende, und die Römische Religion reißt, gleich einem immer bewegten Strudel, die ruhig vorbeiziehende Welle an sich und in ihren Kreis.

Dabei mußte Windelmann fühlen, daß man, um in Rom ein Kömer zu sehn, um sich innig mit dem dortigen Daseyn zu verweben, eines zutraulichen Umgangs zu genießen, nothwendig zu jener Gemeinde sich bekennen, ihren Glauben zugeben, sich nach ihren Gebräuchen bequemen müsse. Und so zeigte der Erfolg, daß er ohne diesen frühern Entschluß seinen Zweck nicht vollständig erreicht hätte; und dieser Entschluß ward ihm dadurch gar sehr erleichtert, daß ihn, als einen gründlich geborenen Heiden, die protestantische Tause zum Christen einzuweihen nicht vermögend gewesen.

Doch gelang ihm die Veränderung seines Zustandes nicht ohne heftigen Kampf. Wir können nach unserer Ueberzeugung, nach genugsam abgewogenen Gründen endlich einen Entschluß sassen, der mit unserm Wollen, Wünschen und Bedürsen völlig harmonisch ist, ja zu Erhaltung und Försberung unserer Existenz unausweichlich scheint, so daß wir mit uns völlig zur Einigkeit gelangen: ein solcher Entschluß aber kann mit der allgemeinen Denkweise, mit der Ueberzeugung vieler Menschen im Widerspruch stehen: dann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei uns keine Ungewißheit, aber eine Unbehaglichkeit erregt, einen ungeduldigen Verdruß, daß wir nach

außen hie und da Brüche finden, wo wir nach innen eine ganze Zahl zu sehen glauben.

Und so erscheint auch Windelmann bei seinem vorgehabten Schritt besorgt, ängstlich, kummervoll und in leidenschaftlicher Bewegung, wenn er sich die Wirkung dieses Unternehmens, besonders auf seinen ersten Sonner, den Grasen, bedenkt. Wie schön, tief und rechtlich sind seine vertraulichen Aeußerungen über diesen Punkt! Denn es bleibt freilich ein Jeder, der die Religion verändert, mit einer Art von Makel besprißt, von der es unmöglich scheint, ihn zu reinigen. Wir sehen daraus, daß die Wenschen den beharrenden Willen über Alles zu schäßen wissen, und um so mehr schäßen, als sie, sämmtlich in Parteien getheilt, ihre eigene Sicherheit und Dauer beständig im Auge haben. Hier ist weder von Gefühl noch von Ueberzeugung die Rede. Ausdauern soll man, da wo uns mehr das Geschick als die Wahl hingestellt; bei einem Volke, einer Stadt, einem Fürsten, einem Freunde, einem Weibe sesthalten, darauf Alles beziehen, deshalb Alles wirken, Alles entbehren und dulden, das wird geschäßt: Absalb Alles wirken, Alles entbehren und dulden, das wird geschäßt:

War dieses num die eine schrosse, sehr ernste Seite, so läßt sich die Sache auch von einer andern ansehen, von der man sie heiterer und leichter nehmen kann. Gewisse Zustände des Menschen, die wir keineswegs billigen, gewisse sittliche Fleden an dritten Personen haben für unsere Phantasie einen besondern Reiz. Will man uns ein Gleichniß erlauben, so möchten wir sagen, es ist damit wie mit dem Wildbret, das dem seinen Gaumen mit einer kleinen Andeutung von Fäulniß weit besser als frischgebraten schweckt. Eine geschiedene Frau, ein Renegat machen auf uns einen besonders reizenden Eindruck. Personen, die uns sonst vielleicht nur merkwürdig und liebenswürdig vorkämen, erscheinen uns nun als wundersam, und es ist nicht zu läugnen, daß die Religionsveränderung Winckelmanns das Romantische seines Lebens und Wesens vor unserer Einbildungskraft merklich erhöht.

Aber für Windelmann selbst hatte die katholische Religion nichts Anzügliches. Er sah in ihr bloß das Maskenkleid, das er umnahm, und drückt sich darüber hart genug aus. Auch später scheint er an ihren Gebräuchen nicht genugsam festgehalten, ja vielleicht gar durch lose Reden sich bei eifrigen Bekennern verdächtig gemacht zu haben; wenigstens ist hie und da eine kleine Furcht vor der Inquisition sichtbar.

Gewahrwerden Griechischer Aunft.

Von allem Literarischen, ja selbst von dem Höchsten, was sich mit Wort und Sprache beschäftigt, von Poesse und Rhetorik zu den bildenden

Künsten überzugehen, ist schwer, ja fast unmöglich: benn es liegt eine ungeheure Klust dazwischen, über welche uns nur ein besonders geeignetes Raturell hinüberhebt. Um zu beurtheilen, inwiesern dieses Windelmann gelungen, liegen der Documente nunmehr genugsam vor uns.

Durch die Freude des Genusses ward er zuerst zu den Kunstschäßen hingezogen; allein zu Benutzung, zu Beurtheilung derselben bedurfte er noch der Künstler als Mittelspersonen, deren mehr oder weniger gültige Weinungen er aufzusassen, zu redigiren und aufzustellen wußte, woraus denn seine noch in Dresden herausgegebene Schrift: Gedanken über die Rachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und

Bildhauerkunft, nebst zwei Anhängen, entstanden ift.

So sehr Windelmann schon hier auf dem rechten Bege erscheint, so köstliche Grundstellen diese Schriften auch enthalten, so richtig das lette Ziel der Kunst darin schon aufgesteckt ist, so sind sie doch, sowohl dem Stoff als der Form nach, dergestalt barock und wunderlich, daß man ihnen wohl vergedens durchaus einen Sinn abzugewinnen suchen möchte, wenn man nicht von der Persönlichseit der damals in Sachsen versammelten Renner und Kunstrichter, von ihren Fähigkeiten, Neinungen, Neigungen und Geillen näher unterrichtet ist; weshalb diese Schriften sür die Rachstommenden ein verschlossenes Buch bleiben werden, wenn sich nicht unterrichtete Liebhaber der Kunst, die jenen Zeiten näher gelebt haben, bald entschließen sollten, eine Schilderung der damaligen Zustände, insofern es noch möglich ist, zu geben oder zu veranlassen.

Lippert, Hagedorn, Deser, Dietrich, Heineden, Desterreich liebten, trieben, besörderten die Kunst, Jeder auf seine Weise. Ihre Zwecke waren beschränkt, ihre Maximen einseitig, ja öfters wunderlich. Geschichten und Anekdoten cursirten, deren mannigsaltige Anwendung nicht allein die Gesellschaft unterhalten, sondern auch belehren sollte. Aus solchen Elementen entstanden jene Schriften Windelmanns, der diese Arbeiten gar bald selbst unzulänglich fand, wie er es denn auch seinen Freunden nicht verhehlte.

Doch trat er endlich, wo nicht genugsam vorbereitet, doch einigermaßen vorgeübt, seinen Weg an und gelangte nach jenem Lande, wo für jeden Empfänglichen die eigenste Bildungsepoche beginnt, welche sich über dessen ganzes Wesen verbreitet und solche Wirkungen äußert, die eben so reell als harmonisch sehn müssen, weil sie sich in der Folge als ein sestes Band zwischen höchst verschiedenen Menschen kräftig erweisen.

## Rom.

Winckelmann war nun in Rom; und wer konnte würdiger sehn, die Wirkung zu fühlen, die jener große Zustand auf eine wahrhaft empfängliche

Natur hervorzubringen im Stande ist! Er sieht seine Wünsche erfüllt, sein Glüd begründet, seine Hosfnungen überbefriedigt. Verkörpert stehen seine Ibeen um ihn her; mit Staunen wandert er durch die Reste eines Riesenzeitalters; das Herrlichste, was die Kunst hervorgebracht hat, steht unter freiem Himmel; unentgeltlich wie zu den Sternen des Firmaments wendet er seine Augen zu solchen Wunderwerken empor, und jeder verschlossene Schatz öffnet sich für eine kleine Gabe. Der Ankömmling schleicht wie ein Pilgrim unbemerkt umher; dem Herrlichsten und Heiligkten naht er sich in unscheindarem Gewand; noch läßt er nichts Einzelnes auf sich eindringen, das Ganze wirkt auf ihn unendlich mannigfaltig, und schon sühlt er die Harmonie voraus, die aus diesen vielen, oft seindselig scheinenden Elementen zuletzt für ihn entstehen muß. Er beschaut, er betrachtet Alles und wird, auf daß ja sein Behagen vollkommener werde, sür einen Künstler gehalten, sür den man denn doch am Ende so gern gelten mag.

Wie uns ein Freund die mächtige Wirkung, welche jener Zustand ausübt, geistvoll entwickelte, theilen wir unsern Lesern statt aller weitern Betrachtungen mit.

"Rom ift ber Ort, in bem sich für unsere Ansicht bas ganze Alterthum in Eins zusammenzieht, und was wir also bei ben alten Dichtern, bei ben alten Staatsberfassungen empfinden, glauben wir in Rom mehr noch als zu empfinden, selbst anzuschauen. Homer sich nicht mit anbern Dichtern, so läßt sich Rom mit keiner anbern Stabt, Römische Gegend mit teiner andern vergleichen. Es gehört allerbings bas meifte von biefem Einbrud uns und nicht bem Gegenstande; aber es ist nicht bloß ber empfindelnde Gebanke, zu stehen, wo bieser ober jener große Mann stand, es ist ein gewaltsames hinreißen in eine von uns nun einmal, seh es auch burch eine nothwendige Täuschung, als ebler und erhabener angesehene Bergangenheit; eine Gewalt, ber selbst wer wollte nicht wiberstehen kann, weil die Debe, in der die jetigen Bewohner das Land lassen, und die unglaubliche Masse von Trümmern selbst bas Auge bahin führen. Und ba nun biese Bergangenheit bem innern Sinne in einer Größe erscheint, die allen Reid ausschließt, an der man fich abergludlich fühlt, nur mit ber Phantasie Theil zu nehmen, ja an der keine andere Theilnahme nur bentbar ift, und bann ben außern Sinn zugleich bie Lieblichkeit ber Formen, bie Große und Einfacheit ber Gestalten, ber Reichthum ber Begetation, bie boch wieber nicht üppig ist wie in noch sublichern Gegenben, die Bestimmtheit der Umriffe in bem Naren Medium und die Schönheit ber Farben in durchgangige Klarheit versett, so ift hier ber Naturgenuß reiner, von aller Bebürftigkeit entfernter Kunstgenuß. Ueberall sonst reihen sich Ibeen bes Contrastes baran, und er wird elegisch ober satirisch. Freilich indes ist es auch nur für uns so. Horaz empfand Tibur moderner als wir Tivoli. Das beweift sein Beatus ille qui procul negotiis. Aber es ift auch nur eine Tauschung, wenn wir selbst Bewohner Athens und Roms zu sehn wünschten. Nur aus ber Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß bas Alterthum uns erscheinen. Es gebt bamit wie wenigstens mir und einem Freunde mit ben Ruinen: wir haben immer einen Aerger, wenn man eine halb versunkene ausgräbt; es kann höchstens ein Gewinn für bie Gelehrsamteit auf Roften ber Phantafte fenn. Ich tenne für mich nur noch zwei gleich ichredliche Dinge: wenn man bie Campagna di Roma anbauen und Rom zu einer policirten Stadt machen wollte, in ber tein Mensch mehr Meffer trüge. Rommt je ein so orbentlicher Babst, was benn bie zweiunbsiebzig Carbinale verhaten mögen, so ziehe ich

aus. Rur wenn in Rom eine so göttliche Anarchie und um Rom eine so himmlische Wüstenei ist, bleibt für die Schatten Platz, beren einer mehr werth ist als dieß ganze Geschlecht."

#### Mengs.

Aber Windelmann hätte lange Zeit in den weiten Kreisen alterthümlicher Ueberbleibsel nach den werthesten, seiner Betrachtung würdigsten Gegenständen umhergetastet, hätte das Glück ihn nicht sogleich mit Mengs zusammengebracht. Dieser, dessen eigenes großes Talent auf die alten und besonders die schönen Kunstwerke gerichtet war, machte seinen Freund sogleich mit dem Borzüglichsten bekannt, was unserer Ausmerksamkeit werth ist. Hier lernte dieser die Schönheit der Formen und ihrer Behandlung kennen, und sah sich sogleich ausgeregt, eine Schrift: Ueber den Geschmack der Griechischen Künstler, zu unternehmen.

Wie man aber nicht lange mit Kunstwerken aufmerksam umgehen kam, ohne zu sinden, daß sie nicht allein von verschiedenen Künstlern, sondern auch aus verschiedenen Zeiten herrühren, und daß sämmtliche Betrachtungen des Ortes, des Zeitalters, des individuellen Verdienstes zugleich angestellt werden müssen, also sand auch Windelmann mit seinem Geradsinne, daß hier die Achse der ganzen Kunstkenntniß befestigt seh. Er hielt sich zuerst an das Höchste, was er in einer Abhandlung: Ueber den Styl der Bildhauerei in den Zeiten des Phidias darzustellen gedachte. Doch bald erhob er sich über die Einzelnheiten zu der Idee einer Geschichte der Kunst und entdeckte, als ein neuer Columbus, ein lange geahntes, gedeutetes und besprochenes, ja man kann sagen, ein stüher schon gekanntes und wieder verlorenes Land.

Traurig ist immer die Betrachtung, wie erst durch die Römer, nachher durch das Eindrängen nordischer Bölker, und durch die daraus entstandene Berwirrung das Menschengeschlecht in eine solche Lage gekommen, daß alle wahre, reine Bildung in ihren Fortschritten für lange Zeit gehindert,

ja beinahe für alle Zukunft unmöglich gemacht worden.

Man mag in eine Kunst oder Wissenschaft hineinblicken, in welche man will, so hatte der gerade richtige Sinn dem alten Beobachter schon Manches entdeckt, was durch die folgende Barbarei und durch die barbarische Art, sich aus der Barbarei zu retten, ein Geheimniß ward, blieb, und für die Menge noch lange ein Geheimniß bleiben wird, da die höhere Cultur der neuern Zeit nur langsam ins Allgemeine wirken kann. Bom Tech=nischen ist hier die Rede nicht, dessen sich glücklicherweise das Menschensgeschlecht bedient, ohne zu fragen, woher es komme und wohin es führe.

Bu biefen Betrachtungen werben wir durch einige Stellen alter Autoren

veranlaßt, wo sich schon Ahnungen, ja sogar Andeutungen einer möglichen und nothwendigen Kunftgeschichte finden.

Bellejus Paterculus bemerkt mit großem Antheil das ähnliche Steigen und Fallen aller Künste. Ihn als Weltmann beschäftigte besonders die Betrachtung, daß sie sich nur kurze Zeit auf dem höchsten Punkte, den sie erreichen können, zu erhalten wissen. Auf seinem Standorte war es ihm nicht gegeben, die ganze Kunst als ein Lebendiges (Lwov) anzusehen, das einen unmerklichen Ursprung, einen langsamen Wachsthum, einen gläuzenden Augenblick seiner Bollendung, eine stufenfällige Abnahme, wie jedes andere organische Wesen, nur in mehrern Individuen, nothwendig darstellen muß. Er giebt daher nur sittliche Ursachen an, die freilich als mitwirkend nicht ausgeschlossen werden können, seinem großen Scharssun aber nicht genugthun, weil er wohl fühlt, daß eine Nothwendigkeit hier im Spiel ist, die sich aus freien Elementen nicht zusammensehen läßt.

"Daß wie ben Rebnern es auch ben Grammatikern, Malern und Bilbhauern gegangen, wird Jeber finden, der die Beugnisse der Beiten verfolgt; durchaus wird die Vortrefflichkeit ber Kunft von dem engsten Zeitraume umschlossen. Warum nun mehrere, ähnliche, fähige Menschen in fich einen gewissen Jahrestreis zusammenziehen und sich zu gleicher Kunst und beren Beförberung versammeln, bebenke ich immer, ohne bie Ursachen zu entbeden, die ich als wahr angeben möchte. Unter ben wahrscheinlichen sind mir folgende die wichtigsten. Racheiferung nährt die Talente; bald reizt der Neid, bald die Bewunderung zur Nachahmung, und schnell erhebt sich bas mit so großem Fleiß Gefors berte auf die höchste Stelle. Schwer verweilt sichs im Vollsommenen, und was nicht vor= wärts gehen kann, schreitet zurud. Und fo find wir anfangs unsern Borbermännern nachzukommen bemuht; bann aber, wenn wir sie zu übertreffen ober zu erreichen verzweifeln, veraltet ber Fleiß mit ber Hoffnung, und was man nicht erlangen tann, verfolgt man nicht mehr; man ftrebt nicht mehr nach bem Besit, ben Anbere icon ergriffen, man späht nach etwas Neuem, und so lassen wir bas, worin wir nicht glanzen können, fahren und suchen für unser Streben ein ander Riel. Aus dieser Unbeständigkeit, wie mich bunkt, entsteht bas größte Hinderniß, volltommene Werte bervorzubringen."

Auch eine Stelle Quintilians, die einen bündigen Entwurf der alten Kunstgeschichte enthält, verdient als ein wichtiges Denkmal in diesem Fache ausgezeichnet zu werden.

Quintilian mag gleichfalls, bei Unterhaltung mit Kömischen Kunstliebhabern, eine auffallende Aehnlichkeit zwischen dem Charakter der Griechischen bildenden Künstler mit dem der Kömischen Redner gefunden und sich bei Kennern und Kunstfreunden deshalb näher unterrichtet haben, so daß er bei seiner gleichnisweisen Aufstellung, da jedesmal der Kunstcharakter mit dem Zeitcharakter zusammenfällt, ohne es zu wissen oder zu wollen, eine Kunstgeschichte selbst darzustellen genöthigt ist.

"Man sagt, die ersten berühmten Waler, beren Werke man nicht bloß des Altersthums wegen besucht, sehen Polygnot und Aglaophon. Ihr einfaches Colorit sindet noch eifrige Liebhaber, welche bergleichen rohe Arbeiten und Anfänge einer sich entwickelnden

Runft ben größten Meistern ber folgenben Beit vorziehen, wie mich buntt, nach einer eigenen Sinnesweise.

"Rachher haben Zeuzis und Parrhasius, die nicht weit ans einander lebten, beibe mgesähr um die Zeit des Peloponnesischen Kriegs, die Kunst sehr befördert. Der erste soll die Gesehe des Lichtes und Schattens ersunden, der andere aber sich auf genaue Untersuchung der Linien eingelassen haben. Ferner gab Zeuzis den Gliedern mehr Inhalt, und machte sie völliger und ansehnlicher. Er folgte hierin, wie man glaubt, dem Homer, welchem die gewaltigste Form auch an den Weibern gefällt. Parrhasus aber bestimmte Alles dergestalt, daß sie ihn den Gesetzgeber nennen, weil die Borbilder von Göttern und helden, wie er sie überliesert hat, von Andern als nöthigend besolgt und beibehalten werden.

"So blühte die Malerei um die Zeit des Philippus dis zu den Nachfolgern Alexanders, aber in verschiedenen Talenten. Denn an Sorgfalt ist Protogenes, an Uebers legung Pamphilus und Melanthius, an Leichtigkeit Antiphilus, an Ersindung seltsamer Erscheinungen, die man Phantasieen nennt, Theon der Samier, an Geist und Anmuth Apelles von Niemand übertroffen worden. Euphranorn bewundert man, daß er in Rückssicht der Kunsterfordernisse überhaupt unter die Besten gerechnet werden muß, und zugleich in der Nalers und Bildhauerkunst vortresslich war.

"Denselben Unterschieb findet man auch bei der Plastik. Denn Kalon und Hegestas haben härter und den Toscanein ähnlich gearbeitet, Kalamis weniger streng, noch weicher Muron.

"Fleiß und Zierlickeit besitzt Polyklet vor Allen. Ihm wird von Bielen der Preis zuerkannt; boch damit ihm etwas abgehe, meint man, ihm sehle das Gewicht. Denn wie er die menschliche Form zierlicher gemacht als die Natur sie zeigt, so scheint er die Würde der Götter nicht völlig auszufüllen, ja er soll sogar das ernstere Alter vermieden, und sich über glatte Wangen nicht hinausgewagt haben.

"Bas aber bem Polyklet abgeht, wird dem Phidias und Alamenes zugestanden. Phidias soll Götter und Menschen am volksommensten gebildet, besonders in Elsenbein seinen Rebenbuhler weit übertroffen haben. Also würde man urtheilen, wenn er auch nichts als die Minerva zu Athen oder den Olympischen Jupiter in Elis gemacht hätte, dessen Schönheit der angenommenen Religion, wie man sagt, zu Statten kam: so sehr hat die Najestat des Werks dem Gotte sich gleichgestellt.

"Lysippus und Praziteles sollen nach der allgemeinen Meinung sich der Wahrheit am besten genähert haben; Demetrius aber wird getadelt, daß er hierin zu viel gethan: er dat die Aehnlichkeit der Schönheit vorgezogen."

## Literarisches Metier.

Nicht leicht ist ein Mensch glücklich genug, für seine höhere Ausbildung von ganz uneigennützigen Gönnern die Hülfsmittel zu erlangen. Selbst wer das Beste zu wollen glaubt, kann nur das besördern, was er liebt und kennt, oder noch eher, was ihm nutt. Und so war auch die literarisch-bibliographische Bildung daszenige Verdienst, das Windelmann früher dem Grafen Bünau und später dem Cardinal Passionei empfahl.

Ein Bücherkenner ist überall willkommen, und er war es in jener Zeit noch mehr, als die Lust, merkwürdige und rare Bücher zu sammeln, lebendiger, das bibliothecarische Geschäft noch mehr in sich selbst beschränkt war.
Eine große Deutsche Bibliothek sah einer großen Römischen ähnlich; sie

konnten mit einander im Besitz der Bücher wetteisern. Der Bibliothecar eines Deutschen Grasen war für einen Cardinal ein erwünschter Hausgenosse, und konnte sich auch da gleich wieder als zu Hause sinden. Die Bibliotheten waren wirkliche Schatzammern, anstatt daß man sie jetzt, bei dem schnellen Fortschreiten der Wissenschaften, bei dem zweckmäßigen und zwecklosen Anhäusen der Druckschriften, mehr als nützliche Vorrathstammern und zugleich als unnütze Gerümpelkammern anzusehen hat, so daß ein Bibliothecar weit mehr als sonst, sich von dem Gange der Wissenschaft, von dem Werth und Unwerth der Schriften zu unterrichten Ursache hat, und ein Deutscher Bibliothecar Kenntnisse besitzen muß, die sürs Ausland verloren wären.

Aber nur kurze Zeit, und nur so lange als es nöthig war, um sich einen mäßigen Lebensunterhalt zu verschaffen, blieb Winckelmann seiner eigentlichen literarischen Beschäftigung getreu, so wie er auch bald das Interesse an dem, was sich auf kritische Untersuchungen bezog, verlor, weder Handschiften vergleichen, noch Deutschen Gelehrten, die ihn über Manches befragten, zur Rede stehen wollte.

Doch hatten ihm seine Kenntnisse schon früher zu einer vortheilhaften Einleitung gedient. Das Privatleben der Italiäner überhaupt, besonders aber der Kömer, hat aus mancherlei Ursachen etwas Geheimnisvolles. Dieses Geheimnis, diese Absonderung, wenn man will, erstreckte sich auch über die Literatur. Gar mancher Gelehrte widmete sein Leben im Stillen einem bedeutenden Berke, ohne jemals damit erscheinen zu wollen oder zu können. Auch sanden sich häusiger als in irgend einem Lande Männer, welche, bei mannigsaltigen Kenntnissen und Einsichten, sich schriftlich oder zur gedruckt mitzutheilen nicht zu bewegen waren. Zu solchen sand Winckelmann den Eintritt gar bald eröffnet. Er nennt unter ihnen vorzüglich Giacomelli und Baldami, und erwähnt seiner zunehmenden Bekanntschaften, seines wachsenden Einstusses mit Vergnügen.

## Cardinal Albani.

Ueber Alles förderte ihn das Glück, ein Hausgenosse des Cardinals Albani geworden zu sehn. Dieser, der, bei einem großen Vermögen und bedeutendem Einsluß, von Jugend auf eine entschiedene Kunstliebhaberei, die beste Gelegenheit sie zu befriedigen, und ein dis ans Wunderbare grenzendes Sammlerglück gehabt hatte, sand in spätern Jahren in dem Geschäft, diese Sammlung würdig aufzustellen, und so mit jenen Römischen Familien zu wetteisern, die früher auf den Werth solcher Schäße ausmerksam gewesen, sein höchstes Vergnügen, ja den dazu bestimmten Raum nach Art der Alten zu überfüllen, war sein Geschmack und seine Lust. Gebäude

drängten sich an Gebäube, Saal an Saal, Halle zu Halle; Brunnen und Obelisken, Karpatiden und Basreliese, Statuen und Gefäße sehlten weder im Hos noch Sartenraum, indes große und kleinere Zimmer, Salerieen und Cabinette die merkwürdigsten Monumente aller Zeiten enthielten.

Im Borbeigehen gedachten wir, daß die Alten ihre Anlagen durchaus gleicher Weise gefüllt. So überhäuften die Römer ihr Capitol, daß es unmöglich scheint, Alles habe darauf Platz gehabt. So war die Via sacra, das Forum, der Palatin überdrängt mit Gebäuden und Denkmälern, so daß die Einbildungskraft kaum noch eine Menschenmasse in diesen Räumen unterbringen könnte, wenn ihr nicht die Wirklichkeit ausgegrabener Städte zu Hülse käme, wenn man nicht mit Augen sehen könnte, wie eng, wie klein, wie gleichsam nur als Wodell zu Gebäuden ihre Gebäude angelegt sind. Diese Bemerkung gilt sogar von der Villa des Hadrian, bei deren Anlage Raum und Vermögen genug zum Großen vorhanden war.

In einem solchen übersüllten Zustande verließ Windelmann die Villa seines Herrn und Freundes, den Ort seiner höhern und erfreulichsten Vildung. So stand sie auch lange noch nach dem Tode des Cardinals, zur Freude und Bewunderung der Welt, die sie in der Alles dewegenden und zerstreuenden Zeit ihres sämmtlichen Schmudes beraubt wurde. Die Statuen waren aus ihren Nischen und von ihren Stellen gehoben, die Basreliese aus den Wauern herausgerissen, und der ungeheure Borrath zum Transport eingepackt. Durch den sonderbarsten Wechsel der Dinge sührte man diese Schäße nur dis an die Tider. In kurzer Zeit gab man sie dem Besißer zurück, und der größte Theil, dis auf wenige Juwelen, besindet sich wieder an der alten Stelle. Jenes erste traurige Schicksal dieses Kunstelhsiums und dessen Wiederherstellung durch eine abenteuerliche Wendung der Dinge hätte Windelmann erleben können. Doch wohl ihm, daß er dem irdischen Leid, so wie der zum Ersat nicht immer hinreichenden Freude, schon entwachsen war!

## Glücksfälle.

Aber auch manches äußere Glück begegnete ihm auf seinem Wege, nicht allein daß in Rom das Aufgraben der Alterthümer lebhaft und glücklich von Statten gieng, sondern es waren auch die Herculanischen und Pompezischen Entdeckungen theils neu, theils durch Neid, Verheimlichung und Langsamkeit unbekannt geblieben: und so kam er in eine Ernte, die seinem Geiste und seiner Thätigkeit genugsam zu schaffen gab.

Traurig ist es, wenn man das Vorhandene als sertig und abgeschlossen ansehen muß. Rüstkammern, Galerieen und Museen, zu denen nichts hinzugefügt wird, haben etwas Grab- und Gespensterartiges: man beschränkt seinen Sinn in einem so beschränkten Kunstkreis, man gewöhnt sich, solche Sammlungen als ein Sanzes anzusehen, anstatt daß man durch immer neuen Zuwachs erinnert werden sollte, daß in der Kunst wie im Leben kein Abgeschlossenes beharre, sondern ein Unendliches in Bewegung sey.

In einer so glücklichen Lage befand sich Winckelmann. Die Erde gab ihre Schätze her, und durch den immersort regen Kunsthandel bewegten sich manche alte Besitzungen ans Tageslicht, giengen vor seinen Augen vorbei, ermunterten seine Neigung, erregten sein Urtheil und vermehrten seine Kenntnisse.

Rein geringer Bortheil für ihn war sein Verhältniß zu dem Erben der großen Stoschischen Besitzungen. Erst nach dem Tode des Sammlers lernte er diese kleine Kunstwelt kennen, und herrschte darin nach seiner Einsicht und Ueberzeugung. Freilich gieng man nicht mit allen Theilen dieser äußerst schätzene Sammlung gleich vorsichtig um, wiewohl das Ganze einen Katalog zur Freude und zum Nutzen nachfolgender Liebhaber und Sammler verdient hätte. Manches ward verschleubert; doch um die trefsliche Gemmensammlung bekannter und verkäuslicher zu machen, unternahm Winckelmann mit dem Erben Stosch die Fertigung eines Katalogs, von welchem Geschäft und dessen übereilter und doch immer geistreicher Behandlung uns die überbliebene Correspondenz ein merkwürdiges Zeugniß ablegt.

Bei diesem auseinandersallenden Kunstkörper, wie bei der sich immer vergrößernden und mehr vereinigenden Albanischen Sammlung, zeigte sich unser Freund geschäftig, und Alles, was zum Sammeln oder Zerstreuen durch seine Hände gieng, vermehrte den Schap, den er in seinem Geiste angefangen hatte aufzustellen.

## Anternommene Schriften.

Schon als Windelmann zuerst in Dresden der Kunst und den Künstlern sich näherte, und in diesem Fach als Ansänger erschien, war er als Literator ein gemachter Wann. Er übersah die Borzeit so wie die Wissenschaften in manchem Sinne. Er sühlte und kannte das Alterthum, so wie das Würdige der Gegenwart, des Lebens und des Charakters selbst in seinem tiefgekränkten Zustande. Er hatte sich einen Styl gebildet. In der neuen Schule, die er betrat, horchte er nicht nur als ein gelehriger, sondern als ein gelehrter Jünger seinen Meistern zu, er horchte ihnen ihre bestimmten Kenntnisse leicht ab, und sieng sogleich an, Ales zu nußen und zu verbrauchen.

Auf einem höhern Schauplate als zu Dresben, in einem höhern Sinne, ber sich ihm geöffnet hatte, blieb er derselbige. Was er von Mengs vernahm, was die Umgebung ihm zurief, bewahrte er nicht etwa lange bei sich, ließ

den frischen Most nicht etwa gähren und klar werden, sondern, wie man sagt, daß man durch Lehren lerne, so lernte er im Entwersen und Schreiben. Wie manchen Titel hat er uns hinterlassen, wie manche Gegenstände benannt, über die ein Werk erfolgen sollte! und diesem Ansang glich seine ganze antiquarische Lausbahn. Wir sinden ihn immer in Thätigkeit, mit dem Augenblick beschäftigt, ihn dergestalt ergreisend und sesthaltend, als wenn der Augenblick vollständig und befriedigend sehn könnte; und ebenso ließ er sich wieder vom nächsten Augenblick belehren. Diese Ansicht dient zur Würdigung seiner Werke.

Daß sie, so wie sie da liegen, erst als Manuscript auf das Papier gekommen, und sodann später im Druck für die Folgezeit sixirt worden, hieng von unendlich mannigfaltigen kleinen Umständen ab. Nur einen Monat später, so hätten wir ein anderes Werk, richtiger an Gehalt, bestimmter in der Form, vielleicht etwas ganz anderes. Und eben darum bedauern wir höchlich seinen frühzeitigen Tod, weil er sich immer wieder umgeschrieben und immer sein ferneres und neuestes Leben in seine Schriften eingearbeitet hätte.

Und so ist Alles, was er uns hinterlassen, als ein Lebendiges für die Lebendigen, nicht sür die im Buchstaben Todten geschrieben. Seine Werke, verbunden mit seinen Briefen, sind eine Lebensdarstellung, sind ein Leben selbst. Sie sehen wie das Leben der meisten Menschen nur einer Borbereitung, nicht einem Werke gleich. Sie veranlassen zu Hossnungen, zu Wünschen, zu Ahnungen; wie man daran bessern will, so sieht man, daß man sich selbst zu bessern hätte; wie man sie tadeln will, so sieht man, daß

man demselbigen Tadel vielleicht auf einer höhern Stufe der Erkenntniß selbst ausgesetzt sehn möchte: denn Beschräntung ist überall unser Looß.

Philosophie.

Da bei dem Fortrücken der Cultur nicht alle Theile des menschlichen Birkens und Umtreibens, an denen sich die Bildung offenbart, in gleichem Bachsthum gedeihen, vielmehr nach günstiger Beschaffenheit der Personen und Umstände einer dem andern voreilen und ein allgemeineres Interesse erregen muß, so entsteht daraus ein gewisses eifersüchtiges Wißvergnügen bei den Gliedern der so mannigfaltig verzweigten großen Familie, die sich oft um desto weniger vertragen, je näher sie verwandt sind.

Zwar ist es meistens eine leere Klage, wenn sich bald diese oder jene Kunst- und Wissenschaftbestissene beschweren, daß gerade ihr Fach von den Witlebenden vernachlässigt werde: denn es darf nur ein tüchtiger Weister sich zeigen, so wird er die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Raphael möchte nur immer heute wieder hervortreten, und wir wollten ihm ein Uebermaß

von Ehre und Reichthum zusichern. Ein tüchtiger Meister weckt brave Schüler, und ihre Thätigkeit ästet wieder ins Unendliche.

Doch haben freilich von jeher die Philosophen besonders den Haß nicht allein ihrer Wissenschaftsverwandten, sondern auch der Welt- und Lebensmenschen auf sich gezogen, und vielleicht mehr durch ihre Lage als durch eigene Schuld. Denn da die Philosophie, ihrer Natur nach, an das Allgemeinste, an das Höchste Anforderungen macht, so muß sie die welt- lichen Dinge als in ihr begriffen, als ihr untergeordnet ansehen und behandeln.

Auch verläugnet man ihr diese anmaßlichen Forderungen nicht ausdrücklich, vielmehr glaubt Jeder ein Recht zu haben, an ihren Entdeckungen Theil zu nehmen, ihre Maximen zu nuten, und was sie sonst reichen mag, zu verbrauchen. Da sie aber, um allgemein zu werden, sich eigener Worte, fremdartiger Combinationen und seltsamer Einleitungen bedienen muß, die mit den besondern Zuständen der Weltbürger und mit ihren augenblicklichen Bedürfnissen nicht eben zusammensallen, so wird sie von denen geschmäht, die nicht gerade die Handhabe sinden können, wobei sie allensalls noch anzusassen.

Wollte man aber dagegen die Philosophen beschuldigen, daß sie selbst den Uebergang zum Leben nicht sicher zu sinden wissen, daß sie gerade da, wo sie ihre Ueberzeugung in That und Wirkung verwandeln wollen, die meisten Fehlgrisse thun, und dadurch ihren Credit vor der Welt selbst schmälern, so würde es hierzu an mancherlei Beispielen nicht fehlen.

Windelmann beklagt sich bitter über die Philosophen seiner Zeit und über ihren ausgebreiteten Einfluß; aber mich dünkt, man kann einem jeden Einfluß aus dem Wege gehen, indem man sich in sein eigenes Fach zurückzieht. Sonderbar ist es, daß Windelmann die Leipziger Akademie nicht bezog, wo er unter Christs Anleitung, und ohne sich um einen Philosophen in der Welt zu bekümmern, sich in seinem Hauptstudium bequemer hätte ausbilden können.

Doch steht, indem uns die Ereignisse der neuern Zeit vorschweben, eine Bemerkung hier wohl am rechten Plaze, die wir auf unserm Lebens-wege machen können, daß kein Gelehrter ungestraft jene große philosophische Bewegung, die durch Kant begonnen, von sich abgewiesen, sich ihr widersiezt, sie verachtet habe, außer etwa die ächten Alterthumssorscher, welche durch die Eigenheit ihres Studiums vor allen andern Wenschen vorzüglich begünstigt zu sehn scheinen.

Denn indem sie sich nur mit dem Besten, was die Welt hervorgebracht hat, beschäftigen, und das Geringe, ja das Schlechtere nur in Bezug auf jenes Bortreffliche betrachten, so erlangen ihre Kenntnisse eine solche Fülle,

ihre Urtheile eine solche Sicherheit, ihr Geschmad eine solche Consistenz, daß sie innerhalb ihres eigenen Kreises bis zur Verwunderung, ja bis zum Erstaunen ausgebildet erscheinen.

Auch Windelmann gelang dieses Glüd, wobei ihm freilich die bildende

Runft und das Leben fraftig einwirkend zu Sulfe tamen.

Poeste.

So sehr Windelmann bei Lesung der alten Schriftsteller auch auf die Dichter Rücksicht genommen, so sinden wir doch, bei genauer Betrachtung seiner Studien und seines Lebensganges, keine eigentliche Reigung zur Poesie, ja man könnte eher sagen, daß hie und da eine Abneigung hervorblicke; wie denn seine Vorliebe für alte gewohnte Lutherische Kirchenlieder und sein Verlangen, ein solches unverfälschtes Gesangbuch selbst in Rom zu besitzen, wohl von einem tüchtigen wackern Deutschen, aber nicht eben von einem Freunde der Dichtkunst zeugt.

Die Poeten der Borzeit scheinen ihn früher als Documente der alten Sprachen und Literaturen, später als Zeugnisse für bildende Kunst interessirt zu haben. Desto wunderbarer und erfreulicher ist es, wenn er selbst als Poet auftritt, und zwar als ein tüchtiger, unversennbarer, in seinen Beschreibungen der Statuen, ja beinahe durchaus in seinen spätern Schristen. Er sieht mit den Augen, er saßt mit dem Sinn unaussprechliche Werse; und doch sühlt er den unwiderstehlichen Drang, mit Worten und Buchstaben ihnen beizusommen. Das vollendete Herrliche, die Idee, woraus diese Gestalt entsprang, das Gesühl, das in ihm beim Schauen erregt ward, soll dem Hörer, dem Leser mitgetheilt werden, und indem er nun die ganze Rüstammer seiner Fähigseiten mustert, sieht er sich genöthigt, nach dem Krästigsten und Würdigsten zu greisen, was ihm zu Gebote steht. Er muß Boet sehn, er mag daran denken, er mag wollen ober nicht.

Erlangte Sinficht.

So sehr Winckelmann überhaupt auf ein gewisses Ansehen vor der Welt achtete, so sehr er sich einen literarischen Ruhm wünschte, so gut er seine Werke auszustatten und sie durch einen gewissen seiner Styl zu erheben suchte, so war er doch keineswegs blind gegen ihre Mängel, die er vielmehr auf das Schnellste bemerkte, wie sichs bei seiner fortschreitenden, immer neue Gegenstände fassenden und bearbeitenden Natur nothwendig ereignen mußte. Je mehr er nun in irgend einem Aufsaße dogmatisch und didaktisch zu Werke gegangen war, diese oder jene Erklärung eines Monuments, diese oder jene Auslegung und Anwendung einer Stelle behauptet und sostgesetzt hatte, desto aussallender war ihm der Irrthum,

sobald er durch neue Data sich davon überzeugt hielt, desto schneller war er geneigt, ihn auf irgend eine Weise zu verbessern.

Hatte er das Manuscript noch in der Hand, so ward es umgeschrieben; war es zum Druck abgesendet, so wurden Verbesserungen und Nachträge hinterdrein geschickt, und von allen diesen Reuschritten machte er seinen Freunden kein Geheimniß: denn auf Wahrheit, Geradheit, Derbheit und Redlichkeit stand sein ganzes Wesen gegründet.

Spätere Werke.

Ein glücklicher Gedanke ward ihm, zwar auch nicht auf einmal, sondern nur durch die That selbst klar, das Unternehmen seiner Monumenti inediti.

Man sieht wohl, daß jene Lust, neue Gegenstände bekannt zu machen, sie auf eine glückliche Weise zu erklären, die Alterthumskunde in so großem Waße zu erweitern, ihn zuerst angelockt habe; dann tritt das Interesse hinzu, die von ihm in der Kunstgeschichte einmal ausgestellte Wethode auch hier an Gegenständen, die er dem Leser vor Augen legt, zu prüsen, da denn zuletzt der glückliche Vorsatz sich entwickelte, in der vorausgeschickten Abhandlung das Werk über die Kunstgeschichte, das ihm schon im Rücken lag, stillschweigend zu verbessern, zu reinigen, zusammenzudrängen und vielleicht sogar theilweise aufzuheben.

Im Bewußtsehn früherer Mißgriffe, über die ihn der Nichtrömer kaum zurechtweisen durfte, schrieb er ein Werk in Italiänischer Sprache, das auch in Rom gelten sollte. Nicht allein besleißigt er sich dabei der größten Aufmerksamkeit, sondern wählt sich auch freundschaftliche Kenner, mit denen er die Arbeit genau durchgeht, sich ihrer Einsicht, ihres Urtheils auf das Klügste bedient und so ein Werk zu Stande bringt, das als Bermächtniß auf alle Zeiten übergehen wird. Und er schreibt es nicht allein, er besorgt es, unternimmt es, und leistet als ein armer Privatmann das, was einem wohlgegründeten Verleger, was akademischen Kräften Ehre machen würde.

## Pabst.

Sollte man so viel von Rom sprechen ohne des Pabstes zu gedenken, der doch Winckelmann wenigstens mittelbar manches Gute zufließen lassen!

Windelmanns Aufenthalt in Rom siel zum größten Theil unter die Regierung Benedicts XIV. Lambertini, der, als ein heiterer, behagslicher Mann, lieber regieren ließ als regierte; und so mögen auch die verschiedenen Stellen, welche Windelmann bekleidete, ihm durch die Gunst seiner hohen Freunde mehr als durch die Einsicht des Pabstes in seine Berdienste geworden sehn.

Doch finden wir ihn einmal auf eine bedeutende Weise in der Gegenwart des Hauptes der Kirche; ihm wird die besondere Auszeichnung, dem Pabste aus den Monumenti inediti einige Stellen vorlesen zu dürsen, und er gelangt auch von dieser Seite zur höchsten Ehre, die einem Schriftsteller werden kann.

#### Charakter.

Wenn bei sehr vielen Menschen, besonders aber bei Gelehrten dasjenige, was sie leisten, als die Hauptsache erscheint und der Charakter sich
dabei wenig äußert, so tritt im Gegentheil bei Windelmann der Fall ein,
daß alles Daszenige, was er hervorbringt, hauptsächlich deswegen merkwürdig und schäpenswerth ist, weil sein Charakter sich immer dabei offenbart. Haben wir schon unter der Aufschrift vom Antiken und Heidnischen,
vom Schönheits- und Freundschaftssinne einiges Allgemeine zum Ansang
ausgesprochen, so wird das mehr Besondere hier gegen das Ende wohl
seinen Plaz verdienen.

Windelmann war durchaus eine Natur, die es redlich mit sich selbst und mit Andern meinte; seine angeborene Wahrheitsliebe entfaltete sich immer mehr und mehr, je selbständiger und unabhängiger er sich fühlte, so daß er sich zuletzt die höfliche Nachsicht gegen Frethümer, die im Leben und in der Literatur so sehr hergebracht ist, zum Verbrechen machte.

Eine solche Natur konnte wohl mit Behaglichkeit in sich selbst zurückehren; doch sinden wir auch hier jene alterthümliche Eigenheit, daß er sich immer mit sich selbst beschäftigte, ohne sich eigentlich zu beobachten. Er benkt nur an sich, nicht über sich, ihm liegt im Sinne, was er vorthat, er interessirt sich für sein ganzes Wesen, für den ganzen Umsang seines Wesens und hat das Zutrauen, daß seine Freunde sich auch dasür interessiren werden. Wir sinden daher in seinen Briefen, vom höchsten moralischen bis zum gemeinsten physischen Bedürfniß, Alles erwähnt, ja er spricht es aus, daß er sich von persönlichen Kleinigkeiten lieber als von wichtigen Dingen unterhalte. Dabei bleibt er sich durchaus ein Räthsel und erstaunt manchmal über seine eigene Erscheinung, besonders in Betrachtung dessen, was er war und was er geworden ist. Doch so kann man überhaupt zeden Wenschen als eine vielsplbige Charade ansehen, wovon er selbst nur wenige Sylben zusammenbuchstabirt, indessen andere leicht das ganze Wort entzissen.

Auch sinden wir bei ihm keine ausgesprochenen Grundsätze: sein richtiges Sefühl, sein gebildeter Geist dienen ihm im Sittlichen wie im Aesthetischen zum Leitsaden. Ihm schwebt eine Art natürlicher Religion vor, wobei jedoch Gott als Urquell des Schönen und kaum als ein auf den Menschen

sonst bezügliches Wesen erscheint. Sehr schön beträgt sich Windelmann innerhalb der Grenzen der Pslicht und Dankbarkeit.

Seine Borsorge für sich selbst ist mäßig, ja nicht durch alle Zeiten gleich. Indessen arbeitet er aufs Fleißigste, sich eine Existenz aufs Alter zu sichern. Seine Mittel sind edel; er zeigt sich selbst auf dem Wege zu jedem Zwed redlich, gerade, sogar trozig, und dabei klug und beharrlich. Er arbeitet nie planmäßig, immer aus Instinct und mit Leidenschaft. Seine Freude an jedem Gesundenen ist heftig, daher Frrthümer unvermeidlich, die er jedoch bei lebhaftem Vorschreiten eben so geschwind zurücknimmt als einsieht. Auch hier bewährt sich durchaus jene antike Anlage, die Sicherheit des Punktes, von dem man ausgeht, die Unsicherheit des Bieles, wohin man gelangen will, so wie die Unvollständigkeit und Unvollskommenheit der Behandlung, sobald sie eine ansehnliche Breite gewinnt.

Besellschaft.

Wenn er sich, durch seine frühere Lebensart wenig vorbereitet, in der Gesellschaft anfangs nicht ganz bequem befand, so trat ein Gesühl von Würde bald an die Stelle der Erziehung und Gewohnheit, und er lernte sehr schnell, sich den Umständen gemäß betragen. Die Lust am Umgang mit vornehmen, reichen und berühmten Leuten, die Freude, von ihnen geschätzt zu werden, dringt überall durch, und in Absicht auf die Leichtigkeit des Umgangs hätte er sich in keinem bessern Elemente als in dem Römischen besinden können.

Er bemerkt felbft, daß die dortigen, besonders geiftlichen Großen, so ceremonios sie nach außen erscheinen, boch nach innen gegen ihre Hausgenossen bequem und vertraulich leben; allein er bemerkte nicht, daß hinter biefer Vertraulichkeit sich boch bas Drientalische Verhältniß bes Herrn zum Rnechte verbirgt. Alle südlichen Nationen würden eine unendliche Langeweile finden, wenn sie gegen die Ihrigen sich in der fortbauernden wechselseitigen Spannung erhalten sollten, wie es bie Nordländer gewohnt sind. Reisende haben bemertt, daß die Stlaven sich gegen ihre Türkischen Herren mit weit mehr Aisance betragen als nordische Hosleute gegen ihre Fürsten und bei uns Untergebene gegen ihre Borgesetten; allein wenn man es genau betrachtet, so sind diese Achtungsbezeigungen eigentlich zu Gunften der Untergebenen eingeführt, die dadurch ihren Obern immer erinnern, was er ihnen schulbig ift. Der Sübländer aber will Zeiten haben, wo er sich gehen läßt, und biese kommen seiner Umgebung zu gut. Scenen schildert Windelmann mit großem Behagen; sie erleichtern ihm seine übrige Abhangigkeit und nahren seinen Freiheitsfinn, ber mit Schen auf jede Fessel hinsieht, die ihn allenfalls bedrohen könnte.

#### Fremde.

Wenn Windelmann durch den Umgang mit Einheimischen sehr glücklich ward, so erlebte er desto mehr Pein und Noth von Fremden. Es ist wahr, nichts kann schrecklicher sehn als der gewöhnliche Fremde in Rom. An jedem andern Orte kann sich der Reisende eher selbst suchen und auch etwas ihm Gemäßes sinden; wer sich aber nicht nach Rom bequemt, ist den wahrhaft Römischgesinnten ein Greuel.

Man wirft den Engländern vor, daß sie ihren Theekessel überall mitführen und sogar bis auf den Aetna hinaufschleppen; aber hat nicht jede Ration ihren Theekessel, worin sie, selbst auf Reisen, ihre von Hause mitgebrachten getrockneten Kräuterbündel ausbraut?

Solche nach ihrem engen Maßstab urtheilende, nicht um sich her sehende, vorübereilende, anmaßliche Fremde verwünscht Windelmann mehr als einmal, verschwört, sie nicht mehr herumzusühren, und läßt sich zuletzt voch wieder bewegen. Er scherzt über seine Neigung zum Schulmeistern, zu unterrichten, zu überzeugen, da ihm denn auch wieder in der Gegenwart durch Stand und Verdienste bedeutender Personen gar manches Gute zuwächst. Wir nennen hier nur den Fürsten von Dessau, die Erbprinzen von Mecklenburg – Strelitz und Braunschweig, so wie den Baron von Riedesel, einen Mann, der sich in der Sinnesart gegen Kunst und Altersthum ganz unseres Freundes würdig erzeigte.

#### West.

Wir sinden bei Windelmann das unnachlassende Streben nach Aestimation und Consideration; aber er wünscht sie durch etwas Reelles zu erlangen. Durchaus dringt er auf das Reale der Gegenstände, der Mittel und der Behandlung; daher hat er eine so große Feindschaft gegen den Französischen Schein.

So wie er in Rom Gelegenheit gefunden hatte, mit Fremden aller Rationen umzugehen, so erhielt er auch solche Connexionen auf eine geschickte und thätige Weise. Die Chrenbezeugungen von Akademieen und gelehrten Gesellschaften waren ihm angenehm, ja er bemühte sich darum.

Am meisten aber förderte ihn das im Stillen mit großem Fleiß ausgearbeitete Document seines Berdienstes; ich meine die Geschichte der Lunft. Sie ward sogleich ins Französische übersett, und er dadurch weit und breit bekannt.

Das, was ein solches Werk leistet, wird vielleicht am besten in den ersten Augenblicken anerkannt: das Wirksame desselben wird empfunden, das Neue lebhaft aufgenommen; die Menschen erstaunen, wie sie auf einmal gefördert werden, dahingegen eine kältere Nachkommenschaft mit

ekelm Zahn an den Werken ihrer Meister und Lehrer herumkostet und Forderungen aufstellt, die ihr gar nicht eingefallen wären, hätten jene nicht so viel geleistet, von denen man nun noch mehr fordert.

Und so war Windelmann den gebildeten Nationen Europens bekannt geworden, in einem Augenblicke, da man ihm in Rom genugsam vertraute, um ihn mit der nicht unbedeutenden Stelle eines Präsidenten der Alterthümer zu beehren.

## Anruhe.

Ungeachtet jener anerkannten und von ihm selbst öfters gerühmten Glückseligkeit war er doch immer von einer Unruhe gepeinigt, die, indem sie tief in seinem Charakter lag, gar mancherlei Gestalten annahm.

Er hatte sich früher kummerlich beholfen, später von der Gnade des Hofs, von der Gunst manches Wohlwollenden gelebt, wobei er sich immer auf das geringste Bedürfniß einschränkte, um nicht abhängig oder abhängiger zu werden. Indessen war er auch auf das Tüchtigste bemüht, sich für die Gegenwart, für die Zukunft aus eigenen Kräften einen Unterhalt zu verschaffen, wozu ihm endlich die gelungene Ausgabe seines Kupferwerks die schönste Hoffnung gab.

Allein jener ungewisse Zustand hatte ihn gewöhnt, wegen seiner Substiftenz bald hierhin bald dorthin zu sehen, bald sich mit geringen Bortheilen im Hause eines Cardinals, in der Baticana und sonst unterzuthun, bald aber, wenn er wieder eine andere Aussicht vor sich sah, großmüthig seinen Plat aufzugeben, indessen sich doch wieder nach andern Stellen umzusehen, und manchen Anträgen ein Gehör zu leihen.

Sodann ist Einer, der in Rom wohnt, der Reiselust nach allen Weltgegenden ausgesetzt. Er sieht sich im Wittelpunkt der alten Welt, und die für den Alterthumssorscher interessantesten Länder nah um sich her. Großgriechenland und Sicilien, Dalmatien, der Peloponnes, Jonien und Aegypten, Alles wird den Bewohnern Roms gleichsam angeboten, und erregt in Einem, der wie Windelmann mit Begierde des Schauens geboren ist, von Zeit zu Zeit ein unsägliches Verlangen, welches durch so viele Fremde noch vermehrt wird, die auf ihren Durchzügen bald vernünstig, bald zwecklos jene Länder zu bereisen Anstalt machen, bald, indem sie zurückehren, von den Wundern der Ferne zu erzählen und aufzuzeigen nicht müde werden.

So will denn unser Windelmann auch überallhin, theils aus eigenen Kräften, theils in Gesellschaft solcher wohlhabenden Reisenden, die den Werth eines unterrichteten, talentvollen Gefährten mehr oder weniger zu schäpen wissen.

Noch eine Ursache dieser innern Unruhe und Unbehaglichkeit macht seinem Herzen Ehre: es ist das unwiderstehliche Berlangen nach abwesenden Freunden. Hier scheint sich die Sehnsucht des Mannes, der sonst so sehr von der Gegenwart lebte, ganz eigentlich concentrirt zu haben. Er sieht sie vor sich, er unterhält sich mit ihnen durch Briefe, er sehnt sich nach ihrer Umarmung und wünscht die früher zusammenverlebten Tage zu wiederholen.

Diese besonders nach Norden gerichteten Wünsche hatte der Friede auss Neue beledt. Sich dem großen König darzustellen, der ihn schon früher eines Antrags seiner Dienste gewürdigt, war sein Stolz; den Fürsten von Dessau wiederzusehen, dessen hohe, ruhige Natur er als von Gott auf die Erde gesandt betrachtete, den Herzog von Braunschweig, dessen große Eigenschaften er zu würdigen wußte, zu verehren; den Minister von Münchhausen, der so viel für die Wissenschaft that, persönlich zu preisen, dessen unsterbliche Schöpfung in Göttingen zu bewundern, sich mit seinen Schweizer Freunden wieder einmal lebhaft und vertraulich zu freuen: solche Lockungen tönten in seinem Herzen, in seiner Einbildungskraft wieder, mit solchen Bildern hatte er sich lange beschäftigt, lange gespielt, dis er zuletzt unglücklicherweise diesem Tried gelegentlich folgt und so in seinen Tod geht.

Schon war er mit Leib und Seele dem Italiänischen Zustand gewidmet, jeder andere schien ihm unerträglich, und wenn ihn der frühere Hineinweg durch das bergige und felsige Tyrol interessirt, ja entzückt hatte, so fühlte er sich auf dem Rückwege in sein Baterland wie durch eine Cimmerische Pforte hindurch geschleppt, beängstet, und mit der Unmöglichkeit, seinen Weg sortzuseten, behaftet.

## Hingang.

So war er benn auf der höchsten Stufe des Glück, das er sich nur hätte wünschen dürsen, der Welt verschwunden. Ihn erwartete sein Baterland, ihm strecken seine Freunde die Arme entgegen; alle Aeußerungen der Liebe, deren er so sehr bedurste, alle Zeugnisse der öffentlichen Achtung, auf die er so viel Werth legte, warteten seiner Erscheinung, um ihn zu überhäusen. Und in diesem Sinne dürsen wir ihn wohl glücklich preisen, daß er von dem Sipsel des menschlichen Dasenns zu den Seligen emporgestiegen, daß ein kurzer Schrecken, ein schneller Schmerz ihn von den Lebendigen hinweggenommen. Die Gebrechen des Alters, die Abnahme der Geisteskräfte hat er nicht empfunden, die Zerstreuung der Kunstschäpe, die er, obgleich in einem andern Sinne, vorausgesagt, ist nicht vor seinen

Augen geschehen. Er hat als Mann gelebt, und ist als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Num genießt er im Andenken der Nachwelt den Vortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen: dem in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten, und so bleibt uns Achill als ewig strebender Jüngling gegenwärtig. Daß Windelmann früh hinwegschied, kommt auch uns zu Gute. Bon seinem Grabe her stärkt uns der Anhauch seiner Kraft, und erregt in uns den lebhaftesten Drang, das, was er begonnen, mit Eiser und Liebe fort- und immer sortzusezen.

# Philipp Hackert.

1810 - 1811.

Der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen Maria Paulowna Großfürstin von Rußland Erbprinzesstu von Jachsen-Weimar und Lisenach Raiserlichen Hoheit.

Durchlauchtigste Fürstin! Gnäbigste Frau!

Die glänzenden Namen Katharina, Paul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als günstige Sterne. Diese höchsten Personen erfreuen sich an dem Talent eines vorzüglichen Künstlers, beschäftigen, begünstigen ihn, und gründen sein zeitliches Glück. Sollte ich mich hierburch nicht angeregt fühlen, Ew. Kaiserlichen Hoheit Namen dieser Lebensdarstellung vorzusetzen, und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Ahnen hinzuzufügen, da Höchstdieselben mit gleicher Gesinnung die Werke so wie die Renntnisse verdienter Künstler schätzen, und sie auf mannigfaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber durch eine thätige Theilnahme in Ausübung der schönen Künste, wozu Ew. Kaiserlichen Hoheit neben so vielen andern Gaben die herrlichsten Talente verliehen sind. Wie beglückt muß ich mich schäten, daß die Zeit mich aufsparen wollte, um ein Zeuge und Bekenner solcher Vorzüge zu sehn, und mich unter diejenigen zählen zu dürfen, die sich Höchstihro Gnade und Hulb zu erfreuen haben, deren Fortbauer sich in tiefster Verehrung empsiehlt

Ew. Kaiserlichen Hoheit unterthänigster Diener

Beimar, ben 16. Februar 1811.

3. 28. v. Goethe.

## Bugendliche Anfänge.

Philipp Hadert ist zu Prenzlau in der Udermark am 15. September 1737 geboren. Sein Vater, eben desselben Vornamens, Porträtmaler aus Berlin, war anfänglich im Dienste des Markgrafen, Prinzen Heinrich von Schwedt, sodann des darauf folgenden Regimentsinhabers, des Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt. Sein Großvater väterlicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter Friedrich Wilhelm I.

Hadert war von seinen Eltern dem geistlichen Stande gewidmet, und sollte deshalb auf der Schule zu Prenzlau in allem Erforderlichen, besonders aber in den Orientalischen Sprachen, unterrichtet werden; allein sein ausgezeichnetes Kunsttalent entwickelte sich frühzeitig. Er hatte keine Neigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Malerei in Berbindung stand, oder ihn dazu hätte leiten können. Unausmerksam in jeden andern Lehrstunden, zeichnete er mit der Feder, was ihm ins Gedächtniß oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen, und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen und Malen.

Schon im eilften Jahre hatte er ein Porträt des Generals Ziethen zu Pferde in verjüngtem Maßstade in Del copirt; und da sein Bater eine außerordentlich schöne Sammlung von Aurikeln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstücke nach der Natur, und half seinem Bater bei verschiedenen kleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbprinzen von Hessen-Darmstadt, der damals als Generallieutenant ein Infanterieregiment in Prenzlau commandirte.

Diese kleine Stadt, wo außer den Arbeiten für den fürstlichen Hof wenig für die Kunst zu thun war, konnte der sernern Entwicklung der Fähigkeiten des jungen Künstlers eben nicht sonderlich günstig sehn; weswegen ihn sein Bater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines daselbst angesessenen Bruders schickte, unter dessen Aufsicht und Leitung er seine Talente ausdilden sollte. Diese war denn aber bloß mechanisch, denn der Oheim, der sich nur mit Decorationsmalerei auf Tapeten und Wänden abgab, auf welche er das damals in Berlin sehr übliche Laub- und Schnörkelwerk, mit bunten Blumen verwebt, in Del- und Wasserfarben auftrug, hatte keine allgemeinern Kunstbegriffe, und konnte den jungen Mann keineswegs fördern, sondern bediente sich vielmehr der Kenntnisse, der größern Fertigkeit und des bessent Geschmacks seines Schülers zu eigenem Vortheil.

Doch waren die hier zugebrachten zwei Jahre für ihn keineswegs verloren, indem er seine technische Fertigkeit auf mancherlei Weise zu üben

Gelegenheit hatte. Auch konnte er sich, aus Gutmüthigkeit und Freundschaft sür seinen Onkel, ob ihm gleich diese Art von Thätigkeit keineswegs anstand, nicht so bald zu einer Beränderung seiner Lage entschließen, bis endlich der Bildhauer Glume in Berlin, die Spuren eines größern Genies in ihm entdeckend, auf alle Weise in ihn drang, jene Arbeiten aufzugeben und seine Talente und seinen Fleiß edlern Gegenständen der Kunst zu widmen, da es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in derselben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. Hierauf entschloß er sich, eine kleine Wohnung zu miethen, und war nun um so sleißiger beschäftigt, getreue Copieen von guten Gemälden und mitunter manches Porträt zu machen, als ihm jenes zu seinem eigenen Studium und beides zu seinem Unterhalte, für den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendig wurde.

Er legte damals schon den Grund zu jener unermüdeten Thätigkeit, die, verbunden mit seiner außerordentlichen Liebe zur Kunst, ihm in der Folge so sehr zu Statten kam, und ihn dis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versäumte er nicht, sich Gönner und Freunde zu erwerben, die ihm durch Rath und Unterstützung nützlich werden konnten.

Besonders glücklich schätzte er sich in der nähern Bekanntschaft mit Herrn Lesueur, damaligem Director der Akademie in Berlin, um dessen Ächtung er sich lange beworben hatte, bis ihn derselbe, bei Gelegenheit eines kleinen Dienstes, den ihm der junge Künstler leisten konnte, näher

tennen und schätzen lernte.

Herr Lesueur hatte sich nämlich mit Zubereitung der Farben nach eigenen Grundsätzen und Erfahrungen und mit chemischen Versuchen, die sich darauf beziehen, abgegeben, hatte aber von der damals noch nicht allgemein bekannten Manier, sich der Leimfarben beim Malen zu bedienen, nicht den geringsten Begriff. Hadert theilte ihm mit Vergnügen seine Kenntnisse mit, und da Herr Lesueur bei dieser Gelegenheit dessen gründliche Einsicht in andere Theile der Kunft und sein ungemeines Talent entdeckte, so beförderte er auf die verbindlichste Weise die Studien des jungen Künstlers sowohl in seinem eigenen Hause als durch besondere Empsehlung, so daß derselbe auf diesem Wege an den Hofrath Trippel gelangte, welcher gerade damals für König Friedrich II. burch ben Director Desterreich und ben Handelsmann Gostowsty eine Sammlung anschaffte und sonst auch mit Gemälben handelte. Dieser gab dem jungen Künftler Gelegenheit, burch Copiren ber besten Bilber so viel Geld, als er zu seinem bequemen Unterhalt und zu Fortsetzung seiner Studien bedurfte, zu verdienen.

In dieser Zeit hatte er unter andern zwei kleine, von Querfurt Goethe, Zur Kunst.

vortrefflich gemalte Landschaften copirt, die er seinem verehrten Freunde, Herrn Lesueur, vorzeigte, und welche diesem, da er sie eben so meisterhaft, mit Kenntniß und Feuer nachgeahmt fand, dergestalt gesielen, daß er den Künstler beredete, sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei zu widmen; wobei er ihm alle mögliche Unterstützung und Vorschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Zusall ertheilte Rath bestimmte Hackert für diese Gattung und schenkte der Welt einen der besten Meister in derselben.

Er verfertigte hierauf manche fleißige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgeführte Copieen nach Claude Lorrain, Schwanensfeld, Moucheron, Berghem, Asselhn u. s. w., welche bald durch den Hofrath Trippel ins Publicum zerstreut wurden und, ohne den Künstler weiter bekannt zu machen, verschwanden, bis er endlich, geleitet von seinem eigenen Genius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Natur ausmerksam gewordenen Auge, mit vollkommen geübter Hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ihm von schönen Bäumen der Thiergarten bei Berlin und Charlottenburg darboten, in einer übrigens für den Landschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansieng und allmälig zu eigenen Originalen hinaufstieg.

Unter solchen Studien vergiengen drei Jahre, ohne daß irgend Jemand in Berlin ein ganzest oder fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht bestommen hätte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Werke eines jungen Künstlers dessen künstige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pflegt, so war Herr Lesueurs verständiger Rath, einige Jahre im Stillen hin sortzuarbeiten, bis man mit gegründetem Anspruch auf Beisall und nicht bloß auf precäre Nachsicht im Publicum austreten dürse.

Als nun im siebenjährigen Kriege nach der Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert Französische Officiere als Kriegsgefangene nach Berlin kamen und viele davon mit ihrem Landsmanne, Herrn Lesueur, Bekanntschaft machten und gelegentlich an Haderts Arbeiten Gefallen bezeigten, so veranstaltete jener, daß Alles, was der junge Mann zu seiner Kunstbildung disher angefangen oder sertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstfreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Namen hätte compromittiren können, außer Landes gieng.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Geldes setzte Hackert in den Stand, die seiner Kunst unentbehrlichen Hülfsstudien mit mehrerer Bequemlichkeit fortzusetzen. Er hatte auf der Malerakademie schon die ersten Gründe der Geometrie, Architectur und Perspective erlernt; nun aber wiederholte er die Mathematik vollständiger, indem er wöchentlich dreimal mit Prosessor Wagner Privatstunden in seiner Wohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer besser von Statten giengen. Auch hatte er während dieser Zeit das Glück, mit Herrn Gleim, Ramler und, was für seine Einsichten überaus zuträglich und ihm sehr erwünscht war, mit Herrn Gulzer Bestamtschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunstsreunden er die meisten Abende in Gesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit solchen Männern gewährte ihm nicht nur den Borstheil, daß er durch sie zu einem guten gesellschaftlichen Tone gebildet und bei andern eine für sein persönliches Verdienst günstige Meinung erweckt wurde, sondern der Seschmad und die ungemeinen Kenntnisse dieser Männer schärften sein Gesühl und sein Nachdenken; ja, er war gewohnt, sich bei jeder Wahl auf das Urtheil derselben zu verlassen. Dieses gilt vorzüglich von Herrn Sulzer. Diesem Manne verdankt Hackert einen großen Theil seiner frühern Bildung; auch sprach er immer mit ausgezeichneter Verehrung von ihm, und dessen Wörterbuch blieb dem Künstler bis an sein Ende kanonisch.

Mit vielem Fleiße sette er immer seine Arbeiten fort, obgleich im damaligen Ariege Berlin mehrmals beunruhigt wurde, besonders als der General Haddid mit seinem Corps, und im solgenden Jahre General Tottleben mit einem Corps Aussen und Desterreichern Berlin heimsuchten. Doch hinderte dieses nicht den Fortschritt seiner Aunst, auch nicht den Gewinn, den er davon zog, besonders nachdem er mit zwei vorzüglich gelungenen Gemälden auf Anrathen seines Meisters und Freundes, Herrn Lesueur, nunmehr öffentlich aufgetreten war. Diese beiden Bilder, welche Aussichten vom Teiche der Benus im Thiergarten vorstellten, und die gewissermaßen als Erstlinge seiner Aunst angesehen werden können, da vorher selten etwas von seiner Arbeit besannt geworden, machten unter Künstlern und Liebhabern eine glückliche Sensation. Herr Gopkowsky, der in jener Zeit für Berlin so merkwürdige Mann, übernahm sie aus eigenem Antried und bezahlte dafür die damals keineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalern.

Indessen da in der Gegend um Berlin, außer mancher herrlichen Baumpartie, die Natur wenig malerisch Interessantes dem Künstler darsstellte, so war schon lange in ihm der Wunsch rege geworden, sein Talent durch Reisen auszubilden, und oft lag er, im Gefühl dieses Bedürfnisses, Herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz behülflich zu sehn: denn eine solche Reise auf seine eigenen Kosten, besonders in den damals durchaus unruhigen Ariegszeiten und auf Rechnung eines unsichern Gewinnes zu unternehmen, dazu hatte er nicht hinlängliches Bermögen,

und zu viel Vorsicht, als daß er es auf das Gerathewohl hätte wagen sollen. Doch fand er bald darauf wenigstens eine andere Reise zu machen Gelegenheit.

## Erfter Musfing.

Herr Sulzer hatte um diese Epoche Herrn Spalding, damaligen Probst in Barth, und auf eben derselben Reise den Baron Olthoff in Stralsund, welchem Gelehrte und Künstler gleich willsommen waren, besucht und, nach wiederholten Empfehlungen der Talente seines jungen Freundes,

bemselben die Erlaubniß bewirkt, personlich aufwarten zu dürfen.

Hathieu, die Reise nach Stralsund an, wo er den Baron mit Möblirung und neuer Einrichtung seines Hauses beschäftigt antras. Er wurde von der ganzen Familie aufs Freundschaftlichste aufgenommen und wie ein Verwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenwart seinen Gönnern zum Vortheil: denn er sührte bei den neuen Zimmerverzierungen einen durchaus bessern Geschmad ein, und decorirte selbst einen großen Saal mit Architecturstücken und Landschaften, die er auf Leinwand mit Leimsfarben ausssührte.

Bu eben ber Zeit kaufte Baron Olthoff auf ber Insel Rügen bas Gut Bolwis, wo er als unverheirathet bei seiner alten Mutter, so viel es seine wichtigen Geschäfte zuließen, gern wohnte, viel Gesellschaft annahm und nebst einem jungen Spalding die brei Gebrüder Dunter, seine Reffen, burch einen geschickten Hofmeister, ben er aus Sachsen hatte kommen lassen, unter seinen Augen erziehen ließ. Hier wurde nun wieder, da die Ratur etwas schönere und mannigfaltigere Gegenstände als bei Berlin barbot, mit neuem Fleiß gezeichnet, und hier rabirte Hadert zugleich zum Beitvertreibe sechs kleine Landschaften, welche Aussichten der Insel Rügen vorstellen und sich unter ben Blättern seiner Werke befinden. dabei keine andere Anweisung als das Buch von Abraham Bosse: De la manière de graver à l'eau forte et au burin, und die Probebrude wurden, aus Mangel an einer Presse, auf Gips gemacht. Andessen war ihm sein Aufenthalt bei Olthoff in mehr als Einer Rücksicht nützlich, ba er ihm für die Welt und gute Gesellschaft zu einer vortrefflichen Schule diente.

Im Mai 1764 reifte Baron Olthoff nach Stockholm, wohin er Hackert mit sich nahm und bei Hose bekannt machte. Der sleißige Künstler sammelte sich wieder eine Menge Studien, malte während des Sommers eine Aussicht vom Karlsberg für den König, versertigte mehrere Zeichnungen für die Königin und gieng mit Austrägen vom Baron Olthoff im September wieder nach Stralsund zurück. Hier in dem Hause des Barons, wo Alles

Liebe zur Kunst und Geschmack an solchen Beschäftigungen gewonnen hatte, ward in froher, zahlreicher Gesellschaft, welcher unausgesetzt Gelehrte und Künstler beiwohnten, immersort gezeichnet und gemalt. Hackert versertigte des Abends eine Menge Porträts in schwarzer und weißer Areide, und vollendete in seiner ihm eigenen Manier jenen großen Saal und ein Cabinet in Leimfarbe. Zugleich hatte er einen der Nessen des Barons, Balthasar Anton Dunker, in den ersten Grundsätzen der Kunst unterrichtet, so daß dieser sein theologisches Studium mit Bewilligung des Onkels gegen die Ausübung der Kunst vertauschte. Als dieser den glücklichen Fortgang nach Berlauf einiger Jahre gesehen, entschloß er sich, seinen Nessen unter Hackerts Aussicht nach Paris zu schicken.

## Reise nach Faris.

Sie reisten Beibe im Mai 1765 von Bolwitz nach Hamburg ab, von wo aus sie ihre Reise nach Frankreich sortsetzen wollten. Die Kausleute, an die sie in Hamburg empsohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Wolle und andern Gütern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreden, diese Reise zu Wasser zu machen, wobei sie an Zeit und Kosten zu gewinnen hossten; allein sehr schlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen: denn unausgesetzt conträre Winde zwangen das Schiff, nach einer mißlichen Seefahrt von sechs Wochen an Englands Küste zu landen, wo sie denn nach Dover giengen, um mit dem Paketboot von da nach Calais überzusezen.

Diese zufällig längere Seereise hatte indessen auf Haderts Talent einen sehr wohlthätigen Einsluß: denn da sie durch immer widrige Winde gezwungen wurden, zu drei verschiedenen Malen wieder zurück in die Elbe einzulausen, und mit einer großen Menge anderer Jahrzeuge von allen Gattungen bei Glückstadt auf der Stoer lange auf günstigen Wind warten mußten, so zeichnete Hadert aus Mangel anderer Gegenstände Seestücke nach der Natur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am nächsten gelegenen Schiffe nach, gruppirte mitunter Matrosen, wie sie sich ruhend oder in mannigsaltigen Verrichtungen darstellten; und somit erweckte dieser Zusall in ihm zuerst den Geschmack an Seestücken, den er nachmals mit dem glücklichsten Erfolg cultivirte.

Paris.

Im August 1765 langte Hackert mit dem jungen Dunker in Paris an. Dieser kam Anfangs in das Studium des Herrn Bien und nachmals zu Herrn Halls; wobei er jedoch immer unter Hackerts Aufsicht blieb, indem er fortfuhr, bei demselben zu wohnen. Der bekannte Kupferstecher Wille hatte Beide mit sich aufs Land genommen, um daselbst gemeinschaftlich zu zeichnen; allein die kleinlichen, armseligen Bauerhüttchen mit den daran liegenden Krautgärtchen und Obstbäumchen ängstlich auf ein Quartblatt zusammen zu stoppeln, konnte Hadert, dessen Auge und Hand an große Gegenstände gewöhnt war, wenig behagen; deswegen er lieber in seiner Art, wenn sich auch nur eine einzelne schöne Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegenstand wählte, um sich in seiner Kunst sortwährend zu stärken.

Sobald er in Paris durch seine Arbeit zu gewinnen ansieng, ließ er seinen Bruder, Johann Gottlieb, der sich eben dieser Art von Landschafts-malerei gewidmet hatte, von Berlin dahin kommen, während er selbst in Gesellschaft der Herren Perignon und Grimm eine Reise zu Fuß in die Normandie bis Havre de Grace machte, in der Absicht, bei jeder schönen Gegend nach Gesallen zu verweilen, um die interessantesten Aussichten mit

Bequemlichkeit aufzeichnen zu können.

Die glänzenden Glückumstände des Baron Olthoff hatten sich indessen sehr versinstert. Er war zu Betreibung der noch rücktändigen, von ihm während des siebenjährigen Krieges gemeinschaftlich mit dem Kammerrath Siese für die Schwedische Armee gemachten Geldvorschüsse nach Stockholm gegangen. Allein da jetzt die Nützenpartei die Oberhand behielt, so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forderungen für verlustig erklärt, und so war ihm die sernere Unterstützung seines Nessen Dunker in Parisummöglich; daher Hacker durch eigenes Verdienst für dessen Unterhalt sorgen mußte.

Dieß war ihm durch die Bekanntschaft mit den vornehmsten Künstlern in Paris, welche ihn überall einführten, leichter geworden. Er gewann unter andern den Beisall und die Gunst des Bischofs von Mans, aus der Familie der Fürsten von Monaco Grimaldi. Dieser ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Landsitz Jvri kommen, um die schönsten Aussichten nach der Natur sür ihn zu zeichnen und zu malen, welche Arbeit ihm sehr gut bezahlt wurde, während dessen zugleich sein Bruder, der in Paris zurückgeblieben war, durch Versertigung verschiedener Stasseleizgemälde nach den von Hackert zu Mans gemachten Zeichnungen von gedachtem Herrn ansehnliche Summen bezog, welche beiden Brüdern schon zu Ansange des zweiten Jahrs ihres Ausenthalts in Paris eine ganz bequeme Eristenz sicherten, zu deren wachsender Verbesserung ihnen Fleiß und Talente allmälig immer neue Wege andeuteten.

Denn indessen waren nach Paris viele kleine, von Wagner in Dresden verfertigten Gouachelandschaften gekommen, und diese Art Malerei gesiel so durchgängig, daß Jedermann kleine Cabinette und Boudoirs mit Gouache-

Gemälben und Handzeichnungen verziert begehrte. Besonders hatte Herr Bouch er, erster Maler des Königs Ludwig XV., eine ganz entschiedene Borliebe für diese Arbeiten, zeigte Wagners kleine Gemälde als ganz allerliebste Producte der Kunst in allen Gesellschaften und hatte selbst in seinem eigenen Cabinette vier Stück davon. Die Gebrüder Hacken, wie leicht es sey, von diesem leidenschaftlichen allgemeinen Geschmacke des Pariser Publicums durch ihre Talente klugen Vortheil zu ziehen. Sie bereiteten sich daher sogleich Gonachefarben, und nachdem sie einige kleine Stücke in dieser Manier gemalt und Herrn Boucher gezeigt hatten, nahm dieser die neue Arbeit mit so viel Beisall auf, daß er alle vier Stücke für sich kausen wolkte; sie aber vertauschten solche lieber gegen einige seiner Zeichnungen, und so wurden auch diese kleinen Landschaften im Cabinet ihres geneigten Freundes ausgestellt.

Diese Gemälde vermehrten in kurzer Zeit den Ruf und die Bekanntschaft der beiden Künstler in Paris so sehr, daß sie unausgesett gut bezahlte Arbeit hatten, und mehr dringende Bestellungen, als sie Beide sördern konnten. Zu einiger Erholung und Ruhe machten sie alsdann wieder, zu Fuß und in kleiner Gesellschaft, die angenehme Tour längs der Seine in die Normandie und von da in die Picardie, um neue Studien nach der Natur zu ihren Arbeiten zu sammeln.

Man hatte sich indessen, von der Provence aus, bei Herrn Joseph Bernet nach dem besten Künstler in Paris erkundigt, welcher seinem eigenen Urtheil zufolge das Talent hätte, die so berühmten Vernetschen Vilder La tempête und Les daigneuses, durch Balechous Kupserstich besannt, beide in Del in der Größe der Originale zu copiren. Der Künstler schlug Hadert zu dieser Arbeit vor, und sie gelang so gut, daß beide Copieen mit einem ansehnlichen Preis, welchen die Herren Coch in und Vernet bestimmten, bezahlt wurden. Als beide Gemälde zur Verssendung nach Aix en Provence eingepackt wurden, schnitt irgend ein niedersträchtiger Mensch, vermuthlich aus Eisersucht, heimlicher Weise das Vild der Tempêto mit einem Wesser in der Quere durch. Das Vild wurde von dem Eigenthümer wieder nach Paris geschicht und glücklich restaurirt; den Thäter dieser abschenlichen Handlung aber hat man nie entdeckt.

Auf diese Weise sesten die Gebrüder ihre Arbeiten drei Jahre mit ungemeiner Thätigkeit sort; der Beisall vermehrte sich: Philipp Hackerts Berke wurden vorzüglich honorirt; sie wußten eine kluge Anwendung des Erworbenen zu machen und befanden sich in günstigen Umständen. Hierburch war Hacker so glücklich, seinen ehemaligen Wohlthäter, den Baron Olthoss, welcher im Jahre 1768 die ihm gleichfalls vom siebenjährigen Krieg her noch rückständigen Gelber in Frankreich zu erheben nach Paris

gekommen war, hier aber ungeachtet der Mitwirkung des Barons de Breteuil, vormaligen Französischen Botschafters in Schweden, eben so wenig Glück als ehemals in Stockholm fand, mit einer ersparten Summe von 100 Louisd'or bei seiner Rückreise zu unterstützen, ohne sich auf den Wiederersatz dieses Geldes von diesem rechtschaffenen und sehr unbillig behandelten Freunde einigen Anspruch vorzubehalten.

Endlich war nun auch in beiden Brüdern der Wunsch lebhaft geworben, ihre Studien der schönen Natur in Italiens reizenden Gegenden fortzusesen und sich in Roms lehrreichem Aufenthalte völlig auszubilden. Diese Neigung, welche zu befriedigen sie vollkommen im Stande waren, wurde nun durch den Rath ihrer Freunde völlig bestimmt, und die Reise nach Italien zu Ende Augusts 1768 angetreten. Beinahe aber wäre dieselbe durch den Tod ihres Baters, da nunmehr die Sorge für die jüngeren Geschwister auf sie siel, vereitelt worden.

Unsere Reisenden zogen nunmehr über Lyon durch Dauphine, einen Theil von Languedoc, um zu Nimes und Arles die Ueberbleibsel des Alterthums zu beschauen, über Marseille, Toulon, Antibes nach Genua, wo sie eine Menge neuer Studien sammelten; dann gelangten sie über Livorno, Pisa und Florenz im December 1768 glücklich und gesund nach Rom.

## Rom und Neapel.

Nachdem beide Brüder, Philipp und Johann, sogleich in der ersten Zeit ihres Ausenthaltes zu Rom die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Kunst und des Alterthums besehen hatten, setzen sie ihre Studien sowohl in der Französischen Akademie nach den Antiken als Abends nach dem Wodelle sort. Auch hatte sich der im Palast Farnese wohnende Cardinal Orsini, nach dem Tode Papst Clemens XIII, Rezzonico, in das Conclave begeben, wodurch unsern Künstlern die Bequemlichkeit verschafft wurde, eines der vorzüglichsten Werke neuerer Kunst, die Galerie der Carracci, in gedachtem Palaste zu benutzen, welches meist in Gesellschaft des Bildhauers Sergel und des vom Französischen Hose pensionirten Walers Callais geschah.

In Gesellschaft dieser beiden Künstler machten sie auch im Frühjahr eine kleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Nemi u. s. w., um zuerst die Schönheit der Natur an diesen Orten im Allgemeinen kennen zu lernen. Nach ihrer Zurücktunst malten sie einige kleine Landschaften im Gouache und führten einige Zeichnungen aus, zu denen sie auf jener Reise die Umrisse gebildet hatten.

Diese Arbeiten gefielen dem damals in Rom sich aufhaltenden Lord

Exeter so sehr, daß er sie sämmtlich kaufte und bei den Gebrüdern auf beinahe ein ganzes Jahr Arbeit bestellte, wodurch sie bestimmt wurden, ihren Ausenthalt in Rom auf drei Jahre sestzusezen. Das in Paris Berbiente setzte sie bereits in den Stand, zwei Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Absicht war, die Zeit bloß zu Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch bei häusigen Bestellungen veränderten sie jenen Entschluß um so lieber, je vortheilhaster es für sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden zu können.

Die dem König von Neapel gehörige, bei Kom auf einer Höhe gelegene Billa Madama war in damaliger Zeit, durch die Menge herrlicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein wahrer Ort des Bergnügens. Borzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo zum erstenmal Guarinis Pastor Fido aufgeführt worden war, mit den schönsten Lorbeerbäumen bewachsen. Freilich hat sich Alles seit jener Zeit sehr verändert; die Villa selbst ist nach und nach in Verfall gerathen, und die anliegende Gegend ist in Weinberge und Ackerselber verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit auf Empfehlung bei dem Aufseher über diesen reizenden Ort eine ganz bequeme Wohnung erhalten konnte, so wählten beide Brüder diesen Aufenthalt auf zwei Monate, um nebst andern Studien die ihnen aufgetragene Ansicht der Peterskirche für Lord Exeter zu malen, worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach Herzenslust die prächtigsten Gegenstände der Natur in Oels, Leims und Wasserfarben auf mannigsaltige Weise nachzubilden.

Hadert malte unter andern daselbst den berühmten Wasserfall, ein drei Fuß hohes Bild, ganz nach der Natur sertig, mit dem er zwei Monate lang, des Lichtes und Essettes wegen, alle Nachmittage um dieselbe Stunde beschäftigt war.

Im Oktober machten sie Beide, in Gesellschaft des Raths Reiffensstein, eine Fußreise nach Licenza, der ehemaligen Villa des Horaz, und weiter nach Subiaco, und kamen, nachdem sie manche schöne Aussicht gezeichnet hatten, über Pagliano und Palestrina nach Tivoli zurück. Diese kleine vergnügte Reise machten sie alle drei durchaus zu Fuße, wobei ein Esel ihre Porteseuilles und Wäsche trug, einem Bedienten aber die Sorge sür ihre Nahrung aufgetragen war.

So wichtig und durchaus nothwendig es für den Künstler überhaupt ist, den Gegenstand seines Werks nach der Natur selbst zu studiren, so wenig war es damals in Rom üblich, nach der Natur zu zeichnen; am wenigsten aber dachte man daran, eine etwas große Zeichnung nach der

Natur zu entwersen und auszusühren. Man hatte solche solide Studien der Landschaft seit den Zeiten der Niederländer und Claude Lorrains, vernachlässigt, weil man nicht einsah, daß dieser Weg eben so gut zum Wahren als zum Großen und Schönen führt. Die von Frankreich vensionirten Naler in Rom hatten wohl mitunter manche Theile eines schönen Ganzen unvollständig, auf einem Duodezblättchen, nach der Natur stizzirt, und sie wunderten sich nun allgemein, als sie die beiden Hackert mit großen Porteseuilles auf dem Lande umherziehen, mit der Feder ganz sertige Umrisse zeichnen oder wohl gar ausgeführte Zeichnungen in Wasserfarbe und selbst Gemälde ganz nach der Natur vollenden sahen, welche immer mit schönem Vieh ausstafsirt waren, wovon Johann Hackert besonders ganz vortressliche Studien gemacht hatte.

Im Frühlinge des Jahres 1770 giengen sie Beide nach Neapel, wo sie an den Englischen Minister, den Ritter Hamilton, empsohlen waren. Johann malte daselbst für Lady Hamilton, nebst einem paar kleinen Gouachegemälden, drei ihrer Hunde nach dem Leben, und Philipp für den Ritter die durch eine vorjährige Eruption des Besub entstandenen bekannten Montagnuoli, nach verschiedenen Ansichten, deren einige nachmals sehr schlecht für das Werk Campi Flogrei in Kupfer gestochen wurden.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch seinen damals aus England zurückgekommenen Freund, den geschickten Arzt Cirillo wieder hergestellt und zu einer jedem Reconvalescenten heilsamen Beränderung der Luft nach Vietri und Lacava gesendet wurde.

Wer erinnert sich nicht mit Vergnügen der malerischen Gegend von Nocera de' Pagani bis nach Salerno hin, und wie mannigsaltigen Stoff zu herrlichen Landschaftsgemälden sie dem Auge des Künstlers darbietet! Diese prächtigen Gesilde, die in ihrer Fülle, so wie die Küste von Amalsi, schon vormals Salvator Rosas Einbildungskraft so glücklich bereichert hatten, mußten auf Hackerts Geist nicht weniger als die gesunde, reine Luft auf seinen Körper wirken.

Auch war sein Fleiß daselbst ungemein thätig, und oft vergaß er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabend von einer plötlich herabsinkenden Wolke sich durchnäßt und erkältet sand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehrern Monaten durch seinen Freund Cirillo, besonders mittelst der Seebäder, wieder hergestellt wurde, so daß er im November desselbigen Jahrs mit seinem Bruder die Rückreise nach Komantreten konnte.

Hier bekam er, wenige Zeit nach seiner Ankunft, die bekannte große

Bestellung für die Russische Kaiserin, wodurch der Grund zu seiner Celebristät und seinem nachmaligen Vermögen gelegt wurde.

Schlacht bei Pschesme.

Rurz nachdem Hackert in Rom wieder eingetroffen, hatte der General Iwan Schuwaloff von seiner Monarchin, Katharina II., den Besehl erhalten, zwei Gemälde versertigen zu lassen, die so genau als möglich jene von den Russen über die Türken im vorhergehenden Jahr (1770) den 5. Juli bei Tschesme ersochtene Seeschlacht, und ferner die zwei Tage später ersolgte Verbrennung der Türkischen Flotte vorstellen sollten.

Hadert übernahm diese Arbeit mit dem Beding, daß man ihm alle zu dieser ganz eigenen Darstellung wesentlich nöthigen Details auf das Genaueste mittheilte. Diese jedoch, sowie man sie ihm ansangs gab, waren auf keine Weise hinlänglich, daß der Künstler danach ein lebhaftes und der verlangten Wahrheit durchaus entsprechendes Bild hätte verfertigen können.

Nun trug es sich aber zu, daß in eben dem Jahre der Sieger, Graf Alexis Orlow, mit einem Theil seiner Flotte in das mittelländische Reer und nach Livorno kam. Um diese erwünschte Gelegenheit, von welcher Hadert den vollskändigsten Unterricht sich versprechen durste, zu benühen, reiste er sogleich dahin, sand aber eben so wenig Besriedigendes vorhanden, keinen Plan des Gesechts, keine Anzeige der Gegend, keine authentische Darstellung der Attake und der dabei obwaltenden Ordnung. Alles und Jedes vielmehr, was dem Künstler durch einzelne Personen mitgetheilt wurde, ward sogleich wieder durch den Streit der mittheilenden Schisscapitäne selber, deren jeder im großen Feuer, jeder im Mittelpunkt des Tressens, jeder in der größten Gesahr gewesen sehn wollte, verwirrt, wo nicht ausgehoben.

Ein Officier des Ingenieurcorps, ein Schweizer, der der Schlacht beisgewohnt und einigen Plan davon hätte aufzeichnen können, war nach Basel, seiner Baterstadt, gegangen. Das Einzige, was der Künstler noch vorsand, war eine Aussicht von Tschesme, die ein Commenthur des Maltheserordens, Massimi, ein Mann von Talenten und Geschmad, gezeichnet und hersgegeben hatte. Dieser aber war in dem Augenblicke krank und konnte die Arbeit nicht befördern helsen, an deren baldiger Sendung nach Petersburg, wenigstens in vorläusigen wesentlichen Umrissen, dem Grafen Orlow eben so viel als Hackert gelegen war.

So vergieng nun viel Zeit, bis endlich nach Verlauf eines Monats, unter der Leitung des Contreadmirals Greigh, eines Schotten in Russischen Diensten, mit Beihülfe obgedachter Zeichnung des Ritters Passini, zwei theils geometrisch aufgerissene, theils ins Verspectiv ge-

zeichnete Hauptplane zu Stande kamen, nach welchen der Künstler, anstatt zweier, sechs Gemälde in einer Zeit von zwei Jahren zu liefern sich verbindlich machte, deren Vorstellungen folgende seyn sollten.

Das erste: die am 5. Juli 1770 von der in Linie geordneten Russischen Flotte gemachte Attake auf die in einem Halbeirkel vor Anker

gelegene Türkische Flotte.

Das zweite: die Seeschlacht selbst, besonders wie in derselben ein feindliches Viceadmiralschiff von einem Russischen Viceadmiralschiff verbrannt, dieses aber wieder von jenem angezündet wird und beide verbrennen.

Das britte: die Flucht der Türken in den Hafen von Tschesme, und wie sie von der Russischen Flotte verfolgt werden.

Das vierte: die Absendung einer Russischen Escadre nach dem Hafen von Tschesme, nebst der Bereitung der Russischen Brander, um die seinde Ische Flotte in Brand zu stecken.

Das fünfte: die Berbrennung der Türkischen Flotte im Hafen, in

ber Nacht vom 7. Juli.

Das sechste endlich: die triumphirende Russische Flotte, wie sie, beim Anbruch des Tages, von Tschesme zurückschrt und ein Türkisches Schiff und vier Galeeren mit sich führt, die von der Flotte gerettet waren

Auf solche Darstellungen in sechs großen Gemälden, jedes acht Fuß hoch und zwölf Fuß breit, wurde die Bearbeitung beider Plane vorgeschlagen, und diese durch einen Courier nach Petersburg zu Einholung

ber kaiserlichen Genehmigung gesenbet.

Indessen ließ Graf Alexis Orlow dem Künstler für die Arbeit, die ihn vollkommen zufrieden gestellt hatte, 300 Zechinen auszahlen, so wie Hacker schon vorher, unter dem Namen des Postgeldes, für die Reise von Kom nach Livorno von der Kaiserin 100 Zechinen erhalten hatte. Bald darauf traf die vollkommene höchste Genehmigung dieser vorgeschlagenen Arbeit ein: der in Rom sich befindende General Iwan Schuwaloss erhielt sie, mit welchem sogleich im Oktober 1771 ein schriftlicher Vertrag über Größe, Zeit und pünktliche Vorstellung der sechs oben beschriebenen Gemälde aufgesetzt, und der Preis für jedes derselben auf 375 Kömische Zechinen regulirt wurde, so daß das Ganze sich auf mehr als 12000 Gulden belief.

Das erste Gemälbe, welches der Künstler in Arbeit nahm, war jenes von der Schlacht selber, in dem bedeutenden Momente, da beide Bice-admiralschiffe brannten, und die Schlacht im heftigsten, entscheidendsten Feuer war. Vollendet war es im Anfang des Januar 1772; und da gerade zu dieser Zeit Graf Orlow mit einer Flotte aus dem Archipelagus nach Livorno kam, so versäumte Hackert diese Gelegenheit nicht, sich mit

seinem Bilde daselbst einzusinden, um sowohl vom Grasen Orlow als von dem Contreadmiral Greigh zu ersahren, ob und in wie weit er in diesem Bilde, durch die Aussührung jener ihm mitgetheilten Notizen, die Wahrheit des Vorganges erreicht und dem Verlangen dieser Herren Genüge geleistet habe. Zugleich ließ er einen Entwurf des Gemäldes, welches die Verstrennung der Türkischen Flotte im Hafen vorstellte, von Rom nach Livorno zu Wasser abgehen, weil sie zwar fertig, doch nicht troden genug war, um zur Landreise ausgevollt werden zu können.

Der vollsommene und allgemeine Beifall, den jenes große, zu Pisa in einem Saale des Grasen Orlow aufgestellte Gemälde, sowohl von diesem Herrn als von allen anwesenden Seeossicieren, auf eine entscheidende Weise erhielt, war für den Künstler höchst schmeichelhaft, so wie die getreue Darskellung dieses vom Grasen Orlow ersochtenen Siegs demselben um so interessanter war, als er gerade um eben die Zeit die Nachricht erhielt, daß das einzige Schiff, Rhodus, welches sie von der verbrannten Flotte der Türsen gerettet hatten, nunmehr, weil es in der Schlacht sehr viel geslitten, zu Grunde gegangen war, so daß solches zur Erhaltung des Ansbendens an diesen ruhmwürdigen Vorgang nur allein auf dem Bilde existirte.

Indessen war auch jenes kleinere Gemälde, die Verbrennung der Flotte vorstellend, angekommen, und wurde im Sanzen gleichfalls mit vielem Beisall aufgenommen; nur war Graf Orlow mit dem Effect eines entzündeten und in die Luft auffliegenden Schisses, welchen Moment man auf dem Vilde vorgeschrieben hatte, unzufrieden. Es war beinahe unmöglich, eine der Bahrheit eines solchen vom Künstler nie mit Augen gesehenen Ereignisses deutlich entsprechende Vorstellung, selbst nach den besten Beschreibungen der Seeofficiere, zu geben. An diesem Momente mußte die Aussührung eine der größten Schwierigkeiten sinden. Graf Orlow entschloßlich jedoch endlich, auch dieses Hinderniß auf eine ganz eigene grandiose Beise zu heben, und die wirkliche Vorstellung einer solchen Begebenheit durch ähnliches Aufsliegen einer gerade auf der Rhede vor Anker liegenden Aussischen Fregatte dem Künstler zu geben, wenn er sich anheischig machen würde, diesen Effect mit eben der Wahrheit wie das Feuer auf dem Gemälde der Schlacht darzustellen.

Der Graf hatte sich die Erlaubniß dazu sowohl von seinem eigenen Hose, als auch vom Großherzog von Toscana erbeten, und nun wurde gegen Ende des Mais gedachte Fregatte, die man mit so viel Pulver, als zum Aufsliegen nöthig war, laden ließ, sechs Weilen von Livorno auf der Rhede, bei einem ganz unglaublichen Zulauf von Menschen, in Brand gesteckt und in weniger als einer Stunde in die Luft geschleubert: zuderlässig das theuerste und kostbarste Wodell, das je einem Künstler ge-

dient hat, indem man den Werth der noch nutbaren Materialien dieser alten Fregatte auf 2000 Zechinen schätzte.

Das Schiff brannte beinahe brei Biertelstunden in den obern Theilen, ehe sich das Feuer der Pulverkammer, die heilige Barbara genannt, mittheilte. Erst durchlief die lodernde Flamme, wie ein Kunstfeuerwerk, nach und nach alle Segel, Taue und die übrigen brennbaren Materien des Schiffs: als das Feuer an die Kanonen tam, die man von Holz gemacht und geladen hatte, feuerten sie sich nach und nach alle von selbst ab. Endlich, nachdem die Bulverkammer erreicht war, that das Schiff sich plötzlich auf, und eine lichte Feuersäule, breit wie das Schiff und etwa dreimal so hoch, stieg empor und bildete feurige, mit Gewalt und Geschwindigkeit ausgeschleuberte Wolken, die durch den Druck der obern Luft die Form eines ausgebreiteten Sonnenschirms erhielten, indem sich Pulverfässer, Kanonen und andere emporgeworfene Trümmer des Schiffs mit darin herumwälzten, und ber ganze oberfte Theil mit dicen schwarzen Rauchwolken überbeckt war. Nach etwa drei Minuten verwandelte sich diese schreckliche Feuersäule in eine blutrothe Flamme, aus beren Mitte eine burchaus schwarze Säule von Rauch aufstieg, die sich eben so wie jene in ihrem oberen Theile ausbreitete, bis nach etwa eben so langer Zeit auch diese Flamme erlosch, und nur noch der schwarze Rauch, wohl über zwanzig Minuten lang, dicht und fürchterlich, über der Region des verbrannten Körpers emporschwebte.

Aufmerksam auf den Effect dieses Vorgangs nach allen seinen Theilen, retouchirte der Künstler nochmals das Gemälde von der Verbrennung der Flotte, zu völliger Zufriedenheit des Grafen Orlow, und vollendete sodann die übrigen ihm aufgetragenen Bilder in der von ihm festgesetzten Zeit.

Er hatte während derselben sieben Reisen nach Livorno gemacht, deren jede mit 100 Zechinen fürs Postgeld bezahlt wurde. Ferner malte er für die Russische Monarchin sechs andere Bilder, von eben der Höhe zu acht und der Breite von zwölf Französischen Fuß. Zwei derselben stellten ein von einer Russischen Escadre gegen die Türken ersochtenes Tressen bei Mithlene und die daselbst erfolgte Landung vor, noch zwei andere ein Gesecht der Russischen Escadre mit den Dulcignoten, das fünfte einen Seevorfall in Egypten, das sechste endlich das ein Jahr nach dem vorigen nochmals bei Tschesme erfolgte Gesecht.

Die zwölf Gemälde sind in Peterhof in einem eigens dazu bestimmten großen Saal aufgestellt, in welchem der Eingangsthüre gegenüber das Porträt Peters des Großen, als des Stifters der Russischen Seemacht, und sodann das Porträt von Katharina II. sich besindet, unter deren Regierung die Aussische Seemacht außerordentlich gefördert und jene glorreichen Siege ersochten worden.

Hadert erwarb sich durch diese Arbeit, nebst einem ansehnlichen Gewinn, einen eben so frühzeitigen als soliden Ruhm, der sich durch das Aufsehen, welches das sonderbare, viele Monate vorher in allen Zeitungen Europens angefündigte kostbare Wodell verursachte, mit ungemeiner Geschwindigkeit verbreitete.

#### Namilienperhälfniffe.

Im Jahre 1772 gieng Johann Hadert mit vielen von Engländern bestellten Arbeiten selbst nach London; und als diese im solgenden Jahre, bei Gelegenheit der gewöhnlichen öffentlichen Ausstellung, allgemein bestannt wurden, vermehrte sich der Ruf des Künstlers und das Verlangen nach seinen Arbeiten. Allein seine Gesundheit ward in diesem Lande immer schwächer, so daß er im Oktober des nämlichen Jahres in Bath, wohin er sich, solche wieder herzustellen, begeben hatte, noch ehe er volle neunundzwanzig Jahre zurückgelegt, mit Tode abgieng.

Herr Manzel Talbot hatte die Freundschaft, für seine Beerdigung, und die schon damals berühmte deutsche Künstlerin, Angelica Kauffemann, die Süte, für die Uebersendung seines nachgelassenen Besitzes und seiner unvollendeten Arbeiten an den Bruder Sorge zu tragen. Dieser frühzeitige Tod war allerdings ein Verlust für die Kunst. Sein Bruder bewahrte manche Arbeit dieses jungen Künstlers, und wer sie sah, zweiselte nicht, daß ein längeres Leben ihn seinem Bruder Philipp an Talent und Ruhm würde zur Seite gesett haben.

Die Nachricht von dem unerwarteten frühen Todesfalle dieses geliebsten Bruders machte auf das Gemüth Philipps einen so schmerzlichen Einsdruck, daß er, auf lange Zeit aller Arbeit unfähig, zu Ende desselben Jahrs eine Neise nach Neapel unternahm, um sich an veränderten Gegenständen und Gesellschaften von seiner Trauer zu erholen. Daselbst hatte er Gelegenheit, im Januar 1774 verschiedene Zeichnungen und Studien nach einem eben damals geschehenen Ausbruch des Besud zu versertigen, welche er nach seiner Zurückunft in Rom mehrmals auf größern Gemälden benutzte.

Wenige Wochen, ehe sein erwähnter Bruder Johann nach England abreiste, waren zwei jüngere Brüder, Wilhelm und Karl, bei ihm in Rom eingetroffen. Jener hatte sich der Geschichts- und Porträtmalerei gewidmet und arbeitete einige Zeit unter Raphael Mengs Anleitung, und da nachmals dieser Kom verließ, um nach Spanien zu gehen, solgte er seinem Weister nach Toscana, und zog endlich von Livorno mit einer

kleinen Russischen Escabre nach Rußland, wo er im Jahre 1780, als Reichenmeister einer Atademie, im 32. Jahre seines Alters starb. Karl hatte einige Jahre in Rom, unter Anleitung seines Bruders, Landschaften in Del und häufiger noch in Gouache gemalt. Er etablirte fich nachmals (1778) in Genf, und als sich die innerlichen Unruhen daselbst immer emeuerten, in Laufanne. Philipp aber ließ seinen jüngsten Bruber Georg, welcher bei Berger in Berlin die Rupferstecherfunft erlernt hatte, nach Rom kommen.

## Reisen.

Im Jahre 1774 machte Philipp Hadert, in Gesellschaft bes Raths Reiffenstein, eine Reise nach Aquila und Arezzano, um den Lago Fucino und das höchst merkwürdige Stud der Römischen Baukunft, das von Raiser Claudius zu Ableitung ber in jener tiefen Gegend immer angehäuft stehenden Wasser errichtet war, und noch jetzt unter dem Namen des Emissario di Claudio bekannt ift, zu besehen. Bon ba aus zogen sie über bas malerisch schöne Land von Sora, Jsola di Sora, Casamaro u. s. w. nach Rom zurück.

Ferner machte er im Jahre 1775 eine solche Tour nach Civita Castellana, Soracte, Poggio Mirteto, Ponte Correse und andern Gegenben um Rom, so daß beinahe im Umtreis von sechzig Italianischen Meilen um diese Stadt kein beträchtlicher Ort, feine reizende Aussicht war, die ber Rünftler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutt hatte. Eben so verfuhr er im folgenden Jahre auf einer Wanderung in die Apenninischen Gebirge, ba er benn bis nach Ravenna gelangte und über Urbino und Perugia zuruckehrte. Auf diesem Wege machte er unter andern eine Zeichnung von Cesena, dem Geburtsort Pius VI., und verfertigte sodann nach derselben ein drei Ruß hohes und vier Ruß breites Delgemälbe, zu großer Rufriedenheit bes Babstes.

## Pins VI.

Als Hadert bemselben bas Bilb vorstellte, wurde er sehr gnäbig aufgenommen; ber Bali Antinori, ein Toscaner, prasentirte ihn, und er wurde ohne alle gewöhnlichen Ceremonieen zum Pabst geführt. fand sich burch bas Bilb febr geschmeichelt, und wünschte, bag es in Rupfer gestochen würde. Hadert erwiederte, daß es auch sein Wille ware, und baß Giovanni Bolpato bereits ben Penbant bazu, die Aussicht auf die Betersfirche, von Ponte Molle genommen, unter Sänden hatte. Der Pabst fragte, ob die beiden Platten wohl in zwei Monaten fertig febn konnten. Hadert antwortete: "Es wird schwer halten in einem Jahre. Außerdem, so hat mein Bruber, ber noch jung ist und erst anfängt, große Platten zu machen, noch keine Aupserstichbruckerei eingerichtet. Wir empsehlen uns daher der hohen Protection Ew. Heiligkeit." Der Pabst schenkte Hadert für das Bild eine massiv goldene Dose, worauf die erste Medaille war, die er während seiner Regierung hatte schlagen lassen, nebst sechs Stüd großen goldenen Medaillen, und sagte: "Wenn Ihr was nöthig habt, so kommt gerade zu und! Ihr sindet alle Protection." Dabei klopste er ihm beide Backen sehr freundlich, und sagte: "Mein Sohn, ich will Euch sehr wohl!" Denn den Segen komnte er ihm, als einem Keper, nicht geben.

Donna Ginlia Jasconieri.

Die Sianora Giulia Kalconieri war eine sehr aute Freundin von Hadert. Diese Dame, die viel Geift, Belesenheit und soliben Verstand besaß, hatte alle Abende eine kleine, aber sehr interessante Gesellschaft von Cardinälen, Prälaten und Gelehrten. Rünftler fanden sich nie bei ihr, Hadert ausgenommen. Er hatte ihre Bekanntschaft in Frascati zuerst gemacht, bei Don Baolo Borghese, nachherigem Prinzen Aldobrandini, ferner in Albano, wo sie die Billeggiatur des Oktobers hielt. Sie war Liebhaberin der Malerei, hatte Geschmack darin, doch ohne gründliche Kenntniß. Nach verschiedenen Jahren, ba ihre Tochter an den Neffen des Babstes verheirathet wurde, an den Duca di Remi Braschi, wurde die Bekanntschaft immer größer. Sie war eine geborene Dame di Melini, und da feine männlichen Erben in ihrer Familie waren, so brachte sie durch Bermächtniß die ganze Melinische Erbschaft in das Haus Falconieri. Sie war Besitzerin der Villa Melini auf dem Monte Mario, wo die schönste Aussicht von Rom ist, und alle Fremden, die eine Idee von dieser Stadt behalten wollen, besuchen diesen Sügel. Sadert fiel es ein, die Aussicht von dort zu malen, weil sie ein Bild macht, und alle interessanten Monumente beutlich zu sehen sind, und sodann sie in Rupfer stechen zu laffen; welches auch geschah. Er bat sich bie Erlaubniß von ihr aus, ben September und Oktober auf ihrer Villa zu wohnen, weil sie in der Reit zu Frascati in ihrer Villa La Rufina, und im Oktober die Villeggiatur in Albano zubrachte. Mit Bergnügen ertheilte sie ihrem Agenten, der ein Caplan war, und täglich die Messe in einer Capelle durch Stiftung ihrer Boreltern lesen mußte, Befehl, Hadert die ganze Billa, nebst Allem, mas er nöthig hätte, mit Ausschluß der Basche, die er sich verbat, zu übergeben.

Mit dieser Bequemlichkeit malte er in Gouache die Aussicht von Rom, und brachte seine Zeit vergnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besiuchten. Der Caplan, der zugleich die Aussicht über die Weinberge führte,

war des Nachmittags immer betrunken, und der drolligste Mensch, den man sich denken kann. Außer daß es ihm an Bildung und Belesenheit sehlte, hatte er natürliche wißige Einfälle, die man bewundern mußte.

Georg Hadert stach das Bild in Kupfer, und Graf Frieß kauste dasselbe für 150 Zechinen. Es ist noch in der Sammlung dieses Hauses in Wien.

Die Platte war fertig, und weil Signora Giulia Falconieri schon längft verlangt hatte, dieselbe möchte Pius VI. zugeeignet werden, theils weil der Pabst, noch als Prälat, öfters bei ihr gewesen, und sogar in jüngern Jahren ein Berhältniß zu ihr gehabt haben foll, theils weil ihre Tochter an seinen Reffen, ben Duca Braschi, verheirathet war, auch Hadert, der lange in Rom gelebt, und viel mit der Römischen Noblesse Umgang hatte, den Römischen Styl sehr gut kannte, so ließ er durch seinen Freund, ben Bali Antinori, anfragen, wann es Seiner Heiligkeit gefällig ware, die Gebrüder Sadert zu empfangen. Der Pabst war außerordentlich gnäbig und höflich; er bantte Beiben für ben Rugen, ben sie im Staate gestiftet hatten. "Wir sind", sagte er, "von Allem genau unterrichtet, was Ihr für unsern Staat gethan habt. Ihr habt den Kupferstichhandel mit Auswärtigen eingeführt, wovon Niemand eine Idee hatte; Ihr habt in Fabriano die Papiermühle eingerichtet, wo jest besser Bapier zur Kupferbruckerei gemacht wird als in Basel, und das Geld bleibt im Lande. Wollte Gott, meine Unterthanen hätten dieselbe Industrie, so würde der Staat glüdlich sehn! Ihr zeichnet Euch besonders unter den fremden Künstlern aus. Andere suchen Geld zu ziehen, zwicken auf alle Weise die armen Römer, und gehen davon; Ihr hingegen sucht, ohne Ansehen ber Nation, zu helfen, was Ihr könnt, und der jungen Künftler Copieen bei Fremden anzubringen." Er führte beibe Brüder, und zeigte ihnen neue Bilber, die er gefauft hatte, und schenkte einem jeden drei goldene Medaillen.

## Cardinal Fallavicini.

Dem Styl gemäß mußte bem Majordomo maggiore auch ein Exemplar gegeben werden; dieses war sein Nesse, jetzt Cardinal Braschi, der nahe am Pabst auf dem Batican logirte; desgleichen dem Cardinal Secretario di stato, welches Pallavicini war, den Hackert schon längst kannte. Der Cardinal empsieng beide Brüder und das Kupfer mit vieler Höslichkeit, setzte sich an das Kamin und nöthigte alle zum Sitzen. Er hatte einen bigotten Benedictiner bei sich. Bon dem Kupfer und der Kunst wurde wenig gesprochen. Da der Geistliche hörte, daß es zwei Preußen wären, fragte er den Cardinal, ob sie zur alleinseligmachenden Kömisch-katholischen Religion gehörten? Der Cardinal sagte: "Das ist eben zu besammern,

daß zwei solche brave Menschen ewig verdammt sehn muffen." Brüder lächelten. Der Mönch fuhr fort, sie zu überzeugen, daß keine Seligkeit zu hoffen ware, wenn man nicht Römisch-katholisch sey. Cardinal stimmte fleißig bei; die Gebrüder saßen still und hörten an. Endlich sagte der Cardinal: "Sie, als der älteste, sollten bem jüngern Bruder ein Erempel geben, und sich zum wahren Glauben bekennen." Da konnte es Hadert nicht länger aushalten, stand auf, stellte sich vor Seine Eminenz und sagte: "Eminenz! wir sind in einem Lande geboren und erzogen, wo vollkommene Gewissensfreiheit herrscht. Ein Jeber mag glauben, was er will, keiner bekümmert sich barum. Niemand wird fragen, zu welcher Christlichen Secte er sich bekenne; wenn er als ein ehrlicher und guter Bürger lebt, so ist es genug. Em. Eminenz können versichert seyn, daß ich nichts gegen die Römische Religion habe; ich glaube, daß sie Weil wir aber so erzogen sind, daß ein eben so gut ist als alle andern. Mensch, der bei uns die Religion verändert, ein Abscheu ist, und in der Gesellschaft kaum gebuldet wird, sen es auch ein Jude ober Mohamedaner, so ift es unmöglich, daß ich in meinem Leben meine Religion ändere, weil die allgemeine Opinion aller wohlbenkenden Menschen ist, daß kein braber Mann die Religion, in der er geboren und erzogen worden, verändert. Rehmen Ew. Eminenz die Meinung der Welt hinweg, so werbe ich morgen Da Hadert dieses sehr spöttisch sagte, so fühlte der Cardinal den falschen Schritt, den er gethan hatte, bat sehr um Verzeihung, davon gesprochen zu haben, und sagte: "Ich habe es blos aus gutem Herzen gethan, um Euch zu retten. Ich hoffe, daß Sie es nicht als eine Beleidigung ansehen werden." So wurde friedlich Abschied genommen. Einige Tage darauf kam ein Abbate, Don Gennaro Geraci, ein Freund von Hadent, der alle Wochen ihn einigemal besuchte, ein Mann von natürlichem guten Berftand, der auch gelefen hatte; der Cardinal de Bernis nannte ihn nur den natürlichen Philosophen. Cardinal Pallavicini war unruhig über den falschen Schritt, und fürchtete, der Pabst möchte es erfahren; daher, um die Sache wieder gut zu machen, gab er Don Gennaro Geraci diese Commission, weil er wußte, daß dieser ein Freund von beiden Brüdern war. Er versicherte zwar dem Cardinal, daß es unnöthig seh: benn er kenne beide Brüder zu sehr, als daß sie das übel nehmen, noch weniger, daß sie davon sprechen würden; aber der Cardinal bestand darauf, er möchte ausdrücklich zu ihnen gehen, um Berzeihung bitten und versichern, daß der Cardinal es nicht bose gemeint habe. Don Gennaro kam an: nachdem er guten Morgen geboten, sagte ber C-e: "Der Cardinal hat den ersten dummen Streich gemacht; um ihn wieder gut zu machen, begeht er den zweiten, der noch dummer ift. Ich soll Euch um Berzeihung bitten,

daß er mit Euch von Religionssachen gesprochen hat; er hat es aus gutem Herzen gethan. Er bittet, daß Ihr nie davon sprechen möget. Der schnurrige Abt, der dieses so recht auf gut Reapolitanisch sagte, machte beide Brüder herzlich lachen. Hadert antwortete und bat, Seiner Eminenz seinen Respect zu vermelden, und zu versichern, daß er gar nicht mehr daran gedacht hätte, und daß er nie davon sprechen würde. Welches er auch heilig gehalten hat, so lange der Cardinal lebte.

Einige Zeit darauf wollte Hadert den Hafen von Ancona und Civitavecchia zeichnen, wozu die Erlaubniß des ersten Ministers gehört; er gieng
also zum Cardinal und bat ihn darum. Dieser war sehr höslich und sagte:
"Wachen Sie mir das Vergnügen, und kommen gegen drei Uhr zu mir
zur Tasel, so werden Sie die Erlaubniß bereit sinden." Es geschah. Don
Gennaro war auch eingeladen. Die Tasel war gesprächig und angenehm;
an alles Andere wurde nicht mehr gedacht. Endlich entschlief dieser Cardinal selig im Herrn. Spanien hatte ihn besonders dazu gestellt, damit
sie machen konnten nach ihrem Gesallen.

Charles Gore. Richard Panne Anight.

Haderts großes Talent, die Naturgegenstände leicht, geschmackoll und geistreich aufzusassen, bezauberte nun die Reisenden, und regte sie zur Nachahmung auf. Der Künstler förderte und unterrichtete sie gern, wohl wissend, daß er sich keine Nebenbuhler, sondern Bewunderer heranzog. Besonders war er immer von Engländern umgeben, und der Trieb, die Natur zu schauen und nachzubilden, wuchs unter den Liebhabern mit jedem Jahre. In guter Gesellschaft wurden kleine Reisen im April, Mai und Juni vorgenommen. Den Sommer brachte man in Albano, manchmal in Castel Gandolso zu, wo außer seinen nächsten Freunden wohl empsohlene Fremde freien Jutritt hatten. Besonders wurden die Abendstunden gut angewendet. Man versammelte sich um einen großen runden Tisch, und Alles bediente sich um die Wette des Bleistists und der Sepie.

Hier machte der Künstler eine Bekanntschaft, die auf sein Leben und Glück großen Einsluß hatte: es war die des Herrn Charles Gore und dessen liebenswürdiger Familie. Die älteste Tochter zeichnete und malte gar geschickt landschaftliche Gegenstände. Der Vater, der sich früher dem Schiffbau ergeben hatte, sand vorzügliche Lust am Zeichnen von Schissen und Fahrzeugen aller Art, die er, bei großer und genauer Kenntniß, mit einer leichten Manier auf seine Seestücke zu vertheilen wußte. Mit ihm und einem andern Engländer, Richard Pahne Knight, vereinigte sich Hackert zu einer Reise nach Sicilien auf gemeinschaftliche Kosten, welche sie denn auch im Frühling des Jahrs 1777 antraten.

# Oberitalien und die Schweiz.

Im Jahre 1778 wurde, in entgegengesetter Richtung, eine Reise nach dem obern Italien und der Schweiz unternommen; es geschah in Gesellschaft der Familie Gore. Man gieng über Bologna nach Benedig und Mailand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gottshard nach Luzern, Bern, seitwärts durch die Gletscher des Grindelwaldes nach Lausanne und Genf, wo Hactr seinen Bruder Karl nebst dem berühmten Maler Joseph Vernet antras, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweizerbäder gemacht hatte. Dieß unverhosste Wiedersehen war für beide Künstler gleich erfreulich, und gern hätte Vernet in Gesellschaft seines alten Freundes die Reise nach dem schonen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung Veider, der Landschaftsmaler in seinem Elemente lebt.

Hadert gieng hierauf über Savoyen und Piemont nach Florenz, wo er sich nur kurze Zeit aushielt. Dem Großherzog Peter Leopold, welchem er schon vormals bekannt war, mußte er verschiedene Erläusterungen über die Art und Weise, Delgemälde zu restauriren, und über den dabei anzuwendenden Mastigsirniß geben. Für Lord Cowper, den Schwiegersohn des Herrn Gore, malte er einige kleine Bilder.

In Kom angelangt, benutte er nun die mitgebrachten Schäte der mannigsachsten Studien. Er malte dem Prinzen Albobrandini, mit dem er oftmals auf dem Lande gewesen, in Frascati ein Cabinet in Gouache. Dieß gab die Beranlassung, daß dessen Nesse, Prinz Marc-Antonio Borghese, in seiner weltberühmten Villa Pinciana eine ganze Galerie von Hadert gemalt haben wollte; welche denn auch, zu des Prinzen vollsommener Zufriedenheit, im Jahre 1782 zu Stande kam. Diese Galerie oder Saal enthält fünf große Landschaften, serner vier kleinere Seestücke, die über den Thüren angebracht sind. Bei dieser Arbeit wurde jedoch der Künstler sehr eingeschränkt: denn er hatte, nach des Prinzen Wunsch, gewisse Gegenstände vorzustellen, die seinem malerischen Geschmack ganz zuwider waren.

Zu gleicher Zeit malte er viele Staffeleigemälde; unter andern zehn Aussichten von dem Landhause des Horaz, welche ihm nachmals die Königin von Reapel abkaufte, um ihrer Frau Schwester, der Erzherzogin Marie Christine in Brüssel, ein angenehmes Geschenk damit zu machen. Allein das Schiff, das diese Bilder führte, gieng auf der Seereise zu Grunde. Glücklicherweise sind die vorher unter Hackerts Leitung davon gemachten Kupserstiche noch vorhanden.

Indessen hatte sich der Auf seiner Verdienste immer mehr ausgesbreitet: alle bedeutenden Fremden, von jedem Rang und Stande, besuchten ihn; und ob er gleich, noch vor seiner Reise in die Lombardie, auf Herrn Gores Rath, die Preise seiner Gemälde für die Zukunft um ein Drittel vermehrt hatte, so waren doch immer für Holland, England, Deutschland, Polen und Rußland öfter auf sechs die sieben Jahre Vorausbestellungen vorhanden, so daß mancher Liebhaber starb, ehe er noch zu dem Besitze seines gewünschten Gemäldes gelangen konnte.

# Großfürft nud Großfürftin.

Um diese Zeit war der Großfürst und die Großfürstin von Rußland nach Rom gekommen, und Hadert wurde denselben beim Rath Reissenstein vorgestellt. Er brachte viele Abende bei ihnen zu, und begleitete sie und den Prinzen Friedrich von Würtemberg, nachmaligen König, da Reissenstein am Podagra krank lag, nach Tivoli und Frascati.

Sie hatten von ihm gehört, daß er im Frühjahr 1782 eine Reise nach Neapel machen werde, worauf sie sogleich viele Bestellungen von dortigen Aussichten, mehrern umliegenden interessanten Gegenden, als von Pozzuoli, Bajä und Caserta, bei ihm zu machen geruhten; so wie sie schon vorher verschiedene andere Gemälde von Frascati und Tivoli für sie zu fertigen ihm aufgetragen hatten. Bei dieser Gelegenheit drang sowohl der Großssürst als die Großfürstin darauf, daß Hackert sich entschließen möchte, eine Reise nach Außland zu machen.

Zweimal vorher hatte schon die Raiserin Ratharina ihm Borschläge zu einer Reise thun lassen, mit dem Erbieten, ihn unter ehrenvollen und vortheilhaften Bedingungen in ihre Dienste zu nehmen; er hatte es aber immer unter mancherlei Entschulbigungen abzuwenden gesucht. aber mußte er es Beiben, und wenigstens einen zweijährigen Aufenthalt, versprechen. Besonders brang die Großfürstin auf das Gnädigste in ihn, so bağ er seine Bestellungen, seine Gesundheitsumstände, und was er sonst noch vorzubringen wußte, vergeblich entgegensette. Der Großfürst verlangte schriftlich, was er an jährlichem Gehalt und was er sonst noch begehre. Seine Forberungen waren groß, und die Sache verzögerte sich. Endlich schrieb er barüber an den Biceadmiral Czernitscheff, welcher die Kaiserin über die Sache sprach. Diese verlangte den Hadertschen Orginalbrief zu sehen, und sagte, als sie ihn gelesen hatte: "Ich sehe, daß bes Mannes Gesundheit für unser Klima zu schwach ift, und merke beutlich, daß er nicht Lust hat zu kommen: es ist besser, ihn in Rom zu lassen und ihn dort zu beschäftigen." Bas auch die Kaiserin zu dieser Entscheibung mochte bewogen haben, so erkannte fie ber Rünftler mit unterthänigftem

Danke: denn er war in Rom etablirt, hatte viele bestellte Arbeit, konnte die Kälte nicht vertragen, und befand sich in manchen andern Berbindungen, die ihm eine solche Reise zu machen nicht erlaubten.

## Graf Rasumowsky.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Neapel. Unterwegs zeichnete er vieles in Terracina, Capo Circeo, Itri, Molo di Gasta, Sessa u. s. w. Er eilte jedoch nach Caserta, um Studien zu einem großen Bilde zu sammeln. Für die Großfürstin von Rußland sollte die Ansicht des Palastes von Caserta, nebst der Campagna Felice, von San Leocio her genommen, abgebildet werden.

Hafumowsky, ber jest in Neapel Aussischer Minister war. Dieser Liebhaber ber Künste machte alle Morgen eine Spaziersahrt bahin, wo Hadert zeichnete. Da num die Studien in San Leocio sechs Tage dauerten, und der Graf alle Morgen kam, um zuzusehen, so hatten die Jäger dem Könige gesagt, daß ein Maler daselbst viel gezeichnet habe, und daß der Russische Winister jeden Morgen gekommen sey, ihn zu besuchen. Der König fragte den Grafen, was das sür ein Maler wäre, und erhielt zur Antwort, daß Hadert schon Bieles sür Katharina II. gemalt habe, und daß er gegenwärtig Studien mache zu einem bedeutenden Vilde sür die Großfürstin von Rußland; auch in Pozzuoli, Bajä und andern Orten würde er dergleichen versertigen. Der König verlangte den Künstler zu sehen und zu sprechen.

Der Graf Rasumowsky melbete also an Hadert das Verlangen des Königs; und da der Hof im Mai nach Castel a mare gieng, leitete man die Sache so ein, daß Hadert an diesem Orte dem König vorgestellt wurde. Er hatte nichts weiter von seiner Arbeit bei sich als ein kleines Gouachebild, welches dem Grafen Rasumowsky gehörte; der König bestand aber darauf, alle Studien zu sehen, welche Hadert gemacht hatte. Dieses war dem Künstler nicht erfreulich. Man machte viele Vorstellungen, daß ein Künstler nicht gern unsertige Sachen einem solchen Monarchen zeige, und was dergleichen Entschuldigungen mehr sehn mochten. Allein der König ließ sich nicht abwendig machen und bestand darauf, Alles zu sehen, was in der letten Zeit gemacht war. So pacte denn Hadert seine Studien zusammen und gieng nach Nassa, Sorrento und Castel a mare.

## Per König von Reapel

Den folgenden Tag wurde er in der Billa des Königs, Guisesana, Rachmittags um vier Uhr, vorgestellt. Der König setzte sich und betrachtete

Ulles mit Aufmerksamkeit. Hadert hatte eben keine große Borstellung von der Einsicht des Königs, und verwunderte sich daher um desto mehr, daß derselbe mit gesundem Verstande und besser sprach, als sonst Liebhaber zu thun pslegen. Das Gouachegemälde gesiel ihm außerordentlich; doch kannte er auch alle Gegenden im bloßen Contour und bewunderte, daß in einem nackten Umriß die Gegend mit so viel Deutlichkeit und Richtigkeit könne ausgebrückt werden.

Er besah Alles zum zweitenmal mit vieler Zufriedenheit und sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Da es aber sechs Uhr war, so war es Zeit, auf die Kaninchenjagd zu gehen. Die Königin, die wenig oder nichts gesehen hatte, sagte: "Der König hat mich des Vergnügens beraubt, Eure Sachen genau zu betrachten. Ich hoffe, Ihr werdet mir erlauben, auch Alles mit Vequemlichkeit anzusehen." Sie fügte nach ihrer Liebenswürdigsteit noch viel Artiges hinzu. Graf Lamberg, der kaiserliche Minister, war zugegen, und als großer Liebhaber beschaute er Alles mit vielem Vergnügen.

Als der König auf die Jagd gieng, winkte er dem Grafen Rasus mowsky; dieser folgte, und der König verlangte, er solle mit Hadert sprechen und ihm sagen, der König wünsche vier Gouachegemälde zu haben, und wolle zu einigen die Gegenden selbst wählen. Hadert erwiederte dem Grafen, daß er es gern thun würde, ungeachtet der Kürze der Zeit und der vielen übernommenen Arbeiten.

Nachdem nun der Hof von Castel a mare wieder nach Caserta gegangen war, wo ber König ein populares Erntefest in Boschetto Abends mit Mumination und anderm Erfreulichen gab, so ließ er hadert einlaben, auch dahin zu kommen, empfieng ihn wohl und verschaffte ihm die Bequemlichkeit, Alles in ber Gegend, besonders seine Jagden zu sehen. Gelegentlich sagte ber König zu ihm, daß er wünsche, eine Aussicht von seinem Jagdhause zu San Leocio zu haben, und fügte hinzu, er wisse wohl, daß dieses keine malerische Gegend sey; allein da dieser Ort ihm stets gefallen, und er in seiner Jugend viele Tage baselbst zugebracht habe, so würde es ihm lieb sehn, bavon ein gutes Bild zu sehen. Hadert machte bie Zeichnung bavon, indes die Schnitter ernteten; denn die Ernte ist hier später als in Caserta, wegen der höhern Lage: und während er zeichnete, kam der König und sah zu; ba er benn so viel Bergnügen fand, daß er für sich und sein Gefolge gemeine Jägerftühle kommen ließ, sich zu dem Künstler setzte und genau auf die Arbeit merkte. Indem er sich nun-über die Richtigkeit und zugleich über ben Geschmad in den Umrissen freute, fragte er mit vieler Bescheibenheit, ob im Borgrunde nicht die Schnitter, Weiber, die das Betreibe binden, nebst verschiedenen Knabenspielen, die im Lande üblich find, angebracht werden könnten. Hadert antwortete, daß es sehr schicklich

sep, und führte den Gedanken aus. Dieß Bild hieng nachher im Schreib- cabinete bes Königs.

Während nun Hadert zeichnete, sprach der König Verschiedenes. Unter Anderm sagte er mit einem großen Seufzer: "Wie viel Tausende gäb ich, nur den zehnten Theil von dem zu wissen, was Ihr wißt! Man hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber so gelehrt wie alles Andere, so daß ich wenig weiß. Gott vergebe es denen, die meine Aufseher und Lehrer waren! sie sind jest im Paradies."

Die ührigen brei Gegenden zu jenen bestellten Gouachen waren sehr malerisch: Persano, Sboli und Caserta. Während dieser Arbeit mußte hadert dem König versprechen, ihm ein großes Bild von Castel a mare zu versertigen mit seinen Galeotten. Er mußte deshalb in Neapel länger verweilen, um die nöthigen Studien zu machen: denn Alles sollte ganz genau nach der Kunst der Seeleute versertigt sehn. Zu Ansang Septembers sendete Hadert die vier Gouachegemälde; der König freute sich so sehr darüber, daß er selbst sie im Casino von Posilippo aushieng, von da nach Portici mitnahm und hernach im Schreibcabinete zu Caserta ausstellte. Der Künstler kam Witte Oktobers nach Caserta und brachte dem König das große Oelgemälde von Castel a mare, welches sehr gut ausgenommen ward.

Die Königin ihrerseits war froh, daß ihr Gemahl Geschmack an schönen Künsten fand, und Hackert stand daher auch bei ihr in Gnaden. Sie verlangte ein Gemälde für ihre Schwester Marie Christine. Er hatte den See von Nemi gemalt, den er seiner Familie zum Andenken lassen wollte, und dieß war zu jener Zeit das einzige Bild, welches er für sich behalten hatte. Er schlug es indessen vor, ließ es nach Caserta kommen, und die Königin kaufte es sogleich.

Hackert mußte mit dem König auf alle Jagden gehen, um Alles genau zu betrachten und kennen zu lernen, weil viele derselben gemalt werden sollten. Der König bestellte ein großes Bild von 14 Fuß Länge, eine Art von antiker Parsorcejagd al Zingaro. Eine andere Parsorcejagd von Cartitello solgte darauf. Herbst und Winter wurden mit Studien zugebracht

## Raiser Joseph II.

Kaiser Joseph II. kam nach Neapel, und nachher auch Gustav Adolf, König von Schweden. Joseph nahm keine Feste an als Jagden, besuchte Hackert, sprach viel mit ihm, aber bestellte keine Arbeit. Der Kaiser gieng auf die Jagd nach Persano, wo er zehn Tage blieb; Hackert mußte den König dahin begleiten, um Studien zu machen. Dieser hatte vier Gemälde bestellt für einen runden Saal al Fusaro, welche die vier Jahreszeiten abbilden sollten, Neapolitanische Gegenden mit modernen



Figuren, nach Landesart bekleidet, welches sehr malerisch aussällt. Der König lud Joseph II. nach al Fusaro ein; Hadert mußte mit drei sertigen Skizzen jener Bilder dahin kommen. Bor dem Mittagsmahl erklärte der König dem Kaiser mit viel Energie und Geschmad die Bilder, so daß die Königin sich verwunderte und zu Hadert sagte: "Ihr habt den König sehr in die Kunst eingeweiht, welches mir viel Vergnügen macht. Der liebe Gott hat Euch zu uns geschickt! Ich din entzück, daß der König Geschmack an den schönen Künsten sindet, und das haben wir Euch zu danken." Sie sagte dieses und anderes Hösliche mehr in Französischer Sprache.

Hadert blieb in Neapel bis Anfangs Juni, und da Graf Rasumowsky die Bäder in Ischia nehmen wollte, so mußte Hadert versprechen, den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gesellschaft zu leisten. Der Künstler transportirte eins der großen Bilder, die Jahreszeiten vorstellend, nach Ischia in den Palast des Grafen. Der König stattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tages war er bei Hadert und sah malen. Im Oktober kehrte dieser nach Caserta zurück, um die

Arbeit fortzuseten.

Jum Grunde eines jeden Bildes der vier Jahreszeiten war eine Gegend nach der Natur genommen: der Frühling zu San Leocio, gegen Pie di monte Alisa zu, mit dem Boltarno; der Sommer zu Santa Lucia di Caserta gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Neapel; der Winter zu Persano mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bedeckt war. Diese vier Vilder kamen, wie gesagt, in einen runden Saal eines Pavillons im Lago Fusaro, der zur Jagd und Fischerei bestimmt war. Die Vilder wurden 1799 durch die Lazaroni geraubt, und man hat nie ersahren können, wo sie geblieben sind. Die vier kleinen, welche als Skizzen dienten, kauste die Königin und schenkte sie ihrer Schwester Marie Christine, und sie besinden sich noch bei dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen. Hadert bedauerte den Verlust dieser Gemälde, weil er sie für seine beste Arbeit hielt, die er in Neapel sür den Hos gemacht hatte.

Ferner bestellte der König ein großes Bild, wie es schon oben angebeutet worden, eine Art von Parforcejagd zu Pferde, mit Lanzen und Hunden, nach Art und Weise der Pallieser. Zu diesem Vilde gehörten viel Studien, sowohl der Personen als der Pferde, Hunde und mancherlei Geräthschaften. Die Gegend der Jagd war al Zingaro. Der König wollte sein Porträt auf diesem Vilde haben und saß dem Künstler ein und eine halbe Stunde; es siel sehr ähnlich aus. Gegenwärtig besitzt es Graf Dönhoff von Dönhoffstadt in Berlin. Auch viele Cavaliere saßen ihm und wurden sehr ähnlich, als: der Duca di Riario, Don Marco Ottobono, der Duca di Castel Pagano und mehrere. Dieses Vild

lostete viel Zeit, Mühe und Arbeit: benn Alles mußte nach ber Jägerkunst sehr richtig vorgestellt werden, so daß dieses Bild erst 1784 fertig wurde. Ferner mußte noch auf ein kleines Bild der König zu Pferde gemalt werden, im Jagdkleide, wie er mit zwei Hunden einen Hasen hett.

#### Gaferia.

Graf Rasumowsky wurde zurückerusen, und der König gab Hackert ein Logis auf dem alten Palast. Indessen verursachte der Ausenthalt bei Hose, die Begleitung zu den Jagden, die Hin- und Herreisen von Rom nach Caserta großen Zeitverlust und viele Kosten, so daß Hackert, da er mur seine gewöhnlichen Preise vom König erhielt, endlich eine Schadlos-haltung verlangte. Der König wollte sich hierzu nicht verstehen; die Sache gieng nicht vorwärts, so daß Hackert zulett deutlich erklärte, wenn ihm Seine Majestät nicht 100 Neapolitanische Ducaten monatlich für die Extra-ausgaben Schadloshaltung gebe, so würde er zwar die angesangenen Arbeiten sertig machen, aber in der Folge in Rom bleiben und den König von dorther bedienen, ohne weiter hin und her zu reisen.

Die Königin war unzufrieden über das Betragen des Königs, und hadert sprach nicht mehr von der Sache. Im Januar 1785 bat er um die Erlaudniß, nach Rom zurüczukehren, und der König kud ihn ein, im Oktober wieder nach Caserta zu kommen, welches er auch versprach. Dieses geschah im Studium des Künstlers. Der König sagte ihm: "Ich erwarte Such auf dem Palaste um sechs Uhr: denn ich will Such nochmals vor Surer Abreise sprechen." Hadert kam; der König war sehr gnädig und schenkte ihm 200 Unzen in Gold, nebst sechs Fasanen und andern Dingen. Die Königin sah den Künstler am solgenden Tag um zwölf Uhr, schenkte ihm ein kleines Andenken, einen Ring mit ihrer Chissre, mit viel höslichen Ausdrücken, und er mußte hoch und theuer versprechen, im Oktober wieder in Caserta zu sehn.

## Anftellung.

Die Gebrüder Hadert kamen auch wirklich um die bestimmte Zeit zurück, und Alles gieng seinen alten Sang. Im Jahre 1786 sprach der König mit Hadert, daß er ihn und seinen Bruder Georg engagiren wolle, und sie in Reapel bleiben sollten. Diese Sache wurde sehr weitläusig durch den Ritter Satti und den General Acton betrieben. Nachdem Alles beredet war, stellte Hadert die Conditionen für sich und seinen Bruder, und sagte den Inhalt selbst an den König. Dieser wies ihn wieder an den General Acton, der es im Rath vorstellen sollte. Dieß geschah im

März, und Acton schrieb ein Billet, daß der König die Conditionen approbirt habe. Um Ende des Aprils erhielten die Brüder erst die Depesche von der Finanzsecretarie, wo die Pension sollte gehoben werden. Die Brüder reisten nach Rom und machten Anstalt, nach Neapel zu ziehen, welches im Juli geschah. Sie erhielten ein herrliches Logis im Palast Francavilla in der Chiaja.

Nun ist es gewöhnlich, daß die Kammermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Eid ablegen müssen; da Hadert aber schon beinahe vier Jahre dem Könige als Maler gedient hatte und sehr bekannt war, so sprach der König nie von dem Eide; auch kann in Neapel kein Protestant den katholischen Sid ablegen. Ein Cavalier aber sagte einst zum König, ob Seine Majestät wohl wüßten, daß Hadert nicht zur Römisch-katholischen Kirche gehöre? Der König antwortete: "Ich weiß es sehr wohl; wist aber auch, daß es ein ehrlicher Mann ist, der einen vortresslichen moralischen Charakter hat und mir mit aller Treue ohne Eidschwur dient. Ich wünsche, daß mir meine Katholisen mit der Treue dienen mögen wie er."

## Namisiarität des Königs.

Einst wollte Hadert nach Caserta fahren, wo er seine Wohnung im alten Palast hatte. Er traf den König auf dem Weg von Capua nach Caserta, und wer bem König in der Stadt ober auf dem Lande begegnet, muß stille halten; der König kannte ihn sogleich, grüßte ihn sehr freundlich nach seiner gewöhnlichen Art, und fuhr nach Caserta. Er tam von Carditello und speiste gewöhnlich um ein Uhr. Hackert eilte nach, und sobald er in seinem Quartier war, lag ihm nichts näher am Herzen, als sich fogleich bem Rönig zu prasentiren, weil biefer ihn schon gesehen hatte. Ueber bem Auspacken vergieng die Zeit, und eben da er das Hemb wechselt, tritt der König in sein Schlafzimmer und spricht auf eine gnädige freundliche Weise: "Seht, wir sind geschwinder! Ich bin ber erste, ber Euch bie Bisite macht." Er befahl, Hadert solle sich völlig ankleiben, und hielt sich eine gute halbe Stunde auf, um seinen Wagen zu erwarten. "Was macht Ihr morgen?" Hadert sagte: "Wenn Ew. Majestät keine andern Befehle geben, so richte ich mich zur Arbeit ein." "Morgen früh", sagte ber König, "komm ich wieder; aber übermorgen müßt Ihr mit mir Ich habe schöne Aussichten entbedt, die ich Euch zeigen werde." Sie waren auch wirklich schön.

Liebhaberei des Konias.

Der König war von Jugend auf ein passionirter Jäger, weil er dazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Jugendjahren soll sehr schwächlich gewesen sehn; durch die Jagd ist er stark, gesund und frisch geworden. Hadert, der die Gnade hatte, von ihm eines Tages eingeladen zu werden, und bei ihm auf seinem Posten war, hat ihn unter hundert Schüssen nur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürfniß in der frischen Luft zu sehn, was ihn gesund erhielt. Hadert hat oft Gelegenheit durch sein Zeichnen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden: denn ihn arbeiten zu sehen, amüsirte den König so sehr, daß er zufrieden war, wenn er nur Beschäftigung in der freien Luft hatte.

Was der König gelernt hat, weiß er vollkommen richtig und gut. Hadert ist oft mit ihm zur See nach Jöchia und Capri gewesen. Rachts commandirte seine Corvette der Capitan, des Tages der König so gut als ber beste Seevfficier. Die Fischerei und Anlagen zur Fischerei verstand er vollkommen, so wie er es auch bewiesen hat auf dem See von Fusaro, der schon von Alters her durch einen Canal Zusammenhang mit der See hat und deswegen Salzwasser ift, wohin der König Austern aus Taranto zur See in Behältern kommen ließ, um sie ba zu vermehren, welches auch in wenigen Jahren ben glücklichsten Erfolg hatte. Fischerei war gemeiniglich auf bem See von Fusaro vor Weihnachten, wo alsdann der König viele tausend Pfund verkaufte. Die Austern wurden in den Monaten, worin sich ein R befindet, öffentlich sowohl in Reapel als am See selbst für einen billigen Preis verkauft; in den Monaten, wo tein Rift, als von Mai an bis in den September, durfte keine Aufter angerührt werden, weil sie sich in den heißen Monaten vermehren. König ruberte wie ber beste Matrose und schalt sehr seine Seeleute, wenn es nicht richtig nach dem Tact der Kunft gieng. Alles, was er weiß, macht er vortrefflich, richtig und gut. Will er belehrt senn, so ift er nicht eher zufrieden, als bis er die Sache gründlich begriffen hat. Er schreibt eine vortreffliche Hand und schreibt geschwind, verständig, kurz und mit Nachbrud. Hadert hat die Gesetze von San Leocio gesehen und gelesen, bevor sie gebruckt wurden. Der König hatte sie einem seiner Freunde übergeben, ber nachsehen mußte, ob auch Fehler gegen die Orthographie barin wären, wo denn hin und wieder nur einige Kleinigkeiten zu ändern waren. Sie wurden hernach abgeschrieben und gedruckt. Hätte man diesen Herrn zu Studien angehalten und ihn nicht zu viel Zeit täglich mit der Jagb verderben lassen, so war er einer der besten Regenten in Europa geworden.

Bobileben.

Hadert war mit dem König in Perfano auf ben Jagden, um Studien zu zeichnen und zu malen für die Bilber, die der König bei ihm bestellt hatte. Es war im Januar, als ihm der König aufgegeben hatte, verschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, Hirsche, Tannthiere und Rehe zu malen. Diese Studien konnten nicht in ein ober zwei Tagen gemacht werben. Die Kammertafel war um zwölf Uhr; also wollte Hadert nicht speisen, um seine Arbeit bis an den Abend fortzuseten. Der König tam gemeiniglich zu Hadert, um zu sehen, was er gemacht hatte, ehe er oben in sein Appartement gieng. Eines Tages war es schon Racht, als ber König zurücktam. Sobald er in seinem Zimmer war, ließ er sich kleine Bürste von Schnepfen, mit Schweinefleisch vermischt, geben, weil ihn hungerte, und ein Glas Burgunder: benn auf biesen Jagben speiste er nichts zu Mittag als etwas talte Rüche. Während daß er die Salficie aß, sagte er zu seinem Rammerdiener Borelli: "Geht hinunter, ruft mir den Hadert! er soll kommen so wie er ift, und mir zeigen, was er heute gemacht hat." Dieß geschah sogleich. Die Königin befand sich beim König; er sah Alles mit Wohlgefallen an; endlich sagte er: "Ich finde, daß Ihr heute viel gearbeitet habt, worüber ich erstaume."

Hadert sagte: "Wenn ich nicht fleißig bin, und ein Scirocco kommt, so verdirbt alles Wild. Die armen Jäger, benen Ew. Majestät es ge-

schenkt haben, würden sehr übel auf mich zu sprechen sehn."

"Es freut mich, daß Ihr so charitabel denkt. Habt Ihr den Wittag

gegessen?"

"Gefrühstück", erwiederte Hadert. "Zu Mittag kann ich nicht eher speisen, als wenn meine Tagesarbeit vollendet ist, es sen um welche Uhr und Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl studiren."

"Diese Würste sind außerordentlich gut gemacht. Ich hoffe, sie werden Euch so gut schmecken wie mir. Borelli! sagt, daß ich befohlen habe, Hackert von denselben Würsten zu geben und von demselben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wohl erhole."

Er befahl den andern Tag dem Küchenmeister, daß, wenn Hackert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel kommen wollte oder könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es verlangte, zu speisen gäbe. Wan sah die Gutherzigkeit, womit der König Alles that und sagte.

## Geschenke.

Der König ist außerorbentlich gnädig und höflich. Hackert erinnert sich nicht, daß der König ihm je befohlen hätte: "Ihr müßt oder Ihr sollt das thun!" sondern immer pflegte er mit Artigkeit zu sagen: "Hackert,

Ihr werdet mir den Gefallen thun, Ihr werdet mir das Bergnügen machen, dieß oder jenes zu thun;" oder gar: "Ich bitte Euch das zu thun." Ist die Sache gemacht, so dankt er sehr höslich dafür und macht Wildbrät von allerlei Art zum Geschenk, nachdem die Jagden sind, und nachdem er weiß, wie Einer mehr oder weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschmack genießt.

Damit der König nun bei der Austheilung Niemand vergesse, so hat er eine Note von allen benen, die gemeiniglich Wildbrat geschenkt bekommen. Rach der Jagd tritt ein Schreiber auf, der alles erlegte Wild genau aufzeichnet. Wenn dies geschehen, so reitet ober fährt ber König nach Caserta. Ift das Wildbrat nachgekommen, so zeigt man bies dem Könige an. Die wilden Schweine werden gewogen und am Ohre des Thiers Blei angebunden, worauf das Gewicht gestempelt wird. Sodann wird wieder eine neue Note gemacht, und alles dieses geschieht in des Königs Beiseyn. Nun folgt erst die Note der Austheilung. Zuvörderst steht die Königin, die eine ziemliche Anzahl bekommt, welche sie gleichfalls wieder vertheilt. Und auf diese Weise bekommt Jedermann richtig, was ihm der König zugetheilt Ein Träger trägt das Schwein, ein Läufer begleitet ihn und bringt das Geschenk an seinen bestimmten Herrn im Namen des Königs. Hackert, als Rammermaler, und seine Klasse bei Hofe, als die Rammermedici, Rammermeister der Musit, wie Palsiello, mit welchen diese Klasse aufhört, bekamen bei großen Jagben jährlich ein wildes Schwein; Hadert hat öfters vier bis fünf bekommen. Bei kleinen und mittelmäßigen Jagden, auch wenn er mit dem Könige auf der Jagd gewesen war, bekam er allemal einen Jährling von etwa 120 Pfund, welches die beften waren. schoß ber König, wenn die Fasten früh ansiengen, in der Fasanerie wilde Schweine, zwei ober brei, die ba Schaben anrichteten. Da bekam ber Ritter Hamilton das größte, und Hadert das kleinste, weil sie als Protestanten Fleisch speisen konnten. Letterer erhielt einst in der heiligen Woche ein Schwein nebst einem Korb voll Becassinen, deren über hundert waren. Da die Jahreszeit schon warm war, so verschenkte er einen großen Theil in Neapel an seine protestantischen Freunde; viele wurden bei ihm verzehrt, und in der heiligen Woche kamen oft katholische Freunde, die wegen Unpäßlichkeit Erlaubniß hatten, Fleisch zu effen.

Wenn die große Fasanenjagd war, wo sechs bis siebenhundert gesichossen wurden, bekam ein Jeder von seiner Klasse einen Fasanen; Hackert aber bekam zwei. Der König sagte: "Alles, was von Hackerts Bekannten nach Caserta kommt, geht bei ihm zu speisen: er mußzwei haben." Außersem bekam er rothe Rebhühner, Schnepsen, Enten und allerlei Jagd, welches natürlicher Weise vielen Neid erregte. Im Sommer, wenn der König in

Belvedere sich aufhielt, war Hackert in seiner Wohnung in Caserta. Der König bekam oft aus Neapel einen großen Fisch, Pesce Spada (Schwert-Dieser Fisch kommt mit dem Tonno aus dem Archipelagus ins mittelländische Meer, im Mai, hat seinen Zug und geht gegen Enbe Augusts wieder zurück, wie der Tonno. Er ist außerordentlich belicat, etwas fett, und man tann nicht viel davon effen: benn er ift schwer zu verdauen. Er ift sehr groß, lang und rund, oft 7 bis 8 Fuß, auch noch länger, ohne sein Schwert, bas vorn am Kopf über bem Maul ift. Wem der König einen solchen Fisch bekam, so theilte er ihn selbst ein. Hadert tam eines Tages von ungefähr dazu. Als er die Treppe in Belvebere hinauf gehen wollte, hörte er bie Stimme bes Ronigs in ber Ruche. Der König rief ihm, er sollte kommen und ben großen schönen Fisch seben. Darauf wies ber König dem Koch, wie viel er zu bem Kopf laffen sollte, und sagte: Das ist für uns! hernach ein großes Stück für die Königin, welches sogleich des Abends in der Frische, mit Schnee bedeckt, spedirt wurde; hernach ein Stück für Monsignore Bischof von Caserta, für ben Intendanten von Caserta ein Stud; bann für Don Filippo Hadert und für ben Architekt Collicini. Zebes wurde auf eine silberne Schuffel gelegt und einem Jeben zugestellt. Die Portion war so groß, daß Hadert oft noch zwei Freunde beschenkte und boch auf drei Tage für sich behielt. Dieser Fisch, ganz frisch, ist nicht egbar: er muß bis auf einen Punkt wie das Fleisch mortificirt seyn. Er wird gemeiniglich blos auf dem Rost in dünnen Stüden gebraten und mit verschiedenen Saucen gegessen. Wenn er gebraten ist, hält er sich viele Tage und wird alsbann kalt mit Del und Limonien genossen. Hadert bekam alle Woche Geschenke an Speisen vom Könige; im Sommer hauptsächlich Fische, die ber König aus Reapel zum Präsent erhalten hatte, und die bas Beste waren, was die See giebt. Er bekam oft eine große Schüssel Rehlen, die hinten am Ropf bes Tonno sind. Dieß ist das zarteste Fleisch an jedem Fisch; man kann kann mehr als zwei essen. Sie werben mit ber platten Gräte, bie unter ihnen liegt, ohne alle anderen Umstände auf dem Roste gebraten. Fremde von Stande, die diese Speise nicht kannten, haben sich oft bei Hadert eine Unverbauung gegessen, weil sie zu viel bavon aßen. Es ift gewiß, daß es von den Fischen der größte Lederbissen ift, den man essen kann.

# Aushülfe.

Eines Tages, da der König in Belvedere war, sagte er zu Hadert: "Worgen früh um zehn Uhr werde ich auf dem Palast in Caserta sehn. Kommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreibcabinets

Wenn der Hof nicht auf dem Palaste wohnt, so stehen keine Bachen vor den Thüren im Palaste, daß also ein Jeder gehen kann, weil die Zimmer verschlossen sind; die Treppen u. s. w. bloß find mit Schildwachen besetzt. Der Ritter Hamilton nebst einer ansehnlichen vornehmen Gesellschaft hatten Hadert ersucht, ihnen einen Mittag zu effen zu geben, weil sie den Englischen Garten sehen wollten. Dieser hatte den Ritter gebeten, ihm, wenn sie kommen wollten, den Tag zu bestimmen, weil die Dite sehr groß in Caserta des Sommers ist, und man keine Provision bon Fleisch nur einen Tag halten kann; sonst würden sie eine sehr schlechte Tafel finden. Der Ritter hatte wirklich geschrieben, aber Hadert keinen Gegen eilf Uhr tam die ganze Gesellschaft von acht Per-Brief erhalten. sonen in seiner Wohnung an und ließen ihm aufs Schloß sagen, wenn er ihnen in den Englischen Garten nachkommen wollte, so sollte es ihnen lieb seyn; wo nicht, so würden sie um vier Uhr zur Tafel kommen. Der Koch war sehr bestürzt und schickte zu Hadert auf den Palaft. Der König sagte: "Don Filippo, ba ift Joseph, Euer Kutscher — ber König kannte genau alle seine Leute — geht hin, er hat Euch gewiß was zu sagen." Rutscher brachte die Nachricht, die Hackert mißsiel. Wie er zum König zurücklam, fragte dieser: "Was will der Joseph von Euch haben?" Hadert mußte bem König Alles sagen. Bugleich sette er hinzu: "Ich habe bem Koch sagen lassen, er solle machen, was er kann, und was zu haben ist! Warum hat der Ritter nicht Nachricht vorher gegeben?" Der König lachte herzlich und sagte: "Hamilton wird sehr unzufrieden seyn, wenn das Mittagessen nicht gut ist. Es schadet ihm aber nichts: warum hat er nicht avisirt?" Hadert sagte: "Ew. Majestät wissen, daß in Caserta nichts anders als gutes Rindsleisch ist, gute Butter von Carditello; bas Uebrige kommt aus Neapel." Der König sagte: "Mit etwas wollen wir Ich werbe Euch einen großen Fisch schicken: benn ich habe heute fruh ein Geschent von Fischen bekommen. Sonst kann ich Euch nichts geben; benn Ihr wißt, daß alle Morgen meine Provision, was ich gebrauche, aus Reapel kommt." Der Koch hatte indessen doch etwas aufgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittagessen, wovon der Fisch die Hauptschüssel war.

# Kockunft.

Der König ist immer gutherzig, giebt gerne und freut sich, wenn Andere es mitgenießen. Einst auf einer großen Fasanenjagd, wo er Hadert eingeladen hatte, die Jagd zu sehen, so daß die Fasanen in Reih und Gliebern da lagen, wovon der König allein hundert geschossen hatte, ohne die Cavaliere und Jäger — während sie nun gezählt wurden, und

der Jagbidreiber sie aufschrieb, und wie viel ein Jeber geschoffen hatte, nahm der König einen alten Fasanhahn auf, untersuchte ihn und sagte: "Dieser ist recht fett!" Er suchte einen zweiten und so ben britten. Darauf sagte er zu seinem Laufer: "Der ist für mich. Sagt in ber Rüche, morgen will ich ihn mit Reis gefocht in Caserta zu Mittag speisen." Den zweiten befam ber Ritter Samilton und Sadert ben britten, mit bem Beding, daß man den Fasan allein sollte kochen bloß mit Salz, hernach Reis dazu thun und biefen mit Brühe und Fasan zusammen tochen laffen. Der Reis zieht das Fett des Fasans an sich und bekommt einen vortresslichen Geschmad. Der König machte ein solch genaues Rüchenrecept, als "Ihr müßt ihn aber", sagte er, "morgen frisch wenn er ein Koch wäre. tochen laffen, sonst ist er nicht mehr so gut, und ich will wiffen, wie es Euch geschmedt hat." In der That war es eine gesunde und delicate Schüssel, woran man sich allein völlig satt effen konnte. Hadert gieng bes Abends, wie öfters, zum Billard bes Königs, ihn spielen zu sehen, weil er es sehr So wie ber König ihn sah, fragte er gleich: "Wie hat ber Fasan geschmeck?" "Außerorbentlich gut!" erwieberte er. Der Könia sagte: "Meiner war auch sehr gut. Seht Ihr, daß ich auch weiß, daß simple Speisen die besten und gesundesten sind!" Der König hatte sehr gute Französische Röche: die Neapolitaner aber hatten es den Franzosen so abgelernt, daß sie eben so geschickt waren wie diese. Hackert gestand oft, daß er nie einen Hof gesehen, wo Alles so gut und ordentlich bedient war als der Neapolitanische.

In Caserta hatte Hadert keine Tasel vom Hof, noch in Bortici; aber auf allen kleinen Lanbreisen, Jagben, wozu er vom König gebeten war, hatte er Tafel Mittags und Abends, und zum Frühftück, was er aus der Conditorei verlangte. Dies nennt man am Hof die Staatstafel, wozu der erste Kammermaler bas Recht hat, so auch der Capitan von der Wache und andere Herren, die an des Königs Tafel nicht speisen können, als der Controleur, ber auf bem Lande der ganzen Wirthschaft vorsteht, der Fourier, ber die Quartiere besorgt u. s. w. Diese Tafel wird in einem Zimmer neben bem, wo ber König speist, in bemselben Augenblick bedient, wenn man bem König servirt. So wie ber König abgespeist hat, ist bie Staatstafel aufgehoben, welche bis auf einige extraordinare, rare Sachen eben so gut bebient ist wie die königliche. Der König und auch die Königin, die Beibe sehr gutherzig sind, freuen sich, wenn Andere, die sie schäpen, mitgenießen. Wenn also mit solchen seltenen Sachen ihre Tafel bedient war, so schickte die Königin öfters an die Frau von Böhmen eine Schussel, ber König an Hadert und sagte: "Er verbient es und versteht es." Die Königin, wenn sie ohne große Suite war, schickte gleichfalls an Hadert verschiedene Sachen von ihrer Tasel, sogar Sauerkraut und sagte: "Bringt es dem Hadert! der versteht es. Es ist auf Deutsche Art mit einem Fasan zubereitet. Die Italiäner essen so Höslichkeit, aber nicht mit Geschmack." Es versteht sich, daß so viel da war, daß Alle genug hatten und noch übrig blieb.

Mäßigkeit.

Der König liebte die gute Tafel, ob er gleich kein großer Effer war; nur wenn er um brei Uhr ober später, nach ber Jagb, speiste, aß er etwas mehr, beklagte sich aber bes Abends, daß er zu viel gegessen hätte. Trinker war er gar nicht. Hadert hat ihn ein einziges Mal ein wenig lustig in Belvebere gesehen, wo er von seinen eigenen Weinen gab, die er da verfertigt hatte. Sonft trant er sehrmäßig. Wenn er um zwölf Uhr zu Mittag gespeist hatte, aß er sehr wenig zu Nacht, etwas Salat und Fische, aber zarte Fische, als Trillen, Zungen und bergleichen. Hatte er später gegessen, 10 genoß er bloß ein Spigglas Wein mit ein wenig Brot. Bei ber Tafel war er sehr munter und machte sehr gut die Honneurs derselben, bediente Alle gern und ohne Förmlichkeit, sowohl auf bem Lande, als unter seiner Familie, die zusammen speiste. Hadert war oft babei zugegen: benn wenn der König mit ihm von seinen Sachen gesprochen hatte und manchmal hinzusette: "Ich werde bei der Tafel Euch das Uebrige sagen", so trat er alsbann an den Stuhl bes Königs, und dieser sprach mit ihm. Es war eine Freude anzusehen, wie er unter seinen Kindern als ein guter Hausvater jak.

Bufallige Sinkanfte.

In Caserta kam ein Pächter, welcher Jesuitengüter sür 12000 Ducaten in Pacht hatte, erwartete den König an der Thüre bei den Gardes du Corps und sagte: "Ew. Majestät, ich bin der Pächter. Der Hagel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschlagen, so daß es eine Unmöglichkeit ist, die völlige Pacht zu zahlen. Die Giunta der Jesuitengüter will nichts nachlassen: also bitte ich Ew. Majestät, mir die Gnade zu erzeigen; sonst bin ich völlig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducaten: die will ich geben. Das Mehrste davon ist erspart von verschiedenen Jahren her: denn in diesem ziehe ich aus dem Gute nicht 2000 Ducaten. Der König sah dem Mann sehr genau ins Gesicht; es schien ein guter ehrlicher Mann zu sehn. Der König frug ihn: "Habt Ihr die 6000 Ducaten bei Euch?"

Er antwortete: "Ja!"

"Rommt herein!"

In der Antichambre nahm der König das Gelb und sagte: "Das ist

das erste Geld, das ich in vielen Jahren Einkünfte von den Jesuitengütern sehe. Ich werde Euch ein Billet geben, daß Ihr uns die Pacht bezahlt habt." In Neapel kann keine gültige Bezahlung geschehen als durch die Bankzettel, welche man Polizza di Banco nennt, wo man blos hinten drauf schreidt, daß man dem N. N. für das die Summe bezahlt habe.

#### Sonderbare Mudieng.

Einen Abend tam ein Sicilianischer Priefter jum Ronig gur öffent-Nach Spanischem Hofgebrauch muß er sich bei bem lichen Audienz. Thürsteher melben und sagen, was sein Berlangen in ber Aubienz ift. Dieses wird aufgeschrieben und bem König vorgelegt. Die ber König nicht haben will, werden ausgestrichen. Der König steht vor einem Tische und erwiedert kein Wort. Bor der Thur stehen zwei Garbes du Corps, in bem Zimmer gleichfalls zwei. So wird Einer nach bem Anbern vor ben Rönig geführt, und Jeder tußt zuerst mit Aniebeugen demselben die Sand. Run hatte ber König vom Raiser Leopold einen hund geschenkt bekommen, ben sie in der Festung Belgrad bei dem commandirenden Bassa Der hund war sehr groß und schon, zahm wie ein gefunden hatten. Lamm, und baber beständig in ben Zimmern bes Königs. Er wurde gut gehalten; wie aber Hunde find, die nie satt genug haben, wenn sie Speisen riechen. Der Priester sprach zum König eines Processes halber, ben er rechtmäßig seit vielen Jahren führte, und ber nie zu Ende tam. Während berselbe sprach, war der Hund immer mit der Rase an seiner Tasche und ließ ihm keine Ruhe zum Sprechen. Der König sagte bem Briefter: "Ihr mußt Fleisch oder Braten in ber Tasche haben; wenn Ihrs bem Hunde nicht gebt, so läßt er Euch feine Ruhe zum Sprechen." Der arme Priefter sagte zum König: "Ich habe eine gebratene Salsteie in ber Tasche: bas ist mein Abenbessen. Zu Fuß bin ich zwei Posten von Reapel gekommen, zu Fuß gehe ich bie Nacht zurud nach Neapel; benn ich habe kein Geld, hier Nachtlager zu bezahlen." Der König fagte ihm: "Gebts bem Hund!" Rachbem er bem König Alles gesagt und seine Bittschrift überreicht hatte, befahl ihm dieser, im Borzimmer zu warten, bis die Audienz zu Ende ware. Da sie zu Ende war, ließ ihm der König durch seinen Kammerdiener eine Rolle von hundert Unzen in Gold geben und ihm fagen, diefes ware, bamit er zu leben hatte; fein Proces follte balb geendigt sehn. Wirklich hatte ber König solche strenge Befehle an bie Gerichte ertheilen lassen, daß der Priester in wenigen Monaten seinen Proceß gewann. Als er zum König tam und sich für die Gnabe bedankte, so war der Hund wieder da. Der König sagte: "Jest werdet Ihr mohl nicht mehr eine Salsicie in der Tasche haben für den Bassa." So hieß ber

Hund. "Nein!" sagte der Priester; "ich bin auch nicht zu Fuß gekommen. Durch den gewonnenen Proceß und durch die Gnade Ihro Majestät habe ich ein ansehnliches Vermögen für mich und meine Nessen rechtmäßig erhalten."

#### Sofintrigne und Jasaneneier.

Im Jahre 1787 wurde eine gewisse Intrigue zwischen bem Spanischen Hof und ber Prinzessin Jaci, ber Secretarie des Ministers Marchese Sambucca, und vielen Andern, die barein verwickelt waren, entbeckt. Der Speditore, der als Rüchenwagen täglich von Caserta um eilf Uhr nach Neapel fuhr, und im Sommer um acht Uhr von ba wieder zurückgieng, war unschuldiger Weise ber Träger dieser Briefe. Biele bei Hofe bedienten sich dieser Gelegenheit, um nicht ihre Briefe burch ben gewöhnlichen königlichen Courier zu schicken, ber täglich nach Reapel des Abends um neun Uhr abgieng und des Morgens um eilf Uhr zurück nach Caserta tam. Da man entbedt hatte, daß der Speditore allemal, wenn die Briefe aus Spanien angekommen waren, eine kleine Schatulle mit sich führte, wozu die Verbündeten in Caserta den Schlüssel hatten, und die Prinzessin Jaci als Oberhaupt besgleichen, so wurde einen Abend der unschuldige Speditore, als er Capo di Chino vorbeigefahren war, bei einer Taverne, wo er gemeiniglich seine Pferde ruhen ließ und ein Glas Wein trank, mit großer Solennität durch einen Dragonerobristlieutenant und zwanzig Mann arretirt. Der Obristlieutenant bemächtigte sich sogleich ber Schatulle und aller Briefe, die der Speditore bei sich hatte, fuhr schnell nach Caserta und brachte Alles zum König. Der Speditore wurde durch einen Dragonerofficier und Grenadiere nach Caserta geführt. Sobalb die Briefe angelangt waren, setzte sich der König mit der Königin und dem Minister Acton, um sie zu lesen. Nachdem die interessantesten Briefe gelesen waren, las man auch die gemeinen, von Kammeristinnen, ihren Dienerinnen und andern Leuten bei Hofe, die, weil Liebesintriguen und dergleichen Sachen barin standen, nicht gern die Briefe mit dem königlichen Courier Endlich fiel bem König ein Brief in die Hand, ber an die Deutsche Köchin der Königin geschrieben war, bei der ihre Freundin in Reapel anfragte, ob die Fasaneneier müßten länger gebrütet werden als die Hühnereier. Die Glucke hätte schon zwanzig Tage auf den Giern gesessen, und noch wäre keins ausgekommen: sie wolle also genaue Nachricht darüber haben. Der König ward sehr aufgebracht über die Köchin und sagte: "Was! man stiehlt mir auf solche Weise bie Gier?" Die Königin, die viel Geistesgegenwart hat, sagte, um die Röchin zu retten, sie hatte ihr befohlen, die Eier zu nehmen und sie nach Reapel zu schicken.

wollte die jungen Fasanen in den Bogelhäusern im Francabillischen Garten zum Vergnügen ber Kinder aufziehen laffen. Der König war hitig und fagte: "Du mischeft Dich auch in meine Jagben? Das will ich nicht!" Damit stand er auf und sagte: "Ich will teinen Brief mehr hier lesen, um nicht neuen Berdruß noch heute Abend zu erleben; leset bie übrigen!" und gieng zum Billard. Die Passion zur Jagb gieng so weit, daß bes Morgens die Röchin mit dem König ins Boschetto gehen mußte, um zu zeigen, wo sie bie Gier genommen hatte; bie benn auf ihr rothwelsches Italianisch bem König noch bazu viel Unschickliches sagte, baß er so viel Aufsehen von zwanzig Fasaneneiern mache. Nachdem diese Hauptaffaire vorbei war, so gieng ber König in den Rath, wo alsbann bie Strafen ber Berbrecher becretirt wurden. Don Domenico Spinelli, der bie Gesandten einführte und sich an die 3000 Ducaten jährlich stand, wurde nach Messina auf die Festung geschickt. Marchese Sambucca ward abgeset, behielt seinen ganzen Gehalt und zog sich nach Palermo zurück. Biele Andere kamen Zeitlebens auf die Festungen, und Geringere verloren ihre Posten, so daß sie in Neapel als Bettler leben mußten.

## Fertrauen.

Hadert stand bei bem König in sehr großem Credit, weil er offen und freimuthig seine Meinung sagte, wenn er gefragt wurde, und übrigens sich nie in Hofintriguen einmischte. Wenn ber König etwas verlangte, so machte er teine Schwierigkeiten, sondern sagte sogleich: "Ew. Majestät, es ift gut; biefes tann gemacht werben." So glaubte ber Ronig fest, baß er selbst die Sache erbacht habe. Dieß gestel bem König. Defters tam Hadert einige Tage barauf und fagte: "Wenn Ew. Majestät es erlauben, so habe ich gebacht, noch bieses hinzuzufügen." Es gefiel bem König und er sagte: "Macht, wie Ihrs gut findet." Dieß geschah. Wenn die Sache fertig war, so hatte ber König einen außerorbentlichen Gefallen und sagte: "Das ist meine Ibee gewesen; Hadert hat Alles approbirt und, wie Ihr seht, sehr gut ausgeführt." Die erste Ibee bes Königs blieb immer; es wurde aber oft so viel hinzugesett, daß man sie suchen mußte. Der König sagte oft: "Wenn ich etwas befehle, bas gemacht werden soll, so habt ihr immer tausend Schwierigkeiten, die mir unangenehm find. Der Ginzige, ben ich habe, ist Hadert: er hat nie Schwierigkeiten, und seht, wie Alles so gut und solibe gemacht ift, und noch bazu sehr geschwind. Eh ihr mit ber Sache fertig werbet, ift mir schon alle Luft vergangen."

Die Ginnia.

Eines Nachmittags tam hadert nach Belvebere bi San Leocio. Indem er durch den Corridor gieng, hörte er den König sehr laut sprechen und schelten. Es war mit bem Fiscal von Caserta, ber halb taub war, und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen tam. Nachdem ber Rönig ihm viel Hartes gesagt hatte über sein und ber ganzen Giunta Betragen, fuhr er fort: "Seht, ich habe hier an die 100000 Ducaten verbaut. Alles ist so gut gerathen, daß ich täglich Bergnügen habe, es zu sehen, und lieber hier wohne als irgend anderswo. Wenn ich während dieser Arbeit nur einmal wäre beunruhigt worden! Alles ist still seinen ordentlichen Gang gegangen und ift gut gerathen. Ich habe Reinen gebraucht als Collicini, ben Architekt, und Hadert. Alle Rechnungen sind bezahlt; ein Jeber ift ufrieden. Nie habe ich einen Recurs gehabt; Alles ist in Ruhe und Bufriedenheit von allen Seiten zugegangen. Mit eurer verdammten Giunta bin ich täglich inquietirt. Niemand ift zufrieden; beständig habe ich Recurs von Arbeitern: das Geld wird ausgegeben, und wenig ober nichts wird gemacht. Also mußich glauben, daß Ihr Alle Betrüger sehb." Damit wurde ber Fiscal abgefertigt. Hadert wartete ein wenig, bis bem König die Hitze vorübergienge, ebe er sich sehen ließ. Der König ist sehr sanguinisch; es vergeht ihm balb. Wie Hadert tam, war ber König wie gewöhnlich freundlich, konnte aber boch nicht lassen zu sagen: "Ich bin immer mit Berdruß von der Giunta in Caserta geplagt. Ihr werdet wohl die Scene gehört haben, die ich mit dem Fiscal hatte; weil er taub ift, so muß ich schreien. Wenn ich allein mache, so geht Alles gut; wenn aber die verdammten Giunten dazwischen kommen, so wird Alles verdorben. Wollte Gott, ich könnte Alles allein machen!" Dieß ist wahr: wenn ber König allein birigirt, so geht es gut; benn er kennt seine Leute und wählt einen Jeben, wozu er fähig ift, und läßt es wenigen Personen in Sanben, benen er auch alle Autorität giebt.

## Jactoium.

Der König war so gewohnt, Hadert bei sich zu haben, daß beinahe tein Tag vorbeigieng, wo er ihn nicht brauchte. Es waren verschiedene Sachen; wenn sie Bersonen, die er um sich hatte, nicht machen konnten, sagte er gleich: "Bringt es zum Hadert!" Wenn etwas zu Schanden gerichtet war, so wurde er gleich gerusen und gefragt, ob die Sache nicht könnte hergestellt und reparirt werden. Es geschah gewöhnlich. Desters sagte Hadert: "Ew. Majestät haben die Gnade und schieden mir die Sache in mein Quartier, so werden Sie bedient sehn." Dieß geschah. Desters hatte der König die Sache schon in einigen Stunden sertig wieder zurück,

welches ihm sehr gestel. Zum Beispiel ber König hatte sich zwei Argandische Lampen von vergoldeter Bronce aus Paris kommen lassen. sie an Hadert abressirt waren, so zeigte bieser bem Aufseher darüber, sie alle Abend anzugünden, wie er den Docht einmachen sollte, auf welche Beise er sie täglich puten müßte u. s. w. Die Dochte dauerten den ganzen Winter; ben Sommer burch blieben die Lampen in Caserta, ohne vorher rein gemacht zu werben. Da ber König im Oktober wieder nach Caserta tam, so war ber Docht zu Enbe. Des Morgens machte ber König selbst ben Docht ein, die Lampen wollten nicht brennen; der König beschmutte sich so sehr mit dem stinkenden Dele, wie auch sein Kammerherr, daß er endlich sagte: "Bringt sie zum Hadert! ber wird gleich wissen, woran es fehlt." Der Fehler war, daß sie unrein und voller Grünspan waren, weil das Del die Bronce anfrist. Er ließ sie mit kochendem Wasser rein machen, und zeigte bem Manne zum zweitenmal bie Methode, sie anzugünden und rein zu halten. So brannten seine Lampen wieder so aut wie vorher. Bei der Königin war es desgleichen: es wurde zu Hackert geschickt, wenn man bieses ober jenes fragen ober haben wollte.

## Farnesesche Verlassenschaft.

hadert war öftere in Streit mit bem Rönig wegen bes eigenen königlichen Interesses. Dieser Herr hatte das Princip, Alles durchzusetzen, und sich nie ein Dementi zu geben; und so zog sich die Sache öfters in die Länge. Am Ende von allen Verhandlungen und Berathungen tam der König immer auf seinen Punkt, auf seine Meinung zurück und behielt immer Recht, wie es natürlich ift, wenn ein König streitet. Differenz, welche Hadert mit dem König hatte, war von Rom aus im Jahre 1787, als er mit dem Ritter Benuti hingeschickt mar, die Farneseschen Statuen nach Reapel zu bringen. Jemand hatte dem König eingerebet, daß viel mittelmäßige barunter segen: biese könnte man in Rom verkaufen, und das Geld zur Restauration der guten anwenden. Ritter Benuti hatte dem Bildhauer Carlo Albacini, der der beste Restaurateur der Statuen war, verschiedene vorher zu restauriren gegeben, mit wörtlicher Genehmhaltung bes Königs. Da aber Benuti und Hackert förmlich mit Cabinetsordre durch den Minister die Commission bekamen. so nahm die Sache ihren ordentlichen Gang durch die Staatscanzlei Casa Reale. Als sie Beibe in Rom waren, hatte Albacini die Flora Farnese. eine Benus und viele andere mehr restaurirt. Diese wurden durch einen andern Bilbhauer, Sposini, burch Jenkins, der ein Händler mar und Bieles hatte restauriren lassen, in Beiseyn bes Raths Reiffenstein und ber Angelica Kauffmann geschätt, damit Alles unparteiisch zugienge.

Rechnung der Restauration belief sich auf 1200 Scubi Romani. und Hadert verlangten bas Gelb für den Albacini durch den gewöhnlichen Gang ber Secretarie di Casa Reale. Da es bem Könige im Rath vorgelegt wurde, so antwortete er: "Benuti und Hadert können bie schlechten Statuen verkaufen, und mit dem Gelbe die Restauration des Albacini bezahlen." Der Befehl kam durch den Minister, wie gewöhnlich, an Beibe. Benuti war gleich bereit, ihn auszuführen, Hackert ganz und gar nicht, sondern er stellte bemselben vor, welche Eifersucht und Reid es erregen muffe, daß zwei Fremde, ein Toscaner und ein Preuße, die wichtige Commission hätten, und daß es in der Folge Verleumdungen und große Uebel für Beide nach sich ziehen könnte. Es wurde hin und her über die Sache weitläufig geschrieben. Rum brittenmal schrieb Sackert, daß Seine Majestät herr wären, so viel Statuen zu verkaufen, als Ihnen beliebte; daß er aber keinen Finger groß Marmor von bes Königs Eigenthum in seinem Leben verkaufen würde: wenn also Seine Majestät verkaufen wollten, so möchten Sie die Statuen nach Neapel kommen und sie dort unter Ihren Augen ver-Als der Marchese Caraccioli, der Minister von Casa kaufen lassen. Reale war, dieses dem Könige im Rath vorlegte, so antwortete er: "Schickt gleich die 1200 Scubi nach Rom, daß Albacini bezahlt werde: denn mit Hadert richten wir nichts aus. Was er einmal gesagt hat, dabei bleibt er: er ist ein Preuße; und ich sehe jest vollkommen ein, daß er Recht hat." Als Hadert nach Neapel zurücktam, wollte der Minister Caraccioli eine Erklärung barüber haben: benn er war ganz neu in sein Amt, von Sicilien, wo er Bicekönig war, zurückgekommen. Hadert, der seit vielen Jahren ein Freund von ihm war, erläuterte ihm sogleich die Sache. wunderte sich, wie man hätte auf ihr bestehen können, da sie so ungereimt war. Wenige Monate darauf kam Benuti in einen Proces mit dem König wegen der Statue des Caligula, die bei Minturna am Garigliano gefunden war, welcher ihm viel Geld kostete, ben er aber zulett gewann. Da giengen ihm die Augen auf, und er sah ein, in welcher Gefahr sie beide gewesen wären, wenn sie von des Königs Statuen verkauft hätten. Es war kein Katalog noch Verzeichniß von keiner Statue; täglich wurden in den Orti Farnesiani, in der Billa Madama, unter Schutt und Steinen, gute Sachen gefunden. Wenn Beide nicht ehrlich handelten, so konnten sie sich bei dem Berkauf viele tausend Scudi machen. Es waren über neunhundert Statuen und Büsten, nebst Fragmenten vom Torso u. a. m.

# Gemäldereftauration.

Hong. Als Hadert den Andres als den berühmtesten und besten

Gemälberestaurateur nach Neapel hatte kommen lassen, auf Befehl bes Königs, so schlug er bem Könige vor, diesen in seinem großen Studium zu Caserta, unter den Augen Seiner Majestät, die ersten Proben seiner Kunst ablegen zu lassen; wozu er folgende Gemälbe von der Galerie in Capo di Monte anrieth: 1) die Danae von Tizian; 2) die Bieta von Annibale Carracci; 3) eine heilige Familie von Schidone; 4) die Madonna bel Gatto von Giulio Romano, welche unter bem Namen eines Raphael Alles genehmigte ber König und fügte noch hinzu bie Abnehmung Christi von Ribera, Spagnoletto genannt, bei ben Carthäusern zu San Martino in Reapel, welche von einem Reapolitanischen Schmierer ganz übermalt war, und Anlaß gab, daß Andres berufen wurde. König fagte: "Ich will felbst seben, wie Andres bas lebermalte abnimmt." Alles geschah. Der Rönig sah in Caferta bie Gemälde, in welchem Zuftanbe sie waren, und tam wenigstens einmal die Woche zu Hadert und Andres. Die Operation ward sehr zur Zufriedenheit bes Königs und aller wahren Runftkenner gemacht. Als die Gemalbe fertig waren, ließ fie der Konig in Neapel in seinem Borzimmer zur Schau ausstellen, und freute sich ber Acquisition, die er an Andres gemacht hatte. Dieser bekam jährlich 600 Ducaten Gehalt, als Inspector ber Galerie von Capo bi Monte, und 600 Ducaten jährlich für bie Restauration, bis alle Gemälbe fertig sehn würden, doch mit bem Bebing, zwei Schüler zu halten, Reapolitaner, und ihnen die Kunst zu lehren, benen ber König einem Jeden 12 Ducaten monatlich zu ihrem Unterhalt aussetzte.

## Carthanse.

Nachbem die Gemälde in Neapel genug gesehen waren, so besahl der König, sie wieder nach Capo di Monte zu bringen. Ob er gleich den Carthäusern von San Martino schriftlich versprochen hatte, ihnen ihr Gemälde von Ribera, welches das Altarblatt war in der Capelle des Schazes und der heiligen Reliquien, wiederzugeben, so schickte doch der Majordomo maggiore, Oberkammerherr Prinz Belmonte Pignatelli, das Gemälde mit auf Capo di Monte, und sagte zum König, es wäre besser in der Galerie als dei den Klostergeistlichen. Da Hadert zur Restauration Gelegenheit gegeben hatte, so war es natürlich, daß der Pater Prior von der Carthause sich sogleich an ihn wendete. Derselbe war sehr verlegen, daß die Carthause unter seiner Berwaltung ein Altarblatt aus der schönsten und reichsten Capelle verlieren sollte. Hadert beruhigte ihn so viel wie möglich, sagte ihm, er möchte ein kurzes Memorial an den König aussehen und zu keinem Menschen davon sprechen, so als wenn nichts geschehen wäre; ja er möchte sogar nicht noch einmal zu ihm kommen, damit man

nichts merkte, und versprach ihm, daß die Carthause das Gemälde wieder haben sollte; nur Zeit und Geduld bedürfte es: denn die Sache war etwas schwer.

Hadert klopfte gelegentlich bei bem König an und sprach von dem Gemälbe. Der König war gegen bie Carthäuser aufgebracht; Hadert sah also, daß es nicht Zeit war, bavon weiter zu sprechen. Er erhielt barauf vom König einen besondern Auftrag, nach Capo di Monte zu gehen, und tam des Abends wieder nach Caserta zurück. Er fand den König sehr aufgeräumt, weil er eine große und gute Jagb gemacht hatte. Der Bericht, den er ihm über seine Commission erstattete, war angenehm. sagte: "Ich habe zum erstenmal das Gemälde der Carthäuser von Ribera heute in Capo di Monte gesehen." Der König sagte: "Nicht wahr, es ist ichon?" Hadert erwiederte sogleich: "Um Bergebung, Ew. Majestät! es macht einen schlechten Effect, so baß, wenn ich nicht versichert wäre, baß ts bas wahre Bilb ift, ich es nicht geglaubt hatte. Erlauben Ew. Majestät! das ist kein Gemälde für eine Galerie. Erstlich hat es Ribera für den Plat des Altars und die Capelle gemalt; er hat die Verkürzung des Leichnams Christi in den Punkt der Perspective gesetzt, daß es richtig für ben Plat berechnet ift. Hängt bas Bilb nicht auf seinem wahren Punkt, so wird es nie einen guten Effect machen. Ferner ist es kein Sujet für eine Galerie, sondern für eine Capelle, wo ein Jeder seine Andacht verrichtet. Ueberhaupt scheint es unbillig, daß die Carthäuser ein Hauptbild aus ihrer Kirche verlieren, da die Carthause so zu sagen eine eigene Galerie von auserlesenen Gemälden ausmacht, nicht allein die Kirche, sondern auch das große Appartement des Priors, welches voll herrlicher Sachen ist, wie es Ew. Majestät gesehen haben." Der König antwortete sogleich: "Ihr habt mich völlig überrebet. Eure Gründe sind richtig: Ihr habt bolltommen Recht. Man hätte mich hier leicht einen übeln Schritt thun lassen." Als Hackert dem König das Memorial geben wollte, sagte er: "Gebt es dem Minister Marchese Caraccioli, daß er es im nächsten Rath vorträgt. Die Sache ist gemacht." Im nächsten Rath wurde der Befehl an herrn Andres gegeben, ben Carthäusern ihr Gemälde wieder zuzustellen. DerKönig erließ den Mönchen die Restaurationskosten, welche 400 Ducaten betrugen. Der Prior, aus Freude, sein Altarblatt wieder zu haben, berehrte den Custoden von Capo di Monte 10 Unzen in Golde. Gemälde wurde erft an seinen Plat mit großer Solennität gestellt, als Hadert im Carneval nach Neapel kam. Die Patres gaben ein prächtiges Mittagsmahl, wozu die berühmtesten Künstler, Andres und Ignaz Anbres, sein Sohn, Marchese Bivenzio, viel andere Cavaliere und Liebhaber ber Runft eingelaben waren, bazu ber Pater Prior nebst brei

Procuratoren des Ordens, so daß es eine Tafel von vierzig Personen gab, die sehr munter und lustig war. Nach der Tafel wurde das Bild mit vielen Ceremonieen an seinen gehörigen Plat gestellt, unter vielen Viva il Ro. Die Freude der Geistlichen war so groß, daß sie Hadert ein Geschent zu machen gebachten, und ihn beshalb burch ihren Abvotaten Don Giovanni Riccardi sondiren ließen. Sadert, als ein Frember im Dienste bes Königs, hatte es sich zum Gesetz gemacht, von keinem Menschen, er seh wer er wolle, in Königs Dienst nicht eine Feige anzunehmen, welches in Italien eine sehr geringe Sache ift. Der Pater Prior tam selbst zu ihm, und bat ihn, doch etwas anzunehmen. Er war aber unbeweglich und sagte: "So oft ich die Carthause und Sie, Pater Prior, besuche, so geben Sie mir eine Pagnotte, wie Sie ben Armen mittheilen." Die Carthauser haben das beste, feinste und wohlgebackenes Brot. Dieses geschah, so oft er sie besuchte: benn sie hatten schöne Gemälde, und die schönste Aussicht vom Meerbusen von Reapel. Die Geistlichen sind bis ans Ende sehr erkenntlich gewesen. Wo sie Hackert saben, wußten sie nicht, was sie aus Dankbarkeit Alles für ihn thun sollten, besonders auf bem Lande, wo sie ihre Granaji hatten, wo gewöhnlich ein Priester und ein Laie wohnt. Der Prinz Belmonte Pignatelli wollte sich an ben Geiftlichen rachen. Er wohnte in einem Palast in Neapel, der ihnen gehörte, und hatte in sechs Jahren keine Hausmiethe bezahlt. Sie verklagten ihn bei Gericht: der Prinz mußte bezahlen; es waren einige tausend Ducaten.

Hackert hatte so zu sagen ein Gelübde gethan, nie mehr Fastenspeise bei den Carthäusern zu essen. Sie bereiten ihre Fische so wohl, daß dem Geschmack nach man glauben sollte, es wäre Fleisch; besonders in Reapel, wo ein Uebersluß von raren und köstlichen Fischen ist. Allein diese Speisen, so leder sie sind, werden für Einen, der daran nicht gewöhnt ist, höchst unverdaulich.

## Malerbeschwerden.

Einen Nachmittag kam der Miniaturmaler Ram nehst andern sieben Neapolitanischen Walern zu Hackert nach Caserta, um sich Rath zu holen. Sie wollten Alle zum König gehen mit einer Bittschrift, daß sie in der Galerie von Capo di Monte fortsahren dürsten zu copiren, welches mit einemmal verboten war. Die Ursache des Verbotes war diese: man hatte den unsinnigen Plan gemacht, die ganze Galerie stechen zu lassen. Desewegen ließ man den bekannten Porporati aus Turin kommen, der schon alt und halb blind war, wie er es auch leider wenige Jahre darauf ganz wurde. Hackert wußte nichts von der Sache, weil er sich nie mit den Leuten abgab. Also hatte der Leichner vorgewendet, daß, wenn der König

fernerhin Allen die Erlaubniß zum Copiren gabe, so könnte man anderswo die Bilder stechen. Der eigentliche Grund aber war, daß ber Zeichner ganz allein bas Borrecht haben wollte. Hadert hielt bie acht Maler zurück, beredete sie, daß Ram allein, den der König kannte, demselben an der Treppe oben das Memorial geben möchte, mit ihm sprechen und sich auf hadert berufen follte, ber es Seiner Majestät beutlicher erklaren würde, daß die Sache unbillig wäre. Weil schon die Revolution in Frankreich angefangen hatte, so wollte Hadert nicht, daß sie Alle giengen. Ram sprach den König; dieser hörte ihn geduldig an und gab zur Antwort, daß die Sache, wenn sie nicht billig ware, sollte abgeanbert werden. Einige Tage darauf gieng Hackert des Morgens um sieben Uhr zum König. er ihm von andern Sachen gesprochen hatte, brachte er die Rede auf Ram, und stellte Seiner Majestät die Sache deutlich vor. Der König war hartnäckig und bestand barauf. Endlich sagte er zu ihm: Ew. Majestät, es sind acht Maler gestern bei mir gewesen, die dasselbe Anliegen haben. Sie find von mir abgehalten, um Ew. Majestät in diesen Zeiten nicht zu erichreden. (Der König fagte fogleich: "Ich bante Guch für Eure Borficht.") Es find noch über dreißig Maler in Reapel, die Weib und Kinder haben, und ganz allein sich von Copieen ernähren. Diese Menschen sind in Verzweislung, broben bem Secretar und bem Zeichner ben Tob. Ew. Majestät sind übel von der Beschaffenheit der ganzen Sache berichtet. Erstlich daß die ganze Galerie gestochen werde, dazu gehören so viele Jahre, und wenn Ew. Majestät auch noch zehn Kupferstecher kommen lassen. hat an Einer Platte über zwei Jahre gearbeitet; Wilhelm Morghen ist moch weit zurück mit ber seinigen. Welcher Particulier kann solche Werke unternehmen, wozu so viele Tausende Fonds gehören? Ein Monarch kann ein Werk von der Natur schwerlich ausführen, wenn er nicht Millionen anwenden will und kann. Wo will man die Rupferstecher hernehmen? Benn es Jemand einfallen sollte, einige Bilder von Capo di Monte zu stechen, so sind schon so viele tausend gute und mittelmäßige Copieen in der Welt, daß er nicht nöthig hat, erst neue machen zu lassen. Außerdem so sind viele Gemälde repetirt, sinden sich in Frankreich und in andern Galerieen Staliens. Deswegen also ben armen Copisten das Brot zu nehmen, und die jungen angehenden Künstler der Gelegenheit zu berauben, in der Galerie zu studiren, Ew. Majestät sehen selbst ein, daß dieß der Kunst und dem Publicum schädlich ist. Ueberhaupt ist die Bildergalerie eine öffentliche Sache, die dem Staate gehört, wo ein Jeder das Recht haben muß zu studiren, wie in einer öffentlichen Bibliothet. Ew. Majestät als Souveran können es verbieten; ich finde es höchst unbillig und ungerecht. Der König sagte: "Bewahre mich Gott, daß ich etwas Ungerechtes thun

sollte! Ich bin jest ganz anders von der Sache unterrichtet. Ich bitte Euch, ben Ram fürs erste burch ein Billet wissen zu lassen, daß er allen Malern sage, sie sollen ruhig seyn; die Sache soll in wenig Tagen abgeändert werben. Morgen kommt Marchese bi Marco nach Caserta zum Rath. Geht gleich Nachmittag vor dem Rath zu ihm, in meinem Namen, erklärt ihm deutlich die Sache, wie Ihrs mir gethan habt!" Marchese di Marco war ein Abvocat, ein vernünftiger und billiger Minister, der aber von der Kunst kein Wort verstand. Nachdem er Alles deutlich vernommen hatte, sagte er, er habe von dem allen nichts gewußt; Don Ciccio Danielle, ber viel Pratenfion auf Kunstkenntniß machte, und nichts bavon verstand, habe ihm dieß als die beste Unternehmung für ben Staat so vorgelegt, und es thate ihm leid, daß es geschehen sey. Hadert erwiederte: Wenn Ew. Excellenz verlangen, so will ich Ihnen Alles schriftlich geben. Er fand es nicht nöthig. Denselben Abend ward ber Rath gehalten, worin bie Sache mit vorkam. Zwei Tage barauf kam ber königliche Befehl, daß ein Jeder nach Belieben wie vorher auf Capo di Monte studiren und coviren könne.

# Projectmacher.

Der König sieht gemeiniglich eine Sache erst für klein an. Die Schelme, die dieß wissen, machen den Plan immer auf die Weise, als ob der König viel dabei gewinnen könnte; am Ende verliert er jedesmal und ist schändlich betrogen. Hadert hat sich bei verschiedenen Gelegenheiten, wenn ihn der König fragte, die Freiheit genommen, ihm zu sagen, daß es nicht für einen Monarchen seh, solche Dinge zu unternehmen, wovon ein Particulier wohl Vortheil ziehen könne, weil er selbst eingreise und mit wenigen Personen das Geschäft betreibe; der König aber werde nie Vortheil davon ziehen wegen der vielen angestellten Leute und ihrer Besoldungen. Der König begriss es sehr gut; allein die kleine Gewinnsucht verleitete ihn doch, öfters denjenigen Gehör zu geben, welche den besten Plan gemacht hatten, ihn zu betrügen; welches leider in Neapel nur zu oft geschieht. Wenn er endlich nach verschiedenen Jahren seinen Schaden einsah, so siel das Werk mit einmal über den Hausen.

## Papiermable.

Philipp und Georg Hadert, als sie in des Königs Dienste traten, hatten unter andern Bedingungen auch die, daß sie eine Papiermühle einrichteten, die das Papier zur Kupferstichdruckerei lieferte, damit es sowohl für sie als die königliche Druckerei nicht mehr von auswärtskommen

burfte. Gleich anfänglich fanden sich viele Verhinderungen: benn sobald bas Papier im Lande gemacht wurde, so saben bie Schurten wohl ein, baß ber Unterschleif aufhörte. Der erfte Schritt geschah von bem Kaufmann, ber zeither das Papier aus der Fremde kommen ließ, daß er sogleich eine Bankpolizza von 1200 Ducaten anbot, wenn man das Werk wollte fallen laffen. Der Director ber königlichen Druckerei war gleichfalls bagegen. Minister Acton, der die Landkarten u. s. w. stechen ließ, wollte Papier zum Druden haben. Da Hadert ihn öfters sah und wöchentlich wenigstens einmal bei ihm speiste, so kam die Rede auch auf das Papier. fand fich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, ber eine Papiermühle hatte, wo sehr mittelmäßig Papier gemacht wurde; dieser wollte sich wegen seiner Kinder bei dem Hofe Verbienst verschaffen und mternahm daher das Werk. Nach und nach, in Zeit von sechs Monaten, wurde das Papier zur Volltommenheit gebracht. Georg ließ auf basselbe seine Platten bruden. Der Director ber königlichen Druderei fand es voller Fehler und wollte nicht darauf drucken lassen, weil er den König nicht dabei betrügen konnte. Die Brüder Hadert brauchten alle Vorsicht bei der Sache, ließen von jeder Art des Papiers, welches die königliche Druckerei gemeiniglich braucht, einen Bogen zur Probe geben, wobei ber Director mit eigener Hand ben Preis aufschrieb. Nach vielem Gefechte kam der König unverhofft zu beiden Brübern in Neapel. Nachdem er oben bei Philipp Alles gesehen hatte, gieng er ins Studium zu Georg, um zu sehen, was er und seine Schüler machten. An eben bem Tage war ein Frachtwagen von Trajetto mit Papier für die Rupferdruckerei der Gebrüder Es stand auf Brettern an ber Erbe in großen Stößen ba. Der König, der gewohnt war, Alles genau zu sehen und zu wissen, fragte sogleich, wozu die große Menge Papier dienen sollte? Die Antwort war sehr turz: "Ru unsern Rupferplatten haben wir es von Trajetto kommen lassen."

"Was!" sagte ber König; "von bes Stefano Merola Papier?"

"Ja, Ew. Majestät!"

"Wie ist es möglich, daß Ihr so viel Papier kommen laßt? denn heute früh ist der Director Carcani bei mir gewesen und hat mir versichert, daß es nichts taugt. Er hat mir einen Bogen ohne Druck und einen mit Druck gezeigt: ich fand wirklich, daß das Papier schlecht ist."

Der König zog gleich einen Bogen mitten aus dem Stoß heraus, betrachtete ihn gegen das Licht und sagte: "Ich sehe, daß es egal ist und ohne Knoten." Er betrachtete es platt und sagte: "Es ist rein, weiß und schön." Man zeigte dem Könige aus jedem Stoß einen Bogen; es war alles gut. Georg sagte: "Wenn es nicht gut ist, so muß Merola den Ausschuß zurücknehmen." Der König ward auf das Heftigste ausgebracht

über den Director seiner Druckerei. Georg kam mit den gewöhnlichen Bogen hervor, deren sich die königliche Druckerei bediente, woraus Carcani die Preise und seinen Namen eigenhändig geschrieben hatte. Als der Rönig das schlechte und noch einmal so theure Papier sah, ward er noch zorniger und sagte: "Carcani ist ein S...." Endlich besänstigte er sich und sagte: "Worgen früh werde ich die Perls in Ordnung bringen." Winister Acton war gleichfalls salsch berichtet und sagte zu Philipp: "Das Papier ist noch nicht gerathen." Dieser antwortete: "Ew. Excellenz, es ist gut, und wir lassen drauf drucken." Der Winister kam gleich nach dem Wittagmahl ins Studium zu Philipp und Georg, sah den Betrug ein und bat, sogleich einige Rieß zu seinen See- und Landsarten kommen zu lassen, die in seine Secretarie gebracht werden mußten. Alsdann machte er damit den Carcani schamroth, und Alles wurde nunmehr auf dieses Papier gedruckt, das in der Folge immer besser wurde.

## Forisetung.

Ungeachtet ber Protection bes Königs, der Königin und bes Ministers Acton hatte ber gute Don Stefano Merola viele Anfechtungen. machte ihm den Proces und andere Chicanen. Er war aber bei bem König und bem Minister Acton so gut angeschrieben, daß er immer frei kommen durfte. Hadert gieng öfters felbst mit ihm, wenn er ben Konig sprach. Er war ein rechtschaffener Mann, ein wahrer, ehrlicher, gutherziger Neapolitaner, ber auch so Neapolitanisch sprach. Alle brei beschützten ihn so, daß alle Anfechtungen immer zu Wasser wurden. Nach acht Jahren, ba die Papiermühle in völligem Stande war und alle Verfolgungen endlich aufhörten, so verlangte er etwas vom Hofe, wußte aber nicht eigentlich, was er haben wollte. Hadert sollte die Sache zu Stande bringen. Er sagte ihm oft: Was benten Sie, bas Sie wohl haben möchten? Geld, sagte er, will ich nicht, aber Ehre. Er war zu nichts zu gebrauchen als zu bem, was er mit seiner Papiermühle, Aderbau u. dgl. leistete. Hadert war sehr verlegen, weil er nicht wußte, was er vom König für ihn verlangen sollte. Einst sprach er gelegentlich die Königin, und ba er gleich voraus bemerkte, Gelb verlange er nicht, sagte die Königin: "So wollen wir ihn zum Ritter vom Conftantinorden machen." Sadert verbat es: benn es schien ihm nicht am Platz zu seyn. Endlich hatte er ben Einfall, daß der König des Merola zwölfjährigen Stieffohn von seiner verstorbenen Frau, welche die Tochter eines Capitans gewesen, im abeligen Cabettenhause zu Gaeta, woselbst nur zwölf Cabetten waren, sollte erziehen laffen. Dem Merola gefiel ber Einfall. Sadert schlug es bem Minister Acton vor; nachdem dieser Information von seinem Stand und Geburt genommen hatte, proponirte er es dem König, welches sogleich bewilligt wurde, weil es kein Geld kostete. Eben war eine Stelle vacant geworden, und der Sohn ward im adeligen Cabettenhause zu Gaeta aufgenommen. Der Bater bekam ein Belobungsschreiben, worin man ihn Don Stefano Merola nannte. Mit diesem Chrentitel war er vollkommen zufrieden.

Dieser Spagnuolismo ist in Neapel üblich. Wer von der Secretarie den Titel Don hat, ist wie ein Edelmann angesehen. Der König sagt zu Niemand Don, wenn er nicht aus der Klasse solcher Personen ist. Wenn er mit seinen Kindern spricht, sagt er Don Francesco oder Donna Luisa u. s. w.; sonst bedient er sich des Italiänischen Ser, welches nicht so viel als Signor ist. So spricht er mit Allen, denen der Titel Don nicht zukommt. Unter dem gemeinen Volk in Neapel wird derselbe sehr gemißbraucht. Kein Kaufmann bekommt Don von der Kanzlei, hingegen alle Künstler, die dem König dienen, der Leibarzt, der Kapellmeister, der Kammerchirurgus; alle Kammeristinnen Donna u. s. w. Die Kammeristinnen, wenn sie verheirathet sind, gelangen bei Hof zum Handkuß, auch ihre Männer.

Erfte Aupferdrucke.

Als Hadert bem König die ersten zwei Drude brachte, die Georgs Schüler gestochen hatten, und die auf Papier von Trajetto gebruckt waren, so sagte der König zu ihm: "Ihr wißt und habt gesehen, daß jedesmal, wenn Ihr mir etwas gebracht habt, es mir viel Vergnügen gemacht hat. Diesesmal kann ich Euch meine Freude nicht genug beschreiben über die beiden Kupser: denn sie sind von Neapolitanern gestochen und auf Neapolitanisch Papier gedruckt. (Er gieng sogleich zur Königin, die auch selbst kam, um seine außerordentliche Freude zu zeigen.) Grüßt Euern Bruder, Don Giorgio! Wenn ich ihnsehe, so werde ich ihmselbst danken, daß er uns gute Schüler erzieht." Ein Blatt war von Del Grado, und das andere von Vicenzio Aloja. Weil es des Königs eigenes Werk war, daß er die Gebrüder Hadert in Dienst genommen hatte, so fühlte er sich sehr geschmeichelt, wenn Alles gut und glücklich von Statten gieng.

#### Wegeban.

Der König, wenn er Jemand wohl will und die Idee eines rechtschaffenen Mannes von ihm hat, sest Einen oft in Verlegenheit. In diesem Fall besand sich Hadert sehr oft. Eines Morgens in Caserta kam er an den Hof, wo der König und die Königin im letzten Jimmer mit drei Ministern standen und sprachen. Da der König Hadert ins erste Zimmer eintreten sah, so winkte er und schrie ganz laut, weil er noch drei Zimmer Evethe, Zur Kunst.

weit war: "Don Filippo, kommt her! Ihr habt mir immer die Wahrheit gesagt, Ihr werbet mir sie jest auch sagen." Hadert fand sich in der größten Berlegenheit; er wußte nicht, wovon die Rede war. Der Könia sagte: "Es sind sechs Monate, daß Ihr in Apulien bis Taranto gewesen send. Sagt mir ohne Scheu, aufrichtig: wie sind die Wege?" Hackert sagte: "Ew. Majestät, da wo die Wege gemacht find, habe ich sie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Wege im ganzen Königreich; da wo man sie noch nicht angefangen hat zu machen, sind sie, wie bekannt, schlecht. Untersucht hab ich die Wege nicht: benn es war nicht meine Commission. Dem Anschein nach sind sie vortrefflich, und ich habe gesehen, da wo man die neuen Wege angefangen hat zu bauen, daß es nach der gewöhnlichen Art geschehen ist. Die Brücken, die man gebaut hat, sind sehr schön und solid; besonders haben mir die sehr gefallen, welche über Gieß- und Regenbache angelegt sind. Sie werden vermuthlich kostbar seyn. Für den Sommer wäre es unnütz, sie so lang zu bauen; hingegen im Winter, wenn das Wasser hoch steigt, ist es sehr nothig." Der König sagte zu Acton: "Jest wissen wir die Wahrheit. Laßt immer fortfahren!" Hadert sprach hierauf von andern Sachen mit dem König allein. Als er weggieng, winkte ihm heimlich Acton, daß er ihm was zu sagen habe, und Hadert erwartete ihn im letten Zimmer. Acton tam und sagte: "Kommen Sie und speisen mit mir! wir nuffen zusammen sprechen." Da der Wegebau zu seinem Departement gehörte, so war er sehr dabei interessirt: benn es waren Recurse gekommen an den König, daß die Wege schlecht wären. daher: "Wie Sie eben hörten, jest haben alle Verleumdungen ein Ende. Daran sind Sie Ursache; sonft hatte es noch vielleicht ein Jahr gebauert, und die Wege wären liegen geblieben." Hadert erwiederte: "Das Beste wäre, daß Ew. Excellenz einen Ingenieur hinschickten, der die Wege untersuchte." "Nein!" sagte jener, "das geht nicht: bem die Schurken können den Ingenieur bestechen; so kommt von Neuem Berdruß. Es ist besser, daß es bei Ihrem Zeugniß bleibt und wir die Wege machen. und ich sind völlig versichert, daß Sie uns die Wahrheit gesagt haben."

#### Frosection und Verfranen.

Einen Morgen, da Hackert ganz ruhig in Neapel arbeitete, erhielt er ein Billet, er möchte um zehn Uhr zum Majordomo auf den Palast kommen. Eine kleine Weile darauf erhielt er ein anderes vom Marchese Caraccioli, er möchte in seine Secretarie zu ihm kommen. Der Ritter Benuti war eben bei ihm, wie kurz darauf ein Laufer vom König hereintrat, Hackert sollte zwischen eilf und zwölf Uhr zum König kommen. Benuti sagte: "Wie ist es möglich, daß Sie so ruhig sizen und malen? Wenn mir

dieß begegnete, so war ich halb tobt." Sadert sagte: "Ein Jeber wird etwas von mir haben wollen. Ich weiß keine Ursache, warum ich unruhig seyn sollte. Wenn man ein reines, unbestedtes Gewissen hat, so kann man einem Jeden frei unter die Augen treten. Es ist sehr gut, daß alle drei mich diesen Morgen verlangen: so verliere ich weniger Zeit." Den Majorbomo traf Hadert nicht mehr an. Sein erster Secretär sagte ihm, er ware schon oben zum König gegangen. Er gieng also gleich hinauf und fand ihn. Jener sagte ihm: "Der König hat befohlen, daß die Galerie von Capo di Monte soll eingerichtet werden, und hat ausbrücklich verlangt, daß Sie mit dabei seyn sollen." Hadert sagte: "Wenn Ew. Excellenz es verlangen, so bin ich jum Dienste bes Königs bereit." "Andres, als Inspector, soll auch mit dabei seyn." Hadert schlug noch Bonito und Fischetti vor, damit es nicht Fremde allein wären. Es wurde genehmigt, und die Sache fürs Erste im Großen in einem Monat zu Stande gebracht. Marchese Caraccioli, als ein alter Bekannter und Freund, nahm Hadert fremdlich auf und sagte: "Sie werben mir einen Gefallen erweisen, wenn Sie einen jungen Sicilianer, ber ein Schüler vom Ritter Maron ift, und ein, wie es mir scheint, gutes Bild gemacht hat, an den König empfehlen, daß er eine Pension bekommt, in Rom noch drei ober vier Jahre zu ftudiren. Finden Sie seine Arbeit nicht gut, und daß der Mensch wenig verspricht, so verlange ich nicht, daß Sie ihn empfehlen." Hacher lachte herzlich und sagte: "Das ist schnurrig! Die Sache gehört unter bas Departement von Ew. Excellenz, und ich soll ihn empfehlen? Es hängt von Ihnen ab, ob er die Pension bekommen kann." "Nein!" sagte er, "wenn ich ihn dem König empfehle, so sagt gleich ber König, daß ich die Malerei nicht genug verstehe; wenn Sie es thun, so glaubt es der König." Hadert bat, daß ber junge Mann sein Bilb zu ihm bringen möchte. Wenn er es würdig fände, so wollte er Alles thun, was in seinen Kräften stünde. Er möchte indes Gebuld haben, bis der König in Neapel in sein Studium käme, wo er das Bild des jungen Malers Eranti zeigen wollte. Das Bild war ganz gut; dem König gefiel es und Eranti bekam die Pension, vier Jahre in Rom zu studiren.

Wie Hadert zum König kam, fand er baselbst den Ritter Santasila, der Chef von der Tapezerie des Hoses war. Der König hatte ihm schon Commissionen gegeben, die Hadert nichts angiengen. Da er mit ihm sertig war, sagte er zu Hadert: "Ihr geht morgen mit Santasila nach Caserta. Ihr kennt die Kiste, worin die Kupfer sind. Sucht nach Euerm Geschmack die besten davon aus und verziert mir auf Belvedere das und das Zimmer." Der König zog einen kleinen Schlüssel aus der Tasche und sagte: "In dem Cabinet, wo Borelli schläft, wist Ihr, ist ein kleiner

Schrant; in bem Schrant werdet Ihr viele Schlüffel finden, worunter auch ber zu ben Rupferstichen ist." Indem ber König den Schlüffel hielt, so wollte Santasila den Schlüssel nehmen, wie es sich auch wohl gehörte. Der König zog den Schlüssel zurück und sagte zu Hackert: "Ich gebe Euch ben Schlüssel; laßt ihn nicht aus Euern Händen! Kommt Ihr früh hent Abend vor dem Theater zurück, so bringt mir den Schlüssel wieder; wo nicht, so händigt mir ihn morgen früh ein." Hadert war sehr verlegen und hat nie die Ursache erfahren können, warum er ihm allein den Schlüssel anvertraute. Indessen richtete er die Sache 10 ein, daß Santafila mit dabei sehn mußte, wie er den Schlüssel aus dem Schranke nahm, und ebenso auch bei bem Rupferaussuchen. Also vor den Custoben des Palastes in Caserta hatte bem Anschein nach Santasila alle Ehre.

Der König sette Hadert so oft in Verlegenheit durch sein Zutrauen, daß er manchmal nicht wußte, wie er es anfangen sollte, um alte Diener bes Königs nicht zu beleidigen. Ob er sich gleich mit Höflichkeit aus ber Sache zog, so war es natürlich, baß er viele Reiber und heimliche Feinde hatte, welches burch bas Betragen bes Königs unvermeiblich war. Er bat Seine Majestät öfters um die Gnade, ihn mit dergleichen Aufträgen zu verschonen; es half Alles nichts: benn wenn der König einmal es so

will, so hilft tein Bitten, er geht seinen geraden Weg fort.

## Beidenftunden.

Hadert war in der Gesellschaft bei Hof öfters bei ber Donna Carolina Bivenzio, die zwei Nichten bei sich hatte, die Kammeriftinnen bei ben Prinzessinnen waren. Beibe Fraulein zeichneten gang artig. Da er gewohnt war, bes Abends lieber zu zeichnen als Karten zu spielen, so wurde die Abende, wenn sie frei und außer Dienst waren, gezeichnet. So geschah es auch bei ber Fräulein Baronesse von Bechhard, die eine Art Oberhofmeisterin bei ber Frau Therese, Tochter des Königs, jetzigen Römischen Kaiserin, war, und wo auch die Frau Luise, die an den Großherzog von Toscana verheirathet wurde, sich befand. Da die Königin jah, daß die Fräulein sehr artig Landschaften zeichneten, so fiel es ihr ein, daß Hadert beiben Prinzessinnen Lection geben möchte. Hadert erwieberte, daß es unmöglich wäre, weil er mit der Arbeit des Königs und andern Commissionen, die ihm täglich vermehrt wurden, kaum Zeit zu einiger Recreation übrig behalte. Die Unterredung zog sich in die Länge; die Königin wollte alle Gründe nicht annehmen, sondern bestand darauf und sagte: "Sie gehen viele Abende in diese Gesellschaft; also kommen Sie zu meinen Kindern! Dieselbe Gesellschaft soll auch da seyn, und sie zeichnen Alle zusammen." Sie sette noch hinzu: "Ich werde, so oft ich Zeit habe,

felbst in die Gesellschaft kommen." Es ift beinahe unmöglich, ber Königin von Reapel etwas abzuschlagen; ihre Berebsamteit und Artigfeit macht, daß man gezwungen ift, ihrem Willen zu folgen. Endlich mußte es Hadert annehmen, mit dem Beding jedoch, des Abends und ohne den Titel noch Gehalt als Zeichenmeifter der Prinzessinnen: denn hätte er den Titel nub Gehalt von 40 Ducaten monatlich angenommen, so hätten ihn die Gouvernantinnen commandirt, welches ihm gar nicht anständig war. wurde es angefangen. Die Prinzeß Marie Therese, mit allem Geist, war sehr flüchtig; die Brinzessin Luise solider und zeichnete besser. Die Königin tam fehr oft, so bag mehr Gesellschaft als Lection war. Oft, wann Hadert sab, daß die beiben Prinzessinnen nicht Lust zum Zeichnen hatten, schlug er vor, unter verschiedenen Vorwänden, daß es besser ware, von der Kunft ju sprechen, Rupfer zu sehen ober andere Runstsachen: welches ben Brinzessinnen außerordentlich gefiel. Er machte sich durch diese Art, Lection au geben, sehr beliebt. Seine Absicht war eigentlich biese, bag die Prinzelfinnen von den Künften unterrichtet würden, um mit Renneraugen selbst urtheilen zu können, wenn sie künftig im Stande waren, die Runfte zu Je länger dieß dauerte, je lästiger wurde es ihm. Brinzessinnen den Tag über mit Bedanten von allerlei Art geplagt waren, so konnten sie des Abends die Stunde sieben Uhr nicht erwarten: denn die Gesellschaft unterhielt sie angenehm; die Fräulein aber, die die wenigen Stunden, welche sie frei hatten, nicht wollten genirt sepn, blieben nach und Die Königin wunderte sich darüber; indessen war nichts zu machen. So frei auch die Gesellschaft war, so war sie boch gespannt: benn jedes Wort, das gesprochen wurde, mußte bedacht senn: sonst gab es Anstoß.

Dieses hat er drei Jahre des Abends ausgehalten, die endlich Tischein, durch die Donna Carolina, die wirklich eine brave, wackere Frau war, es dahin brachte, der Prinzessin Marie Therese Lection im Malen zu geben. Er glaubte viele Bortheile davon zu ziehen, die aber seinen Wünschen nicht entsprochen haben. Nach vielen Monaten, die der seinen Wünschen nicht entsprochen haben. Nach vielen Monaten, die die Prinzessinnen beide verheirathet wurden, bekam er einen Ring mit der Chissre der Königin zum Geschenk für allen den Zeitverlust, den er hatte. Auf diese Weise kam Hackert davon, erhielt ein ähnlich Geschenk, eine goldene Dose, sür drei Jahre, die er die mehrste Zeit in Caserta, auch ost in Neapel, des Abends zugedracht hatte. Die Achtsamkeit hatten sie für ihn, daß, wenn sie anders beschäftigt waren, sie ihm wissen ließen, daß er sich nicht bemühen möchte. Viele andere Attentionen hatten sie noch sür ihn; zum Beispiel, wenn sie kleine Feste gaben, wo die Prinzessinnen das Verzeichniß machen mußten von denen, die sie einluben, welches die Königin nachsah und diezenigen ausstrich, die sie nicht haben wollte, so wurde Hackert

jebesmal eingeladen, sowohl zu ihren kleinen Bällen als zum Souper, ob er gleich nie des Nachts speiste. Die Königin, die auch nicht zu Nacht speiste, war aber bei Tische zugegen, as wohl einen gestrorenen Sorbet und sprach viel. Sie hatte das mit Fleiß so eingerichtet, damit die Prinzessinnen sich an Gesellschaften gewöhnten und die Honneurs der Tasel machen lernten. Ueberhaupt muß man gestehen, daß eine Privatdame sich nicht mehr Wähe geben kann, ihre Kinder wohl zu erziehen, als die Königin von Neapel. Wer es im Innern mit Augen gesehen hat, wie Hadert, muß als ein ehrlicher Wann ihr nachsagen, daß sie in Krankheiten die Wärterin und stets die beste Mutter ihrer Kinder in allen Stüden gewesen ist. Der König gleichfalls liebt seine Familie zärtlich und ist ein guter Vater, ob er gleich die Erziehung seiner Kinder gänzlich der Königin überlassen hat.

Da die Prinzessimmen so weit waren, etwas machen zu können, so fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichnung für den Geburtstag des Königs. Beide Zeichnungen sielen ziemlich gut aus, ohne daß Hadert die Hand anlegte, indem er nur bloß mit Worten Unterricht gab. Der König war in Persano auf der Jagd; da er sie bekam, ward er so vergnügt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aushieng, und den zärtlichsten Danksaungsbrief an seine Kinder schrieb.

Directorfielle.

Da Bonito, den der König wenige Wochen vor seinem Tobe zum Ritter bes Conftantinordens gemacht hatte, mit einer kleinen Commanderie von 400 Ducaten jährlich, fich bei bem Profeß in ber Rirche so sehr erhipte, daß der alte Mann brei Tage darauf starb, und es nie hatte genießen können, so bewarben sich Biele um seinen Posten. De Angelis, ein Sicilianer, ganz guter Maler und Zeichner, ber lange bei der Atademie als Professor mit einem sehr kleinen Gehalt gebient, und bes Director Bonito Stelle viele Jahre vorgestanden, hatte die gerechtesten Ansprüche auf biesen Posten, sowohl wegen seines Talents als anderer Berdienste. Wilhelm Tischbein war auf Haderts Anrathen nach Neapel gekommen, wohnte viele Monate in bem Hause besselben, und miethete sich hernach ein eigenes Quartier, weil es ihm in Neapel gesiel und er auch Arbeit bekam. Er bewarb sich durch die Deutschen, die um die Königin waren, um die Directorstelle bei der Atademie. Es wurde mit Hadert bavon gesprochen; er antwortete, baß er sich nie in die Sache mischen werbe, wenn er nicht gefragt würde; daß er es für unbillig hielte, einen Mann von Verdienst, wie De Angelis war, der so viele Jahre gedient hatte, zurudzuseben. Er fügte noch bingu, bag er bem Tischbein nicht entgegen

seyn würde; daß es aber unmöglich wäre, ihn bei dem König zu diesem Posten zu empfehlen, weil er ein Frember set. Hadert wurde nicht weiter gefragt; also ließ er die Sache ihren Gang gehen.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenden Maler, Monti, weil er aus Macerati bei Caserta war, und er der Cicisbeo vor vielen Jahren von seiner Frau gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, fiel Jebermann mit seinen elenben Sonetten beschwerlich, und hatte sich durch seine Satire viel Feinde gemacht. Die Erbschaft in Macerati hatte er ganz burchgebracht, so baß er außer einem kleinen Stüde Land, welches ihm sein Bater als Fibeicommiß gelaffen, nichts mehr besaß. Durch ben Danielle, unter beffen Departement bie Sache siel, weil er ber erste Secretar bei bem Minister Marchese bi Marco war, wurde es fo weit getrieben, daß Monti Director der Malerakademie werden sollte. Auf der andern Seite wollte die Königin den Tischbein haben. Hadert bekümmerte sich gar nichts darum, und ber König fragte

ihn nicht. So stritten fie sich fort.

Einen Morgen tam Tischbein zu Hadert und sprach mit ihm über bie Sache. Hadert erklärte, daß er ihm würde, so viel als in seinen Kräften stünde, und wo er könnte, behülflich zu diesem Posten seyn; daß er ihn aber als Frember nicht empfehlen könnte bei bem König, wenn er nicht gefragt würde. Bonito hatte als Director 200 Ducaten und als Kammermaler die gewöhnlichen 400 Ducaten, zusammen also 600 Ducaten. Hadert stellte dem Tischbein vor, baß, wenn ihn der König zum Director machte mit den 200 Ducaten, dieß nicht der Mühe werth wäre, und er mehr Beit verlöre, als ihm die Stelle einbrächte; wenn ihn aber ber König auch zum Kammermaler machte, alsbann wäre es schon ber Mühe werth, mit 600 Ducaten jährlich ben Posten anzunehmen. Bielleicht bei ber neuen Einrichtung ber Atabemie könnte er auch noch wohl Logis bekommen, welches auch 400 Ducaten zu rechnen wäre. Er versicherte aufrichtig, daß er ihm nie entgegen sehn würde, als Fremder aber ihn unmöglich, ohne barüber gefragt zu werden, vorschlagen könnte. Tischbein sagte: "Der König giebt Ihnen 1200 Ducaten jährlich Pension und Logis, für nichts als daß Sie nur bei dem König sind, wenn er will; wie ist es möglich, daß ich als Director mit so Wenigem bestehen kann?" Hadert erwiederte ihm: "Wein Posten ist ein neuer, der nie bei Hof existirt hat; er ist vom König geschaffen und wird vermuthlich auch mit mir aufhören." Tischbein sagte: "Der König von Preußen hat mir 1000 Rthlr. anbieten lassen, wenn ich will nach Berlin kommen und die Directorstelle ber Alabemie annehmen." Hadert sagte ihm: "Ich rathe Ihnen, die Stelle sogleich anzunehmen; benn 1000 Athlr. in Berlin find fo gut als 1600 Ducaten

in Neapel." Endlich verwickelte Danielle das ganze Werk so. daß Tischbein und Monti einen Concurs machen mußten mit einem aufgegebenen historischen Sujet, welches Jeber allein für sich zu machen hatte; wer es am besten machte, sollte die Stelle haben. De Angelis, als ein geschickter und soliber Mann, wollte sich dazu nicht verstehen. Der Concurs warb gemacht. Natürlich war Tischbeins Bild gut gezeichnet, wohl componirt; wer beurtheilte es aber? Don Ciccio Danielle und sein Minister Marchese di Marco; Beibe verstanden nichts von der Malerei. Danielle wollte seinen Monti zum Director haben, bie Königin ben Tischbein: also zog sich das Werk in die Länge, und ward je mehr und mehr verwirrt, so daß es Tischbein sehr leib that, es angefangen zu haben. Endlich machte Danielle den Borschlag durch seinen Minister, daß sie Beide Directoren würden, daß ber König die 600 Ducaten, die Bonito hatte, zusammen lassen möchte, daß ein jeder Director 300 Ducaten erhielte, doch ohne den Titel als Rammermaler. Der König, den man icon lange damit ennubirt hatte, genehmigte es, und Tischbein ward mit Monti Director, Zeder mit 300 Ducaten jährlich. Tischbein bezahlte allein 300 Ducaten jährliche Miethe für sein Quartier; nach einigen Jahren bekam er erst vom Könige frei Logis bei der Akademie. Als ein geschickter Mann erwarb er sich Berdienste um die Akademie. Er machte nicht allein gute Einrichtungen, sondern leitete auch die Schüler gut an. Als ein braver Zeichner führte er ben echten antiken Styl ein, so daß seine Lehren in der Folge gute Früchte brachten, und einige Wenige aus seiner Schule, die nachher als Pensionärs in Rom studirten, sehr geschickte Maler wurden. So lange er noch in Rom war, malte er sehr gut und versprach viel. Sein Conradin war gut colorirt, burchsichtig, wahr und angenehm. Auch mit verschiedenen Porträten, die er in Rom malte, machte er sich Ehre. verließ er das Malen, legte sich aufs Zeichnen, besonders Etrurischer Basen, wodurch er vielleicht seinem eigentlichen Malertalent Abbruch that.

## Inkanstik.

Da der Rath Reiffenstein in Caserta bei ihm war, so machte Hadert einige Versuche à l'encaustique, sowohl auf seine Pappendedel als auf Holz, und auch auf getünchte Mauer oder auf große Tavolozze, die er tünchen ließ, daß sie also wie eine Mauer waren. Der König, der vielmal in sein Studium kam, wollte das Wachseinbrennen selbst mit ansehen und sagte: "Worgen früh werde ich kommen." Hadert vermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen sieden Uhr sehn würde; er kam aber halb fünf Uhr. Zum Glück waren schon die Bedienten auf. Hackert stieg eben aus dem Bette. Der König unterhielt sich indessen recht gut, die Hackert zu ihm

fam, wo er benn bas Einbrennen sah und selbst mit Hand anlegte. Diese Malerei wegen ihrer Haltbarkeit auf Mauer gefiel ihm so sehr, daß er gleich sagte: "Ihr mitt mir mein Bab in Belvebere enkaustisch malen laffen!" welches auch wirklich geschah. Der König sprach sehr viel über diese Art Malerei, und wollte genau davon unterrichtet seyn. Reiffenstein und Hadert waren verschiedener Meinung. Sadert behauptete, daß es beinahe unmöglich wäre, ein Gemälbe in vollkommener Harmonie zu verfertigen, weil man die Farben ganz blaß sehe und auf das Gerathewohl arbeite, daß man erst sieht, was man gemacht hat, wenn das Wachs eingebrannt wird; wo alsbann bas heiße Wachs bas in ben Farben bereits befindliche schmelzt, und die Farben sehr lebhaft und schön erscheinen. Reiffenstein behauptete, man könne retuschiren. Sadert gestand es ein. "Aber", sagte er. "man tappt bei der Retusche eben so im Dunkeln wie zuvor: denn die Farben sind blaß. Es kommt also, mit aller Praktik, auf ein gut Glück an, ob es gerath ober nicht." Er bewies, bag bie antiten Gemälde in Portici, die in Pompeji und Herculanum gefunden waren, teine Harmonie hatten, daß die Gewänder alle mit ganzen Farben gemalt waren, als Roth, Gelb, Grün, Blau u. s. w., daß bas Fleisch in diesen Gemälben gemeiniglich zu roth wäre, ober gar zu blaß und grau. Rurz es schien ihm schwer, daß man ein vollkommenes Gemälbe enkaustisch ver-Ueberdem so ist er der Meinung, daß ein Delgemälbe, fertigen könnte. wenn es mit guten Farben behandelt ift, so lange dauern kann als ein enkaustisches Gemälbe auf Holz ober Leinwand. Eins und Anderes muß in Acht genommen werden, wenn es sich conserviren soll. Was Berzierungen betrifft auf Mauern, da ist diese Art Malerei vortrefflich. In den Berzierungen kommt es so genau nicht darauf an, ob der Ton der Farbe etwas weniges dunkler ober heller ift. Da nun der Maler sich zu seinem ganzen Zimmer ober Saal alle Tone, die er nothig hat, bereitet, so kann es ihm nicht fehlen, daß seine Berzierungen sowohl in Clairobscur als Camajeu gleich werden. Was Arabesten und andere Sachen betrifft, wozu verschiedene Farben gehören, kann es ihm gleichfalls nicht fehlen, daß Alles aus Einem Tone kommt, und folglich die Harmonie in dieser Decorationsmalerei augenehm und gut werbe. Es kommt viel barauf an, daß er seine Farben sehr gleich dick, und nicht dick an einer Stelle und an ber andern dunner aufträgt: bann wird es auch bei bem Einbrennen egal. In Italien ist diese Malerei sehr nüplich, um ganze Limmer auszumalen: benn sie hält sich sehr rein. Man staubt es ab, und reibt es mit einem wollenen Lappen über, wie man einen gebohnten Tisch abreibt, so bekommt es seinen vorherigen Glanz. Man ift von allerlei Insecten frei, die sich in warmen Ländern häufig in die Kalfrigen einnisten, die sehr schwer herauszubringen find ohne Auripigment, der aber in Leimfarben das Unangenehme hat, daß er Jahre lang stinkt. Ob in ben nördlichen Theilen von Europa die Enkaustik anwendbar ift, mußte die Erfahrung lehren: denn ba nach großen Frösten die Wände, wenn sie aufthauen, öfters so schwiken, daß das Wasser herunterläuft, so könnte es leicht sehn, daß die Farben barunter leiden und vielleicht abspringen. Hernach so ist sie gegen die Leimfarbenmalerei theuer. Da bei der Decoration viele Mode herrscht, und selten der wahre gute Geschmack nach den Antiken eingeführt ist, so ist die Leimfarbenmalerei vorzuziehen, weil sie weniger kostet und man nach der Mode seine Zimmer beliebig verändern kann.

#### Studiengebände.

Der Architekt Santarelli hatte einen Plan gemacht, wonach das große Gebäude in Reapel, bie Studien genannt, ausgebaut und vergrößert werben sollte, so daß alle Kunstwerke baselbst aufgestellt werben könnten, die sammtlichen Statuen, das ganze Museum von Portici, die Gemälbe von Capo die Monte, und was sonst noch von Kunstwerken und Antiquitäten sich vorfände. Der Plan war gut, bequem und anständig. Nachbem ber König stundenlang mit Hackert und Santarelli Alles unterfucht hatte, erhielt jener ben Auftrag, einen genauen Anschlag über Rosten und Ausführung zu beforgen. Es waren 500,000 Reapolitanische Ducaten Dabei war der Plan so gemacht, daß Niemand stehlen konnte, und wenn die Galeerenstlaven, wie gewöhnlich, beim Abtragen bes Bergs und beim Legen der Fundamente arbeiteten, noch 40000 Ducaten erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Berzierung konnten angewandt werben. Der König war sehr zufrieden mit Allem; Hadert verlangte jährlich 50000 Ducaten, in ber Bank beponirt, und versprach bas Ganze in zehn Jahren fertig zu liesern. Wollte man jährlich mehr bazu anwenden, so könnte in weniger Zeit Alles in Ordnung seyn.

Der Marchese Benuti jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb Alles: benn die Secretarie war schon eifersüchtig, daß der Babst, der dem Minister abgeschlagen hatte, die Farneseschen Statuen abgehen zu lassen, daffelbe doch nachher dem Marchese Benuti und Hackert bewilligte; und nun arbeitete fie baran, daß die Studien nicht gebaut werben sollten. Durch Rammeriftinnen machte man die Rönigin glauben, Hadert würde ben Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Anfangs war ber König fest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königin. Hadert dies merkte, zog er sich mit Ehren aus der Sache und wollte mit

bergleichen nichts mehr zu thun haben.

Zwei Jahre barauf that Don Ciccio Danielle Borschläge, wie jene

Zeichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angenommen, und man verthat in zwei Jahren 350,000 Ducaten, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiscal Marchese Vivenzio bekam die Commission. Verschiedene starben während des Processes, sogar der Majordomo maggiore, Prinz Belmonte Pigna-telli. Der Architekt Santarelli zog sich aus der Affäre und schob Alles auf den zweiten Architekten, welcher gestorben war. Der König sand sich betrogen, und die Sache blieb liegen.

Marchese Bivenzio, ein wahrer Patriot und Kunstliebhaber, wünschte, daß das Werk ausgeführt würde, und suchte verschiedene Male Hadert zu bereden, es von Neuem anzugreisen. Dieser aber gab die kurze Antwort: Der Hof will betrogen seyn; in meinem Leben mische ich mich

nicht mehr in die Sache.

## Seehäfen.

Im Jahre 1787 wurde in Castel a mare das erste Kriegsschiff gebaut, von vierundsiedzig Kanonen, La Partenope. Das Schiff, im Moment als es von Stapel ablief, sollte nebst dem dabei gegenwärtigen Hof und allem zuschauenden Volk vorgestellt werden. Im Grunde war der Besub, von jener Seite her gesehen. Das Bild wurde mit großem Detail ausgeführt, und Georg Hackert stach es nachher in Kupfer, wodurch General Acton sich sehr geschmeichelt sah.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilder, lauter Seehäsen: die Zurücklehr der Escadre von Algier mit der Aussicht der Rhede von Reapel, von Santa Lucia genommen; den Hasen von Castel a mare; die Zurücklehr des Königs von Livorno nach Neapel, von Magazzino de' granai genommen; La Badia di Gaeta, in der Ferne der Molo die Gaeta md die Pähstlichen Galeeren; eine Bue von Fusia auf der Insel Ischia. Diese sechs Bilder sind in Caserta, in einem Vorzimmer des Königs.

Der König schickte Hackert 1788 nach Apulien, um alle Seehäfen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu der Reise am Adriatischen Meere, von Manfredonia bis Tarauto, mehr als drei Monate.

San Leocio.

Als er von gedachter Reise zurückkam, präsentirte er sich der Königin, die ihm Nachricht gab, daß der König in San Leocio eine Cur brauche, und ihm sagte, daß er so bald als möglich dahin gehen möchte, um dem König Gesellschaft zu leisten, der in dieser Zeit sonst Niemand sehe. Hadert gieng denselben Tag noch nach Caserta. Abends nach seiner Anspadert gieng denselben Tag noch nach Caserta. Abends nach seiner Anspadert

tunft bekam er ein höflich Billet, im Ramen bes Königs geschrieben, bat er sich nicht incommobiren möchte, bes anbern Morgens zu kommen; es würbe Seiner Majestät aber angenehm sehn, ihn um vier Uhr des Rachmittags zu sehen. Er wurde sehr gnädig empfangen; der König hielt ihn bis in die Nacht auf. Da er beim Weggehen die Befehle Seiner Majestät verlangte, so frug der König: "Bleibt Ihr in Caserta, oder geht Ihr wieder nach Reapel ?" Hadert erwiederte, bag er ganz von Seiner Majestät Befehlen abhienge. Der König sagte sehr gnäbig und freundlich: "Wenn Ihr in Caserta bleibt, so werdet Ihr mir einen Gefallen thun, alle Rachmittage um vier Uhr zu kommen. Wir wollen Rupfer besehen und die Beit angenehm zubringen, weil ich nicht aus den Zimmern gehen barf, bis die Cur zu Ende ift." So geschah es nun, und die Zeit verfloß sehr an-Den letten Tag bankte ber König ben wenigen Personen, die ihm Gesellschaft geleiftet hatten, auf eine sehr verbindliche und schmeichelhafte Beise. Es war Niemand als Duca della Miranda, Duca bi Riario, der Arzt Beiro und Hadert.

Der König hatte indessen den Gedanken gesaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seidenfabrik, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Palastes von Belvedere, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche auß Neue besestigt und hergestellt werden sollten. Diesen Zweck erreichte man durch angelegte Nebengebäude, und das Sanze gewann an Solibität.

Der Architekt Collicini hatte den Bau zu besorgen. Er war ein Schüler vom alten Vanvitelli, sehr solid im Bauen, aber dem unglücklichen Borominischen Geschmad ergeben; und in dieser Art hatte gedachter Architekt schon Bieles gebaut und verziert. Dem König aber, der bei Hacket in Neapel vielmals im Hause gewesen war, gesiel der dort angebrachte Geschmad, zu möbliren und ein Zimmer zu verzieren, gar sehr. "Es ist simpel", sagte er, "und schön, und doch ist Luzus darunter versieckt." Nun glaubte er im Ansang mit Collicini dergleichen selbst machen zu können; da es aber nicht gehen wollte, ließ er Hacket ganz unversehens nach San Leocio rusen und sagte: "Ihr müßt mir helsen, sonst werde ich nicht fertig. Ich glaubte es allein machen zu können; aber ich sehe, daß ich nicht einmal dazu komme, meine Aupferstiche im kleinen Cabinet zu arrangiren. Nun habe ich Marianno Rossi hier, er soll mir einen Plasond malen; Ihr müßt mir die Gedanken dazu geben." Hacket antwortete: "Lassen mich Ew. Majestät ein wenig darauf benken."

Der König, der in Allem, was ihn persönlich angeht, sehr feurig ist, machte zehn Schritte und frug gleich: "Was ist Eure Weinung?" Jener

versetzte: "Da dieses ein Schlafzimmer ist, so sinde ich schicklich, eine Aurora in das Oval des Plasonds zu malen, und über dem Spiegel des Kamins würde der Genius des Schlass vorgestellt. Das Uebrige würde ganz simpel verziert, damit man ruhig die schöne Aussicht der Campagna selice genießen könne. Indessen sindet sich vielleicht noch etwas Bessers, wenn Ew. Najestät mir Zeit lassen zu denken." Der König sagte: "Besser kann es nicht werden!" Und so wurde es ausgesührt.

Nun kam es an ben Saal, wo der König Personen empsieng. "Hier", sagte er, "will ich es sauber haben, aber nicht königlich; stellt Euch vor, daß ich ein guter Baron auf meinem Landsitz bin; ohne Luzus, aber sauber. Was denkt Ihr hier für den Plasond anzugeben?" Hadert antwortete: "Weil San Leocio ein Ort ist, wo Manusacturen angelegt werden, so sinde ich schicklich, im Plasond vorzustellen, wie Pallas die Menschen lehrt spinnen, weben und dergleichen." Das sand der König gut, und es wurde ausgeführt. In den Thürstüden waren die schönen Künste vorgestellt. Die Cabinette und Zimmer von seiner Suite wurden alle simpel und anständig ornirt, und dienten, bei Festen Fremde auszunehmen.

Der große Saal, der sowohl zur großen Tafel als zum Tanzen diente, wurde auf folgende Weise ornirt. Im Mittelbilde war Ariadne und Bachus im Triumph vorgestellt, und in vier runden Feldern Bachus, der den Menschen den Aderbau, Weindau u. s. w. lehrte. Dieses wurde sehr schlecht von Fischietti ausgeführt, so daß der König sagte, als er es fertig sah: "Es ist gut für eine Schenke, aber nicht für mich." Indessen da er den Künstler selbst gewählt hatte, so ließ ers geschehen und sagte: "Die Nöbeln, die Ihr habt machen lassen, sind solid und elegant; die Malerei will ich nicht ansehen. Es ist mir zu tangweilig, von Neuem anzusangen und es herunterreißen lassen."

Hernach siel es dem König ein, ein großes Bad zu haben von 80 Palmen Länge, wo er schwimmen konnte. Nachdem dieses gebaut war, ornirte es Hadert enkaustisch, sogar den Plasond, welches zwar mühsam war, aber glücklich aussiel. Also ward Belvedere di San Leocio fertig. Der König gab ein Fest, wo in einem Theater, das für den einen Abend nur von Holz gebaut war, die Mina pazza per Amore von Palsiello zum erstenmal ausgesührt wurde. Hadert hatte die Anstalten zu dem Feste gemacht, und ungeachtet Alles eng und klein war, dergestalt die Einrichztung getrossen, daß über 300 Damen und erste Cavaliere an den Taseln sitzen konnten, die übrigen aber an kleinen Tischen oder stehend soupirten.

Der König und die Königin waren außerordentlich zufrieden, als sie den Tag vor dem Feste alle Anstalten sahen, indem sie nie geglaubt hatten, daß so viel Plat da wäre und daß der große Saal noch zum Tanzen nach dem Souper frei bliebe. Als das Theater geendigt war, wurde soupirt. Die Herzogin Amalie von Sachsen-Weimar war dazu eingeladen. An des Königs Tasel besanden sich 48 Personen, und da eben zu der Zeit eine Spanische Escadre vor Reapel lag, so waren auch alle Stadsofsiciere derselben zu dem Feste geladen. Nach dem Souper wurde getanzt. Der König beschenkte Hadert mit einer goldenen Dose und Repetiruhr, so daß die Königin sagte: "Gott vergeb es mir! Ich fürchte, daß es nahe an seinem Ende ist: denn er schenkt niemals." Indessen ist anzumerken, daß der König nicht Dosen, Uhren und dergleichen verschenkte, wie die Königin häusig that; lieber verehrte er 100, auch 200 Unzen in Gold, welches denn für den Empfänger weit besser war als eine Dose, die er mit 80 Unzen bezahlt hätte, und nur 40 werth war.

#### gardifello.

Der König ließ Carditello bauen. Der Architekt Collicini hatte abermals den Auftrag. Es ift ein großes Jagdhaus, oder vielmehr kann man es einen Jagdpalast nennen. Es sind viel Ställe dabei, theils für Pferde, weil eine Stuterei daselbst angelegt ist, theils für Kühe, deren über 200 waren. In der angelegten Meierei wurde gute Butter und Parmesankäse gemacht. Ingleichen eine Bäckerei, um Brot für die Arbeiter zu backen; verschiedene andere Gebäude zur Landwirthschaft und Bohnungen für die zust sehn im Sommer ist die Luft sehr übel, ja in gewissen Monaten tödtlich. Indessen Leute, die da geboren sind, halten es aus, ohne krank zu werden, leben aber doch selten über 40 bis 45 Jahre.

Hadert erhielt den Auftrag vom König, den ganzen Palast von Carditello, nebst der darin begriffenen Kirche, mit Bildhauerei und Malerei zu verzieren. Dieses ward in zwei Jahren vollendet. Am Himmelsahristag, als dem Fest der Kirche, ward ein Wettrennen zu Pferde auf Englische Art gegeben, in einem Oval, das rings um den Palast und die Gebäude hergeht und mit Stusen wie ein Amphitheater gebaut ist. In demselben steht auch ein runder Tempel mit Säulen, worin sich die Musik besindet. Auch waren andere kleine populäre Feste für das Volk eingerichtet, das zu vielen Tausenden herbeiströmte. Der König war sehr vergnügt, das Alles fröhlich und gut aussiel, dankte Hadert für seine Wühe und sagte: "Das ist der einzige Palast, den ich habe, der fertig und völlig möblirt ist."

## Sicilian.

Nun siengen leiber die Unruhen in Frankreich an, und es fanden sich in Reapel auch heiße Köpfe für die Sache der Freiheit und Gleichheit.

Der König suhr inbessen immer noch fort, sich für die Künste zu interessiren. Im Jahre 1790 wurde Hadert mit einem kleinen Fahrzeug, welches man in Reapel Scappavia nennt, einer Art von Felude, mit zwölf Wann wohl bewassent, abgeschickt, die Küste von Calabrien und Sicilien zu besuchen und alle malerischen Seehäsen zu zeichnen und Studien zu machen, wonach die Bilder in Reapel könnten gesertigt werden. Die Reise ward gegen Ende Aprils angesangen; durch üble Witterung jedoch, die in dieser Jahreszeit ungewöhnlich ist, verlor Hadert viel Zeit, indem er an öben Stellen der Küste Calabriens, wo nichts zu zeichnen war, Halt machen mußte. Er gieng darauf nach Wessina, Spracus, Augusta und Palermo, wo er zur Zeit des Festes der heiligen Rosalia ankam und den vielen Gauseleien der fünf Tage beiwohnte. Siedzehn Tage war er in Palermo, und zeichnete verschiedene Aussichten des Hasens und der Rhebe.

Der Bicekönig, Prinz Caramanica, ber sein Freund schon seit langer Zeit in Neapel gewesen war, nahm ihn sehr günstig auf, und überdieß hatte ihn der König noch eigenhändig an den Prinzen empfohlen. Er hatte Logis im Palast und war auß Beste versorgt. Den ersten Abend des Festes stellte der Prinz ihn selbst der ganzen Noblesse vor: denn der Prinz hatte oft in Neapel gesehen, daß sowohl der König als die Königin Hadert bei Hossesten an Souveräne vorstellten, welche damals Neapel besuchten; auch siel dieses den Palermitanischen Cavalieren, die Hadert kannten und ihn in Neapel, als ersten Kammermaler, bei allen königlichen Festen gesehen hatten, nicht auf; hingegen die nie von ihrer Insel gekommen waren, begriffen es nicht, daß ein Waler vom Bicekönig vorgestellt würde; noch weniger war es ihnen begreislich, daß der Bicekönig den Künstler ost bei Spaziersahrten in den Hasen und aufs Land mitnahm. Don Ciccio Carelli, erster Secretär des Vicekönigs, sührte ihn in alle übrigen Assenbleen, wo Feste gegeben wurden.

Da der König den Vorsatz gefaßt hatte, nach Wien zu gehen, wohin ihn die Königin und die beiden Prinzessinnen begleiten sollten, so wollte Hadert noch vor der Abreise des Königs im August in Neapel seyn. Er verließ daher sein kleines Fahrzeug und gieng mit dem gewöhnlichen Paketboot II Tartaro zurück. Wäre Hackert nicht noch mit Carditello und dessen Möblirung beschäftigt gewesen, so hätte ihn der König mit nach Wien genommen. Er wollte aber Alles bei seiner Kückunst fertig sinden, und so ließ er den Künstler zurück.

Kriegsunruhen.

Ungeachtet die Unruhen sich immer mehr und mehr verbreiteten, so gieng doch Alles seinen Gang fort, bis der Krieg nach Italien kam, und

die beiden Tanten Lubwigs XVI. aus Rom nach Neapel flüchten mußten. Da fieng Alles an zu stoden. Hadert mußte sein Quartier im alten Palast zu Caserta räumen, so wie alle anderen Cavaliere, denen ihre Wohnung daselbst angewiesen war: die Prinzessinnen sollten ihn beziehen. wohnte noch ein Jahr in Caserta für sich, gab es aber auf, weil der Hof kein Quartier für ihn bezahlen wollte. Er wurde num sehr oft nach Caserta gerufen, welches dem König am Ende mehr kostete, und Hackert verlor viel Beit dabei. Indessen gieng es noch so ziemlich. Der König kam bann und wann, aber viel feltener als sonft. Hadert sah wohl, daß bas Ganze schief gieng; aber er burfte sichs nicht merken lassen: benn alle Wohlgesinnten, die nicht in den Ton stimmten, den Haß und Parteigeist angegeben hatten, sondern vernünftig und ohne Leidenschaft urtheilten, waren augenblicklich in Berbacht und in Gefahr, ohne Berhör Jahre lang im Gefängniß zu schmachten. Hadert, um sich zurückuziehen und um nur die großen Festtage, wo es seine Stelle erforderte, bei Hofe zu erscheinen, ober wenn er gerufen wurde, sich zum König zu begeben, miethete sich ein klein Casino auf dem Bomero, welches die schönste Aussicht vom ganzen Meerbusen hatte. Wenn er zum König gerufen wurde, war Anstalt getroffen, daß die Rachricht davon in einer halben Stunde bei ihm war. Er setzte sich in ben Wagen und konnte in der zweiten halben Stunde auf dem Palast des Königs seyn. Also war er auf dem Lande und in der Stadt zugleich, und brauchte den König nicht um Urlaub zu bitten.

Um sich von den traurigen Ahnungen zu zerstreuen, die er von den bevorstehenden Schicksalen hatte, machte er in den heißen Monaten malerische Reisen nach Monte sorte, Monte Virgine, zu den weißen Benedictinern, wo der General und viele Aebte seine Freunde waren, sowie auch zu den Camaldulensern all' Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lange die große Hiße dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Einsamseit malte er viele fertige Studien nach der Natur, welches er im Winter verschiedene Wonate zu Pozzuoli und Baja sortsetzte; machte ferner kleine Reisen auf seine Kosten im Königreich, nach Cujazzo, Pè di Monte, Alisa, Sal Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ihn überall hin.

Er gedachte daher seine Capitalien zurückzuziehen; aber sie mußten erst aufgekündigt werden. Auch war der Cours auf auswärtige Pläte schon so schlecht, daß man 15 Procent verlor. Doch würde er dieses nicht geachtet haben, wäre es nur möglich gewesen, sein Geld zurückzuziehen, ohne öffentliches Aussehen zu machen; der Hof würde es sogleich erfahren und Verdacht geschöpft haben. Also war Schweigen und Abwarten das einzige Mittel.

Endlich wurde die weltbekannte unglückliche Ratastrophe zubereitet,

wovon Mylord Relson und Lady Hamilton die Triebsedern waren. Jeder nußte sein Silber hergeben. Hadert lieserte für 2400 Scudi Silbergeschirr ein. Lössel und Gabeln durste man behalten; jenes aber wurde bei angedrohter Consiscation verlangt. Man besam Bankettel, die in dreißig Tagen 50 Procent verloren. Der König zog alles baare Geld an sich und der unglückliche Krieg gieng an, von dem Niemand sich Gutes versprechen komte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich flüchtete der Hof nach Polermo, und man ließ Neapel in Händen von Menschen ohne Talent und Redlichkeit. Sobald nun die Lazaroni Macht gewannen, war die Anarchie vollkommen, und jeder ehrsliche Mann augenblicklich in Gesahr, sein Hab und Gut ausgeplündert zu sehen und ermordet zu werden. In dieser Lage befand sich Hackert mit seinem Bruder Georg, welche Beide in einem Flügel des Francavillischen Palastes wohnten.

Rachbem der königliche Palast ausgeplündert war, standen beide Brüder hinter einer Jalouste am Fenster, um zu sehen, was für ein Lärm auf der Straße Chiaja wäre. Die Lazaroni riesen einander zu: "Wir müssen den Francavillischen Palast plündern: denn die Königin hat viel schöne Sachen daselbst. Beide Brüder nahmen Hut und Stock und jeder seine Schatulle mit Papieren und Cameen, und was sie sonst Pretioses hatten, um sich durch den Garten zu retten, zu dessen Genuß ihnen die Königin den Schlüssel gegeben hatte. Sie wollten sich nach dem Casino auf dem Bomero begeben. Wit einmal entstand ein neuer gewaltiger Tumult unter den Lazaroni, dessen Ursache die Brüder nicht erfuhren; aber glücklicherweise unterblied die Plünderung. Indessen machten sie so viel als möglich insgeheim Anstalten, die besten Sachen einzupacken, welches nur mit vieler Schwierigkeit geschehen konnte, theils wegen der Lazaroni, theils weil die Feinde in der Nähe von Neapel waren.

# Franzosen.

Enblich rücken die Franzosen ein. Es ist wohl nie von redlich gesinnten Menschen ein Feind so gewünscht worden als die Franzosen in diesem Angenblick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich denken kann; jeden Augenblick Mord und Todtschlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, konnte sich eine Augel erwarten. Drei Tage jedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerückt waren, sah man die wilden Lazaroni in Lämmer verwandelt; man hatte ihrer sieben an Einem Tage erschossen. Jeder konnte nun ruhig des Tages auf der Straße gehen.

Den vierten Tag fand Hadert einen Zettel an seiner Thure, daß der Divisionsgeneral Rey nebst seinem Generalstab und vier Commissärs bei

ihm wohnen solle. Hadert widersetzte sich heftig und verlangte zu wissen, mit welcher Autorität bieses geschehe. Man antwortete, bas Einquartierungsbillet von der Municipalität sollte des andern Tages erfolgen. Inbessen rudten 86 Jäger und Pferbe in ben Palast ein, weil so viel Stallung für sie ba war. Die vier Commissärs blieben die Nacht da, und schliefen gekleibet auf Matragen: benn Sadert hatte nur brei Betten, eins für sich, eins für einen Fremben und bas britte für ben Bedienten. Des Morgens wollten die Commissärs Alles versiegeln, welches mit guten und bosen Worten beigelegt wurde. Sie bemächtigten fich gleich siebzehn großer Gemalbe von Seehafen, bie bem Konig gehörten und unten im Studium von Georg Hadert standen. Drei Seehafen von gleicher Große waren bei Hadert in seinem Studium oben, die er mit Mühe und Beitläufigkeiten rettete: benn er bewies endlich, daß der König sie noch nicht bezahlt habe, und sie bis jest noch bes Künstlers Eigenthum wären. General Rey, der vom General Championnet zum Commandanten von Neapel ernannt war, kam an, logirte sich in Philipps Quartier und bediente sich seines Bettes, seiner Rüchengeräthschaften und Alles, was ba war. Der Generalstab war unten einquartiert bei Georg Hadert, wo sie in Betten schliefen, welche bie Municipalität geben mußte. Sein Studium wurde die Secretarie. Und so gereichte dasjenige, was ihnen so viel Glud und Bergnügen gebracht hatte, ben Theil eines königlichen Palastes zu bewohnen, nunmehr zur großen Unbequemlichkeit, indem sie als Privatleute gleichsam an bes Königs Stelle die neuen Gafte bewirthen sollten, und ihre eigenen Sachen als königlich angesehen wurden: benn bas besondere Berhältniß, worin sie standen, war den ankommenden Siegern nicht leicht beutlich zu machen.

## Reffung.

Den General Rey lud Hadert den ersten Tag, weil sein Koch noch nicht angekommen war, zum Essen ein, und durch hösliche und kräftige Behandlung, auch durch die Vorstellung, daß sie geborene Preußen sehen, wurde der General ihr Freund; und wie Hadert im siebenjährigen Kriege ein erstes Aufkommen als Künstler Französischen Officieren zu danken hatte, so dankte er nun Französischen Generalen seine Rettung.

Es kam ein Billet von der Municipalität, daß Hadert sogleich 1200 Reapolitanische Ducaten Contribution bezahlen sollte. Baar Geld war nicht vorhanden: also wendete er sich an General Rep um guten Rath. Dieser setzte sich mit ihm in den Wagen und brachte ihn zum General Championnet, dem er ihn als einen berühmten Künftler vorstellte, da er denn sehr gut ausgenommen ward; allein von der Contribution war dieß-

mal nicht die Rede; doch wurde er nachher durch die erworbene Gunft auf eine indirecte Weise von derselben befreit.

General Rey bezeigte sich sehr freundlich gegen die beiben Brüder und verlangte, daß sie täglich mit ihm speisen sollten; ja er verwies es ihnen auf die höflichste Weise, wenn sie einmal fehlten. Auch gab er auf manche andere Weise an den Tag, wie sehr er sie schätze und beschütze. hierdurch wurde hadert in große Berlegenheit gesett; benn in seinem Herzen war er überzeugt, daß die Republik nicht bestehen könne, und daß ber König bald wieder in den Besitz seines Landes kommen würde. Biele Generale besuchten ihn nun in seinem neuen Hause, bas er bezogen hatte, seitdem er den Francavillischen Palast verlassen mußte. Sie zeigten sich Alle als Liebhaber der Kunft, einige als Kenner. General Rey war vertraulich und aufrichtig gegen ihn. Eines Tages sagte er: "Daß Ihr kein guter Republikaner seyn könnt, ist mir sehr begreiflich: benn ein Künstler, ber jährlich 6000 Livres Pension verliert, nebst einer schönen Wohnung und hundert andern Bequemlichkeiten, kann unmöglich ein Freund von der neuen Ordnung ber Dinge seyn; aber Ihr seid ruhige Leute und habt Euch weder sonst noch jest in Regierungsgeschäfte gemischt. Wir schäpen Euch als Artisten und respectiren Euch als Preußen. Und wie ich Euch seit einem Monat kenne, habe ich den besten Begriff von Euch. Aber ich rathe Euch, ja ich verlange auf das Dringenbste, daß Ihr Neapel verlaßt und nach Baris geht: benn ich kann Euch vertrauen, daß man mir schon angesonnen hat, Euch als Royalisten arretiren zu lassen. Zieht weg! Männer und Künftler, wie Ihr seyd, Ihr könnt in der ganzen Welt ruhig leben."

### Mikliche Lage.

Die beiben Brüber hatten schon längst über ihre Lage nachgebacht, ihre Verhältnisse zur Municipalität wohl überlegt, und auch vorhe schon vom General Rep etwas Aehnliches hören müssen. Sie sahen voraus, was nach dem wahrscheinlichen Abzug der Franzosen sie erwartete Sie beschlossen daher, sich zu entsernen, und wenn auch nicht gerade nach Paris zu gehen, wenigstens Livorno zu erreichen: denn der Großherzog Ferdinand war noch in Toscana. Einige Tage darauf sagte General Rey zu hadert: "Wann geht Ihr?" Dieser antwortete: "Wit dem ersten Schisse, das neutral ist. Ein Däne liegt hier, der Quarantäne hält: mit dem will ich gehen." Der General versetze: "Thut es so geschwind als möglich: denn ich habe meine Ursachen." Er rief sogleich seinen Secretär und gab Jedem einen Paß, mit der Weisung, ihn beständig in der Tasche zu tragen und die Französische Cocarde auf dem Hut. Und so waren die beiden Brüder bei Hof in Palermo sür Jacobiner ausgeschrieen, und in

so wie seine Geschäfte betrieb, ward mild und leidlich für Andere, indem sein eigentliches Metier ihn Jedermann angenehm machen mußte. Die vielen Liebhaber suchten und bezahlten ihn, die vielen Dilettanten strebten ihm nach, und Jeder war schon zufrieden, wenn er sich auch nur einen Schein jenes großen Talentes gewonnen hatte. So war Hackert geschätzt ohne beneidet zu werden, und kounte immer er selbst sehn, ohne den Menschen lästig zu fallen.

Seinen Brübern war er mehr als Bater, er ward ihnen zugleich Lehrer und Gönner, Führer und Beschützer. Sein Aeußeres war seinem Innern völlig gemäß. Wohlgebaut, zeigte er sich strad ohne steif zu sehn, doch mehr mit einem ernsten als gefälligen Anstand. Man hätte wohl in seinem Wesen etwas Diplomatisches sinden können, welches in dem kalten Gefälligen der Hoseleute besteht, ohne das Submisse von diesen zu haben, weil der Diplomat sich immer auch gegen die vornehmsten Personen, mit denen er umgeht, eine gewisse Würde geben muß, indem er, wenn er auch ihres Gleichen nicht ist, doch ihres Gleichen vorzustellen hat. Wir dürsen hierbei nicht vergessen, daß er ein Preuße von Gedurt war, und seinen Theil von der Glorie des großen Königs sich zueignete. Er ähnelte daher durch Tüchtigkeit, Strenge, Schärfe, Thätigkeit und Ausdauer den Besten, die ums aus dieser Nation bekannt geworden — eine Bergleichung, die, indem sie den Begriff von ihm erleichtert, ihm nur zur Ehre gereichen kann.

## Nachträge.

Borerinnerung. Die Rachricht von dem Tode seines verehrten Freundes Philipp Hadert erhielt der Herausgeder zugleich mit einem Packet diographischer Aussätz, welche ihm der Berewigte in einer frühern und letzten Berordnung zugedacht hatte. Sie sind größtentheils von Haderts eigener Hand; und freilich war die vorzunehmende und dem Berstordenen zugesagte Redaction manchen Schwierigkeiten unterworfen. Die Anmuth solcher Aussätze beruht auf einem natürlichen, sast mehr noch als die Rede selbst losen und ungezwungenen Styl, welcher sich jedoch in einer Druckschrift wunderlich ausnehmen, sastam lesbar sehn würde. Den Freunden des Künstlers und der Kunst eine nicht mißstälige Lectüre zu bereiten, und dem Natürlichen, Wahren, Anmuthigen jener Blätter bei einer Bearbeitung so wenig als möglich zu entziehen, war die Ausgabe, welche man zu lösen sich angelegen sehn ließ; und man wünscht, daß die Absicht wenigstens im Gauzen möge gelungen sehn.

Diese durch unsere Redaction entstandene Sammlung besteht in drei Abtheilungen, wovon die erste einen kurzen Abris des Lebens - und Kunstganges unseres Hadert dis in sein vierzigstes Jahr enthält, die zweite aus dem Reisejournal eines Engländers, der mit Hadert Sicilien durchzog, die dritte aus einer Anzahl nicht eigentlich zusammens hängender Anekden besteht, welche jedoch die Kunst = und Lebensthätigkeit des merts

würdigen Mannes vielseitig vor Augen stellen. Möchte man von jener ersten Abtheilung wünschen, daß sie etwas mehr, und von der letten, daß sie etwas weniger aussührlich versaßt wäre, so geschähe es wohl nicht ganz mit Unrecht. Doch hat man bei Redaction dieser Heste weder dert etwas zugeben, noch hier etwas abnehmen können, ohne den Charakter derselben zu zerstören. Da man hier Nachrichten von einem bedeutenden Manne, und zwar durch ihn selbst erhält, so ist es billig, daß man auch seiner eigenen Art, womit er von sich spricht, etwas nachgebe. Wir haben daher an diesen Ausstätzen nicht mehr gethan als nöthig war, um sie lesdar zu machen, damit das meistens glückliche Leben unseres Freundes auch glatt und bequem vor den Augen des Beschauers hiusließen möge.

Bas das Reisejournal betrifft, so konnte die Frage entstehen, ob es wohl der Mühe werth sey, solches zu überseten und abzudruden. Sicilien, bas in ber zweiten Balfte bes vergangenen Jahrhunderts gleichsam erft für fremde Nationen entbedt wurde, ist io vielfach burchreift und beschrieben worben, bag man fich taum nach einer abermaligen, besonders nach einer ältern Reisebeschreibung sehnen möchte. Die Bemerkung jedoch, das man eher mübe wird, selbst zu reisen, als Reisebeschreibungen zu lesen, schien auf eine bejahende Antwort hinzubeuten. Freilich besitzen wir einen verständigen, einsichtigen Swinburne, einen ebeln und mannlichen Riebesel, einen heitern, mitunter etwas äbereilten Lebemann Brybone, einen geschäftigen, aber nicht immer zuverlässigen Bord, einen treuen und guten, aber etwas weitschweifigen Bartels, einen ernsten und gefaßten Munter, einen unterrichteten und blübenden Stolberg, einen wiffenica ftlicen, obgleich nicht genug begrünbeten Spallanzani, ben burch sein Aupferwerk Alles gleichsam abschließenden Houel, ja noch so manche Andere, daß man also gar wohl biefen Anight hatte entbehren konnen, um so mehr als er einige seiner Borganger unmittelbar vor Augen gehabt zu haben scheint. Aber ein Jeber, ber in ber Ferne ein Land flubiren will, er habe es früher nun selbst gesehen ober nicht, wird immer so viel Beugen aufsuchen als er nur kann, beren Menge in diesem Fall nur interessanter ift, weil sowohl die verschiedenen Beiten, in welchen sie beobachtet, als die verschiedenen Standpunite, woraus fie bie Gegenstände angesehen, bem Betrachtenden und Urtheilenden sehr zu Statten kommen. Reisebeschreibungen aus verschiebenen Jahren sind gleichsam als Chroniten solder Gegenstände anzusehen; die eigentlichen augenblicklichen Buftande werben aufgefaßt und festgehalten, indessen sich in der Wirklichkeit Manches verandert, und fich nach wenigen Jahren gang neue Erscheinungen bem Beobachter barbieten. So fand zu den Zeiten Knights Messina noch aufrecht, und der Weg auf den Gipfel bes Aetua war, obgleich beschwerlich genug, boch noch zurückzulegen, anstatt baß nach ber Eruption von 1787, welche am Gipfel selbst ausbrach, bas Erkimmen besselben beinabe unmöglich warb. Bon Schluffen, bie aus folden Bergleichungen konnen gezogen werben. giebt uns Spallanzani ein interessantes Beispiel, indem er zusammenstellt, was seine Borganger von ber innern Beschaffenheit des Aetnäischen Kraters gemelbet hatten. Und wer von benen, die fich mit ber Erbbeschreibung ernftlich beschäftigten, bat nicht mehr ober weniger auf gleiche Beise verfahren? Die Befanntschaft, die wir bei bieser Gelegenheit mit so bebeutenden Mannern machen, ift fast eben so viel werth als die Befanntschaft mit ben Gegenständen selbst: benn wo zeichnen sich die Nationen und die Individuen berselben wohl mehr aus als auf Reisen? Jeber bringt eine gewisse einheimische Urtheilsweise mit; Jeber hat einen gewissen Maßstab bes Guten, Burbigen, Bunschenswerthen ober Bortrefflicen; und auch ber Beitcharafter, ben bie Reisenben an fich tragen, spricht fic aus. Sadert mit seinen beiben Englischen Freunden erscheint burchaus tüchtig, wohls wollend, rechtlich, auf einen bestimmten Zweck losarbeitenb. Die Hauptrichtung bes Jahrhunderts gegen alle Unthätigkeit, und was ben Menschen darin erhält, die Hauptneigung zu Allem, was wirksam und förberlich ift, besonbers im Staatsfache, so wie im Dekonomischen, Mercantilischen, Technischen, erscheint an biesen wenigen Mannern theils in ber Reisebeschreibung, theils in ber Biographie. Sie bekennen fich Alle zu ber Religion

bes ehrlichen Mannes, und wir sehen einen Pabst, einen König, welche Redlickeit und Thätigkeit zu schähen wissen ohne zu fragen, welcher Kirche ein solcher Mann angehöre. Der Wiberwille Knights gegen Alles, was Fankheit und Tagebieberei begünstigt, brick überall hervor, und so scheint er völlig jenen Tagen gemäß benkenb, von welchen sich seine Reisebeschreibung batirt.

Bu bieser Apologie bes gegenwärtig abgebruckten Tagebuchs läßt sich noch hinzusügen, baß es boch auch gleichsam gesorbert wirb, in bem Beben eines Lanbschaftsmalers auch einmal die Landschaft selbst zu sehen; welches eigentlich nur durch einen Dritten geleistet werden kann, der, indessen der Künstler zeichnet, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Gegend übernimmt. Wehrere Stellen dieser Art sind Herrn Knight vorzüglich geslungen. So sind es denn auch nur wenige Bogen, die man sogar, nach Belieben, übersschlagen könnte.

Uebrigens ist er als ein Mann von Kenntnissen, besonders in der Griechischen Literatur, bekannt, und Bersasser eines bedeutenden Berks, welches den Titel sührt: An analytical Essay on the Greek Alphabet, dy Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebhaber der Kunst: denn Downton-Tastel in Shropshire, sein Geburtsort, enthält viele Gegenstände der Sculptur und Malerei, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte.

hier nehmen wir auch Gelegenheit, von haderts zweitem Reisegefährten, herrn Gore, umftändlichere Nachricht zu geben.

charles hore, geboren ben 5. December 1739 zu hortotow in Yorfibire, kammie aus einer würbigen Familie, und einer seiner Borsahren war Vord Mayor der Stadt Jondon gewesen. Sein Bater, ein sehr rechtschaffener und wohlwollender Mann, führte ven gleichen Bornamen, und war der jüngste von drei Brüdern. Die ältesten wurden Parlamentsglieder, und ihn bestimmte man zur handelschaft, nach Art jener Zeit, wo man es jüngern Söhnen des ersten Adels nicht nachtheilig hielt, wenn sie ihr Glüd auf diesem Wege suchen wollten. Er war eine Zeit lang als Director der Englischen Factorei in hamburg angestellt, und gerade in der Epoche, als die Englischen Armeen unter dem Commando des Herzogs von Marlborough sich auf dem sesten Lande befanden. Der Herzog war ihm sehr gewogen und zeichnete ihn aus; er dagegen widmete sich dergestalt der Person und dem Interesse dieses großen Heerschuters, daß, als Beide zursich nach England Tamen, und der Herzog bald in Ungnade siel, die beiden ältern Brüder aber auf den Seite des Ministers Vord bielten, er darüber verdrießlich sich von seiner Familie trennte, und sich nach Porschute begab, wo er eine Besitzung tauste, und bei schon zunehmendem Alter heirathete.

Er hatte sieben Kinder von seiner Gattin, darunter unser Charles Gore das britte und der einzige Sohn war. Er ward in der Westminster Schule erzogen, und weil sein Bater bei geringem Bermögen mehrere Kinder hatte, gleichfalls der Kausmanschaft gewidmet, da er denn mehrere Jahre auf dem Bankcomptoir seines Onkels John Gore arbeitete; als er aber einst seine Familie in Porkspire besuchte, machte er Bekanntschaft mit einer jungen Erdin, die dei ansehnlichem Bermögen eine vorzügliche Schönheit besaß. Als er durch die Heirath mit diesem Frauenzimmer unabhängig ward, so verließ er alsobakd seine kaufmännische Lausbahn, die ihm von jeher sehr mißfallen hatte. Seine Gattin drachte ihm vier Töchter, davon die zweite sehr zeitig skard; er aber blied mit seiner Familie in Porkspire dis zu seines Baters Tode, und beschäftigte sich diese Zeit über, so gut als die Lage seines Wohnorts zuließ, sich in jenem Talent zu üben, welches er von Jugend an dei sich entdeck hatte, Wechanik nämlich und Schissbaukunst. Rach dem Tode seines Baters konnte er nunmehr seiner überwiegenden Leidenschaft für die Schissfahrt vollkommenen Lauf lassen, welche dis zum größten Enthusiasmus anwuchs, als er in Hampspire die angenehme Stadt Southampton an dem Flusse gleiches Namens zu seinem

Aufenthalte wählte, die wegen der Rähe von Portsmouth mit seinen Wersten, und mit Spithead, wo die Flotte gewöhnlich stationirt, ihm Ales lieferte, was er nur zum Studium und zur Ausübung seines Lieblingsgewerbes nöthig hatte.

Dieses trieb er zehn bis zwölf Jahre unermübet, indem er verschiedene Schisse nach seinen eigenen Modellen erbauen ließ, wovon das eine, die Schnede genannt, ein Autter, wegen seiner zierlichen Gestalt und der Schnelligseit des Segelns merkwürdig und von allen Seeleuten bewundert war. Herr Gore hatte die Ehre, in diesem Schisse die Brüder Seiner Majestät, die Herzoge von Port, Glocester und Cumberland, von Southampton auf Spithead, Portsmouth, die Insel Wight und sonst umherzusühren. Gewöhnlich brachte er seinen Sommer, ja den größten Theil des Jahres damit zu, daß er mit der Flotte die Küse von England besuhr, auch die Küsten von Frantreich, die Inseln Guernsey, Jersey und andere besuchte, und auf diese Weise die Kenntniß des Schissbaues und des Seewesens sich eigen machte, wodurch seine Zeichnungen so außerordentlich schäsdar werden. Er hatte beständig zwei Matrosen im Dienste, und stand selbst immer am Steuerruber. Zu einer Fahrt auf die hohe See nahm er alsbann mehrere Mannschaft.

Erst im Jahre 1778 ward er veranlaßt, diese seine Lage und eine Lebensart auszuseben, die ihm so äußerst angenehm war; doch der schlimme Gesundheitszustand seiner Gattin, und die Mahnung der Nerzte, daß die Lust von Southampton ihrer Genesung entgegenstehe, bewogen ihn, um ihrentwillen einen mildern himmelsstrich zu suchen, und seine Familie zu einem Winterausenthalt nach Lissadon zu versehen. Aber die Gesundheit seiner Gattin wurde dadurch so wenig gefördert, daß er das nächste Jahr nach England zurüczuschren im Begriff stand, als unvermuthet ein alter Besannter ansam, Capitän Thompson, der den Levant, eine Fregatte von 32 Kanonen, commandirte, und aus seinem Wege in das mittelländische Meer in Lissadon ausprach. Herr Gore konnte dem freundlichen Erdieten des Capitäns nicht widerstehen, der ihn und seine Familie nach Livorno zu dringen versprach; und weil dieser geschickte Schissmann den Austrag hatte, den verschiedenen Englischen Garnisonen Geld zu bringen, so fand herr Gore die erwünssche Gelegenheit, Gibraltar und Port Mahon auf der Insel Minorca zu sehen, an welchem letztern Plaß der Capitän sich beinahe drei Wochen aussielt.

Sie trennten sich in Livorno. Rachbem Herr Gore sich fast ein Jahr in Florenz ausgehalten, und seine jüngste Tochter bem Lord Cowper, der daselbst ansässig war, verlobt hatte, zog er mit seiner Familie nach Rom und Reapel, und kehrte nach einiger Leit der Bermählung seiner Tochter wegen nach Florenz zurück, nachdem er vorläusig ein haus in Rom gemiethet hatte, wo er sich benn meistens bis zum Jahre 1778 aushielt.

Während dieser Beit machte er vertraute Bekanntschaft mit Philipp Hadert, dem berühmten Landschaftsmaler. Sie brachten zwei Sommer zusammen auf Castel Gandolso und Mbano zu, immersort mit verschiedenen Lustreisen beschäftigt, wobei sie immer nach der Ratur studirten und zeichneten; welches in dieser göttlichen, reichen und durch so mannigsaltige Schönheiten verherrlichten Gegend ein großer Genuß war. Rehrten sie gegen den Winter nach Rom zurück, so brachte Gore seine meisten Abende in Haderts dause zu, wo sich einige Deutsche Künstler, ingleichen Englische und andere Fremde ebenssalls einsanden, die sich wie er den Künsten ergeben hatten. Gewöhnlich saßen sie um einen großen Tisch, auf welchem mehrere Lampen standen, und Jeder wählte sich ein Borbild aus Haderts schönen Studien nach der Ratur, indessen ein Italiänischer Abbate ihnen den Tasso und die übrigen vorzüglichen Italiänischen Dichter vorlas und erklärte. Der Abend ward gewöhnlich mit einer mäßigen, aber guten Tasel beschlossen, und die Träume dieser kleinen Societät sollen oft besonders malerisch gewesen sen.

Im Jahre 1777 unternahm Herr Gore, in Gesellschaft seiner Freunde Hadert und Rnight, die Reise nach Sicilien, woran er sich zeitlebens so gern erinnerte. Rach brei Monaten kehrten sie nach Rom zurück, und im solgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu gehen. Hadert begleitete ihn abermals, bis Benedig, wo sie mit

großen Schmerzen von einander ichieben, indem hadert mit einer Gesellschaft junger Englander und Auffen die Borromeischen Inseln besuchen wollte.

In der Schweiz verweilte Gore beinahe zwei Jahre und kehrte nach England zurück indem er auf dem Wege Frankreich, die Riederlande und Holland besuchte. In seinem Baterlande hielt er sich abermals gegen zwei Jahre auf; als aber im Jahre 1786 bie Gesundheit seiner Gattin von Neuem zu sinken ansieng, so brachte er sie nochmals aufs feste Land, und kehrte unmittelbar von Spaa nach England allein zurück, um seine Geschäfte in Ordnung zu bringen, indem er sich vorgenommen hatte, sich durchaus in Neavel niederzulassen. Aber ein unerwartetes Unglud gerftorte biesen Plan. Während seiner Abwesenheit starb die geliebte Gattin zu Spaa den 22. August 1785 an einem Flufssieber, ben neunten Tag ihrer Krankheit, zum größten Schmerz ihrer Töchter, benen fie mit Recht so werth und theuer gewesen. Auf Anordnung ihres Gemahls ward ihr Leichnam ins Baterland gebracht. Herr Gore hatte jene traurige Rachricht zu Shobbencourt in Spropshire vernommen, da er am Podagra in dem Hause seines Freundes Lord Bateman barnieberlag, ber mit seiner trefflichen Gemahlin ihm in biesen körperlichen und Gemüthe bebrängnissen den liebenswürdigsten Beistand leistete. Sobald er wieder hergestellt war, tehrte er zu seinen Töchtern zurück, hielt sich einige Monate im Haag auf, wo er sich vornahm, ben bisher noch unbetretenen Theil von Deutschland zu besuchen. Sie gelangten im Oftober 1787 nach Weimar und setzten ihre Reise nach Dresben und Berlin fort, und wurden zulett burch bie zuvorkommenbe Gute und Freundlichkeit ber Beimarischen herr schaften bewogen, sich im Jahre 1791 in Weimar nieberzulassen.

Die Gegenwart biefes vortrefflichen Mannes ift unter bie bebeutenden Bortheile gu rechnen, welche biese Stadt in ben letten Jahren genossen. Seine Bersonlickleit machte stets einen wohlthätigen Einbrud. Einfach, freundlich und gefällig bewies er fich gegen Jebermann; felbft noch im Alter machte feine Geftalt, feine Gefichtsbilbung einen fehr angenehmen Einbruck. Der Unterhaltung mit ihm konnte es niemals an Stoff sehlen, weil er Bieles gesehen, erlebt und gelesen, ja man kann sagen, keinen Augenblid bes Lebens mit unbebeutenden Gegenständen zugebracht hatte. Seine ansehnlichen Einfünste septen ihn in den Stand, bequem und behaglich zu leben, und dabei großmüthig, gegen Thatige förbernd, gegen Leidende hülfreich zu sehn. Sein burchaus gleichförmiges Betragen machte seine Gesellschaft sicher und angenehm, und selbst wenn er am Pobagra litt, war er noch heiter, mittheilend und unterhaltend. Sein früheres Leben auf ber See, an den Küsten, in schönen und bedeutenden Gegenden hatte jene Lust in ihm erregt, solche flüchtige Augenblicke zu fixiren. So hatte er sich der Prospectzeichnung ergeben, und war hauptsächlich baburch mit Hackert innig verbunden. Um besto gewisser von der Richtigkeit solcher Abbildungen zu seyn, hatte er die Camera obscura angewendet, deren Mängel ihm zwar nicht verborgen waren, deren er sich aber boch als Liebhaber mit vielem Borthell zu bebienen wußte. Er setzte bergleichen Uebungen immer fort, welches ihm um so leichter war, als er an Rath Kraus, einem sehr geschickten und in diesem Fache fertigen Künftler, ben besten Gehülfen fand. Er machte mit bemfelben verschiebene Reisen, bavon ich mu ber zu ber Belagerung von Mainz und ber nach ben Borromeischen Inseln gebenke.

Was ihn aber zu Hause auf eine sehr angenehme Weise beschäftigte, war die Sorgsalt, womit er seine frühern Zeichnungen zusammenstellte, ordnete, ausarbeitete, durch Rachzeichnungen aus Reisebeschreibungen ergänzte und in große Bände zusammenbinden ließ. Hieraus entstand eine vorzügliche Folge von Aussichten. Lissabon, Gibraltar, Minorca, die Rüsten des Mittelmeers, Sicilien, Italien waren unter verschiedenen Gesichtspunken glücklich ausgesaßt und mit der Leichtigkeit eines Liebhabers dargestellt. Die Seeklich und Häfen zeichneten sich vorzüglich durch trefslich gezeichnete Schisse aus: denn indem Herr Gore so lange Zeit sich mit dem Schissau abgegeben, so waren ihm diese wichtigen Gebäude nicht bloß dem Scheine nach bekannt, sondern er verstand ihre Formen so wie die ganze Technik, wodurch sie bewegt werden, aufs Genaueste. Wie ein tüchtiger Figurend die ganze Technik, wodurch sie bewegt werden, aufs Genaueste. Wie ein tüchtiger Figurend

zeichner, ber mit ber Anatomie wohl vertraut ist, die Gelenke an den rechten Ort sett, so waren bei ihm die Theile des Schiss im rechten Berhältniß, weil er ihren Gebrauch und die Wirkung, die sie hervordringen sollten, sehr genau kannte; wie er denn auch dis kurz vor seinem Ende mit der Gesellschaft zu Berbesserung des Schissbaues in London, deren Mitglied er war, in beständigem Berhältniß blied und ihr seine Betrachtungen mitheilte, die er siber diesen Gegenstand immer fortsetze. Als Beweis seiner unversänderlichen Reigung zu diesen Gegenständen kann man ansühren, daß er nicht vierundzwanzig Stunden vor seinem Ende, welches den 22. Januar 1807 ersolgte, seiner Tochter den Bunsch ausdrückte, daß sie bei ihrem Ableben ein Legat der Societät der Marine zu London hinterlassen möge. Eben so verordnete er in seinem Testamente, daß von den alten Natrosen, welche mit ihm senen Kutter, die Schnede, gesührt hatten, der eine, welcher noch am Leben war, eine Pension regelmäßig dis an sein Ende erhalten sollte; welches denn auch durch seine tressliche Tochter gewissenhaft erfüllt worden.

Jene Sammlung, die in den letten Jahren seine größte Freude gemacht hatte, ward nach einer kurz vor seinem Tode ausgesprochenen Berordnung Ihro des herzog von Beimar Durchlaucht zum Andenken übergeben. Es sind diese schönen Bände auf die Bibliothek niedergelegt, und werden daselbst ausbewahrt. Eine Marmordüste des herrn Gore wird daselbst auch zum Andenken an seine Persönlichkeit erhalten. Seinen Ueberzresten gestattete man den Borzug, in der Hostriche niedergesetzt zu werden, wo sie neben seiner ältern Tochter Elise Gore, einer der würdigen Schülerinnen Haderts, die ihrem Bater vorausgegangen, eine Ruhestätte gefunden. Ihm daselbst ein vollständiges Monnsment zu sehen, war seiner jüngern Tochter Emilie vorbehalten.

ber

Ausführliche Beschreibung

## sechs Gemälde, die zwei Treffen bei Cschesme vorstellend.

6. oben 6. 43-47.

Erstes Gemälde. Evolution, um den Feind zu der Schlacht vom 5. Juli 1770 zu nöthigen. Die Türkische Flotte war in einem Haldzirkel am rechten Ufer des sesten Landes bei Tschesme geordnet. Das Türkische Schiff mit der großen roth und grünen Flagge und dem rothen Wimpel auf dem großen Mast commandirte der Capudan Pascha; das Schiff mit der großen gelb und rothen Flagge auf dem großen Mast war des Contreadmirals; das Schiff mit der großen rothen Flagge auf dem Fodmast besehligte der zweite Contreadmiral; alle andern Türkischen Schiffe führen rothe Flaggen und Wimpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Landtruppen, 30000 Mann stark, die Landung der Russen zu verhindern, und die Schifftruppen im Nothsalle abzulösen. Hiervon sieht man nur einen Theil auf dem Bilde, indem Lager und Zelte durch die Schiffe und den Rauch bedeckt sind; so wie man auch von mehreren

Galeeren, Kleinen Schiffen und Schaluppen zum Transport der Mannschaft

Der Obergeneral der kaiserlichen Flotte, Graf Orlow, hatte benur einige vorgestellt sieht. schlossen, die Feinde bei geringem Winde, der ihn jedoch begünstigte, anzugreifen; und rückte um eilf Uhr mit drei Divisionen vor. Division von drei Schiffen, die Europa, St. Estafi und Triswetitele, besehligt der Admiral Spiridow, dessen große Flagge auf dem Mittelmast des zweiten Schiffes St. Estasi, worauf er sich befand, zu sehen. Diese ganze Diviston hat blaue Windfahnen. Das erste Schiff, Europa, wendet sich, indem es auf den Feind seine Ladung abseuert, welcher schon die Russische Flotte eine Zeit lang beschossen hatte. Die zweite Division, gleichfalls von drei Schiffen, St. Januarius, Trierarcha und Ratislaw, ruckt in Linie vor und wird von dem Obergeneral, dem Grafen Orlow, befehligt, der auf dem Schiffe Trierarcha sich befindet, auf dessen großem Mast man die große Kaiserslagge sieht. Auf dem Fockmast ist die große rothe Flagge, als Zeichen des Angriffs. Diese ganze Division hat weiße Windfahnen. Die dritte Division besteht aus drei Schiffen, Netron Menja, Swetoslaw und Saratow, unter den Befehlen des Abmirals Elphinstone, ber sich Es hat die Contreadmiralsslagge auf dem Schiffe Swetoslaw befand. auf dem Besanmast. Die ganze Division hat rothe Windsahnen, und rückt gleichfalls in Linie vor. Die Bombarde, die sich bei der zweiten Division nach vorn zu befindet, wirft beständig Bomben auf ben Feind.

Imeites Gemälde. Treffen von Tschesme ben 5. Juli 1770. Das Schiff St. Estafi, welches das Schiff des Türkischen Contreadmirals genommen hatte, war, von dem großen brennenden Maft desselben entzündet, aufgeflogen. Die Trümmer desselben sieht man im Vordergrund. Man erblickt Russen, welche die Türkische Flagge retten, um dieses Zeichen ihres Siegs zu erhalten, an der andern Seite mehrere Türken und Russen, die sich um die Wette auf einen Theil der Trümmer zu retten suchen. Weiterhin erblickt man eine Russische Schaluppe, die eine Menge Russischer Solbaten und Matrosen rettet, die mit dem Schiff ausgeflogen waren. Alle die übrigen Schaluppen eilen herbei zu demselben Zweck, aufgesordert durch den rothen Wimpel auf dem Fockmast des Admiralschiffs Trierarcha. Dasselbe Schiff hat Anter geworfen, und schlägt sich unaufhörlich mit kleinem Gewehr- und Kanonenfeuer. Das Schiff Ratislaw hält an der Windseite, um sich mit Bortheil zu schlagen. Das Schiff Triswetitele, m der Gefahr zu entgehen, von dem brennenden Türkischen Schiff entzündet zu werden, durchbrach die Linie der Türken unter fortbauerndem Gesecht. Die Europa und der heilige Januarius fahren fort zu manövriren, indem sie die seindlichen Schisse beschießen. Die dritte Division des Contreadmirals Elphinstone ist noch nicht in den Streit verwickelt. Die Schaluppe, die sich entsernt, ist die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grasen Orlow gerettet hatte. Das Schiss des Türkischen Contreadmirals, das durch den St. Estasi genommen war, entzündete sich. Die Türkische Nannschaft, um sich zu retten, stürzte sich ins Meer; einige Stunden darauf erreichte das Feuer die Pulverkammer, und das Schiss slog auf. Der erste Türkische Contreadmiral hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt und entsernt sich, um nicht durch gedachtes Schiss angezündet zu werden. Ein anderes in der Nähe macht Anstalten, dasselbe zu ihun, während es sich noch schlägt. Alle übrigen Schisse, dieselbe Gesahr und das beständige Feuer der Russischen Flotte sürchtend, kappen gleichfalls ihre Ankertaue und begimmen ihren Rückzug.

Drittes Cemälde. Rückzug der Türken in den Hafen von Tickesme. Die Türken ziehen sich in den Hafen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Trierarcha, worauf sich der Graf Orlow befand, gab das Signal zum Verfolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Kaiserslagge ausgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Ratislaw ist noch im Gesecht mit den Feinden, indes der übrige Theil die Flotte verfolgt. Die Schaluppen, welche besehligt waren, die Mannschaft des ausgeslogenen Schiffes zu retten, tehren zurück und nähern sich ihren Schissen. Der Vordergrund stellt eine kleine Insel vor, wo sich ein Türkischer Posten besindet, der den Russischen Schaluppen durch ein anhaltendes Feuer beschwerlich fällt; sie antworten demselben, indem sie ihren Weg fortsetzen. Mehrere Türken von der Namsschaft des ausgeslogenen Schisses retten sich auf diese Insel.

viertes Cemālde. Nächtlicher Angriff vom 7. Juli 1770. Die vier Schiffe, Europa, Ratislaw, Netron Menja und Saratow, zwei Fregatten, Africa, Nadegda, und eine Bombarde machen die Escadre aus, die den Feind angreisen sollte. Sie war vom Contreadmiral Greigh besehligt, der auf dem Schiff Ratislaw sich befand. Auf dem Sipsel des großen Nastes sieht man die Cornette und auf dem Flaggenmaste drei angezündete Schisslaternen, welche das Zeichen zum Angriff sind. Um den Angriff zu maskiren, scheint die übrige Flotte sich segelsertig zu machen. Die vier Brander liegen vor Anker und erwarten das Signal zum Handeln. Die Bombarde wirst beständig Bomben. Die Fregatte Nadegda nähert sich der Türkischen Batterie von 22 Kanonen, ungeachtet ihres beständigen Feuers. Die Fregatte Africa nähert sich von der andern Seite, um die Bollendung

Galeeren, Neinen Schiffen und Schaluppen zum Transport der Mannschaft nur einige vorgestellt sieht.

Der Obergeneral der kaiserlichen Flotte, Graf Orlow, hatte beschlossen, die Feinde bei geringem Winde, der ihn jedoch begünstigte, anzugreifen; und rückte um eilf Uhr mit brei Divisionen vor. Division von drei Schiffen, die Europa, St. Estasi und Triswetitele, befehligt ber Abmiral Spiribow, beffen große Flagge auf bem Mittelmaft bes zweiten Schiffes St. Estafi, worauf er sich befand, zu sehen. ganze Divifion hat blane Windfahnen. Das erfte Schiff, Europa, wendet sich, indem es auf den Feind seine Labung abfeuert, welcher schon die Russische Flotte eine Beit lang beschoffen hatte. Die zweite Division, gleichfalls von drei Schiffen, St. Januarius, Trierarcha und Ratislaw, ruckt in Linie vor und wird von dem Obergeneral, dem Grafen Orlow, befehligt, ber auf bem Schiffe Trierarcha sich befindet, auf bessen großem Mast man die große Raiserslagge sieht. Auf dem Fodmast ist die große rothe Flagge, als Reichen bes Angriffs. Diese ganze Division hat weiße Windfahnen. Die britte Division besteht aus brei Schiffen, Netron Menja, Swetoslaw und Saratow, unter den Befehlen des Admirals Elphinftone, der sich auf bem Schiffe Swetoslaw befand. Es hat die Contreadmiralsflagge auf bem Besanmaft. Die ganze Division hat rothe Windfahnen, und rückt gleichfalls in Linie vor. Die Bombarde, die sich bei der zweiten Division nach vorn zu befindet, wirft beständig Bomben auf ben Feind.

Imeites Gemälde. Treffen von Tichesme ben 5. Juli 1770. Das Schiff St. Estasi, welches das Schiff des Türkischen Contreadmirals genommen hatte, war, von dem großen brennenden Maft deffelben entzündet, aufgeflogen. Die Trümmer besselben fieht man im Borbergrund. Man erblickt Ruffen, welche die Türkische Flagge retten, um dieses Beichen ihres Siegs zu erhalten, an der andern Seite mehrere Türken und Ruffen, die sich um die Wette auf einen Theil der Trümmer zu retten suchen. Weiterhin erblickt man eine Russische Schaluppe, die eine Menge Aussischer Soldaten und Matrosen rettet, die mit dem Schiff aufgeflogen waren. Alle die übrigen Schaluppen eilen herbei zu demselben Zweck, aufgefordert burch den rothen Wimpel auf dem Fockmast des Admiralschiffs Trierarcha. Dasselbe Schiff hat Anker geworfen, und schlägt sich unaufhörlich mit Das Schiff Ratislaw hält an ber kleinem Gewehr- und Kanonenfeuer. Windseite, um sich mit Vortheil zu schlagen. Das Schiff Triswetitele, um der Gefahr zu entgehen, von dem brennenden Türkischen Schiff entzündet zu werben, durchbrach die Linie der Türken unter fortbauerndem Gefecht. Die Europa und der heilige Januarius fahren fort zu manöbriren, indem sie die seindlichen Schiffe beschießen. Die britte Division des Contreadmirals Elphinstone ist noch nicht in den Streit verwickelt. Die Schaluppe, die sich entsernt, ist die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grasen Orlow gerettet hatte. Das Schiff des Türkischen Contreadmirals, das durch den St. Estasi genommen war, entzündete sich. Die Türkische Rannschaft, um sich zu retten, stürzte sich ins Meer; einige Stunden darauf erreichte das Feuer die Pulverkammer, und das Schiff slog auf. Der erste Türkische Contreadmiral hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt und entsernt sich, um nicht durch gedachtes Schiff angezündet zu werden. Ein anderes in der Nähe macht Anstalten, dasselbe zu thun, während es sich noch schlägt. Alle übrigen Schiffe, dieselbe Gesahr und das beständige Feuer der Russischen Flotte fürchtend, kappen gleichsalls ihre Ankertaue und beginnen ihren Rückzug.

Drittes Cemälde. Rückzug der Türken in den Hafen von Ticksme. Die Türken ziehen sich in den Hafen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Trierarcha, worauf sich der Graf Orlow befand, gab das Signal zum Verfolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Kaiserslagge aufgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Ratislaw ist noch im Gesecht mit den zeinden, indes der übrige Theil die Flotte verfolgt. Die Schaluppen, welche besehligt waren, die Mannschaft des aufgeslogenen Schisses zu retten, sehren zurück und nähern sich ihren Schissen. Der Vordergrund stellt eine kleine Insel vor, wo sich ein Türkischer Posten besindet, der den Russischen Schaluppen durch ein anhaltendes Feuer beschwerlich fällt; sie antworten demselben, indem sie ihren Weg fortsetzen. Mehrere Türken von der Ramschaft des aufgeslogenen Schisses retten sich aus diese Insel.

Viertes Semälde. Nächtlicher Angriff vom 7. Juli 1770. Die vier Schiffe, Europa, Ratislaw, Netron Wenja und Saratow, zwei Fregatten, Africa, Nabegda, und eine Bombarde machen die Escadre aus, die den Feind angreisen sollte. Sie war vom Contreadmiral Greigh besehligt, der auf dem Schiff Ratislaw sich befand. Auf dem Sipsel des großen Rastes sieht man die Cornette und auf dem Flaggenmaste drei angezündete Schisslaternen, welche das Zeichen zum Angriff sind. Um den Angriff zu maskiren, scheint die übrige Flotte sich segelsertig zu machen. Die Vrander liegen vor Anker und erwarten das Signal zum Handeln. Die Bombarde wirft beständig Bomben. Die Fregatte Nadegda nähert sich der Thrkischen Batterie von 22 Kanonen, ungeachtet ihres beständigen Feuers. Die Fregatte Africa nähert sich von der andern Seite, um die Bollendung

einer andern angefangenen Batterie zu verhindern. Die Türkischen Schiffe, alle vor Anker in dem Hafen von Tschesme, fangen, indem sie die Annäherung der Russischen Escadre bemerken, zu kanoniren an.

Fünstes Gemälde. Berbrennung der Türkischen Flotte im Hafen von Tschesme. Die drei Schiffe Europa, Ratislaw und Netron Menja liegen vor Anker am Eingang des Hasens, nahe bei der seindlichen Flotte, welche sie immerwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurück, um im Nothfall eines dieser Schiffe zu ersetzen. Die Fregatte Nadegda seuert auf die Batterie von 22 Kanonen; Africa fährt fort, die Errichtung der zweiten Batterie zu verhindern. Die Bombarde seuert unaushörlich.

Da ber Wind sich völlig gelegt hatte, sendete der Graf Orlow die Schaluppen zu jenen Schiffen, um sie im Fall einer Gesahr wegbringen zu können. Die andern Schiffe der Flotte liegen vor Anker. Die vier schon abgesendeten Brander haben die Flotte in Brand gesteckt, wovon ein Theil schon durch die glühenden Kugeln der drei Schiffe entzündet gewesen. Man hat die beiden Effecte eines Schisses, welches aufsliegt, vorgestellt. Der erste ist der, wo man die Feuersäule sieht, die sich in Wolken ausdreitet, ungefähr drei Minuten dauert, und sich alsdann, wie man auf dem zweiten Effect sieht, in das rothe Feuer mit Funken verwandelt, in dessen Mitte eine Rauchsäule aussteigt, welche sich nach oben verbreitet und auch ungefähr drei Winuten dauert. Man hat für gut befunden, zwei Schisse vorzustellen, deren eines drei Minuten nach dem andern aufgeslogen wäre, um die verschiedenen Wirkungen einer solchen Explosion sehen zu lassen. Zugleich sieht man, daß die Flammen der seindlichen Flotte sich einem Theil der Stadt und den nächsten Landhäusern mitgetheilt haben.

Sechstes Cemälde. Rücksehr der siegreichen Flotte am Morgen des 8. Juli 1770. Die Escadre der drei Schisse, die beiden Fregatten und die Bombarde kehren bei Andruch des Tages von ihrer glücklichen Unternehmung zur Flotte zurück und bringen ihre Prisen mit, nämlich das Schiss Rhodus mit gesenkter Flagge unter der Russischen, sodam vier Galeeren, die einzigen Ueberbleibsel der Türkschen Flotte. Das Schiss Ratislaw, indem es sich dem Schiss Trierarcha nähert, grüßt den Oberbeschlishaber, dessen Schiss antwortet. Im Bordergrund sieht man die Trümmer mehrerer seindlichen Schisse, und Türken, die sich zu rettensuchen

## hackerts Kunftcharakter und Würdigung seiner Werke

bon

#### Beinrid Meper.

haderts Berbienst als Landschaftsmaler und bas Eigenthümliche seiner Werke klar aus einander zu setzen, ist keine leichte Aufgabe, theils weil er die Prospectmalerei hauptsächlich emporgebracht und noch bis jetzt von Niemand darin übertroffen worden, theils weil zwar wohl das Publicum, aber nicht immer die Kunstrichter seinen Talenten und seiner großen, böchst achtbaren Kunstfertigkeit Ehre und Recht haben widersahren lassen.

Pamit aber ber vorgesetzte Zweck möge erreicht werben, so wird fich ber Leser einige Ruchlide auf ben Zustand ober vielmehr auf ben Gang ber Landschaftsmalerei seit bem flebzehnten Jahrhundert gefallen lassen. Gegen die Mitte besselben nämlich blühten die brei großen Künstler Claube Lorrain, Caspar Dughet und Salvator Rosa; allein es ift nicht zu viel behauptet, wenn man fagt, ber Runfttheil, welchen fle fo fehr berherrlichten, habe bamals auch seinen Wendepunkt erreicht; benn wiewohl die folgenden Beiten nicht gänzlich arm an ausgezeichneten Talenten waren, so können boch bie seither erfolgten Rückschritte in ber Lanbschaftsmalerei nicht wohl abgeleugnet werben. Der Cehalt ber Erfindungen, wie nicht weniger auch die allgemeine Uebereinstimmung ber Theile zum fünftlich malerischen Ganzen hat abgenommen. Borerwähnten großen Meistern folgten Rachahmer, welche aber als solche nothwendig hinter ihren Mustern zurücklieben ; sodam folgte die Brospectmalerei, beren Ursprung bei den bilbnifliebenden Engländern ju jugen senn bürfte. Balb verbreitete fie sich auch nach Frankreich, wo Bernet um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts vornehmlich mit den bekannten Ansichten der Seehäfen sich seinen glänzenden Ruhm erworben; und zu eben der Zeit fanden auch die durch Aberli zu Bern verfertigten Schweizer Prospecte sehr vielen Beifall. Während ber flebziger Jahre endlich gelang es unserm Sadert, wie aus ben vorstehenben Rachrichten ersichtlich ift, sich in den Ruf des ersten Landschaftsmalers seiner Zeit zu setzen, und durch ihn erreichte das Fach der Brospectmalerei die höchste Bollommenheit, indem es unmög= lich scheint, den realistischen Forberungen, mit geringerm Nachtheil für die wahre Kunst, bester Genüge zu leisten, als in seinen Bilbern geschieht. Mit unenblicher Treue und Bahrheit ftellt er uns die Gegenden von Rom, Tivoli, Reapel u. f. w. vor Angen; ber Beschauer erhält Rechenschaft vom geringsten Detail, und doch ist Alles ohne ängstliche, Neinliche Mühe, meisterhaft, sicher, ja sogar mit Leichtigkeit vorgetragen. Ueber bieses nimmt man bei hadert eine beständige Thätigkeit des guten Geschmads ober, wenn man will, bes Schönheitsfinnes wahr. Freilich sind seine Gemalbe nicht alle, hinsichtlich auf der Inhalt, gleich anziehend, weil es die Gegenden nicht waren, die er auf Bestellung nachbilbete; aber man wird schwerlich ein Beispiel finden, daß er ben Standpunkt ungunstig gewählt ober ben barzustellenben Gegenständen eine solche Lage und Beleuchtung gegeben, bag ber malerische Effect wesentlich baburch gefährbet wurde. Doch um eine beutliche Uebersicht von haderts Rünftlerverbienst zu gewinnen, ift es nothwendig, eine nähere Brufung anzustellen, in welchem Maße er ben verschiebenen Eigenschaften Genüge leiftete, bie von bem Runstwert überhaupt geforbert werben.

Erfindung liegt eigentlich ganz außer bem Kreise landschaftlicher Prospectmalerei, und so machen die Werte unseres Künstlers auf dieses höchste Berdienst keinen Anspruch. Und ist aus den wenigen frei erfundenen Landschaften, die er verfertigt hat, abzunehmen, daß er sich wohl schwerlich mit Glück darum würde bemüht haben.

Auch die Anordnung bleibt dem Prospectmaler nicht frei überlassen, und insofern war haderts Berdienst von dieser Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ihm vorhin ihon zugestanden worden, seinen guten Geschmack in der Wahl der Standpunkte bewiesen,

so daß nur in seltenen Fällen, wo es der gegebene Gegenstand unvermeiblich machte, die Linien nicht gut auf einander treffen, hat er gezeigt, daß ihm dieser Theil der Runft leineswegs fremd gewesen.

Der Artifel der Reichnung fann in der Landschafts- und zumal in der Browectmalerei aus einem boppelten Gesichtspunkte betrachtet werben. Erstlich inwiefern ber Maler bie Gestalt und Proportion ber nachaubilbenben Gegenstände richtig auf seine Beinwand überzutragen versteht, und hierin ist Philipp Hadert ber allervolltommenste Meister gewesen. Zweitens inwiefern seine Beichnung burch Gestalt und Umriffe ben Charafter ber verschiebenen in einem Gemälbe befindlichen Gegenstände ananbeuten weiß: und auch bierin fieht unser Runftler teinem seiner Beitgenoffen nach. Seine Lufte find leicht, ber Baumschlag mannigfaltig; ber Rünftler bruckt bie verschiebenen Arten ber Blätter so wie ber Stämme sehr wohl aus. An ben Felsen ift oft selbst die Steinart an-Die Bflanzen bes Borbergrundes find mit Runft, Bestimmtheit und Sorgfalt bargestellt. Besonders aber pflegte hadert seine ganze Runft an nicht febr entfernten Bergen zu zeigen, an benen sich bie verschiebenen Bartieen noch beutlich unterscheiben. Bielleicht ist das Detail hierbei oft größer als es dem malerischen Effect des Canzen auträglich ift; bagegen läßt aber auch bie Bahrheit und Treue ber Darftellung nichts weiter zu münschen übrig.

Die Aunstrichter haben haderts frühern Gemalben Mangel an Uebereinstimmung bes Colorits vorwerfen wollen; zulett aber wurde er beschuldigt, bag er bunt male. Jener erfte Tabel ift halb ungerecht, weil er nur aus ber Bergleichung ber Saderticen Gemalbe mit ben Meisterstüden ber alteren großen Runftler entspringt. Unter Saderts Beitverwandten haben wenige harmonischer, vielleicht keiner kräftiger gemalt als er. Das hingegen manche seiner spätern Arbeiten etwas bunt sepen, läßt sich nicht völlig ablengnen. Doch hierzu, wie zu einigen harten Stellen, scheint er, indem er nach ber Natur malte, burch bas an sich löbliche Bemühen, bieselbe recht treu nachzuahmen, verleitet worden zu seyn. Denn bie Palette erscöpfte sich schon an den Fernungen und den gebacten bewundernswürdig wahrhaft und mit dem größten Detail ausgeführten nähern Bergen, also daß für manche Bartieen bes Borbergrundes teine hinreichenben Farbenmittel mehr in bes Rünftlers Gewalt waren, und er fich zu Uebertreibungen genöthigt fab. Haderts Colorit ift beswegen, zumal wenn er Abendschein ausbrücken wollte, nur in einzelnen Theilen vortrefflich; aber in biesen einzelnen Theilen auch wirklich unübertreffbar. In Gemälben, wo er die Aufgabe zu losen hatte, Morgenbeleuchtung barzustellen, findet fic mehr Accord, das Berhältniß der Tinten ift mehr kunstgerecht; jedoch hat er, wenn man nämlich milben Ton und Farbenschmelz im Ganzen als die Haupteigenschaften bes guten Colorits betrachten will, gerabe hierin bie vortrefflicen altern Meister nicht immer erreicht.

Die Beleuchtung anlangend, hielt sich unser Künstler bloß an die Natur, ohne, wie man wohl sieht, diesen wichtigen Theil der Kunst vorzüglich studirt zu haben. Bielleicht hat ihn sein reales Streben nach Darstellung des Birklichen abgehalten, sich die Bortheile einer künstlich angeordneten Beleuchtung zu Nuze zu machen. Wie dem auch seh, Haderts Gemälde geben zwar in hinsicht auf Licht und Schatten zu keinem gegründeten Tadel Gelegenheit; doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Ansvuch auf vorzügliches Berdienst.

In der Kraft und Rüancirung der Farben weichen die Gründe meistens richtig hinter einander zurück; wo indessen von den obgelobten nähern Gebirgen sich welche sinden, so wollen diese wegen ihrer reichen detaillirten Ausführung zu sehr herantreten und scheines alsbann den Künstler oft zu einigen Härten im Bordergrunde genöthigt zu haben.

Earschiebene bem Gebiet ber Ausführung ober Behandlung angehörige Eigensschaften sind bereits berührt worden; es ist also nur noch anzumerken, daß hadert den Pinsel mit unumschränkter Meisterschaft führte. Die Leichtigkeit und Sicherheit, womit er arbeitete, die zwedmäßige Methode, die er im Anlegen und Vollenden bevbachtete,

tonnte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine sehr große Anzahl Delgemälde, sondern auch viele Gouachen und beinahe unzählige Sepienzeichnungen zu versertigen, welche man in größern wie in kleinern Sammlungen durch ganz Europa antrisst. Freilich läßt sich nicht behaupten, alle diese Werke sehen mit gleicher Sorgsalt ausgeführt; untersessen ist bei weitem die größere Zahl mit durchgehaltener Ausmerksamkeit vollendet, der vernachlässigten hingegen sind so wenige, daß man sie gewissermaßen als Seltenheiten betrachten kann.

Haderts Gemälde sind, wie es für Prospecte schicklich ist, meistens mit Menschen und Thieren der Gegend, welche sie darstellen, staffirt; und als Staffage betrachtet, können alle diese Figuren für gut und hinreichend gelten. Weidendes Bieh gelingt ihm sogar mitunter recht lobenswürdig. Sehr selten und gleichsam nur zum Versuch bringt er auch heroische Figuren an, sie können aber auf kein großes Lob Anspruch machen, weil es ihm ander Ersindungsgabe sowohl als an der erforderlichen Wissenschaft in der Reichnung sehlte.

Bu Anfang biefer Betrachtungen ist ausgesprochen worben, die Prospectmalerei habe burd hadert ihren Gipfel erreicht, und die Brufung ber besondern Eigenschaften seiner Kunst wird deutlich gezeigt haben, daß er alle für dieses Fach erforberlichen Talente in hohem Grade beseffen, hingegen in benjenigen, welche ber freien poetischen Landschaftsmalerei vornehmlich angehören, nicht geglänzt habe. Und so bleibt nur noch zu untersuchen übrig, ob von seinen Nachfolgern jett schon Einer in dem genannten Fach mehr geleistet ober inwiefern zu erwarten stehe, daß fünftig Einer ihn übertreffen und ihn von ber obern Stelle verbrängen werbe. Den ersten Theil ber Frage hat die Erfahrung selbst icon beantwortet, weil keiner ber jetzt lebenben Lanbschaftsmaler (mit ihrer Gunst setz es gejagt!) Aussichten nach ber Ratur im Ganzen so vortrefflich barzustellen vermag, als wir solches in Hackerts Bilbern wirklich geleistet sehen. Ueber ben zweiten Theil kann man zwar nicht entscheibend sprechen, benn die Grenzen bes Möglichen sind nicht wohl su bestimmen; absehen aber läßt es sich allerbings nicht, wie es Jemand gelingen sollte, gegebene landschaftliche Gegenstände mit größerer Richtigkeit und Treue nachzubilben. Dem wollte sich Einer mit noch strengerer Gewissenhaftigkeit ans Wirkliche halten, und dabei mehr Detail anbringen, so würden seine Werke weniger angenehm ausfallen, auch würde er der Trockenheit und dem Borwurf eines platten, geschmacklosen Naturalismus ichwerlich entgehen. Im Colorit müßte ihm nothwendig begegnen, was schon oben gegen hadert erinnert worden, daß nämlich die Farbenmittel der Balette nicht für das ganze Bild ausreichen. Wollte aber Jemand durch Zuseten und Weglassen, so wie durch willfürlichere Anordnung bewirken, daß seine Bilber den Forderungen der Kunft mehr Genüge leisteten, wollte er durch künstlichen Gebrauch von Licht und Schatten größern malerischen Effect hervorbringen, burch weise Mäßigung der Farben mehr Harmonie über das Ganze verbreiten, so würde er schon in das Gebiet der höhern, freien, dichterischen Landschafts= malerei übergehen: er würde ein besserer Künstler als Hackert sehn, aber diesem doch seinen Rang als erstem Maler bes bebingten Faces ber Prospecte nicht streitig machen können.

#### Binterlassenes.

Nach Haderts Ableben sind seine sämmtlichen Besitzungen an die in Berlin sich besindenden Erben gekommen, darunter zuerst mehrere Gemälde, von welchen ein gedruckter Katalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht, diese Kunstwerke auszuspielen, und wird deshald zu seiner Zeit dem Publicum nähere Nachricht ertheilen; weswegen wir auch eine besichreibende Anzeige nicht für nöthig erachtet.

Die von Georg Hackert verfertigten Kupferplatten hat der Kunst-Coethe, Bur Kunst. händler Domenico Regri zu Livorno in Berlag genommen, welcher bavon gute Abdrücke zu liesern verspricht. Wahrscheinlich wird er zunächst ein Berzeichniß davon bekannt machen, um die Freunde der Kunst uoch mehr zu interessiren. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empsehlen, als sie einen großen Theil von Hackerts Leben und Bemühungen dem Kunststrunde darstellen, und einen Begriff geben, wie er sich in der von ihm so hoch gehobenen Prospectmalerei benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschnittener Steine hinterlassen, wovon wir nur der wenigen wirklich antiken namentlich und umständlich erwähnen.

- 1) Kopf des Sextus Pompejus, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist von der ersten Reinheit und Feuer. Der Schnitt gehört zu dem Bollstommensten, was man in Steinschneidekunst sehen kann. Unter dem Halse steht Arabarrea or. Man vergleiche Geschichte der Kunst des Alterthums von Joh. Windelmann, Wiener Ausgabe S. 552 und 778; wie auch Bracci, Memorie degli antichi Incisori Vol. I. p. 25—33, wo zugleich Tasel V. eine ganz leidliche Abbildung, in Kupser gestochen, beigebracht ist. Dabei sindet sich noch der antike goldene Ring, in welchen er gesaßt war.
- 2) Kopf des Ulpsses, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein, mehr ins Hellgelbe schimmernd, mit viel Feuer. Die Wüße ist mit einem Kranze umgeben. Am Halse ein Streisen von der Tunica. Die Arbeit ist höchst sleißig und vollendet.
- 3) Kopf eines alten Hercules, mit einem Kranz um die Haare und einem Stück Löwenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von mildem als seurigem Ansehen, die Arbeit vortresslich. Oberwärts ist ein Stückhen von den Haaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.
- 4) Fragment einer Camée. Der Charakter ist Junonisch. Der noch vorhandene Grund ist schwärzlich grau. Das Relief besteht bloß noch in der Maske und einem Stücken Halse. Das Weiße hat das Ansehen, vom Feuer gelitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Nase hin sitzt noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ist die trefflichste.
- 5) Jupiter, auf seinem Thron mit niedriger Lehne sitzend, in der Rechten das Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Bictoria, welche in der Rechten den Kranz und in der Linken den Palmzweig ausgestreckt hält. Einschnitt in Lapis Lazuli. Leichte, geistreiche Arbeit.

Diese Steine würden sämmtlich zur größten Zierbe auch selbst eines reich ausgestatteten Zimmers dienen.

Die modernen Steine sind von mehrern bekannten Künstlern: von Antonius Pichler, dem Bater, aus Innsbruck; von Johann und Ludwig

Picler, seinen beiben Söhnen; von Friedrich Hecker aus Sachsen; von Alessandro Cades; von Bartolommeo Gravina; von Alsieri aus Rom; von Amastini aus Fossombrone; Johannes Wedder; Betrarino; Tevoli; Antonio Berini; Selli; Sirletti; Cavaliere Constanzi; Camillo Piastrini aus Rom; Johann Wugnai; Lodovico Tarricelli; Lodovico Siries aus Florenz; Terese Talani, geborene Moor, aus Benedig; von Marchand, einem Engländer; von Gaspare Capperoni della Guardia aus Abruzzo; von Santarelli aus Abruzzo; Filippo Rega; Grund und Rafaelli aus Rom.

Man steht hieraus, daß diese Sammlung für die Geschichte der neuern Steinschneibekunft sehr unterrichtend sehn muß. Abbrücke bavon wirb herr hofrath Behrendt in Berlin ben Liebhabern auf Berlangen für ein Billiges überlaffen.

# Einleitung in die Propyläen.

1798.

Der Jüngling, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt, mit einem lebhaften Streben bald in das innerste Heiligthum zu dringen; der Mann bemerkt nach langem Umherwandeln, daß er sich noch immer in den Borhöfen befinde.

Eine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlaßt. Stufe, Thor, Eingang, Borhalle, der Raum zwischen dem Innern und Aeußern, zwischen dem Heiligen und Gemeinen kann nur die Stelle sehn, auf der wir uns

mit unsern Freunden gewöhnlich aufhalten werden.

Will Jemand noch besonders bei dem Worte Prophläen sich jener Gebäude erinnern, durch die man zur Atheniensischen Burg, zum Tempel der Minerva gelangte, so ist auch dieß nicht gegen unsere Ansicht, nur daß man uns nicht die Anmaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Werk der Kunst und Pracht hier selbst auszuführen. Unter dem Namen des Orts verstehe man das, was daselbst allenfalls hätte geschehen können: man erwarte Gespräche, Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwürdig jenes Plazes gewesen wären.

Werden nicht Denker, Gelehrte, Künstler angelockt, sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versetzen, unter einem Bolke wenigstens in der Einbildungskraft zu wohnen, dem eine Bolkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stetiger Reihe entwickt, die bei uns nur als Stückwerk vorübergehend erscheint? Welche neuere Nation verdankt nicht den Griechen ihre Kunstbildung? und in gewissen Fächern welche mehr als die Deutsche?

So viel zur Entschuldigung des symbolischen Titels, wenn sie ja nöthig sehn sollte. Er stehe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als niöglich vom classischen Boden entsernen, er erleichtere durch seine Kürze und Bebeutsamkeit die Nachfrage der Kunstfreunde, die wir durch gegenwärtiges Werk zu interessiren gedenken, das Bemerkungen und Betrachtungen harmonisch verbundener Freunde über Natur und Kunst enthalten soll.

Derjenige, der zum Künstler berusen ist, wird auf Alles um sich her lebhast Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Aufmerkamkeit an sich ziehen, und indem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben, immer schärfer zu bemerken, er wird in seiner frühern Zeit Alles so viel möglich zu eigenem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch Andern gerne mittheilen. So gedenken auch wir Manches, das wir für nüplich und angenehm halten, was unter mancherlei Umständen von uns seit mehrern Jahren aufgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheibet sich nicht gern, daß reine Bemerkungen seltener sind als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empsindungen, unser Weinung, unser Urtheil mit dem, was wir ersahren, daß wir in dem ruhigen Zustande des Beobachters nicht lange verharren, sondern bald Betrachtungen anstellen, auf die wir kein größer Gewicht legen dürsen, als insosern wir uns auf die Natur und Ausbildung unseres Geistes einigermaßen verlassen möchten.

Bas uns hierin eine stärkere Zuversicht zu geben vermag, ist die Harmonie, in der wir mit Mehrern stehen, ist die Erfahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschaftlich denken und wirken. Die zweiselhafte Sorge, unsere Borstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns so oft überfällt, wenn Andere gerade das Gegentheil von unserer Ueberzengung aussprechen, wird erst gemildert, ja ausgehoben, wenn wir uns in Rehrern wiedersinden: dann sahren wir erst mit Sicherheit sort, uns in dem Besitze solcher Grundsätze zu erfreuen, die eine lange Ersahrung uns und Andern nach und nach bewährt hat.

Wenn Mehrere vereint auf diese Weise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürfen, indem sie ein gleiches Interesse haben, sich fortschreitend auszubilden, und auf nahverwandte Zwecke losgehen, dann werden sie gewiß seyn, daß sie sich auf den vielsachsten Wegen wieder begegnen, und daß selbst eine Richtung, die sie von einander zu entsernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammensühren wird.

Wer hat nicht erfahren, welche Vortheile in solchen Fällen das Gespräch gewährt! Allein es ist vorübergehend, und indem die Resultate einer wechselseitigen Ausbildung unauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung der Mittel verloren, durch welche man dazu gelangt ist.

Ein Briefwechsel bewahrt schon besser die Stufen eines freundschaft-

lichen Fortschrittes; jeder Moment des Wachsthums ist fixirt, und wenn das Erreichte uns eine beruhigende Empfindung giebt, so ist ein Blick rückwärts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein künftiges, unablässiges Fortschreiten hoffen läßt.

Kurze Aufsätze, in die man von Zeit zu Zeit seine Gedanken, seine Neberzeugungen und Wünsche niederlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hülfsmittel eigener und fremder Bildung, deren keines versäumt werden darf, wenn man die Kürze der dem Leben zugemessenen Zeit und die vielen Hindernisse bedenkt, die einer jeden Aussührung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Ideenwechsel solcher Freunde die Rede sep, die sich im Allgemeinern zu Künsten und Wissenschaften auszubilden streben, versteht sich von selbst, obgleich ein Welt- und Geschäftsleben auch

eines solchen Vortheils nicht ermangeln sollte.

Bei Künsten und Wissenschaften aber ist nicht allein eine solche engere Berbindung, sondern auch das Verhältniß zu dem Publicum eben so günstig, als es ein Bedürsniß wird. Was man irgend Allgemeines denkt oder leistet, gehört der Welt an, und das, was sie von den Bemühungen der Einzelnen nuten kann, bringt sie auch selbst zur Reise. Der Wunsch nach Beisall, welchen der Schriftsteller fühlt, ist ein Trieb, den ihm die Natur eingepslanzt hat, um ihn zu etwas Höherm anzuloden; er glaubt den Kranz schon erreicht zu haben, und wird bald gewahr, daß eine mühsamere Ausbildung jeder angebornen Fähigkeit nöthig ist, um die öffentliche Gunst sestangt werden kann.

So bedeutend ist für den Schriftsteller in einer frühern Zeit sein Berhältniß zum Publicum, und selbst in spätern Tagen kann er es nicht entbehren. So wenig er auch bestimmt seyn mag, Andere zu belehren, so wünscht er doch sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesinnt weiß, deren Anzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Berhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpfen, mit neuen es fortzusetzen und in der letzten Generation sich wieder andere sür seine übrige Lebenszeit zu gewinnen. Er wünscht der Jugend die Umwege zu ersparen, auf denen er sich selbst verirrte, und indem er die Bortheile der gegenwärtigen Zeit bemerkt und nutzt, das Andenken verdienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In diesem ernsten Sinne verband sich eine kleine Gesellschaft; eine heitere Stimmung möge unsere Unternehmungen begleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lehren!

Die Auffätze, welche wir vorzulegen gebenken, werden, ob sie gleich

von Wehrern verfaßt sind, in Hauptpunkten hoffentlich niemals mit einander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Verfasser nicht völlig die gleiche sehn sollte. Kein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaktere werden oft einen Grundsaß, den sie sämmtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ja der Mensch ist sich in seinen Anschauungen und Urtheilen nicht immer selbst gleich; frühere Ueberzeugungen müssen spätern weichen. Wöge immerhin das Einzelne, was man denkt und äußert, nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf seinem Wege gegen sich selbst und gegen Andere wahr bleibt!

So sehr nun auch die Berfasser unter einander und mit einem großen Theil des Publicums in Harmonie zu stehen wünschen und hossen, so dürsen sie sich doch nicht verbergen, daß ihnen von verschiedenen Seiten mancher Wiston entgegenklingen wird. Sie haben dieß um so mehr zu erwarten, als sie von den herrschenden Meinungen in mehr als Einem Punkte abweichen. Weit entsernt, die Denkart irgend eines Dritten meistern oder verändern zu wollen, werden sie ihre eigene Meinung sest aussprechen, und, wie es die Umstände geben, einer Fehde ausweichen oder sie ausnehmen, im Ganzen aber immer auf Einem Bekenntnisse halten, und besonders diesenigen Bedingungen, die ihnen zu Vildung eines Künstlers unerläßlich scheinen, oft genug wiederholen. Wem um die Sache zu thun ist, der nuß Partei zu nehmen wissen, sonst verdient er nirgends zu wirken.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtungen über Natur vorzuslegen versprechen, so müssen wir zugleich anzeigen, daß es besonders solche sehn werden, die sich zunächst auf bildende Kunst, sowie auf Kunst übershaupt, dann aber auch auf allgemeine Bildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmste Forderung, die an den Künstler gemacht wird, bleibt immer die, daß er sich an die Natur halten, sie studiren, sie nachbilden, etwas, das ihren Erscheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Wie groß, ja wie ungeheuer diese Anforderung seh, wird nicht immer bedacht, und der wahre Künstler selbst erfährt es nur bei fortschreitender Bildung. Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Klust getrennt, welche das Genie selbst, ohne äußere Hülfsmittel, zu überschreiten nicht vermag.

Alles, was wir um uns her gewahr werden, ist nur roher Stoff; und wenn sich das schon selten genug ereignet, daß ein Künstler durch Instinct und Geschmack, durch lebung und Versuche dahin gelangt, daß er den Dingen ihre äußere schöne Seite abzugewinnen, aus dem vorhandenen Guten das Beste auszuwählen und wenigstens einen gefälligen Schein hervorzubringen lernt, so ist es, besonders in der neuern Zeit, noch viel seltener, daß ein Künstler sowohl in die Tiese der Gegenstände als in die

Tiefe seines eigenen Gemüths zu dringen vermag, um in seinen Werken nicht bloß etwas leicht- und oberflächlich Wirkendes, sondern, wetteisernd mit der Natur, etwas Geistig-organisches hervorzubringen, und seinem Kunstwerk einen solchen Gehalt, eine solche Form zu geben, wodurch es natürlich zugleich und übernatürlich erscheint.

Der Mensch ift der höchste, ja der eigentliche Gegenstand bilbender Kunst! Um ihn zu verstehen, um sich aus dem Labyrinthe seines Baues herauszuwideln, ist eine allgemeine Kenntniß der organischen Natur unerläßlich. Auch von den unorganischen Körpern, so wie von allgemeinen Naturwirkungen, besonders wenn sie, wie zum Beispiel Ton und Farbe, zum Kunftgebrauch anwendbar sind, sollte ber Künstler sich theoretisch belehren; allein welchen weiten Umweg müßte er machen, wenn er sich aus der Schule des Zergliederers, des Naturbeschreibers, des Naturlehrers basjenige mühsam aussuchen sollte, was zu seinem Zwecke bient! ja es ist die Frage, ob er bort gerade bas, was ihm bas Wichtigste senn muß, sinden würde? Jene Männer haben ganz andere Bedürfnisse ihrer eigentlichen Schüler zu befriedigen, als daß sie an das eingeschränkte, besondere Bedürfniß des Künstlers denken sollten. Deshalb ist unsere Absicht, hier ins Mittel zu treten, und wenn wir gleich nicht voraussehen, die nöthige Arbeit selbst vollenden zu können, bennoch theils im Ganzen eine Uebersicht zu geben, theils im Einzelnen bie Ausführung einzuleiten.

Die menschliche Gestalt kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer Obersläche begriffen werden, man muß ihr Inneres entblößen, ihre Theile sondern, die Verbindungen derselben bemerken, die Verschiedenheiten kennen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrichten, das Verborgene, Ruhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man dasjenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganzes in lebendigen Wellen vor unserm Auge bewegt. Der Blick auf die Obersläche eines lebendigen Wesens verwirrt den Beobachter, und man darf wohl hier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch andringen: Was man weiß, sieht man erst! Denn wie derzenige, der ein kurzes Gesicht hat, einen Gegenstand besser sieht, von dem er sich wieder entfernt, als einen, dem er sich erst nähert, weil ihm das geistige Gesicht nunmehr zu Hülfe kommt, so liegt eigentlich in der Kenntniß die Vollendung des Anschauens.

Wie gut bildet ein Kenner der Naturgeschichte, der zugleich Zeichner ist, die Gegenstände nach, indem er das Wichtige und Bedeutende der Theile, woraus der Charakter des Ganzen entspringt, einsieht und den Nachdruck darauf legt!

So wie nun eine genauere Kenntniß der einzelnen Theile menschlicher Gestalt, die er zuletzt wieder als ein Ganzes betrachten muß, den Künstler

äußerst sördert, so ist auch ein Ueberblick, ein Seitenblick über und auf verwandte Gegenstände höchst nüplich, vorausgesetzt, daß der Künstler fähig ist, sich zu Ideen zu erheben und die nahe Verwandtschaft entfernt scheinens der Dinge zu fassen.

Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über verganische Naturen verbreitet: sie führt uns von Gestalt zu Gestalten, und indem wir nah oder sern verwandte Naturen betrachten, erheben wir uns über sie alle, um ihre Eigenschaften in einem idealen Bilde zu erblicken.

Halten wir dasselbe fest, so sinden wir erst, daß unsere Aufmerksamkeit bei Beobachtung der Gegenstände eine bestimmte Richtung nimmt, daß abgesonderte Kenntnisse durch Bergleichung leichter gewonnen und sestzgehalten werden, und daß wir zulett beim Kunstgebrauche nur dann mit der Natur wetteisern können, wenn wir die Art, wie sie bei Bildung ihrer Werke versährt, ihr wenigstens einigermaßen abgelernt haben.

Muntern wir ferner den Künstler auf, auch von unorganischen Naturen einige Kenntniß zu nehmen, so können wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von dem Nineralreich bequem und schnell unterrichtet. Der Naler bedarf einiger Kenntniß der Steine, um sie charakteristisch nachzuahmen, der Bildhauer und Baumeister, um sie zu nußen; der Steinschneider kann eine Kenntniß der Edelsteine nicht entbehren, der Kenner und Liebhaber wird gleichfalls danach streben.

Haturwirkungen einen Begriff zu machen, um diejenigen kennen zu lernen, die ihn besonders interessiren, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils um das, was ihn betrifft, besser zu verstehen, so wollen wir auch über diesen bedeutenden Punkt noch Einiges hinzusügen.

Bisher konnte der Maler die Lehre des Physikers von den Farben nur anstaunen, ohne daraus einigen Vortheil zu ziehen; das natürliche Gesühl des Künstlers aber, eine fortdauernde Uedung, eine praktische Nothwendigkeit führte ihn auf einen eigenen Weg: er fühlte die ledhaften Gegensäße, durch deren Vereinigung die Harmonie der Farben entsteht, er bezeichnete gewisse Eigenschaften derselben durch annähernde Empfindungen, er hatte warme und kalte Farben, Farben, die eine Nähe, andere, die eine Ferne ausdrücken, und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind, durch welche er diese Phänomene den allgemeinsten Naturgesehen auf seine Weise näher brachte. Vielleicht bestätigt sich die Vermuthung, daß die sarbigen Naturwirkungen so gut als die magnetischen, elektrischen und andere auf einem Wechselverhältniß, einer Polarität, oder wie man die Erscheinungen des Zwiesachen, ja Wehrsachen in einer entschiedenen Einheit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umständlich und für den Künstler saßlich vorzulegen, werden wir uns zur Pslicht machen, und wir können um so mehr hossen hierin etwas zu thun, das ihm willkommen sen, als wir nur dassenige, was er bisher and Instinct gethan, auszulegen und auf Grundsätze zurückzusühren bemüht sehn werden.

So viel von dem, was wir zuerst in Absicht auf Natur mitzutheilen

hoffen; und nun das Nothwendigste in Absicht auf Kunft.

Da die Einrichtung des gegenwärtigen Werks von der Art ist, daß wir einzelne Abhandlungen, ja dieselben sogar theilweise, vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstücken, sondern aus mannigsaltigen Theilen endlich ein Ganzes zusammenzusezen, so wird es nöthig sehn, bald möglichst allgemein und summarisch daszenige vorzulegen, worüber der Leser nach und nach im Einzelnen unsere Ausarbeitungen erhalten wird. Daher wird uns zunächst ein Aussach über bildende Kunst beschäftigen, worin die bekannten Rubriken nach unserer Vorstellungsart und Methode vorgetragen werden sollen. Dabei werden wir vorzüglich darauf bedacht sehn, die Wichtigkeit eines jeden Theils der Kunst vor Augen zu stellen, und zu zeigen, daß der Künstler keinen derselben zu vernachlässigen habe, wie es leider so oft geschehen ist und geschieht.

Wir betrachteten vorhin die Natur als die Schatkammer der Stoffe im Allgemeinen: nun gelangen wir aber an den wichtigen Punkt, wo sich

zeigt, wie die Runft ihre Stoffe sich selbst naber zubereite.

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen, daß der Künstler ihn in diesem Augenblick erschaffe, indem er ihm das Bedeutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern Werth hineinlegt.

Auf diese Weise werden der menschlichen Gestalt die schönern Proportionen, die edlern Formen, die höhern Charaktere gleichsam erst aufgedrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Bolltommenheit, Bedeutsamkeit und Vollendung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes gerne niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in Häslichkeit ausartet und sich ins Gleichgültige verliert.

Eben daffelbe gilt von zusammengesetzten Kunstwerken, ihrem Gegen-

ftand und Inhalt, die Aufgabe sep Fabel ober Geschichte.

Wohl dem Künstler, der sich bei Unternehmung des Werkes nicht vergreift, der das Kunstgemäße zu wählen oder vielmehr dasselbe zu bestimmen versteht!

Wer in den zerstreuten Wythen, in der weitläufigen Geschichte, um sich eine Aufgabe zu suchen, ängstlich herumirrt, mit Gelehrsamkeit

bebeutend ober allegorisch interessant sehn will, der wird in der Hälfte seiner Arbeit oft bei unerwarteten Hindernissen stocken oder nach Bollendung derselben seinen schönsten Zweck versehlen. Wer zu den Sinnen nicht klar spricht, redet auch nicht rein zum Gemüth, und wir achten diesen Punkt so wichtig, daß wir gleich zu Anfang eine aussührlichere Abhandlung darüber einrücken.

Ist nun der Gegenstand glücklich gefunden oder erfunden, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische einstheilen möchten.

Die geistige arbeitet den Gegenstand in seinem innern Zusammenhange aus, sie sindet die untergeordneten Motive, und wenn sich bei der Bahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des künstlerischen Genies beurtheilen läßt, so kann man an der Entdeckung der Motive seine Breite, seinen Reichthum, seine Fülle und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die sinnliche Behandlung würden wir diesenige nennen, wodurch das Werk durchaus dem Sinne faßlich, angenehm, erfreulich und durch einen milden Reiz unentbehrlich wird.

Die mechanische zulet wäre diejenige, die durch irgend ein körperliches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so der Arbeit ihr Daseyn, ihre Wirklichkeit verschafft.

Indem wir nun auf solche Art dem Künstler nützlich zu sehn hoffen, und lebhaft wünschen, daß er sich manches Rathes, mancher Borschläge bei seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich uns leider die bedenkliche Betrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Wensch von seinem Zeitalter eben so wohl leide, als man davon gelegentlich Vortheil zu ziehen im Fall ist; und wir können bei uns selbst die Frage nicht ganz ablehnen, welche Aufnahme wir denn wohl sinden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechsel unterworsen, und da gewisse Dinge nicht neben einander bestehen können, verdrängen sie einander. So geht es mit Kenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen Uedungen, mit Borstellungsarten und Maximen. Die Zwecke der Menschen bleiben ziemlich immer dieselben: man will jetzt noch ein guter Künstler und Dichter sehn oder werden, wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu dem Zwecke gelangt, sind nicht Jedem klar, und warum sollte man läugnen, daß nichts angenehmer wäre, als wenn man einen großen Vorsatz spielend aussühren könnte?

Natürlicherweise hat das Publicum auf die Kunft großen Einfluß, indem es für seinen Beifall, für sein Geld ein Werk verlangt, daß ihm gefalle, ein Werk, das unmittelbar zu genießen seh; und meistens wird sich der Künstler gern danach bequemen, denn er ist ja auch ein Theil des

Publicums: auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gebildet, auch er fühlt die gleichen Bedürfnisse, er drängt sich in derselbigen Richtung, und so bewegt er sich glücklich mit der Menge fort, die ihn trägt und die er belebt.

Wir sehen auf diese Weise ganze Nationen, ganze Zeitalter von ihren Künstlern entzückt, so wie der Künstler sich in seiner Nation, in seinem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beide nur den mindesten Argwohn hätten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmad wenigstens einseitig, ihre Kunst auf dem Rückwege und ihr Bordringen nach der falschen Seite gerichtet seyn.

Anstatt uns hierüber ins Allgemeinere zu verbreiten, machen wir hier eine Bemerkung, die sich besonders auf bilbende Kunft bezieht.

Dem Deutschen Künstler, so wie überhaupt jedem neuen und Nordischen, ist es schwer, ja beinahe unmöglich, von dem Formlosen zur Gestalt überzugehen, und wenn er auch bis dahin durchgedrungen wäre, sich dabei zu erhalten.

Jeder Künstler, der eine Zeit lang in Italien gelebt hat, frage sich, ob nicht die Gegenwart der besten Werke alter und neuer Kunst in ihm das unablässige Streben erregt habe, die menschliche Gestalt in ihren Proportionen, Formen, Charakteren zu studiren und nachzubilden, sich in der Aussihrung allen Fleiß und Wühe zu geben, um sich jenen Kunstwerken, die ganz auf sich selbst ruhen, zu nähern, um ein Werk hervorzubringen, das, indem es das sinnliche Anschauen befriedigt, den Geist in seine höchsten Regionen erhebt. Er gestehe aber auch, daß er nach seiner Zurückunst nach und nach von jenem Streben heruntersinken müsse, weil er wenig Personen sindet, die das Gebildete eigentlich sehen, genießen und denken mögen, sondern meist nur solche, die ein Werk obenhin ansehen, dabei etwas Beliediges denken und nach ihrer Art etwas dabei empfinden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empsindung und zur Einbildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung setzt, los und frei macht und sich selbst überläßt: das beste Kunstwert spricht auch zur Empsindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß: es sessellt die Sesühle und die Einbildungskraft; es nimmt uns unsere Wilkür: wir können mit dem Volkommenen nicht schalten und walten, wie wir wollen, wir sind genöthigt, uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm, erhöht und verbessert, wieder zu erhalten.

Daß dieß keine Träume sind, werden wir nach und nach im Einzelnen so deutlich als möglich zu zeigen suchen, besonders werden wir auf einen Widerspruch aufmerksam machen, in welchen sich die Neuern so oft verwickeln. Sie nennen die Alten ihre Lehrer, sie gestehen jenen Werken eine

unerreichbare Vortrefflichkeit zu und entfernen sich, in Theorie und Praxis, doch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Indem wir nun von diesem wichtigen Punkte ausgehen und oft wieder auf denselben zurücklehren werden, so sinden wir noch andere, davon noch Einiges zu erwähnen ist.

Eines der vorzüglichsten Kennzeichen des Berfalles der Kunst ist die Bermischung der verschiedenen Arten derselben.

Die Künste selbst, so wie ihre Arten sind unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Neigung, sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren; aber eben darin besteht die Pslicht, das Verdienst, die Würde des echten Künstlers, daß er das Kunstsach, in welchem er arbeitet, von andern abzusondern, jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen und sie aufs Wöglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, daß alle bildende Kunft zur Malerei, alle Poesie zum Drama strebe, und es kann uns diese Ersahrung künftig zu wichtigen Betrachtungen Anlaß geben.

Der echte, gesetzgebende Kilnstler strebt nach Kunstwahrheit, der gesetzlose, der einem blinden Trieb folgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunst zum höchsten Sipsel, durch diesen auf ihre niedrigste Stufe gebracht.

So wie mit dem Allgemeinen der Kunst, eben so verhält es sich auch mit den Arten derselben. Der Bildhauer muß anders denken und empfinden als der Maler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halberhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervorbringen will. Indem man die slacherhobenen Werke immer höher und höher machte, dann Theile, dann Figuren ablöste, zulezt Gebäude und Landschaften andrachte, und so halb Walerei, halb Puppenspiel darstellte, gieng man immer abwärts in der wahren Kunst; und leider haben trefsliche Künstler der neuern Zeit ihren Weg auf diese Weise genommen.

Wenn wir nun tünftig solche Maximen, die wir für die rechten halten, aussprechen werden, wünschten wir, daß sie, wie sie aus den Kunstwerken gezogen sind, von dem Künstler praktisch geprüft werden. Wie selten kann man mit dem Andern über einen Grundsat theoretisch einig werden! Hingegen was anwendbar, was brauchbar sep, ist viel geschwinder entschieden. Wie oft sieht man Künstler bei der Wahl ihrer Gegenstände, bei der für ihre Kunst passenden Zusammensehung im Allgemeinen, bei der Anordnung im Besondern, so wie den Maler bei der Wahl der Farben in Verlegenheit! Dann ist es Zeit, einen Grundsatzu prüfen, dann wird die Frage leichter zu entscheiden sehn, ob wir durch ihn den großen Mustern und Allem, was wir an ihnen schäßen und lieben, näher kommen, oder ob

er uns in der empirischen Verwirrung einer nicht genug durchdachten Ersahrung steden läßt.

Gelten num bergleichen Maximen zur Bildung des Künstlers, zur Leitung desselben in mancher Verlegenheit, so werden sie auch bei Entwickelung, Schätzung und Beurtheilung alter und neuer Kunstwerke dienen und wieder wechselsweise aus der Betrachtung derselben entstehen. Ja es ist um so nöthiger, sich auch hier daran zu halten, weil ungeachtet der allgemein gepriesenen Vorzüge des Alterthums, dennoch unter den Neuern sowohl einzelne Menschen als ganze Nationen oft eben das verkennen, worin der höchste Vorzug jener Werke liegt.

Eine genaue Prüfung derselben wird uns am meisten vor diesem Uebel bewahren. Deshalb sey hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie es dem Liebshaber in der plastischen Kunst zu gehen pslegt, damit etwa deutlich werde, wie nothwendig eine genaue Kritik der ältern sowohl als der neuern Kunst-

werke seh, wenn sie einigermaßen Rugen bringen soll.

Auf Jeden, der ein zwar ungeübtes, aber für das Schöne empfängliches Auge hat, wird ein stumpfer, unvollkommener Gipsabguß eines tresslichen alten Werks noch immer eine große Wirkung thun: denn in einer solchen Nachbildung bleibt doch immer die Idee, die Einfalt und Größe der Form, genug das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Ferne gewahr werden kömte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Reigung zur Kunst durch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entzündet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich: es wird mehr ein dunkles, unbestimmtes Gefühlerregt, als daß eigentlich der Gegenstand, in seinem Werth und in seiner Würde, solchen angehenden Kunstsreunden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grundsat äußern, daß eine allzu genaue kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sich gegen eine Würdigung des Einzelnen zu sträuben und zu wehren pslegen.

Wenn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Erfahrung und Uebung, ein scharfer Abguß statt eines stumpfen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächst mit der Einsicht auch das Vergnügen, und so steigt es, wenn Originale selbst, wenn vollkommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern läßt man sich in die Labhrinthe genauer Betrachtungen ein, wenn das Einzelne so wie das Ganze vollkommen ist, ja man lernt einsehen, daß man das Vortreffliche nur in dem Maße kennen lernt, insofern man das Mangelhafte einzusehen im Stande ist. Die Restauration von den ursprünglichen Theilen, die Copie von dem Original zu unterscheiden, in dem kleinsten Fragmente noch die zerstörte Herrlichkeit des Ganzen zu

schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners; und es ist ein großer Unterschied, ein stumpses Ganze mit dunkelm Sinne oder ein vollendetes mit hellem Sinne zu beschauen und zu fassen.

Wer sich mit irgend einer Kenntniß abgiebt, soll nach dem Höchsten streben! Es ist mit der Einsicht viel anders als mit der Ausübung: denn im Praktischen muß sich Jeder bald bescheiden, daß ihm nur ein gewisses Waß von Kräften zugetheilt sen; zur Kenntniß, zur Einsicht aber sind weit mehrere Menschen fähig, ja man kann wohl sagen, ein Jeder, der sich selbst verläugnen, sich den Gegenständen unterordnen kann, der nicht mit einem starren, beschränkten Eigensinn sich und seine kleinliche Einseitigkeit in die höchsten Werke der Natur und Kunst überzutragen strebt.

Um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Nuten für sich und Andere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart derselben geschehen. Alles kommt aufs Anschauen an; es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hofft, das Bestimmteste gedacht werde, weil sonst gar nichts gedacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige, der über Kunstwerke schreibt, bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Ideen und Empfindungen erregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwerk hintritt.

Aber eben deswegen werden wir in mehrern Abhandlungen vielleicht in dem Falle seyn, das Berlangen der Leser mehr zu reizen als zu befriedigen: denn es ist nichts natürlicher, als daß sie ein vortressliches Kunstwerk, das genau zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Rede ist, zu genießen, und was die Theile betrifft, die Meinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwersen.

Indem nun aber die Verfasser für Diejenigen zu arbeiten denken, welche die Werke theils gesehen haben, theils künftigsehen werden, so hossen sie für Solche, die sich in keinem der beiden Fälle sich besinden, dennoch das Mögliche zu thun. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anzeigen, wo Abgüsse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst besonders den Deutschen sich näher besinden, und so echter Liebhaberei und Kunstskenntniß, so viel an uns liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf dem höchsten und genauesten Begriff von Kunst kann eine Kunstgeschichte beruhen; nur wenn man das Vortrefflichste kennt, was der Mensch hervorzubringen im Stande war, kann der psychologischschronologische Gang dargestellt werden, den man in der Kunst so wie in andern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trocknen, ja traurigen Nachahmung des Unbedeutenden so wie des Bedeutenden verweilte, sich darauf ein lieblicheres, gemüthlicheres Gesühl gegen die

Natur entwickelte, dann, begleitet von Kenntniß, Regelmäßigkeit, Ernst und Strenge, unter günstigen Umständen, die Kunst dis zum Höchsten hinaufstieg, wo es denn zulett dem glücklichen Genie, das sich von allen diesen Hülfsmitteln umgeben fand, möglich ward, das Reizende, Bollendete hervorzubringen.

Leider aber erregen Kunstwerke, die mit solcher Leichtigkeit sich aussprechen, die dem Menschen ein bequemes Gefühl seiner selbst, die ihm Heiterkeit und Freiheit einflößen, bei dem nachstrebenden Künstler den Begriff, daß auch das Hervorbringen bequem seh. Da der Gipfel dessen, was Kunst und Genie darstellen, eine leichte Erscheinung ist, so werden die Nachkommenden gereizt, sichs leicht zu machen, und auf den Schein zu arbeiten.

So verliert die Kunst sich nach und nach von ihrer Höhe herunter, im Ganzen so wie im Einzelnen. Wenn wir uns aber hiervon einen auschaulichen Begriff bilden wollen, so müssen wir ins Einzelne des Einzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizende Beschäftigung ist, wosür aber der sichere Blick über das Ganze nach und nach reichlich entschäbigt.

Wenn uns nun die Erfahrung bei Betrachtung der alten und mittlern Kunstwerke gewisse Maximen bewährt hat, so bedürsen wir ihrer am meisten bei Beurtheilung der neuen und neuesten Arbeiten: denn da bei Würdigung lebender oder kurz verstorbener Künstler so leicht persönliche Berhältnisse, Liebe und Haß der Einzelnen, Neigung und Abneigung der Menge sich einmischen, so brauchen wir Grundsätze um so nöthiger, um über unsere Zeitgenossen ein Urtheil zu äußern. Die Untersuchung kann alsdann sogleich auf doppelte Weise angestellt werden. Der Einsluß der Willfür wird vermindert, die Frage vor einen höhern Gerichtshof gebracht. Man kann den Grundsatzselbst, so wie dessen Anwendung prüsen, und wenn man sich auch nicht vereinigen sollte, so kann der streitige Punkt doch sicher und beutlich bezeichnet werden.

Besonders wünschten wir, daß der leben de Künstler, bei dessen Arbeiten wir vielleicht Einiges zu erinnern sänden, unsere Urtheile auf diese Weise bedächtig prüfte. Denn Jeder, der diesen Namen verdient, ist zu unserer Zeit genöthigt, sich aus Arbeit und eigenem Nachdenken wo nicht eine Theorie, doch einen gewissen Inbegriff theoretischer Hausmittel zu zu bilden, bei deren Gebrauch er sich in mancherlei Fällen ganz leidlich besindet; man wird aber oft bemerken, daß er auf diesem Wege sich solche Maximen als Gesete aufstellt, die seinem Talent, seiner Neigung und Bequemlichkeit gemäß sind. Er unterliegt einem allgemeinen menschlichen Schicksal. Wie viele handeln nicht in andern Fächern auf eben diese Weise!

Aber wir bilden uns nicht, wenn wir das, was in uns liegt, nur mit Leichtigkeit und Bequemlichkeit in Bewegung setzen. Jeder Künstler wie seber Mensch ist nur ein einzelnes Wesen, und wird nur immer auf Eine Seite hängen. Deswegen hat der Mensch auch das, was seiner Natur entgegengeset ist, theoretisch und praktisch, insofern es ihm möglich wird, in sich auszunehmen. Der Leichte sehe nach Ernst und Strenge sich um, der Strenge habe ein leichtes und bequemes Wesen vor Augen, der Starke die Lieblichteit, der Liebliche die Stärke, und Jeder wird seine eigene Natur nur desto mehr ausbilden, je mehr er sich von ihr zu entsernen scheint. Jede Kunst verlangt den ganzen Menschen, der höchstmögliche Grad derselben die ganze Menschheit.

Die Ausübung der bildenden Kunst ist mechanisch, und die Bildung des Künstlers fängt in seiner frühesten Jugend mit Recht vom Mechanischen an; seine übrige Erziehung hingegen ist oft vernachlässist, da sie doch weit sorgfältiger sehn sollte als die Bildung Anderer, welche Gelegenheit haben, ans dem Leben selhst Vortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht einen rohen Nenschen bald höslich, ein geschäftiges Leben dem offensten vorsichtig; literarische Arbeiten, welche durch den Druck vor ein zroßes Publicum tommen, sinden überall Widerstand und Zurechtweisung; nur der bildende Künstler allein ist meist auf eine einsame Werkstatt beschränkt: er hat sast mur mit dem zu thun, der seine Arbeit bestellt und bezahlt, mit einem Publicum, das oft nur gewissen krankhaften Eindrücken solgt, mit Kennern, die ihn unruhig machen, und mit Marktrusern, welche jedes Neue mit solchen Lob- und Preissormeln empfangen, durch die das Vortresslichssiche schon hinlänglich geehrt wäre.

Doch es wird Zeit, diese Einleitung zu schließen, damit sie nicht, anstatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm vorlause und vorgreise. Wir haben bisher wenigstens den Punkt bezeichnet, von welchem wir auszusehen gedenken; wie weit wir uns verbreiten können und werden, muß sich erst nach und nach entwickeln. Theorie und Kritik der Dichtkunst wird uns hossentlich bald beschäftigen; was uns das Leben überhaupt, was uns Reisen, ja was uns die Begebenheiten des Tages andieten, soll nicht auszeschlossen senn und so sehen noch zuletzt von einer wichtigen Angelegen-heit des Augenblicks gesprochen.

Für die Bildung des Künstlers, für den Genuß des Kunstfreundes war es von jeher von der größten Bedeutung, an welchem Orte sich Kunstwerke befanden; es war eine Zeit, in der sie, geringere Dislocationen abgerechnet, meistens an Ort und Stelle blieben: nun aber hat sich eine große Beränderung zugetragen, welche für die Kunst im Ganzen sowohl als im Besonderen wichtige Folgen haben wird.

Man hat vielleicht jest mehr Ursache als jemals, Italien als einen Runftförper zu betrachten, wie er vor Kurzem noch bestand. Ift es möglich, bavon eine Uebersicht zu geben, so wird sich alsbann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verliert, da so viele Theile von diesem großen und alten Ganzen abgeriffen wurden.

Bas in dem Act des Abreißens selbst zu Grunde gegangen, wird wohl ewig ein Geheimniß bleiben; allein eine Darstellung jenes neuen Lunftkörpers, ber fich in Paris bilbet, wird in einigen Jahren möglich werden; die Methode wie ein Künftler und Kunftliebhaber Frankreich und Stalien zu nuten hat, wird sich angeben lassen, so wie babei noch eine wichtige und schöne Frage zu erörtern ist: was andere Nationen, besonders Deutsche und Engländer, thun follten, um in diefer Beit ber Berftreuung und bes Berlustes mit einem wahren weltbürgerlichen Sinne, der vielleicht nirgenb3 reiner als bei Künsten und Wissenschaften stattfinden kann, die mannigsaltigen Kunftschäte, die bei ihnen zerstreut niedergelegt sind, allgemein brauchbar zu machen, und einen ibealen Kunftkörper bilden zu helfen, der uns mit ber Zeit für bas, was uns ber gegenwärtige Augenblick zerreißt, wo nicht entreißt, vielleicht glücklich zu entschädigen vermöchte.

So viel im Allgemeinen von ber Absicht eines Werts, bem wir recht

viel ernsthafte und wohlwollende Theilnehmer wünschen.

## Ueber Caokoon.

1797.

Ein echtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, sür unsern Berstand immer unendlich: es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Berdienst mit Worten ausgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keines-wegs die Anmaßung, diesen Gegenstand zu erschöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses tresslichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Wöge dieses bald wieder so ausgestellt sehn, daß jeder Liebhaber sich daran freuen und darüber nach seiner Art reden könne!

Wenn man von einem trefflichen Kunstwerke sprechen will, so ist es saft nöthig, von der ganzen Kunst zu reden: denn es enthält sie ganz, und Jeder kann, so viel in seinen Kräften steht, auch das Allgemeine aus einem solchen besonderen Fall entwickeln; deshalb seh hier auch etwas Allgemeines vorausgeschickt.

Alle hohen Kunstwerke stellen die menschliche Natur dar; die bildenden Künste beschäftigen sich besonders mit dem menschlichen Körper: wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stusen; auf jeder dersielben können vorzügliche Künstler erscheinen: ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt sind.

Die höchsten Kunstwerke, die wir kennen, zeigen uns:

Lebendige, hochorganisirte Naturen. Man erwartet vor allem Kenntniß des menschlichen Körpers in seinen Theilen, Maßen, innern und äußern Zwecken, Formen und Bewegungen im Allgemeinen.

Charaktere. Kenntniß des Abweichens dieser Theile in Gestalt und Wirkung. Eigenschaften sondern sich ab, und stellen sich einzeln dar; hierdurch entstehen die Charaktere, und es können die verschiedenen Kunstwerke dadurch in ein bedeutendes Verhältniß gegen einander gebracht werden, so wie auch, wenn ein Werk zusammengesetzt ist, seine Theile sich bedeutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

In Ruhe oder Bewegung. Ein Werk oder seine Theile können entweder für sich bestehend, ruhig ihr bloßes Daseyn anzeigend, oder auch bewegt, wirkend, leidenschaftlich ausbrucksvoll dargestellt werden.

Ibeal. Um hierzu zu gelangen, bedarf der Künstler eines tiesen, gründlichen, ausdauernden Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sinn sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange zu übersehen, den höchsten darzustellenden Woment zu sinden, und ihn also aus seiner beschränkten Wirklichkeit herauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Waß, Grenze, Realität und Würde zu geben.

Anmuth. Der Gegenstand aber und die Arz, ihn vorzustellen, sind den sinnlichen Kunstgesetzen unterworfen, nämlich der Ordnung, Faßlichteit, Symmetrie, Gegenstellung u. s. w., wodurch er für das Auge schön, das heißt, anmuthig wird.

Schönheit. Ferner ift er dem Gesetz der geistigen Schönheit unterworfen, die durch das Maß entsteht, welchem der zur Darstellung oder Hervorbringung des Schönen gebildete Mensch Alles, sogar die Extreme zu unterwerfen weiß.

Nachdem ich die Bedingungen, welche wir von einem hohen Kunstwerke fordern, zum voraus angegeben habe, so kann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behaupte, daß unsere Gruppe sie alle erfüllt, ja daß man sie aus derselben allein entwickeln könne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschlichen Körpers, daß sie das Charakteristische an demselben so wie Ausdruck und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Gegenstand gefaßt sen, wird sich aus dem Folgenden ergeben; daß man das Werk schön nennen müsse, wird wohl Niemand bezweiseln, welcher das Waß erkennt, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier dargestellt ist.

Hingegen wird Manchem parador scheinen, wenn ich behaupte, daß biese Gruppe auch zugleich anmuthig sep. Hierüber also nur einige Worte.

Jedes Kunstwerk muß sich als ein solches anzeigen, und das kann es allein durch das, was wir sinnliche Schönheit oder Anmuth nennen. Die Alten, weit entsernt von dem modernen Wahne, daß ein Kunstwerk dem Scheine nach wieder ein Naturwerk werden müsse, bezeichneten ihre Kunstwerke als solche durch gewählte Ordnung der Theile; sie erleichterten dem Auge die Einsicht in die Verhältnisse durch Symmetrie, und so ward ein verwickeltes Werk saßlich. Durch eben diese Symmetrie und durch Gegenstellungen wurden in leisen Abweichungen die höchsten Contraste möglich. Die Sorgsalt der Künstler, mannigsaltige Wassen gegen einander zu stellen, besonders die Extremitäten der Körper bei Gruppen gegen einander in eine regelmäßige Lage zu bringen, war äußerst überlegt und glücklich, so

baß ein jedes Kunstwert, wenn man auch von dem Inhalt abstrahirt, wenn man in der Entsernung auch nur die allgemeinsten Umrisse sieht, noch immer dem Auge als ein Zierrath erscheint. Die alten Basen geben uns hundert Beispiele einer solchen anmuthigen Gruppirung, und es würde vielleicht möglich sehn, stusenweise von der ruhigsten Basengruppe dis zu der höchst bewegten des Laosoon die schönsten Beispiele einer symmetrisch künstlichen, den Augen gefälligen Zusammensehung darzulegen. Ich getraue mir daher nochmals zu wiederholen: daß die Gruppe des Laosoon, neben allen übrigen anersannten Berdiensten, zugleich ein Nuster seh von Symmetrie und Mannigsaltigkeit, von Ruhe und Bewegung, von Gegensähen und Stusengängen, die sich zusammen, theils sinnlich, theils geistig, dem Beschauer darbieten bei dem hohen Pathos der Borstellung eine angenehme Empsindung erregen, und den Sturm der Leiden und Leidenschaft durch Anmuth und Schönheit milbern.

Es ift ein großer Bortheil für ein Kunstwerk, wenn es selbständig, wenn es geschlossen ift. Ein ruhiger Gegenstand zeigt sich bloß in seinem Daseyn: er ist also burch und in sich selbst geschlossen. Ein Jupiter mit einem Donnerkeil im Schoof, eine Juno, die auf ihrer Majestät und Frauenwürde ruht, eine in sich versenkte Minerva, sind Gegenstände, die gleichsam nach außen keine Beziehung haben: sie ruhen auf und in sich, und sind die ersten, liebsten Gegenstände der Bildhauerkunft. Aber in dem herrlichen Cirkel des mythischen Kunstkreises, in welchem diese einzelnen selbständigen Naturen stehen und ruhen, giebt es kleinere Cirkel, wo die einzelnen Geftalten in Bezug auf andere gedacht und gearbeitet sind. Zum Beispiel die neun Musen mit ihrem Führer Apoll, ist jede für sich gedacht und ausgeführt; aber in dem ganzen mannigfaltigen Chor wird sie noch interessanter. Geht die Runft zum leibenschaftlich Bedeutenden über, so kann sie wieder auf dieselbe Weise handeln: sie stellt uns entweder einen Rreis von Gestalten dar, die unter einander einen leidenschaftlichen Bezug haben, wie Niobe mit ihren Kindern, verfolgt von Apoll und Diana, ober sie zeigt uns in Einem Werke bie Bewegung zugleich mit ihrer Ursache. Bir gebenken hier nur bes anmuthigen Knaben, ber sich ben Dorn aus dem Fuße zieht, der Ringer, zweier Gruppen von Faunen und Nymphen in Dresben, und ber bewegten herrlichen Gruppe bes Lavkoon.

Die Bildhauerkunft wird mit Recht so hoch gehalten, weil sie die Darstellung auf ihren höchsten Sipfel bringen kann und muß, weil sie den Renschen von Allem, was ihm nicht wesentlich ist, entblößt. So ist auch bei dieser Sruppe Laokoon ein bloßer Name; von seiner Priesterschaft, von seinem Trojanisch-nationellen, von allem poetischen und mythologischen Beiwesen haben ihn die Künstler entkleidet; er ist nichts von Allem, wozu ihn die Fabel macht: es ist ein Bater mit zwei Söhnen, in Gesahr, zwei

gefährlichen Thieren unterzuliegen. So sind auch hier keine göttergesandten, sondern bloß natürliche Schlangen, mächtig genug, einige Menschen zu überwältigen, aber keineswegs, weder in ihrer Gestalt noch Handlung, außerordentliche, rächende, strafende Wesen. Ihrer Natur gemäß schleichen sie heran, umschlingen, schnüren zusammen, und die eine beißt erst gereizt. Sollte ich diese Gruppe, wenn mir keine weitere Deutung derselben bekannt wäre, erklären, so würde ich sie eine tragische Idylle nennen. Ein Vater schlief neben seinen beiden Söhnen; sie wurden von Schlangen umwunden, und streben nun, erwachend, sich aus dem lebendigen Netze loszureißen.

Aeußerst wichtig ist dieses Kunstwerk durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Werk der bildenden Kunst sich wirklich vor dem Auge bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt sehn; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, kurz hernach muß jeder Theil genöthigt sehn, diese Lage zu verlassen: das durch wird das Werk Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sehn.

Um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich, in gehöriger Entsernung, mit geschlossenen Augen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu sinden. Ich möchte sagen, wie sie jetzt da steht, ist sie ein sigirter Bliz, eine Welle, versteinert im Augenblicke, da sie gegen das User anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Nachts bei der Fackel sieht.

Der Zustand der drei Figuren ist mit der höchsten Weisheit stusenweise dargestellt: der älteste Sohn ist nur an den Extremitäten verstrickt, der zweite östers umwunden, besonders ist ihm die Brust zusammengeschnürt; durch die Bewegung des rechten Arms sucht er sich Lustzu machen, mit der Linken drängt er sanst den Kopf der Schlange zurück, um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen Ring um die Brust ziehe; sie ist im Begriff, unter der Hand wegzuschlüpfen, keines wegs aber beißt sie; der Bater hingegen will sich und die Kinder von diesen Umstrickungen mit Gewalt befreien, er preßt die andere Schlange, und diese, gereizt, beißt ihn in die Hüste.

Um die Stellung des Baters sowohl im Ganzen als nach allen Theilen des Körpers zu erklären, scheint mir am vortheilhaftesten, das augenblickliche Gefühl der Wunde als die Hauptursache der ganzen Bewegung anzugeben. Die Schlange hat nicht gebissen, sondern sie beißt, und zwar in den weichen Theil des Körpers, über und etwas hinter der Hüste. Die Stellung des restaurirten Kopses der Schlange hat den eigentlichen Biß nie recht angegeben; glücklicherweise haben sich noch die Reste der beiden Kinn-

laden an bem hintern Theil der Statue erhalten. Wenn nur nicht diese höchst wichtigen Spuren bei der jetigen traurigen Beränderung auch verloren gehen! Die Schlange bringt bem unglücklichen Mann eine Wunde an dem Theile bei, wo der Mensch gegen jeden Reiz sehr empfindlich ift, wo sogar ein geringer Rizel jene Bewegung hervorbringt, welche wir hier durch die Wunde bewirkt sehen: der Körper flieht auf die entgegengesetzte Seite, der Leib zieht sich ein, die Schulter brangt sich herunter, die Bruft tritt hervor, ber Ropf sentt sich nach ber berührten Seite; ba sich nun noch in den Füßen, die gefeffelt, und in den Armen, die ringend find, der Ueberrest der vorhergehenden Situation oder Handlung zeigt, so entsteht eine Rusammenwirkung von Streben und Fliehen, von Wirken und Leiben, von Anstrengen und Nachgeben, die vielleicht unter keiner anderen Bedinaung möglich wäre. Man verliert sich in Erstaunen über die Weisheit der Künftler, wenn man versucht, den Big an einer anderen Stelle anzubringen; die ganze Gebärde würde verändert sehn, und auf keine Weise ist sie schicklicher benklich. Es ift also bieses ein Hauptsatz: ber Künstler bat uns eine sinnliche Wirkung dargestellt, er zeigt uns auch die sinnliche Der Punkt des Bisses, ich wiederhole es, bestimmt die gegenwärtigen Bewegungen der Glieder: das Fliehen des Unterkörpers, das Einziehen des Leibes, das Hervorstreben der Bruft, das Niederzucken der Achsel und bes Hauptes, ja alle die Züge des Angesichts sehe ich burch biefen augenblicklichen, schmerzlichen, unerwarteten Reiz entschieden.

Fern aber sey es von mir, daß ich die Einheit der menschlichen Ratur trennen, daß ich den geistigen Kräften dieses herrlich gebilbeten Mannes ihr Mitwirken ableugnen, daß ich das Streben und Leiden einer großen Ratur verkennen sollte. Angft, Furcht, Schreden, väterliche Reigung scheinen auch mir sich durch diese Abern zu bewegen, in dieser Brust aufzusteigen, auf dieser Stirn sich zu furchen; gern gestehe ich, baß mit bem finnlichen auch bas geiftige Leiben hier auf ber höchsten Stufe bargestellt sep: nur trage man die Wirkung, die das Kunstwerk auf uns macht, nicht m lebhaft auf bas Wert selbst über, besonders sehe man teine Wirkung des Gifts bei einem Körper, den erst im Augenblide die Rähne der Schlange ergreifen; man sehe keinen Tobeskampf bei einem herrlichen, strebenden, gefunden, taum verwundeten Körper. Hier sein Bemertung erlaubt, die für die bildende Kunft von Wichtigkeit ist: der höchste pathetische Ausbruck, ben sie barstellen kann, schwebt auf bem Uebergange eines Rustandes in den andern. Man sehe ein lebhaftes Kind, das mit aller Energie und Luft des Lebens rennt, springt und sich ergett, dann aber etwa unverhofft von einem Gespielen hart getroffen ober sonst physisch ober moralisch heftig verlett wird; diese neue Empfindung theilt sich wie ein elektrischer Schlag allen Gliebern mit; und ein solcher lebersprung ist imhöchsten Sinne pathetisch, es ist ein Gegensat, von dem man ohne Ersahrung keinen Begriff hat. Hier wirkt nun offenbar der geistige sowohl als der physische Mensch. Bleibt alsdamn bei einem solchen Uebergange noch die deutliche Spur vom vorhergehenden Zustande, so entsteht der herrlichste Gegenstand für die bildende Kunst, wie beim Lavison der Fall ist, wo Streben und Leiden in Einem Augenblick vereinigt sind. So würde zum Beispiel Eurydice, die im Woment, da sie mit gesammelten Blumen sröhlich über die Wiese geht, von einer getretenen Schlange in die Ferse gebissen wird, eine sehr pathetische Statue machen, wenn nicht allein durch die herabsallenden Blumen, sondern durch die Richtung aller Glieder und das Schwanken der Falten der doppelte Zustand des fröhlichen Vorschreitens und des schwanken der Kalten der doppelte Zustand des fröhlichen Vorschreitens und des schwerzlichen Anhaltens ausgedrückt werden könnte.

Wenn wir nun die Hauptfigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Verhältnisse, Abstusungen und Gegensätze sämmtlicher Theile des ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blicke hinsehen.

Der gewählte Gegenstand ist einer der glücklichsten, die sich denken Lassen. Menschen mit gefährlichen Thieren im Kampse, und zwar mit Thieren, die nicht als Massen oder Gewalten, sondern als ausgetheilte Kräfte wirken, nicht von Einer Seite drohen, nicht einen zusammengefaßten Widerstand fordern, sondern die nach ihrer ausgedehnten Organisation fähig sind, drei Menschen, mehr oder weniger, ohne Verletzung zu paralysiren. Durch dieses Mittel der Lähmung wird, dei der großen Bewegung, über das Ganze schon eine gewisse Auhe und Einheit verbreitet. Die Wirtungen der Schlangen sind stusenweise angegeben. Die eine umschlingt nur, die andere wird gereizt und verletzt ihren Gegner.

Die drei Menschen sind gleichfalls äußerst weise gewählt. Ein starter, wohlgebauter Mann, aber schon über die Jahre der größten Energie hinaus, weniger fähig, Schmerz und Leiden zu widerstehen. Man denke sich
an seiner Statt einen rüstigen Jüngling, und die Gruppe wird ihren ganzen
Werth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaben, die, selbst dem Maße nach,
gegen ihn klein gehalten sind; abermals zwei Naturen, empfänglich sür Schmerz. Der jüngere strebt ohnmächtig; er ist geängstigt, aber nicht
verletzt: der Bater strebt mächtig, aber unwirksam, vielmehr bringt sein Bestreben die entgegengesetzte Wirkung hervor; er reizt seinen Gegner und
wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er sühlt
weder Beklemmung noch Schmerz; er erschrickt über die augenblickliche
Berwundung und Bewegung seines Baters, er schreit auf, indem er das
Schlangenende von dem einen Fuß abzustreisen sucht: hier ist also noch
ein Beobachter, Zeuge und Theilnehmer bei der That, und das Werk ist
abgeschlossen. Was ich schon im Borbeigehen berührt habe, will ich hier noch besonders bemerken, daß alle drei Figuren eine doppelte Handlung äußern, und so höchst mannigsaltig beschäftigt sind. Der jüngste Sohn will sich durch Erhöhung des rechten Arms Luft machen, und drängt mit der linken Hand den Kopf der Schlange zurück; er will sich das gegenwärtige Uebel erleichtern und das größere verhindern — der höchste Grad von Thätigkeit, der ihm in seiner gefangenen Lage noch übrig bleibt. Der Bater strebt, sich von den Schlangen loszuwinden, und der Körper slieht zugleich vor dem augenblicklichen Visse. Der älteste Sohn entsetzt sich vor der Bewegung des Baters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlange zu befreien.

Schon oben ist der Gipfel des vorgestellten Augenblicks als ein großer Borzug dieses Kunstwerks gerühmt, und hier ist noch besonders davon zu sprechen.

Wir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Bater mit seinen Söhnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor uns sähen. Die ersten Augenblicke des Umwindens im Schlafe sind ahnungsvoll, aber für die Kunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlafenden jungen Hercules bilden, wie er von Schlangen umwunden wird, dessen Gestalt und Ruhe uns aber zeigte, was wir von seinem Erwachen zu erwarten hätten.

Gehen wir nun weiter und denken uns den Bater, der sich mit seinen Kindern, es sey nun wie es sey, von Schlangen umwunden fühlt, so giebt es nur Einen Moment des höchsten Interesses: wenn der eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der anderezwar wehrhaft, aber verletzt ist, und dem dritten eine Hossnung zur Flucht übrig bleibt. In dem ersten Falle ist der jüngere Sohn, im zweiten der Bater, im dritten der ältere Sohn. Man versuche noch einen andern Fall zu sinden, man suche die Rollen anders, als sie hier ausgetheilt sind, zu vertheilen!

Denken wir nun die Handlung vom Anfang herauf und erkennen, daß sie gegenwärtig auf dem höchsten Punkt steht, so werden wir, wenn wir die nächstsolgenden und fernern Womente bedenken, sogleich gewahr werden, daß sich die ganze Gruppe verändern muß, und daß kein Augenblick gestunden werden kann, der diesem an Kunstwerth gleich seh. Der jüngste Sohn wird entweder von der umwindenden Schlange erstickt, oder wenn er sie reizen sollte, in seinem völlig hülflosen Zustande noch gedissen. Beide Fälle sind unerträglich, weil sie ein Letztes sind, das nicht dargestellt werden soll. Was den Bater betrifft, so wird er entweder von der Schlange noch an andern Theilen gedissen, wodurch die ganze Lage seines Körpers sich verändern muß und die ersten Bisse für den Ruschauer entweder verloren

gehen, oder wenn sie angezeigt werden sollten, ekelhaft sehn würden; oder die Schlange kann auch sich umwenden und den ältesten Sohn anfallen: dieser wird alsdann auf sich selbst zurückgeführt, die Begebenheit verliert ihren Theilnehmer, der letzte Schein von Hoffnung ist aus der Gruppe verschwunden, es ist keine tragische, es ist eine grausame Vorstellung. Der Vater, der jetzt in seiner Größe und in seinem Leiden auf sich ruht, müßte sich gegen den Sohn wenden, er würde theilnehmende Nebensigur.

Der Mensch hat bei eigenen und fremden Leiden nur drei Empfindungen: Furcht, Schrecken und Mitleiden, das bange Voraussehen eines sich annähernden Uebels, das unerwartete Gewahrwerden gegenwärtigen Leidens und die Theilnahme am dauernden oder vergangenen: alle drei werden durch dieses Kunstwert dargestellt und erregt, und zwar in den

gehörigften Abstufungen.

Die bildende Kunst, die immer für den Moment arbeitet, wird, sobald sie einen pathetischen Gegenstand wählt, denjenigen ergreisen, der Schrecken erweckt, dahingegen Poesie sich an solche hält, die Furcht und Nitleiden erregen. Bei der Gruppe des Laokoon erregt das Leiden des Baters Schrecken, und zwar im höchsten Grad: an ihm hat die Bildhauerkunst ihr Höchstes gethan; allein theils um den Cirkel aller menschlichen Empsindungen zu durchlausen, theils um den heftigen Eindruck des Schreckens zu mildern, erregt sie Mitleiden für den Zustand des schreckens zu mildern, erregt sie Mitleiden für den Zustand des jüngern Sohns und Furcht sür den ältern, indem sie für diesen auch noch Hossmung übrig läßt. So brachten die Künstler durch Mannigfaltigkeit ein gewisses Gleichgewicht in ihre Arbeit, milderten und erhöhten Wirkung durch Wirkungen, und vollendeten sowohl ein geistiges als ein sinnliches Ganzes.

Genug, wir dürsen kühnlich behaupten, daß dieses Kunstwerk seinen Gegenstand erschöpfe und alle Kunstbedingungen glücklich erfülle. Es lehrt uns, daß wenn der Meister sein Schönheitsgefühl ruhigen und einfachen Gegenständen einflößen kann, sich doch eigentlich dasselbe in seiner höchsten Energie und Würde zeige, wenn es bei Bildung mannigsaltiger Charaktere seine Kraft beweist und die leidenschaftlichen Ausbrüche der menschlichen Natur in der Kunstnachahmung zu mäßigen und zu bändigen versteht. Wir geben in der Folge wohl eine genauere Beschreibung der Statuen, welche unter dem Namen der Familie der Niobe bekannt sind, so wie auch der Gruppe des Farneseschen Stiers; sie gehören unter die wenigen pathetischen Darstellungen, welche uns von alter Sculptur übrig geblieben sind.

Gewöhnlich haben sich die Neuern bei der Wahl solcher Gegenstände vergriffen. Wenn Milo, mit beiden Händen in einer Baumspalte gefangen, von einem Löwen angefallen wird, so wird die Kunst sich vergebens bemühen, daraus ein Werk zu bilden, das eine reine Theilnahme erregen

könnte. Ein doppelter Schmerz, eine vergebliche Anstrengung, ein hülfloser Zustand, ein gewisser Untergang können nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt lassen!

Und zuletzt nur noch ein Wort über das Verhältniß des Gegen-

standes zur Poesie.

Man ift höchst ungerecht gegen Birgil und die Dichtkunst, wenn man das geschlossenste Meisterwerk der Bildhauerarbeit mit der episodischen Behandlung in der Aeneis auch nur einen Augenblick vergleicht. Da einmal der unglückliche vertriebene Aeneas selbst erzählen soll, daß er und seine Landsleute die unverzeihliche Thorheit begangen haben, das bekannte Pferd in ihre Stadt zu führen, so muß der Dichter nur barauf benten, wie die Handlung zu entschuldigen sey. Alles ift auch darauf angelegt, und die Geschichte des Laokoon steht hier als ein rhetorisches Argument, bei dem eine Uebertreibung, wenn sie nur zweckmäßig ift, gar wohl gebilligt werden kann. So kommen ungeheure Schlangen aus bem Meere, mit Kämmen auf dem Haupte, eilen auf die Kinder des Priesters, der das Pferd verlett hatte, umwickeln sie, beißen sie, begeifern sie; umwinden und umschlingen darauf Bruft und Hals des zu Hülfe eilenden Baters, und ragen mit ihren Köpfen triumphirend hoch empor, indem der Unglückliche unter ihren Wendungen vergebens um Hülfe schreit. Das Bolk entsetzt sich und flieht bei dem Anblick; Niemand wagt es mehr, ein Patriot zu sehn: und der Zuhörer, durch die abenteuerliche und ekelhafte Geschichte erschreckt, giebt benn auch gern zu, daß das Pserd in die Stadt gebracht werde.

So steht also die Geschichte Lavkoons im Birgil bloß als Mittel zu einem höhern Zwecke, und es ist noch eine große Frage, ob die Begebenheit

an fich ein poetischer Gegenstand fen.

# Der Sammler und die Seinigen.

1798 - 1799.

#### Erfter Brief.

Wenn Ihr Abschied, nach den zwei vergnügten, nur zu schnell verflossenen Tagen, mich eine große Lücke und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so bald erhielt, so haben die beigefügten Manuscripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, derzenigen ähnlich, die ich in Ihrer Gegenwart empfand. Ich habe mich unseres Gesprächs wieder erinnert, ich habe die ähnlichen Gesinnungen in Ihren Papieren wieder angetrossen, und mich jetzt wie damals gefreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtheiler zusammentressen.

Diese Entdeckung ist mir doppelt schätbar, indem ich Ihre Meinung so wie die meinige täglich prüsen kann; ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Aphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter; manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß man schon viel gewonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einander übereintrisst, wenn das Kunsturtheil, das zwar wie eine Wage immer hin und wieder schwankt, doch an einem tüchtigen Kloben besestigt ist, und nicht, wenn ich im Gleichniß verharren darf, Wage und Wagschalen zugleich hin und wieder geworfen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie herauszugeben gedenken, durch diese Probestücke meine Hossnungen und meine stille Theilnahme verstärkt, und gern will ich auch auf irgend eine Weise, deren ich mich fähig sühle, zu Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ist nie meine Sache gewesen; was Sie von meinen Ersahrungen brauchen können, steht von Herzen zu Diensten. Und um hiervon einen Beweis zu geben, sange ich sogleich an, Ihren Wunsch zu ersüllen. Ich werde Ihnen nach und nach die Geschichte meiner Sammlung auszeichnen, deren wunderliche Elemente schon Nanchen, überrascht haben, wenn er gleich, durch den Aus schon genugsam vorbereitet.

zn mir kam. Auch Ihnen ist es also gegangen. Sie wunderten sich über den seltsamen Reichthum in den verschiedensten Fächern, und Ihre Verswunderung würde noch gestiegen sehn, wenn Zeit und Reigung Ihnen erlaubt hätte, von Allem Kenntniß zu nehmen, was ich besitze.

Bon meinem Großvater brauche ich am wenigsten zu sagen; er legte ben Grund zum Ganzen, und wie gut er ihn gelegt hat, bürgt mir selbst Ihre Aufmerksamkeit auf alles bas, was sich von ihm herschrieb. Sie hefteten sich vorzüglich an diesen Pfeiler unseres seltsamen Familiengebäubes mit einer solchen Reigung und Liebe, daß ich Ihre Ungerechtigkeit gegen einige andere Fächer nicht unangenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Werken verweilte, die auch mir wegen ihres Werths, ihres Alters und ihres Herkommens heilig find. Freilich kommt es viel auf ben Charafter, auf die Reigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe zum Gebildeten, wohin der Sammlungsgeist, zwei Reigungen, die sich oft im Menschen finden, ihre Richtung nehmen sollen; und eben so viel, möchte ich behaupten, hangt der Liebhaber von der Zeit ab, in die er kommt, von ben Umftanden, unter benen er sich befindet, von gleichzeitigen Künftlern und Kunfthändlern, von den Ländern, die er zuerft besucht, von den Rationen, mit benen er in irgend einem Berhältniß steht. Gewiß von tausend dergleichen Zufälligkeiten hängt er ab. Was kann nicht Alles zu= sammentreffen, um ihn solid ober flüchtig, liberal ober auf irgend eine Beise beschränkt, überschauend ober einseitig zu machen!

Dem Glücke sen es gebankt, daß mein Großvater in die beste Zeit, in die glücklichste Lage kam, um das an sich zu ziehen, was einem Privatmanne gegenwärtig fast unmöglich sehn würde. Rechnungen und Briese über den Ankauf sind noch in meinen Händen, und wie unverhältnißmäßig sind die Preise gegen die jezigen, die eine allgemeinere Liebhaberei aller

Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja die Sammlung dieses würdigen Mannes ist für mich, für meine übrigen Besitzungen, für mein Verhältniß und mein Urtheil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Quelle echter Renntniß sür den Jüngling, sür den Mann Stärtung des Gesühls und guter Grundsätze, und für einen Jeden, selbst für den slüchtigsten Besichauer heilsam; denn das Vortressliche wirkt auf Eingeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß keines dieser Werke, die sich von meinem guten Alten herschreiben, sich neben jenen königlichen Schätzen schamen dürste, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zusrieden gemacht: denn in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon selbst gewagt.

Ich schließe diesen Brief, ohne meinen Vorsatz erfüllt zu haben. Ich schwatzte anstatt zu erzählen. Zeigt sich doch in beiden die gute Laune

, ;

eines Alten so gern! Kaum habe ich noch Plat Ihnen zu sagen, daß Oheim und Nichten Sie herzlich grüßen, und daß Julie besonders sich öster und lebhafter nach der lange verzögerten Dresdener Reise erkundigt, weil sie hoffen kann, unterwegs ihre neuen und so lebhaft verehrten Freunde wieder zu sehen. Und fürwahr auch keiner ihrer alten Freunde soll sich herzlicher als der Oheim unterzeichnen Ihren treu verbundenen.

#### Zweiter Brief.

Sie haben durch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briefe von mir bei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude gemacht, indem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine lebhafte mündsliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeiten und Borsätzen verschafften.

Diese lebhafte Unterhaltung über Sie, in den ersten Augenblicken seiner Wiederkunft, verdarg mir, wie sehr er sich in seiner Abwesenheit verändert hat. Als er auf Akademieen zog, versprach er viel. Er trat aus der Schule, start im Griechischen und Lateinischen, mit schönen Kenntnissen beider Literaturen, bewandert in der alten und neuen Geschichte, nicht ungeübt in der Nathematik, und was noch Alles erfordert wird, um dereinst ein tüchtiger Schulmann zu werden; und nun kommt er zu unserer größten Betrübniß als Philosoph zurück. Der Philosophie hat er sich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und unsere kleine Societät, mich eingeschlossen, die wir denn freilich keine sonderlichen philosophischen Anlagen zu haben scheinen, ist sämmtlich um Unterhaltung mit ihm verlegen; was wir verstehen, interessirt ihn nicht, und was ihn interessirt, verstehen wir nicht. Er redet eine neue Sprache, und wir sind zu alt, sie ihm abzulernen.

Was ist das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich selbst hineinzugehen, seinen eigenen Geist über seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Gegenstände desto besser kennen zu lernen, ist das wohl der rechte Weg? Der Hypochondrist, sieht er die Sachen besser an, weil er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philosophie scheint mir eine Art von Hypochondrie zu sehn, eine falsche Art von Neigung, der man einen prächtigen Namen gegeben hat. Berzeihen Sie einem Alten; verzeihen Sie einem praktischen Arzte!

Doch hiervon ja nichts weiter! Die Politik hat mir meinen Humor nicht verdorben, und es soll der Philosophie gewiß auch nicht gelingen: also geschwind ins Aspl der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich verssprochen habe, damit nicht diesem Briefe gerade das mangele, weswegen er angefangen ist! Als mein Großvater todt war, zeigte der Bater erst, daß er nur sür eine gewisse Art von Aunstwerken eine entschiedene Liebhaberei habe; ihn erfreute die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge, die man damals mit Wasserfarben auf einen hohen Grad getrieben hatte. Erst schaffte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Maler im Solde, die ihm Bögel, Blumen, Schmetterlinge und Nuscheln mit der größten Genauigkeit malen nußten. Nichts Merkwürdiges kam in der Küche, dem Garten oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Pinsel aufs Papier sigirt worden wäre. Und so hat er manche Abweichungen verschiedener Geschöpfe bewahrt, die, wie ich sehe, den Natursorschern interessant sind.

Nach und nach gieng er weiter, er erhob sich zum Porträt. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth: daher die

Anlage jener Sammlung von Porträten.

Sie erinnern sich auch wohl der vielen kleinen Bildnisse, in Del auf Aupser gemalt. Große Meister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Er-holung, vielleicht aus Freundschaft, dergleichen versertigt: es war daraus eine löbliche Gewohnheit, ja eine eigene Art Malerei geworden, auf welche sich besondere Künstler legten.

Dieses Format hatte seine eigenen Vortheile. Ein Porträt in Lebensgröße, und wär es nur ein Kopf oder ein Aniestück, nimmt für das Interesse, das es bringt, immer einen zu großen Raum ein. Jeder fühlende wohlbabende Mann sollte sich und seine Familie, und zwar in verschiedenen Spochen des Lebens, malen lassen. Bon einem geschickten Künstler bedeutend, in einem kleinen Raume vorgestellt, würde man wenig Plat einnehmen; man könnte auch alle seine guten Freunde um sich her verssammeln, und die Rachkommen würden für diese Gesellschaft noch immer ein Plätzchen sinden. Ein großes Porträt hingegen macht gewöhnlicher Weise, besonders in den neuern Zeiten, zugleich mit dem Besitzer den Erben Platz, und die Wonde verändern sich so sehr, daß eine selbst gutgemalte Großmutter zu den Tapeten, den Nöbeln und dem übrigen Zimmerschmuck ihrer Enkelin unmöglich mehr passen kann.

Indessen hängt der Künstler vom Liebhaber seiner Zeit, so wie der Liebhaber vom gleichzeitigen Künstler ab. Der gute Meister, der jene kleinen Porträte sast noch allein zu machen verstand, war gestorben; ein anderer fand sich, der die lebensgroßen Bilder malte. Mein Bater hatte schon lange einen solchen in der Nähe gewünscht; seine Reigung gieng dahin, sich selbst und seine Familie in natürlicher Größe zu sehen. Denn wie jeder Bogel, jedes Insect, das vorgestellt wurde, genau ausgemessen ward und, außer seiner übrigen Wahrheit, auch noch der Größe nach genau mit dem Gegenstand übereinstimmen mußte, so wollte er auch, accurat wie

er sich im Spiegel sah, auf der Leinwand dargestellt sehn. Sein Wunsch ward ihm endlich erfüllt: ein geschickter Mann sand sich, der sich auch eine Zeit lang bei uns zu verweilen gefallen ließ. Mein Vater sah gut aus, meine Mutter war eine wohlgebildete Frau, meine Schwester übertraf alle ihre Landsmänninnen an Schönheit und Reiz: nun gieng es an ein Malen, und man hatte nicht an Einer Vorstellung genug. Besonders wurde meine Schwester, wie Sie gesehen haben, in mehr als Einer Masse vorgestellt. Wan machte auch Anstalt zu einem großen Familiengemälde, das aber nur dis zur Zeichnung gelangte, indem man sich weder über Ersindung noch Zusammensezung vereinigen konnte.

Ueberhaupt blieb mein Vater unbefriedigt. Der Künftler hatte sich in der Französischen Schule gebildet: die Gemälde waren harmonisch, geistreich und schienen natürlich; doch, genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie Vieles wünschen, und einige derselben wurden, da der Künftler die einzelnen Bemerkungen meines Vaters aus Gefälligkeit zu nuzen unternahm, am Ende ganz und gar verdorben.

Unvermuthet ward endlich meinem Bater sein Wunsch im ganzen Umfange gewährt. Der Sohn unseres Künstlers, ein junger Mann voller Anlagen, der bei einem Oheim, den er beerben sollte, einem Deutschen, von Jugend auf in der Lehre gewesen war, besuchte seinen Bater, und der meinige entdeckte in ihm ein Talent, das ihn völlig befriedigte. Meine Schwester sollte sogleich von ihm dargestellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zuletzt kein geschmackvolles, aber ein natürliches und wahres Bild entsprang. Da stand sie nun, wie sie gewöhnlich in den Garten gieng, ihre braunen Haare theils um die Stirne fallend, theils in starken Zöpsen zurückgeslochten und mit einem Bande hinausgebunden, den Sonnenhut am Arm, mit den schönsten Relken, die der Bater besonders schätzte, ausgesüllt, und eine Psirsche in der Hand, von einem Baume, der dieses Jahr zuerst getragen hatte.

Glücklicherweise fanden sich diese Umstände sehr wahr zusammen, ohne abgeschmackt zu sehn; mein Bater war entzückt, und der alte Maler machte seinem Sohne gern Platz, mit dessen Arbeiten nun eine ganz neue Spoche in unserm Hause sich eröffnete, die mein Bater als die vergnügteste Zeit seines Lebens ausah. Jede Person ward nun gemalt, mit Allem, wo-mit sie sich gewöhnlich beschäftigte, was sie gewöhnlich umgab. Ich darf Ihnen von diesen Bildern nichts weiter sagen: Sie haben gewiß die necksche Geschäftigkeit meiner Julie nicht vergessen, die Ihnen nach und nach sast ganze Beiwesen der Gemälde, insofern sich die Requisiten noch im Hause sanden, zusammenschaffte, um Sie von der höchsten Wahr-heit der Nachahmung zu überzeugen. Da war des Großvaters Schnups-

tabaksbose, seine große silberne Taschenuhr, sein Stock mit dem Topassknopse, die Nählade der Großmutter und ihre Ohrringe. Julie hatte selbst noch ein elsenbeinernes Spielzeug bewahrt, das sie auf einem Gemälde als Kind in der Hand hat; sie stellte sich mit eben der Gebärdeneben das Bild: das Spielzeug glich noch ganz genau, das Mädchen glich nicht mehr, und ich erinnere mich unserer damaligen Scherze noch recht gut.

Reben der ganzen Familie war in Zeit von einem Jahre num auch saft der ganze Hausrath abgemalt, und der junge Künstler mochte, bei der nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Blick auf meine Schwester stärken, eine Cur, die um desto heilsamer war, als er in ihren Augen das, was er suchte, zu sinden schien. Genug, die jungen Leute wurden einig, mit einander zu leben und zu sterben. Die Mutter besgünstigte diese Reigung; der Bater war zusrieden, ein solches Talent, das er kaum mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu sixiren. Es ward ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung seines Oheims und Vaters beibringen und sodann auf immer der Unsere werden sollte.

Das Geschäft war bald vollzogen, und ob er gleich sehr schnell zurückkam, so brachte er doch eine schöne Summe Geldes mit, die er sich an verschiedenen Höfen bald erworben hatte. Ein glückliches Paar ward verbunden, und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die bis an den Tod der Theilnehmer fortdauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Mann; sein Talent genügte meinem Bater, seine Liebe meiner Schwester, mir und den Hausgenossen seine Freundlichkeit. Er reiste den Sommer durch, kam wohlbelohnt wieder nach Hause; der Winter war der Familie gewidmet: er malte seine Frau, seine Töchter gewöhnlich des Jahrs zweimal.

Da ihm Alles bis auf die geringste Kleinigkeit so wahrhaft, ja so täuschend gelang, siel endlich mein Bater auf eine sonderbare Idee, deren Ansführung ich Ihnen beschreiben muß, weil das Bild selbst, wie ich erzählen werde, nicht mehr vorhanden ist; sonst würde ich es Ihnen vorgezeigt haben.

In dem obern Zimmer, wo die besten Porträte hängen, und welches eigentlich das letzte in der Reihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht eine Thüre bemerkt, die noch weiter zu führen scheint; allein sie ist blind, und wenn man sie sonst eröffnete, zeigte sich ein mehr überraschender als erfreusicher Gegenstand. Wein Bater trat mit meiner Wutter am Arme gleichsam heraus, und erschreckte durch die Wirklichkeit, welche theils durch die Umstände, theils durch die Kunst hervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er, gewöhnlich gekleidet, von einem Gastmahl, aus einer Gesellschaft nach

Hause kam. Das Bild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgfalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standpunkte genau perspectivisch gehalten und die Kleidungen mit der größten Sorgfalt zum entschiedensten Essecte gebracht. Damit das Licht von der Seite gehörig einsiele, ward ein Fenster verrückt und Alles so gestellt, daß die Täuschung vollkommen werden mußte.

Leiber hat aber ein Kunstwerk, das sich der Wirklickeit möglichst näherte, auch gar bald die Schickale des Wirklichen ersahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleidung besestigt, und so den Einslüssen einer seuchten Mauer ausgesetzt, die um so heftiger wirkten, als die verschlossene Thüre alle Luft abhielt; und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht eröffnet worden war, Bater und Mutter völlig zerstört, worüber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorher durch den Tod verloren hatten.

Doch ich kehre wieder zurüd: denn ich habe noch von den letzten Bergnügungen meines Vaters im Leben zu reden. Nachdem gedachtes Bild vollendet war, schien nichts weiter seine Freude dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine vorbehalten. Ein Künstler meldete sich und schlug vor, die Familie über die Natur in Sips abzugießen und sie alsdann in Wachs, mit natürlichen Farben, wirklich aufzustellen. Das Vildniß eines jungen Gehülsen, den er bei sich hatte, zeigte sein Talent, und mein Vater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glücklich ab; der Künstler arbeitete mit der größten Sorgsalt und Genauigkeit das Gesicht und die Hände nach. Eine wirkliche Perrücke, ein damastener Schlafrock wurden dem Phantom gewidmet, und so sitzt der gute Alte noch jett hinter einem Vorhange, den ich vor Ihnen nicht aufzuziehen wagte.

Nach dem Tode meiner Eltern blieben wir nicht lange zusammen. Weine Schwester starb noch jung und schön; ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter gleichsam in zwei Portionen darstellten, konnte er vor Wehmuth nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehört hatten und die er sorgfältig bewahrte, in Stilleben zusammen, vollendete die Vilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liedsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworben hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Trauer zum Bedeutenden erhübe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den kleinen, stummen Gemälben sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einem sah man in den Geräthschaften das fromme Gemüth der Besitzerin, ein Gesangbuch mit rothem Sammet und goldenen Buckeln, einen artigen gestickten Beutel mit Schnüren und Quasten, woraus sie ihre Wohlthaten zu spenden

pflegte, den Kelch, worans sie vor ihrem Tode das Nachtmahl empsieng, und den er gegen einen bessern der Kirche abgetauscht hatte. Auf einem andern Bilde sah man neben einem Brote das Wesser, womit sie den Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenköstchen, woraus sie im Frühjahr zu säen pflegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaben und kleine Begebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher mit eingeschnittenem Ramenszug, ein frühes Jugendgeschenk vom Großvater, das sich, ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit, länger als sie selbst erhalten hatter

Er setzte seine gewöhnlichen Reisen und übrigens seine gewohnte Lebensart fort. Nur sähig, das Gegenwärtige zu sehen, und nun durch das Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Semüth sich nicht wieder herstellen; eine Art von unbegreiflicher Sehnsucht schien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stillleben, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, sonderbar gewählt und zusammengestellt, auf Bergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und Bereinigung deuteten.

Wir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachdenkend und pausirend, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande — und Sie verzeihen mir wohl, wenn ich heute nur kurz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu setzen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

Und boch soll dieser Brief mit einem so traurigen Schlusse nicht in Ihre Hand kommen; ich gebe meiner Julie die Feder, um Ihnen zu sagen —

Mein Oheim giebt mir die Feder, um Ihnen mit einer artigen Wendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben seh. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getreu, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Briefes von einem Freunde mit einer zierlichen Versbeugung zu scheiden. Uns Andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Anicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Ein Lebewohl und einen Händedruck in Gedanken, weiter wüßten wir es nicht leicht zu bringen.

Wie machen wirs nun, um den Auftrag, den Besehl meines Onkels, wie es einer gehorsamen Nichte geziemt, zu erfüllen? Will mir denn gar keine artige Wendung einfallen? und sinden Sie es wohl artig genug, wenn ich Sie versichere, daß Ihnen die Nichten so ergeben sind wie der Onkel? Er hat mir verboten, sein letztes Blatt zu lesen; ich weiß nicht, was er Böses oder Sutes von mir gesagt haben mag. Bielleicht bin ich zu eitel, wenn ich denke, daß er von mir gesprochen hat. Senug, er hat mir erlaubt, den Ansang seines Brieses zu lesen; und da sinde ich, daß er

unsern guten Philosophen bei Ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Oheim, einen jungen Mann, der ihn und Sie wahrhaft liebt und verehrt, darum so streng zu tadeln, weil er so ernsthaft auf einem Wege verharrt, auf dem er sich nun einmal zu bilden glaubt. Sehen Sie aufrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben deswegen manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sind und gern Jedem sein Recht widerfahren lassen. Der junge Mann ist wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Philosophie keineswegs verstehe, so verstehe ich doch, wie mich däucht, den Philosophen.

Doch am Ende hat er diese gute Meinung, die ich von ihm hege, vielleicht nur Ihnen zu danken: denn die Rolle mit den Aupfern, begleitet von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Aufnahme.

Wie ich für dieses Andenken, für diese Güte meinen Dank einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht: denu es scheint mir, als wenn hinter diesem Geschenk eine kleine Bosheit verborgen liege. Wollten Sie Ihrer gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr diese elsenhaften Luftbilder, diese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkstatt meines Freundes Füßli zusendeten? Was kann die arme Julie dafür, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt, daß sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht, und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Bapier sixirt, ihr Unterhaltung geben!

Genug, Sie haben mir eine große Freude gemacht, ob ich gleich wohl sehe, daß ich mir eine neue Ruthe aufgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Dheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! denn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Bergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besser als ich; diese läßt sich gar nicht einreben. Und weil in unserer Familie denn doch eine Kunsteliebhaberei sehn muß, so liebt sie nur das, was anmuthig ist, und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ihr Bräutigam, denn Alles ist nun richtig, was bei Ihrer Durchreise noch nicht ganz entschieden war, hat ihr aus England die schönsten gemalten, Rupser geschickt, womit sie äußerst zufrieden ist; aber was sind das nicht auch für lange, weißgekleidete Schönen, mit blaßrothen Streisen und blaßblauen Schleiern! was sind das nicht für interessante Mütter mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Bätern! Wenn das Alles einmal unter Glas und Mahagonirahmen, geziert mit den metallenen Stäbchen die auch bei der Sendung waren, auf einem Lilagrund, das Cabinet der

jungen Frau zieren wird, dann darf ich freilich Titanien mit ihrem Feengefolge, um den verwandelten Klaus Zettel beschäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Nun sieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aushalte! Denn das ist ja wohl das Klügste, was man thun kann, um sich Ruhe zu verschaffen, daß man gegen die Andern ein wenig unverträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich fertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Rame Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herzliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

#### Pritter Brief.

Julie hat in ihrer letten Nachschrift bem Philosophen bas Wort geredet; leiber stimmt ber Oheim noch nicht mit ein; benn ber junge Mann halt nicht mur auf einer besondern Methode, die mir teineswegs einleuchtet, sondern sein Beift ift auch auf solche Gegenstände gerichtet, über die ich weber viel bente noch gedacht habe. In der Mitte meiner Sammlung sogar, durch die ich faft mit allen Menschen in ein Berhältniß komme, scheint sich nicht einmal ein Berührungspunkt zu sinden. ben historischen, ben antiquarischen Antheil, ben er sonst baran zu nehmen schien, hat er völlig verloren. Die Sittenlehre, von ber ich außerhalb meines Herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; das Naturrecht, das ich nicht vermisse, weil unser Tribunal gerecht und unsere Policei thatig ift, verschlingt seine nächsten Forschungen; bas Staatsrecht, bas mir in meiner frühesten Jugend schon burch meinen Oheim verleidet wurde, steht als das Ziel seiner Aussichten. Da ist es nun um die Unterhaltung. von der ich mir so viel versprach, beinahe gethan, und es hilft mir nichts, baß ich ihn als einen ebeln Menschen schätze, als einen guten liebe, als einen Berwandten zu befördern wünsche; wir haben einander nichts zu sagen. Reine Rupfer laffen ihn ftumm, meine Gemalbe talt.

Wenn ich nun so für mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der Deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich, daß es der Weg nicht seh, sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir uns die Eigenschaften eraggeriren, durch welche sie von uns allenfalls getrennt erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich das künftig machen kann, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versäumen und fortsahren, Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruder, nachdem er als Officier sehr brav gedient hatte, ward nach und nach in verschiedenen Staatsgeschäften und zulest

bei sehr wichtigen Fällen gebraucht. Er kannte fast alle Fürsten seiner Zeit und hatte durch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Email und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Porträte verstorbener sowohl als lebender Potentaten, wenn die goldenen Dosen und brillantenen Einsassungen zu den Goldschmieden und Juwelenhändlern wieder zurücklehrten; und so besaß er endlich einen Staatskalender seines Jahrhunderts in Bildnissen.

Da er viel reiste, wollte er seinen Schatz immer bei sich haben, und es war möglich, die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines Lebenden oder Berstorbenen aus irgend einem Schmuckkastchen zugeslogen wäre: denn das Eigene hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht, und selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend ein einzelnes Kleinob durch die Gewalt der Masse gleichsam aushebt und vernichtet.

Von den Porträten, unter welchen sich auch ganze Figuren, zum Beispiel allegorisch als Jägerinnen und Nymphen vorgestellte Prinzessinnen fanden, verbreitete er sich zuletzt auf andere kleine Gemälde dieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Aussührung als auf die höhern Kunstzwecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur Weniges ist gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtigen, vergnügten Besitzer, doch auch oft genug incommodirten Custoden der wohlbekannten und wohlbelobten Sammlung, zu reden, so war meine Neigung von Jugend auf der Liebhaberei meines Oheims, ja auch meines Baters entgegengesetzt.

Ob die etwas ernsthaftere Richtung meines Großvaters auf mich geerbt hatte, oder ob ich, wie man es so oft bei Kindern fürchtet, aus Seist des Widerspruchs, mit vorsätlicher Unart mich von dem Wege des Baters, des Oheims entsernte, will ich nicht entscheiden; genug, wenn jener durch die genaueste Nachahmung, durch die sorgfältigste Aussührung das Kunstwert mit dem Naturwerte völlig auf Siner Linie sehen wollte, wenn dieser eine kleine Tasel nur insosern schätzte, als sie durch die zartesten Punkte gleichsam ins Unendliche getheilt war, wenn er immer ein Bergrößerungsglas bei der Hand hielt und dadurch das Wunder einer solchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte, so konnte ich kein ander Bergnügen an Kunstwerken sinden, als wenn ich Stizzen vor mir sah, die mir auf einmal einen lebhaften Gedanken zu einem etwa auszuführenden Stücke vor Augen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Art, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hätten belehren können, daß eine Stizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden könnte, bienten meine Liebhaberei anzusachen, ohne sie eben zu leiten. Das Kühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizte mich, selbst das, was mit wenigen Zügen nur die Hieroglyphe einer Figur war, wußte ich zu lesen und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern begann die kleine Sammlung, die ich als Jüngling ansieng und als Mann fortsetzte.

Auf diese Weise blieb ich mit Bater, Schwager und Oheim beständig im Widerspruch, der sich um so mehr verlängerte und befestigte, als keiner

bie Art, sich mir ober mich ihm zu nahern, verftand.

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche Hand schäte, so konnte es doch nicht sehlen, daß nicht auch manches ausgesührte Stück in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht gewahr zu werden, den glücklichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Aussührung schäten; ich lernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerläßliche Forderung that, daß der bestimmteste Strich zugleich auch empfunden sehn sollte.

Hierzu trugen die eigenhändigen Radirungen verschiedener Italiänischen Meister, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere

Reigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Vollständigkeit waren die beiden Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Namen keines Meisters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Verdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschanlich vor mir zu haben.

So stand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran kam, die Akademie zu beziehen. Die Reigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich sand nur Gelegenheit, mein Auge an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Laufbahn sollte sich mir eine neue und für mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich sand Gelegenheit, Dresden zu sehen. Mit welchem Entzücken, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lücke meiner historischen

Kenntniß ward nicht ausgefüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Blid über das prächtige Stufengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rücklick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Künstler sehn konnte, so wär ich in Verzweiflung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

. Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Liebshaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzgeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Aussübung verwendete, daß meine Praxis sast meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leibenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das Uebrige werden Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung kennen, hinzusehen. Als mein Vater stard, und dieser Schatz nun zu meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Lücken, die ich sand, nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es Lücken waren, sondern einigermaßen als Renner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienten. Und so glaube ich noch, daß ich nicht auf unrechtem Wege din, indem ich meine Neigung mit der Neinung vieler wackern Männer, die ich kennen lernte, übereinstimmend sinde. Ich din nie in Italien gewesen, und doch hab ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins Allgemeine auszubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verborgen sehn. Ich will nicht läugnen, daß ich vielleicht meine Neigung hie und da mehr hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigten Neigungen leben!

7

Für dießmal und für immer genug von mir selbst. Möge sich mein ganzer Egoismus innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von Niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerufen werden kann, als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

## Pierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andenkens gegeben, indem Sie mir die ersten Stücke der Prophläen nicht nur so bald zugesendet, sondern mir außerdem noch Wanches im Wanuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Wirkung lebhafter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schön und

freundlich erwiedert, und ich banke Ihnen für die günstige Aufnahme, womit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gedrucken, Ihre geschriebenen Blätter riesen mir und den Meinigen jene angenehmen Stunden zurück, die Sie mir damals verschafftep, als Sie, der übeln Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes kennen zu lernen, die Ihnen in manchen Fächern genug that, und deren Besiper von Ihnen, ohne langes Bedenken, mit einer aufrichtigen Freundschaft beglückt ward. Die Grundsähe, die Sie damals äußerten, die Ideen, womit Sie sich vorzüglich beschäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder; ich sehe, Sie sind unverrückt auf Ihrem Wege geblieben, Sie sind vorgeschritten, und so darf ich hossen, daß Sie nicht ohne Interesse vernehmen werden, wie es mir in meinem Kreise ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief fordert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Haben; auch darauf kann ich weiter bauen: denn nun habe ich Ihnen einige Wünsche, einige Bekenntnisse vorzulegen.

Bei Betrachtung der Kunstwerke eine hohe, unerreichbare Idee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung dessen, was der Künstler geleistet hat, den großen Maßstab anzuschlagen, der nach dem Besten, was wir kennen, eingetheilt ist, eifrig das Vollkommenste aufzusuchen, den Liebhaber, so wie den Künstler, immer an die Quelle zu weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versetzen, bei der Geschichte wie bei der Theorie, bei dem Urtheil wie in der Praxis immer gleichsam auf ein Letztes zu dringen, ist löblich und schon, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Nuten bleiben.

Sucht doch der Warbein auf alle Weise die edlern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht des reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Maßstab aller Vermischungen, die ihm vorkommen, sestzusehen! Man bringe alsdann so viel Kupfer, als man will, wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Münzen, die Silbergeschirre nach gewissen Conventionen: Alles ist recht und gut! Die schlechteste Scheidemünze, ja das Gemünder Silberselbst mag passiren: denn der Prodirstein, der Schmelztiegel ist gleich bereit, eine entschiedene Probe des innern Werthes anzustellen.

Ohne Sie daher, meine Herren, wegen Ihres Ernstes, wegen Ihrer Strenge zu tadeln, möchte ich, in Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer aufmerksam machen, die der Künstler, so wie der Liebhaber sürs gemeine Leben nicht entbehren kann.

Bu biesen Bünschen und Vorschlägen kann ich benn doch nicht unmittelbar übergehen; ich habe noch etwas in Gedanken, eigentlich auf dem Herzen. Es muß ein Bekenntniß gethan werden, das ich nicht zurückhalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen. Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen: es seh daher gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Wagestück, und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das, was ich zu sagen habe, nicht für wichtiger halten als es ist.

Der Besitzer einer Sammlung, der sie, wenn er sie auch noch so gern vorweist, doch immer zu oft vorweisen muß, wird nach und nach, er set übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tückisch werden. Er sieht ganz fremde Menschen bei Gegenständen, die ihm völlig bekannt sind, aus dem Stegreise ihre Empsindungen und Gedanken äußern. Wit Meinungen über politische Verhältnisse gegen einen Fremden herauszugehen, sindet sich nicht immer Veranlassung, und die Klugheit verbietet es; Kunstwerke reizen auf, und vor ihnen genirt sich Niemand. Niemand zweiselt an seiner eigenen Empsindung, und daran hat man nicht Unrecht; Niemand zweiselt an der Richtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Recht.

So lange ich mein Cabinet besitze, ist mir ein einziger Mann vorgekommen, der mir die Ehre anthat zu glauben, daß ich den Werth meiner Sachen zu beurtheilen wisse; er sagte zu mir: Ich habe nur kurze Zeit; lassen Sie mich in jedem Fache das Beste, das Merkwürdigste, das Seltenste sehen! Ich dankte ihm, indem ich ihn versicherte, daß er der erste sen, der so versahre, und ich hosse, sein Zutrauen hat ihn nicht gereut; wenigstens schien er äußerst zusrieden von mir zu gehen. Ich will eben nicht sagen, daß er ein besonderer Kenner oder Liebhaber gewesen wäre; auch zeigte vielleicht eben sein Betragen von einer gewissen Gleichgültigkeit, ja vielleicht ist uns ein Mann interessanter, der einen einzelnen Theil liebt, als der, der das Ganze nur schätzt: genug, dieser verdiente erwähnt zu werden, weil er der erste war und der letzte blieb, dem meine heimliche Tücke nichts anhaben konnte.

Denn auch Sie, meine Herren, daß ich es mur gestehe, haben meiner stillen Schadenfreude einige Nahrung gegeben, ohne daß meine Verehrung, meine Liebe für Sie dadurch gelitten hätte. Nicht allein daß ich Ihnen die Mädchen aus dem Gesicht brachte — verzeihen Sie, ich mußte heimlich lächeln, wenn Sie von dem Antikenschrank, von den Broncen, die wir eben durchsahen, immer nach der Thüre schielten, die aber nicht wieder ausgehen wollte. Die Kinder waren verschwunden und hatten den Frühstuckswein mit den Zwiedacken stehen lassen; mein Wink hatte sie entsernt: denn ich wollte meinen Alterthümern eine ungetheilte Ausmerksamkeit verschaffen. Verzeihen Sie dieses Bekenntniß, und erinnern Sie sich, daß ich Sie des andern Morgens möglichst entschädigte, indem ich Ihnen im Gartenhause nicht allein die gemalten, sondern auch die lebendigen Familienbilder

vorstellte und Ihnen, bei einer reizenben Aussicht auf die Gegend, das Bergnügen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte. — Nicht allein sagte ich, und muß wohl, da mir diese lange Einschaltung meinen Perioden verdorben hat, ihn wieder anders anfangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besondere Ehre, indem Sie anzumehmen schienen, daß ich Ihrer Meinung sep, daß ich diesenigen Kunstwerke, welche Sie ausschließlich schätzen, auch vorzüglich zu schätzen wisse; und ich kann wohl sagen, meistens trasen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leibenschaftliche Borliebe, auch wohl ein Bornrtheil zu entbeden: ich ließ es hingehen und verdankte Ihnen die Auf-

merksamkeit auf verschiedene unscheinbare Dinge, deren Werth ich unter

ber Menge übersehen hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche; wir verglichen Sie mit andern Fremden, die bei uns eingesprochen hatten, und wurden dadurch auf eine allgemeinere Vergleichung unserer Besuche geleitet. Wir sanden eine große Verschiedenheit der Liebhabereien und Gesinnungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Personen wieder; wir siengen an, die ähnlichen wieder zusammenzustellen, und das Buch, worin die Namen aufgezeichnet sind, half der Erinnerung nach. Auch für die Zukunft war unsere Tücke in Ansmerksamkeit verwandelt; wir beobachteten unsere Gäste genauer und rangirten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gesagt: benn ich zog meine Mäbchen dießmal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig, und hatte viel Glück, ihre Leute gleich recht zu placiren: benn es ist den Frauen angeboren, die Neigungen der Männer genau zu kennen. Doch gedachte Caroline solcher Freunde nicht zum Besten, welche die schönen und seltenen Stücke Englischer schwarzer Kunst, womit sie ihr stilles Zimmer ausgeschmückt hatte, nicht recht lebhaft preisen wollten. Darunter gehörten denn auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglichkeit bei dem guten Kinde viel geschabet hätte.

Liebhaber von unserer Art, denn es ist doch natürlich, daß wir von denen zuerst sprechen, sinden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Vorurtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebhastigkeit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Anschlag bringt; und deswegen hosse ich günstig für Ihre Prophläen, nicht allein weil ich gleichgesinnte Personen vermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Bersonen kenne.

Wenn ich also in diesem Sinne Ihren Ernst in der Kunst, Ihre Strenge gegen Künstler und Liebhaber nicht tadeln kann, so muß ich doch,

in Betracht ber vielerlei Menschenkinder, die Ihre Schrift lesen sollen, und weun sie nur von denen gelesen würde, die meine Sammlung gesehen haben, noch Einiges zum Besten der Kunst und der Kunstsreunde wünschen, und zwar einestheils, daß sie eine gewisse heitere Liberalität gegen alle Kunstsächer zeigten, den beschränktesten Künstler und Kunstliedhaber schätzen, sobald jeder nur ohne sonderliche Anmaßung sein Besen treibt; anderntheils aber kann ich Ihnen nicht genug Biderstreit gegen diesenigen empsehlen, die von beschränkten Ideen ausgehen und mit einer unheilbaren Einseitigkeit einen vorgezogenen und beschützten Theil der Kunst zum Ganzen machen wollen. Lassen Sie uns zu diesen Zweden eine neue Art von Sammlung ordnen, die dießmal nicht aus Broncen und Marmorstüden, nicht aus Elsenbein noch Silber bestehen soll, sondern worin der Künstler, der Kenner und besonders der Liebhaber sich selbst wiedersinde.

Freilich kann ich Ihnen nur den leichtesten Entwurf senden: Alles, was Resultat ist, zieht sich ins Enge zusammen, und mein Brief ist ohnehin schon lang genug. Weine Einleitung ist aussührlich, und meinen Schlußsollen Sie mir selbst aussühren helsen.

Unsere kleine Akademie richtete, wie es gewöhnlich geschieht, erst spät ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst, und bald fanden wir in unserer Familie fast für alle die verschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Künstler und Liebhaber, welche wir die Rachahmer genannt haben; und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen
und schätbaren Punkt getrieben, ihr einziger Zweck, ihre höchste Freude:
mein Bater und mein Schwager gehörten dazu, und die Liebhabereien des
einen, so wie die Kunst des andern, ließ in diesem Fache fast nichts weiter
übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, die sie Ubbildung wo
möglich an die Stelle des Abgebildeten sett.

Weil nun hierzu eine große Genauigkeit und Reinlichkeit erfordert wird, so steht ihnen eine andere Klasse nah, welche wir die Punktirer genannt haben; bei diesen ist die Nachbildung nicht das Borzüglichste, sondern die Arbeit. Ein solcher Gegenstand scheint ihnen der liebste, bei dem sie die meisten Punkte und Striche andringen können. Bei diesen wird ihnen die Liebhaberei meines Oheims sogleich einfallen. Ein Künstler dieser Art strebt, gleichsam den Raum ins Unendliche zu süllen und uns sinnlich zu überzeugen, daß man die Waterie ins Unendliche theilen könne. Sehr schäpdar erscheint dieses Talent, wenn es das Bildniß einer würdigen, einer werthen Person dergestalt ins Kleine bringt, daß wir das, was unser Herz als ein Kleinob erkennt, auch vor unserm Auge mit allen seinen äußern Eigenschaften, neben und mit Kleinodien erscheinen sehen. Auch hat die Raturgeschichte solchen Wännern viel zu verdanken.

Als wir von dieser Rlasse sprachen, mußte ich mir wohl selbst einfallen. ber ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich ganz im Gegensaße mit jenen ftanb. Alle biejenigen, die mit wenigen Strichen zu viel leisten wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Punkten oft vielleicht zu wenig leisten, nannten wir Stiggisten. hier ift nämlich nicht die Rebe von Meistern, welche den allgemeinen Entwurf zu einem Werke, bas ausgeführt werben soll, zu eigener und frember Beurtheilung erst hinschreiben: benn diese machen erst eine Stizze; Stizzisten nennt man aber diejenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwürfen ausbilden und also nie bas Ende der Runft, die Ausführung, erreichen, so wie der Punktirer den wesentlichen Anfang der Runft, die Erfindung, das Geistreiche oft nicht gewahr wird. Der Stizzist hat dagegen meist zu viel Imagination: er liebt sich poetische, ja phantastische Gegenstände, und ist immer ein bischen übertrieben im Ausbruck. Selten fällt er in ben Fehler, zu weich ober unbebeutenb zu sehn; diese Eigenschaft ift vielmehr sehr oft mit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Rubrik, in welcher das Weiche, das Gefällige, das Anmuthige herrschend ist, hat sich Caroline sogleich erklärt, und seierlich protestirt, daß man dieser Klasse keinen Spisnamen geben möge; Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Skizisten und Anssührer, dem Schicksal und einem strengern oder liberalern Urtheil.

Von den Weichlichen kamen wir natürlicherweise auf die Holzschnitte und Kupferstiche der frühern Weister, deren Werke, ungeachtet ihrer Strenge, Härte und Steisheit, uns durch einen gewissen derben und sichern Charakter noch immer erfreuen.

Dann fielen uns noch verschiedene Arten ein, die aber vielleicht schon in die vorigen eingetheilt werden können, als da sind: Caricaturzeichner, die nur das bedeutend Widerwärtige, physisch und moralisch Häßliche heraussuchen, Improvisatoren, die mit großer Geschicklichkeit und Schnelligleit Alles aus bem Stegreif entwerfen, gelehrte Rünstler, beren Werke man nicht ohne Commentar versteht, gelehrte Liebhaber, die auch das einfachste, natürlichste Werk nicht ohne Commentar lassen können, und was noch andere mehr waren, davon ich künftig mehr sagen will; für dießmal aber schließe ich mit dem Wunsche, daß bas Ende meines Briefes, wenn es Ihnen Gelegenheit giebt, sich über meine Anmaßung lustig zu machen, Sie mit bem Anfange besselben versöhnen möge, wo ich mich vermaß, einige liebenswürdige Schwachheiten geschätzter Freunde zu belächeln. Geben Sie mir bas Gleiche zurud, wenn Ihnen mein Unterfangen nicht wiberwärtig scheint! Schelten Sie mich, zeigen Sie mir auch meine Eigenheiten im Spiegel! Sie vermehren badurch den Dant, nicht aber die Anhänglichkeit ewig verbundenen. Ihres

### Münfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort bürgt mir, daß Sie mein Brief in der besten Stimmung angetrossen und Ihnen diese herrliche Gabe des Himmels nicht verkümmert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Geschenk in einem angenehmen Augenblick.

Wenn das Glück viel öfter allein und viel seltener in Gesellschaft kommt als das Unglück, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Regel ersahren: erwünschter und bedeutender hätten mir Ihre Blätter nicht kommen können, und Ihre Anmerkungen zu meinen wunderlichen Classifiscationen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gebracht als eben in dem Augenblick, da sie, wie ein schon keimender Same, in ein fruchtbares Erdereich sielen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Tages erzählen, damit Sie ersahren, was für ein neuer Stern mir aufgieng, mit welchem das Gestirn Ihres Briefes in eine so glückliche Conjunction tritt.

Gestern meldete sich bei uns ein Fremder au, dessen Name mir nicht unbekannt, der mir als ein guter Kenner gerühmt war. Ich freute mich bei seinem Eintritt, machte ihn mit meinen Besitzungen im Allgemeinen bekannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte bald ein sehr gebildetes Auge für Kunstwerke, besonders für die Geschichte derselben. Er erkannte die Meister so wie ihre Schüler, bei zweiselhaften Bildern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeben, und seine Unterhaltung erfreute mich sehr.

Vielleicht war ich hingerissen worden, mich gegen ihn lebhaster zu äußern, wenn nicht der Vorsatz, meinen Gast auszuhorchen, mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Viele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharses und geübtes Auge bewundern. Das erste, was mir an ihm besonders aufsiel, war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir für einige meiner Lieblingsbilder leid, und ich war um desto mehr aufgefordert zu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abneigung wohl sließen möchte.

Wein Gast war spät gekommen und die Dämmerung verhinderte uns weiter zu sehen; ich zog ihn zu einer kleinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war: denn dieser hat sich mir seit einiger Zeit genähert; wie das kommt, muß ich Ihnen im Vorbeigehen sagen.

Glücklicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten der Männer voraussah, ein Wittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Juliens Anmuth, die er als Kind verlassen hatte, getroffen. Eine richtige Empfindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Nichte zu unterhalten, und unser Gespräch verweilt nun gewöhnlich bei den Reigungen, bei den Leidenschaften des Menschen.

Ehe wir noch Alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit, meine Manieristen gegen den Fremden in Schup zu nehmen. Ich sprach von ihrem schönen Naturell, von der glücklichen Uebung ihrer Hand und ihrer Anmuth; doch setzte ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ich Alles nur sagen, um eine gewisse Duldung zu entschuldigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zweck der Kunst, freilich noch etwas ganz anderes sen.

Mit einem Lächeln, das mir nicht ganz gestel, weil es eine besondere Gefälligkeit gegen sich selbst und eine Art Mitleiden gegen mich auszudrücken schien, erwiederte er darauf: Sie sind denn also auch den hergebrachten

Grundsätzen getreu, daß Schönheit das lette Ziel der Kunft sen?

Mir ist kein höheres bekannt, versetzte ich barauf.

Können Sie mir sagen, was Schönheit sen? rief er aus.

Bielleicht nicht! versetzte ich; aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie uns, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schonen Gipsabguß des Apoll, einen sehr schönen Marmorkopf des Bacchus, den ich besitze, noch geschwind anblicken, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht vereinigen können, daß sie schön sehen.

Ehe wir an diese Untersuchung gehen, versetzte er, möchte es wohl nöthig sehn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein; sie ist ein Schein, und kann als das höchste Ziel der Kunst nicht gelten: das vollkommen Charakteristische nur verbient schön genannt zu werden; ohne Charakter giebt es keine Schönheit.

Betroffen über diese Art sich auszudrücken, versetzte ich: Zugegeben aber nicht eingestanden, daß das Schöne charakteristisch senn müsse, so solgt boch nur daraus, daß das Charakteristische dem Schönen allenfalls zum Grunde liegen, keineswegs aber, daß es eins mit dem Charakteristischen sen. Der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelett zum lebendigen Menschen. Niemand wird läugnen, daß der Anochenbau zum Grunde aller hoch organisirten Gestalt liege: er begründet, er bestimmt die Gestalt; er ist aber nicht die Gestalt selbst, und noch weniger bewirkt er die letzte Erscheinung, die wir, als Inbegriff und Hülle eines organischen Ganzen, Schönheit nennen.

Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, versetzte der Gast, und aus Ihren Worten selbst erhellt, daß die Schönheit etwas Unbegreisliches ober die Wirkung von etwas Unbegreislichem seh. Was man nicht begreisen kann, das ist nicht; was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unsinn.

Ich. Können Sie denn die Wirkung, die ein farbiger Körper auf Ihr Auge macht, mit Worten klar ausdrücken? Er. Das ist wieder eine Instanz, auf die ich mich nicht einlassen kann. Genug, was Charakter sen, läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charakter: denn sonst würde sie leer und unbedeutend seyn. Alles Schöne der Alten ist bloß charakteristisch, und bloß aus dieser Eigenthümlichkeit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen, und hatte sich mit den Nichten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, durch die Gegenwart eines neuen Zuhörers gleichsam angeseuert, suhr fort:

Das ist eben das Unglück, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Verdienst solche falsche Grundsätze, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen: Niemand spricht sie lieber nach, als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht. So hat uns Lessing den Grundsatz aufgebunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet; so hat uns Windelmann mit der stillen Größe der Einfalt und Ruhe eingeschläfert, anstatt daß die Runst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint: aber die Herren verweilen nur bei Jupiter und Juno, bei den Genien und Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppichten Haare, den schmuzigen Bart, die dürren Knochen, die runzelige Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Brüste.

Um Gottes willen! rief ich aus: giebt es denn aus der guten Zeit der alten Kunft selbständige Kunstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? oder sind es nicht vielmehr untergeordnete Werke, Werke der Selegenheit, Werke der Kunst, die sich nach äußern Absichten bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichniß, und Sie mögen selbst untersuchen und urtheilen. Aber daß Laokoon, daß Niobe, daß Dirce mit ihren Stiefsöhnen selbständige Kunstwerke sind, werden Sie mir nicht läugnen. Treten Sie vor den Laokoon, und sehen Sie die Natur in voller Empörung und Verzweislung, den letzten erstickenden Schmerz, krampfartige Spannung, wüthende Zuckung, die Wirkung eines ätzenden Sists, heftige Sährung, stockenden Umlauf, erstickende Pressung und paralytischen Tod.

Der Philosoph schien mich mit Verwunderung anzusehen, und ich versetzte: Man schaudert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Fürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laokoons so verhält, was will aus der Anmuth werden, die man sogar darin, so wie in jedem echten Kunstwerke sinden will! Doch ich will mich darein nicht mischen: machen Sie das mit den Versassern der Prophläen aus, welche ganz der entgegengesetzten Meinung sind.

Das wird sich schon geben, versetzte mein Gast; das ganze Alterthum spricht mir zu: denn wo wüthet Schrecken und Tod entsetzlicher als bei den Darstellungen der Niobe?

Ich erschrad über eine solche Assertion: benn ich hatte noch kurz vorh er freilich nur die Aupfer im Fabroni gesehen, den ich sogleich herbeiholt e und aufschlug. Ich sinde keine Spur vom wüthenden Schreden des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen. Ich sehe hier überall den Aunstzweck, die Glieder zierlich und anmuthig erscheinen zu lassen. Der Charakter erscheint nur noch in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichsam wie ein geistiger Anochenbau, durchgezogen sind.

Er. Lassen Sie uns zu den Basreliesen übergehen, die wir am Ende des Buches sinden.

Wir schlugen sie auf.

Ich. Bon allem Entsetlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht das Mindeste. Wo wüthen Schrecken und Tod? Hier sehe ich nur Figuren, mit solcher Kunst durch einander bewegt, so glücklich gegen einander gestellt oder gestreckt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schicksal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empfindung geben. Alles Charakteristische ist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist aufgehoben, und so möchte ich sagen: Das Charakteristische liegt zum Grunde, auf ihm ruhen Einfalt und Würde; das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre letzte Wirkung Gesühl der Anmuth.

Das Anmuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Charakteristischen verbunden werden kann, fällt besonders bei diesem Sarkophagen in die Augen. Sind die todten Töchter und Söhne der Niobe nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ist die höchste Schwelgerei der Kunst: sie verziert nicht mehr mit Blumen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichsnamen, mit dem größten Elend, das einem Bater, das einer Mutter begegnen kann, eine blühende Familie auf einmal vor sich hingerasst zu sehen. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grabe steht, hat hier bei dem ersindenden, bei dem arbeitenden Künstler gestanden, und ihm zu seiner irdischen Größe eine himmliche Anmuth zugehaucht.

Mein Gaft sah mich lächelnd an und zuckte die Achseln. Leider, sagte er, als ich geendigt hatte, leider sehe ich wohl, daß wir nicht einig werden können. Wie Schade, daß ein Mann von Ihren Kenntnissen, von Ihrem Geist nicht einsehen will, daß das Alles nur leere Worte sind, und daß Schönheit und Ideal einem Manne von Verstand als ein Traum erscheinen nunß, den er freilich nicht in die Wirklichkeit versehen mag, sondern vielmehr widerstrebend sindet.

Mein Philosoph schien während des letzten Theiles unseres Gespräches etwas unruhig zu werden, so gelassen und gleichgültig er den Anfang

١.

anzuhören schien; er rückte den Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen, und sieng, als es eine Pause gab, zu reden an.

Doch was er vorbrachte, mag er Ihnen selbst überliesern! Er ist diesen Morgen beizeiten wieder da: denn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entsernung abgestoßen, und ein paar hübsche Pflanzen im Garten der Freundschast zeigen sich.

Diesen Morgen geht noch eine Post, womit ich die gegenwärtigen Blätter abschicke, über denen ich schon einige Patienten versäumt habe, weshalb ich Berzeihung vom Apoll, insofern er sich um Aerzte und Künstler zugleich bekümmert, erwarten darf.

Diesen Rachmittag haben wir noch sonderbare Scenen zu erwarten. Unser Charakteristiker kommt wieder; zugleich haben sich noch ein halb Dupend Fremde anmelden lassen; die Jahreszeit ist reizend, und Alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemacht, Julie, der Philosoph und ich: es soll uns keine von ihren Eigenheiten entgehen.

Doch hören Sie erst den Schluß unserer gestrigen Disputation, und empfangen nur noch einen lebhaften Gruß von Ihrem

zwar dießmal eilfertigen, doch immer beständigen treuen Freund und Diener

#### Sechster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersitzen, und ich danke ihm sowohl für dieses Vertrauen als für den Anlaß, den er mir giebt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen; er würde mich den Schüler nennen, wenn er wüßte, wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Nenschen, wenn man sich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bildende Kunst lebhast einnischte, da mir das Anschauen derselben sehlt, und ich nur einige literarische Kenntnisse davon besitze, werden Sie mir verzeihen, wenn Sie meine Relation vernehmen, und daraus ersehen, daß ich bloß im Allgemeinen geblieben bin, daß ich mein Besugniß mitzureden mehr auf einige Kenntniß der alten Poesie gegründet habe.

Ich will nicht läugnen, daß die Art, wie der Gegner mit meinem Freunde verfuhr, mich entrüftete. Ich bin noch jung, entrüfte mich vielleicht zur Unzeit, und verdiene um desto weniger den Titel eines Philosophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an: denn wenn der Kenner,

ber Liebhaber der Kunst das Schöne nicht angeben darf, so muß der Schüler der Philosophie sich das Ideal nicht unter die Hirngespinnste verweisen lassen.

Nun, so viel ich mich erinnere, wenigstens ben Faben und den allgemeinen Inhalt des Gesprächs!

- 3 c. Erlauben Sie, baß ich auch ein Wort einrebe!
- Der Cast (etwas schnöbe). Bon Herzen gern, und wo möglich nichts von Luftbilbern!
- Ich. Bon der Poesie der Alten kann ich einige Rechenschaft geben; von der bildenden Kunft habe ich wenig Kenntniß.
- Der Sast. Das thut mir leid! So werben wir wohl schwerlich näher zusammenkommen.
- Ich. Und doch sind die schönen Künste nahe verwandt: die Freunde der verschiedensten sollten sich nicht mißverstehen.
  - Oheim. Lassen Sie hören!
- Ich. Die alten Tragödienschreiber verfuhren mit dem Stoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Künstler, wenn anders diese Kupser, welche die Familie der Niobe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.
- Sak. Sie sind leidlich genug: sie geben nur einen unvollkommenen, nicht einen falschen Begriff.
  - 3 ch. Run! bann können wir sie insofern zum Grunde legen.
- Oheim. Was behaupten Sie von dem Verfahren der alten Tragödienschreiber?
- Ich. Sie wählten sehr oft, besonders in der ersten Zeit, unerträgliche Gegenstände, unleidliche Begebenheiten.
  - Sak. Unerträglich wären die alten Fabeln?
  - 3 ch. Gewiß! ungefähr wie Ihre Beschreibung bes Lavkoon.
  - Sak. Diese sinden Sie also unerträglich?
- Ich. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung, sondern das Beschriebene.
  - Sak. Also bas Kunstwert?
- Ich. Keineswegs! aber das, was Sie darin gesehen haben, die Fabel, die Erzählung, das Stelett, das, was Sie charakteristisch nennen. Denn wenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde, wie Sie ihn beschreiben, so wäre er werth, daß er den Augenblick in Stücken gesichlagen würde.
  - Gaf. Sie brüden fich ftart aus.
  - 34. Das ist wohl Einem wie dem Andern erlaubt.
  - Oheim. Run also zu bem Trauerspiele ber Alten.
  - Sa ft. Bu ben unerträglichen Gegenständen.

In. Ganz recht! aber auch zu der Alles erträglich, leidlich, schön, anmuthig machenden Behandlung.

Sak. Das geschähe benn also wohl durch Einfalt und stille Größe?

36. Wahrscheinlich!

Saft. Durch bas milbernbe Schönheitsprincip?

Ich. Es wird wohl nicht anders seyn!

Saft. Die alten Tragödien wären also nicht schrecklich?

Ich. Nicht leicht, so viel ich weiß, wenn man den Dichter selbst hört. Freilich wenn man in der Poesie nur den Stoff erblickt, der dem Gedichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hätte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur ersahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragödien als ekelhaft und abscheulich darstellen.

Sak. 3ch will über Poefie nicht entscheiben.

- 3 d. Und ich nicht über bilbenbe Runft.
- Saft. Ja, es ist wohl das Beste, daß Jeder in seinem Fache bleibt.
- Ich. Und boch giebt es einen allgemeinen Punkt, in welchem die Wirkungen aller Kunft, redender sowohl als bildender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesetze aussließen.
  - Saft. Und biefer mare?
  - 3h. Das menschliche Gemuth.
- Saft. Ja, ja! es ist die Art der neuen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boden zu spielen; und bequemer ist es freilich, die Welt nach der Idee zu modeln, als seine Vorstellungen den Dingen zu unterwerfen.
  - 3 ch. Es ift hier von keinem metaphysischen Streite die Rede.
  - Saft. Den ich mir auch verbitten wollte.
- Ich. Die Natur, will ich einmal zugeben, lasse sich unabhängig von dem Menschen denken; die Kunst bezieht sich nothwendig auf denselben: denn die Kunst ist nur durch den Menschen und für ihn.
  - Saft. Wozu foll bas führen?
- Ich. Sie selbst, indem Sie der Kunst das Charakteristische zum Ziel setzen, bestellen den Berstand, der das Charakteristische erkennt, zum Richter.
- Sast. Allerdings thu ich das. Was ich mit dem Berstand nicht begreife, existirt mir nicht.
- Ich. Aber der Mensch ist nicht bloß ein denkendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielsacher, innig verbundener Kräfte; und zu diesem Ganzen des Menschen muß das Kunstwerk reden, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannigsaltigkeit in ihm entsprechen.

- Saft. Führen Sie mich nicht in diese Labyrinthe! benn wer vermöchte uns herauszuhelfen?
- Ich. Da ist es benn freilich am besten, wir heben das Gespräch auf, und jeder behauptet seinen Plat.
  - Saft. Auf bem meinigen wenigstens stehe ich fest.
- Ich. Bielleicht fände sich noch geschwind ein Mittel, daß einer den andern auf seinem Plaze wo nicht besuchen, doch wenigstens beobachten könnte.
  - Sat. Geben Sie es an!
  - 3 d. Wir wollen uns die Runft einen Augenblick im Entfteben benten!
  - Gaft. Gut.
- 34. Wir wollen das Kunstwerk auf dem Wege zur Vollkommenheit begleiten.
- Sak. Nur auf dem Wege der Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die steilen Pfade der Speculation verditte ich mir.
  - 3 c. Sie erlauben, daß ich ganz von vorn anfange!
  - Saft. Recht gern!
- Ich. Der Mensch fühlt eine Neigung zu irgend einem Gegenstand, sein einzelnes belebtes Wesen
  - Sak. Also etwa zu biesem artigen Schooßhunde.
- Inlie. Komm, Bello! es ist keine geringe Ehre, als Beispiel zu einer solchen Abhandlung gebraucht zu werden.
- Ich. Fürwahr, der Hund ist zierlich genug, und fühlte der Mann, den wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Geschöpf auf irgend eine Weise darzustellen suchen. Lassen Sie aber auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefördert sehn: denn wir haben nun allenfalls nur zwei Bellos für einen.
- Sak. Ich will nicht einreben, sondern erwarten, was hieraus entstehen soll.
- Ich. Nehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir wegen seines Talentes nun schon einen Künstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Neigung zu eng, zu beschränkt vorkäme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Varietäten, nach Arten, nach Gattungen umthäte, dergestalt, daß zuletzt nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfes vor ihm stünde, und er diesen endlich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.
- Sak. Bravo! Das würde mein Mann sehn. Das Kunstwerk würde gewiß charakteristisch ausfallen.
  - 3h. Ohne Zweifel!
  - Saft. Und ich murbe mich babei beruhigen, und nichts weiter forbern.
  - 3 c. Wir Andern aber steigen weiter.

Saft. 3ch bleibe gurud.

Oheim. Bum Bersuche gebe ich mit.

Ich. Durch jene Operation möchte allenfalls ein Canon entstanden sehn, musterhaft, wissenschaftlich schätzbar, aber nicht befriedigend fürs Gemüth.

Saft. Wie wollen Sie auch ben wunberlichen Forberungen dieses

lieben Gemuths genug thun?

- Ich. Es ist nicht wunderlich, es läßt sich nur seine gerechten Ansprüche nicht nehmen. Eine alte Sage berichtet uns, daß die Elohim einst unter einander gesprochen: Lasset uns den Menschen machen, ein Bild, das uns gleich seh! Und der Mensch sagt daher mit vollem Recht: Last uns Götter machen, Bilder, die uns gleich sehen!
  - Sat. Wir kommen hier schon in eine sehr dunkle Region.
  - 34. Es giebt nur Ein Licht, uns hier zu leuchten.
  - Sak. Das wäre?
  - 34. Die Bernunft.
- Sak. Inwiesern sie ein Licht ober ein Irrlicht seh, ist schwer zu bestimmen.
- Ich. Nennen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forderungen ab, die der Geist an ein Kunstwerk macht. Eine beschränkte Neigung soll nicht nur ausgefüllt, unsere Wißbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Kenntniß nur geordnet und beruhigt werden: das Höhere, das in uns liegt, will erweckt seyn, wir wollen verehren und uns selbst als verehrungs-würdig fühlen.
  - Saft. Ich fange an, nichts mehr zu verstehen.
- Oheim. Ich aber glaube einigermaßen folgen zu können. Wie weit ich mitgehe, will ich durch ein Beispiel zeigen. Rehmen wir an, daß jener Künstler einen Abler in Erz gebildet, der den Gattungsbegriff vollkommen ausdrückte; nun wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters sepen. Glauben Sie, daß er dahin vollkommen passen würde?
  - Saft. Es fame barauf an.
- Oheim. Ich sage: Nein! Der Künstler müßte ihm vielmehr noch etwas geben.
  - Sak. Was benn?
  - Oheim. Das ist freilich schwer auszubrücken.
  - Saft. Ich vermuthe.
  - Ich. Und doch ließe sich vielleicht durch Annäherung etwas thun?
  - Saft. Nur immer zu!
- Ich. Er müßte bem Abler geben, was er dem Jupiter gab, um diesen zu einem Gott zu machen.
  - Gaft. Und bas wäre?

- Ich. Das Göttliche, das wir freilich nicht kennen würden, wenn es der Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.
- Sak. Ich behaupte immer meinen Plat, und lasse Sie in die Wolken steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen den hohen Styl der Griechischen Kunst bezeichnen, den ich aber auch nur insofern schätze, als er charakteristisch ist.
- Ich. Für uns ist er noch etwas mehr: er befriedigt eine hohe Forderung, die aber doch noch nicht die höchste ist.

Sie scheinen fehr ungenügsam zu fenn.

- Ich Dem, der viel erlangen kann, geziemt viel zu fordern. Lassen Sie mich kurz sehn. Der menschliche Geist besindet sich in einer herrlichen Lage, wenn er verehrt, wenn er andetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zustand nicht lange verharren: der Gattungsbegriff ließ ihn kalt, das Ideale erhob ihn über sich selbst; nun aber möchte er in sich selbst wieder zurückehren, er möchte jene frühere Reigung, die er zum Individuum gehegt, wieder genießen, ohne in jene Beschränktheit zurückzukehren, und will auch das Bedeutende, das Geisterhebende nicht sahren lassen. Was würde aus ihm in diesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht einträte und das Räthselglücklich löste! Sie giedt dem Wissenschaftlichen erst Leben und Wärme, und indem sie das Bedeutende, Hohe mildert und himmlischen Reiz darüber ausgießt, bringt sie es uns wieder näher. Ein schönes Kunstwerk hat den ganzen Kreis durchlausen; es ist nun wieder eine Art Individuum, das wir mit Neigung umsassen, das wir uns zueignen können.
  - Saft. Sind Sie fertig?
- Ich. Für dießmal! Der kleine Kreis ist geschlossen: wir sind wieder da, wo wir ausgegangen sind; das Gemüth hat gefordert, das Gemüth ist befriedigt, und ich habe weiter nichts zu sagen.

Der gute Oheim ward zu einem Kranken dringend abgerufen.

- Saft. Es ist die Art der Herren Philosophen, daß sie sich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegide, im Streite einher bewegen.
- Ich. Dießmal kann ich wohl versichern, daß ich nicht als Philosoph gesprochen habe: es waren lauter Erfahrungssachen.
- Saft. Das nennen Sie Erfahrung, wovon ein Anderer nichts begreifen kann!
  - 3 ch. Bu jeder Erfahrung gehört ein Organ.
  - Saft. Wohl ein besonderes?
  - 34. Kein besonderes, aber eine gewisse Eigenschaft muß es haben.
  - Sak. Und die wäre?
  - 34. Es muß produciren tonnen.
  - Saft. Bas produciren?

- 34. Die Erfahrung! Es giebt keine Erfahrung, die nicht producirt, hervorgebracht, erschaffen wird.
  - Saft. Run, bas ift arg genug!
  - Ich. Besonders gilt es von dem Künftler.
- Saft. Fürwahr, was wäre nicht ein Porträtmaler zu beneiden, was würde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine sämmtlichen Kunden produciren könnte, ohne sie mit so mancher Sitzung zu incommobiren!
- Ich. Bor dieser Instanz fürchte ich mich gar nicht; ich bin vielmehr überzeugt, kein Porträt kann etwas taugen, als wenn es der Maler im eigentlichsten Sinne erschafft.
- Sak (aufspringenb). Das wird zu toll! Ich wollte, Sie hätten mich zum Besten und das Alles wäre nur Spaß! Wie würde ich mich freuen, wenn das Räthsel sich dergestalt auflöste! Wie gern würde ich einem wackern Mann, wie Sie sind, die Hand reichen!
- Ich. Leider ist es mein völliger Ernst, und ich kann mich weber anders sinden noch fügen.
- Sast. Nun, so dächte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigsstens die Hände, besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der doch noch allenfalls den Präsidenten bei unserer lebhaften Disputation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder auswarten dars?

So stürmte er zur Thür hinaus, und Julie hatte kaum Beit, ihm die Magd, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschicken. Ich blieb mit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entfernt. Ich glaube, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die reine Schönheit, ohne Charakter, für fade erklärt hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie nach einer kurzen Pause. Wenn er mir nicht ganz Recht zu haben scheint, so kann ich Ihnen boch auch unmöglich durchaus Beifall geben: denn es war doch wohl bloß um ihn zu neden, als Sie zuletzt behaupteten, der Porträtmaler müsse das Bildniß ganz eigentlich erschaffen.

Schöne Julie, versetzte ich darauf, wie sehr wünschte ich, mich Ihnen hierüber verständlich zu machen! Bielleicht gelingt es mir mit der Zeit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Künstler nicht allein schätzt, sondern ihm gewissermaßen zuvoreilt, und selbst das, was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr, zu vergegenwärtigen weiß, Sie sollten am wenigsten stuzen, wenn vom Schaffen, vom Hervorbringen die Rede ist.

Julie. Ich merke, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leicht werden: denn ich höre Ihnen gern zu.

Laffen Sie uns bom Menschen würdig benten, und befümmern wir uns nicht, ob es ein wenig bizarr klingt, was wir von ihm sagen. Giebt boch Jebermann zu, daß der Poet geboren werben muffe! Schreibt nicht Jedermann bem Genie eine schaffenbe Kraft zu, und Riemand glaubt, dadurch eben etwas Paradores zu sagen! Wir läugnen es nicht von den Werken der Phantasie; aber wahrlich der unthätige, untaugende Mensch wird das Gute, das Eble, das Schöne weber an sich noch an Anderen gewahr werben! Wo fame es benn her, wenn es nicht aus uns selbst entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Herz! Ist nicht die Handelsweise zugleich mit dem Handeln ihm eingeboren? Ift es nicht die Fähigkeit zur guten That, die sich ber guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne den Wunsch bas Gefühlte darzustellen? und was stellen wir benn eigentlich bar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein- für allemal, damit es da sey, sondern damit es wirke, immer wachse und wieder werbe und wieder hervorbringe. Das ift ja eben die göttliche Kraft der Liebe, von der man nicht aufhört zu singen und zu sagen, daß sie in jedem Augenblick die herrlichen Gigenschaften bes geliebten Gegenstandes neu hervorbringt, in ben kleinsten Theilen ausbildet, im Ganzen umfaßt, bei Tage nicht raftet, bei Nacht nicht ruht, sich an ihrem eigenen Werke entzückt, über ihre eigene rege Thatigkeit erstaunt, bas Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblick, in bem süßeften aller Geschäfte wieder neu erzeugt wird. Ja, bas Bild ber Geliebten kann nicht alt werden: benn jeder Moment ift seine Geburtsstunde. — Ich habe heute sehr gesündigt: ich handelte gegen meinen Vorsat, indem ich über eine Materie sprach, die ich nicht ergründet habe, und in diesem Augenblick bin ich auf bem Wege, uoch straswürdiger zu fehlen. Schweigen gebührt bem Menschen, der sich nicht vollendet fühlt; Schweigen geziemt auch dem Liebenden, der nicht hoffen darf, glücklich zu seyn. Lassen Sie mich von hinnen gehen, damit ich nicht boppelt scheltenswerth sen!

Ich ergriff Juliens Hand; ich war sehr bewegt, sie hielt mich freundlich fest. Ich darf es sagen. Gebe der Himmel, daß ich mich nicht geirrt habe, daß ich mich nicht irre!

Doch ich fahre in meiner Erzählung fort. Der Oheim kam zurück. Erwar freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tadelte, war zufrieden, daß meine Ideen über bildende Kunst mit den seinigen zusammensträsen. Er versprach, mir in kurzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bedürsen könnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mittheilender werden wollte. Und ich sühle schon recht gut, daß sie Alles aus mir machen kann, was sie will.

Die Magd kam zurück, die dem Fremden geleuchtet hatte; sie war

sehr vergnügt über seine Freigebigkeit: denn er hatte ihr ein ansehnliches Trinkgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit: er hatte sie mit freundlichen Worten entlassen und sie obendrein sch ön es Kind genamt.

Ich war nun eben nicht im Humor, ihn zu schonen, und rief aus: D ja! das kann einem leicht passiren, der das Jbeal verläugnet, daß er das Gemeine für schön erklärt!

Julie erinnerte mich scherzend, daß Gerechtigkeit und Billigkeit auch ein Ibeal sey, wonach der Mensch zu streben habe.

Es war spät geworden; der Oheim bat mich um einen Dienst, durch den ich mir zugleich selbst dienen sollte: er gab mir eine Abschrift jenes Brieses an Sie, meine Herren, worin er die verschiedenen Liebhabereien zu bezeichnen suchte; er gab mir Ihre Antwort, verlangte, daß ich beides geschwind studiren, meine Gedanken darüber zusammensassen und alsdann gegenwärtig sehn möchte, wenn die angemeldeten Fremden sein Cabinet besuchten, um zu sehen, ob wir noch mehr Klassen entdecken und auszeichnen könnten. Ich habe den Ueberrest der Nacht damit zugebracht, und ein Schema aus dem Stegreich versertigt, das, wo nicht gründlich, doch wenigstens lustig ist, und das für mich einen großen Werth hat, weil Julie heute früh herzlich darüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke, daß dieser Brief mit dem Briefe des guten Oheims, der noch hier auf dem Schreibtische liegt, zugleich fort kann. Nur slüchtig habe ich das Geschriebene wieder überlesen dürfen. Wie Manches wäre anders zu sagen, wie Manches besser zu bestimmen gewesen! Ja, wenn ich meinem Gesühl nachgienge, so sollten diese Blätter eher ins Feuer als auf die Post. Aber wenn nur das Bollendete mitgetheilt werden sollte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung aussehen! Indessen soll unser Gast gesegnet sehn, daß er mich in eine Leidenschaft versehte, daß er mich in eine Auswallung brachte, die mir diese Unterhaltung mit Ihnen verschaffte, und zu neuen, schönen Berhältnissen Anlaß gab.

Siebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens Hand! Sie sehen diese Federzüge wieder, von denen Sie einmal physiognomisirten, daß sie einen leicht sassenden, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwebenden Geist andeuteten. Gewiß, diese Eigenschaften sind mir heute nöthig, wenn ich eine Pflicht erfüllen soll, die mir im eigentlichsten Sinne aufgedrungen worden: denn ich sühle mich weder dazu bestimmt noch fähig; aber die Herren wollen es so, und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich aufzeichnen, die Personen schilbern, die gestern unser Cabinet besuchten, und zuletzt Ihnen Rechen-

schaft von dem allerliebsten Fachwert geben, worin künftig alle und jede Künstler und Kunstfreunde, die an einem einzelnen Theile sesthalten, die sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und ausgestellt werden sollen. Jenes erste, insosern es historisch ist, will ich wohl übernehmen; an das letztere kommt es heute ohnehin nicht, und morgen will ich schon sehen, wie ich diesen Auftrag ablehne.

Damit Sie nun aber wissen, wie ich gerade dießmal dazu komme, Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur kürzlich erzählen, was gestern Abend beim Abschied vorgefallen.

Wir hatten lange beisammen gesessen — versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philosoph ausgesührt sehn will, und die beiden Schwestern — wir hatten und über die Begebenheiten des Tages unterhalten, und selbst so wie auch alle bekannten Freunde in die verschiedenen Rubriken eingetheilt. Als wir aus einandergehen wollten, sieng der Oheim an: Run wer giebt unsern abwesenden Freunden, die wir heute so oft zu und gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schnell Rachricht von den heutigen Vorfällen und von den Vorschritten, die wir in Kenntniß und Beurtheilung sowohl unserer selbst als Anderer gemacht haben? An dieser Wittheilung muß es nicht sehlen, damit wir auch bald wieder etwas von dort her erhalten, und so der Schneeball sich immer fortwälze und vergrößere.

Ich versetzte darauf: Mich sollte dünken, daß dieses Geschäft nicht in bessern Händen sehn könnte, als wenn unser Oheim die Seschichte des Tages aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und deren Anwendung einen kurzen Aussatz zu machen sich entschlösse.

Eben da Sie das Wort Theorie nennen, versetzte der Freund, muß ich schon mit Entsetzen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich Ihnen auch in Allem gefällig sehn wollte. Ich weiß nicht, was mich diese Tage von einem Fehler zum andern verleitet! Raum habe ich mein Stillschweigen gebrochen und über bildende Kunst geschwatzt, die ich erst studiren sollte, so lasse ich mich bereden, etwas, das theoretischscheinen könnte, über einen Gegenstand aufzusetzen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir das süße Gefühl, daß ich diese Schwachheiten aus Neigung gegen meine werthesten Freunde begangen habe; aber sparen Sie mir die Beschämung, mich mit diesen Unvollsommenheiten vor Personen sehen zu lassen, vor denen ich als ein Fremder nicht so ganz im Nachtheil erscheinen möchte.

Hierauf versetzte sogleich der Oheim: Was mich betrifft, so bin ich nicht im Stande, unter den ersten acht Tagen an einen Brief zu denken; meine einheimischen und auswärtigen Patienten fordern meine ganze Aufmerksamkeit; ich muß besuchen, Consultationen schreiben, aufs Land fahren.

Seht, liebe Kinder, wie Ihr zusammen übereinkommt! Ich dächte, Julie ergriffe kurz und gut die Feder, sienge mit dem Historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenen recht gut, und an ihren Späßen habe ich gesehen, daß sie auch im Räsonnement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mir schreiben. Ich vertheidigte mich so gut ich konnte, doch mußte ich zulet nachgeben, und ich läugne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des jungen Mannes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zulett noch determinirten.

Nun sind also meine Gedanken an Sie gerichtet, meine Herren, meine Feber eilt gleichsam zu Ihnen hin; es scheint mir, als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Weg zurücklege, der uns trennt. Schon bin ich bei Ihnen: lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme sinden.

Wir hatten gestern Wittag kaum abgegessen, als man uns schon zwei Frembe melbete: es war ein Hosmeister mit seinem jungen Herru. Schalkhaft gesinnt und begierig auf die Beute des Tages, eilten wir sogleich sämmtlich nach dem Cabinette. Der junge Herr war ein hübscher, stiller junger Mann, der Hosmeister hatte nicht eben seine, aber doch gute Sitten. Nach dem gewöhnlichen allgemeinen Eingang sah er sich unter den Gemälden um, dat sich die Erlaubniß aus, die vorzüglichsten schriftslich anzumerken. Mein Oheim zeigte ihm gutmüthig die besten Stück jedes Zimmers: der Fremde notirte sich mit einigen Worten den Namen des Malers und den Gegenstand; dabei wünschte er zu wissen, wie viel das Stück gekostet haben möchte? wie viel es wohl allenfalls an baarem Gelde werth sen? worin man ihm denn, wie natürlich, nicht immer willsahren konnte. Der junge Herr war mehr nachdenklich als aufmerksam; er schien bei einsamen Landschaften, selsigen Gegenden und Wasserfällen am meisten zu verweilen.

Nun kam auch der Gast des vorigen Tages, den ich künftig den Charakteristiker nennen werde. Er war heiter und guter Laune, scherzte mit dem Oheim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hosse. Der Oheim führte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde; der Freund schien düster und verdrießlich, worüber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und versprach mir heiter zu sehn.

Wir konnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gafte sich recht

Bir Mädchen, die wir uns, in Erwartung dieses Besuches, zum Besten geputzt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willsommen. Sie war freundlich und gesprächig, und ein gewisser Ernst befremdete uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter angemessen war. Um einen Kopf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns herabzusehen und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Ersahrungen zu freuen.

Wir fragten sie, was sie zu sehen beliebe? Sie versicherte, daß sie in einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herumgehe, sich ihren Gefühlen zu überlassen. Wir überließen sie ihren Gefühlen und hielten

uns in einer anftänbigen Entfernung.

Als ich hörte, daß sie über einige Niederländische Bilder und deren unedle Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließ, glaubte ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kästchen auf die Staffelei hob, worin sich eine köstliche liegende Benus besindet. Wan ist über den Neister nicht einig, aber einig, daß sie vortresslich seh. Ich öffnete die Thüren und bat sie ins rechte Licht zu treten. Jedoch wie übel kam ich an! Kaum hatte sie einen Blick auf die Tasel geworfen, als sie die Augen niederschlug und mich alsdann sogleich mit einigem Unwillen ansah.

Ich hätte, rief sie aus, von einem jungen bescheidenen Mädchen nicht erwartet, daß sie mir einen solchen Gegenstand gelassen vor die Augen

stellen würde.

Wie so? fragte ich.

Und Sie können fragen! versetzte die Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheinbarer Naivetät: Gewiß, gnädige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorstellen sollte; vielmehr indem ich diesen Schatz unserer Sammlung, den man gewöhnlich nur erst spät zeigt, gleich vom Anfang vorstelle, glaube ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Dame. Also diese Nactheit beleidigt Sie nicht?

Inlie. Ich wüßte nicht, wie mich das Schönste beleidigen sollte, was das Auge sehen kann; und überdieß ist mir der Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von Jugend auf gesehen.

Dame. 3ch tann bie Erzieher nicht loben, die folche Gegenstände

nicht vor Ihren Augen verheimlichten.

Inlie. Um Vergebung! wie hätten sie das sollen? und wie hätten sie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Bögel in ihren Federn, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht; und man hätte mir sollen ein Seheimniß aus der Sestalt des Menschen machen, wohin Alles weist, deutet und drängt?

Sollte das wohl möglich gewesen sehn? Gewiß, hätte man mir alle Menschen mit Kutten zugedeckt, mein Geist hätte nicht eher gerastet und geruht, bis ich mir eine menschliche Gestalt selbst ersunden hätte. Und bin ich nicht auch ein Mädchen? wie kann man den Menschen vor dem Menschen verheimlichen? Und ist es nicht eine gute Schule der Bescheidenheit, wenn man uns, die wir uns überhaupt noch immer für hübsch genug halten, das wahre Schöne kennen lehrt?

Dame. Die Demuth wirkt eigentlich von innen heraus, Mademoiselle, und die reine Bescheidenheit braucht keinen äußern Anlaß. Auch gehört es, dünkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seine Neugierde bezähmen lernt, wenn man seinen Borwip zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablenkt, die in so manchem Sinne gefährlich werden können.

Inlie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die zu solchen negativen Tugenden bildsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so müßten Sie darüber meinen werthen Oheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich anfangen konnte, über mich selbst zu denken: Gewöhne dich ans freie Anschauen der Natur! sie wird dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken, und die Schönheit der Kunst möge die Empsindungen heiligen, die daraus entstehen!

Die Dame wendete sich um und sprach Englisch zu ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es mir vorkam, mit meiner Freiheit nicht ganz zufrieden; sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Berkünstigung stand, so begleitete ich sie dahin. Sie betrachtete das Bild mit Aufmerksamkeit, und bewunderte zuletzt die Flügel des Engels und deren besonders natürliche Abbildung.

Nachdem sie sich lange dabei aufgehalten, eilte sie endlich zu einem Ecce Homo, bei dem sie mit Entzücken verweilte. Da mir aber diese leidende Miene keineswegs wohlthätig ift, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben; ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und der eben ein Blatt Papier wieder einsteckte.

Auf meine Frage, womit sie dieser junge Herr unterhalten habe, verssetzte sie: Er hat mir Gedichte an seine Geliebte vorgelesen, Lieder, die er auf Reisen aus der größten Entfernung an sie gerichtet. Die Verse sind recht hübsch, sagte Caroline: laß dir sie nur auch zeigen!

Ich fand keine Ursache, ihn zu unterhalten: denn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläusiger Verwandter vorgestellt. Sie kehrte, wie billig, dem Herrn Christus sogleich den Rücken, um den Herrn Vetter zu begrüßen; die Kunst schien auf eine Weile vergessen zu sehn, und es entspann sich ein lebhaftes Welt- und Familiengespräch.

Unser junger philosophischer Freund hatte sich indessen an den einen Begleiter der Dame angeschlossen; er hatte an ihm einen Künstler entdeckt und gieng mit ihm ein Gemälde nach dem andern durch, in der Hossung, etwas zu lernen, wie er nachher versicherte; allein er fand seine Wünsche nicht befriedigt, obgleich der Mann schöne Kenntnisse zu haben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Tadelnswürdige im Einzelnen. Hier war die Zeichnung, hier die Perspective nicht richtig; hier sehlte die Haltung, hier konnte man den Auftrag der Farben, hier den Pinsel nicht loben; eine Schulter saß nicht gut am Rumps; hier war eine Glorie zu weiß, hier das Feuer zu roth; hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan, und was für Bemerkungen noch Alles den Genuß der Bilder störten.

Um meinen Freund zu befreien, ber, wie ich merkte, nicht sehr erbaut war, rief ich den Hofmeister herbei und sagte zu ihm: Sie haben die vorzüglichsten Bilber und ihren Werth bemerkt; hier ist ein Kenner, der Sie auch mit den Fehlern bekannt machen kann, und es ist wohl interessant, auch diese zu notiren. Kaum hatte ich meinen Freund losgewickelt, als wir sast in einen schlimmern Zustand geriethen. Der andere Begleiter der Dame, ein Gelehrter, der bisher ernst und einsam in den Zimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilber betrachtet hatte, sieng an, mit uns zu sprechen, und bedauerte, daß in so wenig Vildern das Costüm beobachtet seh! Besonders, sagte er, sehen ihm die Anachronismen unerträglich: denn wie könne man ausstehen, daß der heilige Joseph in einem gebundenen Buche lese, Adam mit einer Schausel grabe, die Heiligen Hiehen! Dergleichen Fehler kämen zu oft vor, als daß man in einer Gemälbesammlung sich mit Behaglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Hösslichkeit gemäß, sowohl mit der Dame als den Uebrigen von Zeit zu Zeit unterhalten; allein mit dem Charakteristiker schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser erinnerte sich dann auch, der Dame schon in irgend einem Cabinet begegnet zu sehn. Wan sieng an, auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Wannigsaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlausen, so daß man zuletzt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Weilen entsernt fühlte.

Die größte Aufmerksamkeit zog endlich gar unser alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Untercustode unserer Sammlung nennen. Er zeigt sie vor, wenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß aus Neugierde kommen. Dieser hat sich bei Gemälden gewisse Späße ausgedacht, die er jedesmal anbringt. Er

weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilber in Erstaunen zu setzen, er führt die Gäste zu den Bezirbildern, zeigt einige merkwürdige Reliquien, und ergest die Zuschauer besonders durch die Künste der Automaten.

Dießmal hatte er die Dienerschaft der Dame herumgeführt, mit noch einigen Personen dieses Schlags, und sie auf seine Art besser unterhalten, als unsere Weise uns bei den übrigen Gästen gelingen wollte. Er ließ zulett einen fünstlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon lange in eine Rebenkammer verbannt hatte, vor seinem Publicum ein Stücken aufspielen; die vornehme Gesellschaft versammelte sich auch umher, das Abgeschmackte setzte Jedermann in einen behaglichen Zustand, und so ward es Nacht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag länger aufhalten, eilten sämmtlich ins Wirthshaus zurück, und wir blieben Abends allein.

Nun gieng es an ein Erzählen, an eine Recapitulation boshafter Bemerkungen, und wenn unsere Gäste nicht immer liebevoll mit den Gemälden versuhren, so will ich nicht läugnen, daß wir dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgiengen.

Caroline besonders ward sehr geplagt, daß sie die Ausmerksamkeit des jungen Herrn nicht von seiner entfernten Geliebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete, es könne einem Mädchen nichts schrecklicher sehn, als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören. Sie aber verssicherte das Gegentheil, und behauptete, daß es ihr schön, ja erbaulich vorgekommen seh: sie habe auch einen abwesenden Liebhaber, und wünsche nichts mehr, als daß sich derselbe in Gegenwart anderer Mädchen auch so musterhaft wie der junge Fremde betrage.

Bei einer kalten Collation, bei der wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund nun aufgefordert, seine Uebersicht über Künstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Bögern. Wie das nun eigentlich klingt, kann ich heute unmöglich über-liefern. Meine Finger sind müde geworden, und mein Geist ist abgespannt. Auch muß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschütteln kann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingehen, allein mich tiefer einzulassen sind bedenklich, und sür heute erlauben Sie, daß ich ganz stille aus Ihrer Gegenwart wegschlüpse. Julie.

#### Achter Brief.

Und noch einmal Juliens Hand! Heute ists mein freier Wille, ja gewissermaßen ein Geist des Widerspruchs, der mich antreibt, Ihnen zu schreiben. Nachdem ich mich gestern so sehr gesperrt hatte, die letzte Arbeit zu übernehmen und Ihnen von dem, was noch übrig ist, Rechenschaft zu geben, so ward festgesett, daß heute Abend eine solenne akademische Sitzung gehalten werden sollte, in welcher man die Sache durchsprechen wollte, um sie schließlich an Sie gelangen zu lassen. Nun sind die Herren an ihre Arbeit gegangen, und ich fühle Muth und Beruf, das allein zu übernehmen, wozu sie mir ihren Beistand großmüthig zusagten, und ich hoffe, sie diesen Abend angenehm zu überraschen. Denn wie Manches unternehmen die Männer, was sie nicht aussühren würden, wenn die Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und das leicht Begonnene, schwer zu Bollbringende großmüthig beförderten.

Es trat ein sonderbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber, die uns gestern besuchten, auch mit in unsere Eintheilung einrangiren wollten: sie

paßten nirgends hin, wir fanden eben gar tein Fach für fie.

Als wir darüber unsern Philosophen tadelten, versette er: Meine Sintheilung kann andere Fehler haben; aber das gereicht ihr zur Shre, daß außer dem Charakteristiker Niemand Ihrer übrigen dießmaligen Gäste in die Rubriken paßt. Meine Rubriken bezeichnen nur Einseitigkeiten, welche als Mängel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler dergestalt beschränkte, als Fehler, wenn er mit Vorsat in dieser Beschränkung verharrt. Das Falsche, Schiefe, fremd Eingemischte aber sindet hier keinen Plat. Meine sechs Klassen bezeichnen die Eigenschaften, welche, alle zussammen verbunden, den wahren Künstler, so wie den wahren Liebhaber, ausmachen würden, die aber, wie ich aus meiner wenigen Erfahrung weiß und aus den mir mitgetheilten Papieren sehe, nur leider zu oft einzeln erscheinen.

Run zur Sache!

Erste Abtheilung: Kachahmer. Man kann dieses Talent als die Base der bildenden Kunst ansehen. Ob sie davon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Fängt ein Künstler damit an, so kann er sich bis zu dem Höchsten erheben; bleibt er dabei kleben, so darf man ihn einen Copisten nennen und mit diesem Wort gewissermaßen einen ungünstigen Begriff verbinden. Hat aber ein solches Naturell das Verlangen, immer in seinem beschränkten Fache weiter zu gehen, so muß zuletzt eine Forderung an Wirklichkeit entstehen, die der Künstler zu leisten, der Liebhaber zu erfahren strebt. Wird der Uebergang zur echten Kunst versehlt, so sindet man sich auf dem schlimmsten Abwege; man gelangt endlich dahin, daß man Statuen malt und sich selbst, wie es unser guter Großvater that, im damastenen Schlafrod der Nachwelt überliesert.

Die Neigung zu Schattenrissen hat etwas, das sich dieser Liebhaberei nähert. Eine solche Sammlung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besitzt. Nur müssen die Wände nicht mit diesen traurigen, halben Wirklichkeitserscheinungen verziert werden. Der Nachahmer verdoppelt nur das Nachgeahmte, ohne etwas hinzu zu thun oder uns weiter zu bringen. Er zieht uns in das einzige höchst beschränkte Dasehn hinein: wir erstaunen über die Möglichkeit dieser Operation, wir empfinden ein gewisses Ergezen; aber recht behaglich kann uns das Werk nicht machen: denn es sehlt ihm die Kunstwahrheit als schöner Schein. Sobald auch dieser nur einigermaßen eintritt, so hat das Bildniß schon einen großen Reiz, wie wir bei manchen Deutschen, Niederländischen und Französischen Porträten und Stilleben empfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werden und, weil Sie meine Hand sehen, glauben, daß das Alles aus meinem Köpschen komme. Ich wollte erst unterstreichen, was ich buchstäblich aus den Papieren nehme, die ich vor mir liegen habe; doch dann wäre zu viel unterstrichen worden. Sie werden am besten sehen, wo ich nur referire; ja Sie sinden die eigenen Worte Ihres letzen Briefes wieder.)

Bweite Abtheilung: Imaginanten. Dit diefer Gesellschaft find unsere Freunde gar zu luftig umgesprungen. Es schien, als wenn der Gegenftand sie reizte, ein wenig aus dem Gleise zu treten, und ob ich gleich dabei saß, mich zu dieser Rlasse bekannte, und zur Gerechtigkeit und Artigkeit aufforberte, so konnte ich boch nicht verhindern, daß ihr eine Menge Namen aufgebürdet wurden, die nicht durchgängig ein Lob anzubeuten scheinen. Man nannte sie Poetisirer, weil sie, anftatt ben poetischen Theil der bilbenden Runft zu kennen und sich darnach zu bestreben, vielmehr mit dem Dichter wetteifern, den Borzügen besselben nachjagen, und ihre eigenen Vortheile verkennen und versäumen. Man nannte fie Scheinmänner, weil sie so gern bem Scheine nachstreben, ber Einbildungstraft etwas vorzuspiegeln suchen, ohne sich zu bekümmern, inwiefern bem Anschauen genug geschieht. Sie wurden Phantomisten genannt, weil ein hohles Gespensterwesen sie anzieht; Phantasmisten, weil traumartige Berzerrungen und Incohärenzen nicht ausbleiben; Nebulisten, weil fie der Wolfen nicht enbehren können, um ihren Luftbildern einen würdigen Boden zu verschaffen. Ja zulett wollte man nach Deutscher Reim- und Rlangweise sie als Schwebler und Rebler absertigen. Man behauptete, sie sepen ohne Realität, hätten nie und nirgends ein Dasebn, und ihnen fehle Kunftmahrheit als schöne Wirklichkeit.

Wenn man den Nachahmern eine falsche Natürlichkeit zuschrieb, so blieben die Imaginanten von dem Borwurf einer falschen Natur nicht befreit, und was dergleichen Anschuldigungen mehr waren. Ich merkte zwar, daß man darauf ausgieng, mich zu reizen, und doch that ich den Herren den Gefallen, wirklich böse zu werden.

Ich fragte sie, ob benn nicht das Genie sich hauptsächlich in der

Ersindung äußere, und ob man den Poetisirern diesen Borzug streitig machen könne? Ob es nicht auch schon dankenswerth seh, wenn der Geist durch ein glückliches Traumbild ergest werde? Ob nicht in dieser Eigenschaft, die man mit so vielen wunderlichen Namen anschwärze, der Grund und die Wöglichkeit der höchsten Kunst begriffen seh? Ob irgend etwas mächtiger gegen die leidige Prosa wirke als eben diese Fähigkeit, neue Welten zu schaffen? Ob es nicht ein seltenes Talent, ein seltener Fehler seh, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrisst, immer noch mit Ehrsucht sprechen müßte?

Die Herren ergaben sich bald. Sie erinnerten mich, daß hier nur von Einseitigkeit die Rede seh, daß eben diese Eigenschaft, weil sie ins Ganze der Kunst so trefflich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sie sich als einzeln, selbständig und unabhängig erkläre. Der Nachahmer schadet der Kunst nie, denn er bringt sie mühsam auf eine Stuse, wo sie ihm der echte Künstler abnehmen kann und muß; der Imaginant hingegen schadet der Kunst unendlich, weil er sie über alle ihre Grenzen hinausjagt, und es bedürste des größten Genies, sie aus ihrer Undestimmtheit und Undedingtheit gegen ihren wahren Mittelpunkt in ihren eigentlichen, ans gewiesenen Umkreis zurückzusühren.

Es ward noch Einiges hin und wieder gestritten; zulezt sagten sie, ob ich nicht gestehen müsse, daß auf diesem Wege die satirische Caricaturzeichnung, als die kunst-, geschmack- und sittenverderblichste Verirrung, entstanden seh und entstehe?

Diese konnte ich denn freilich nicht in Schutz nehmen: ob ich gleich nicht läugnen will, daß mich das häßliche Zeug manchmal unterhält und der Schadenfreude, dieser Erb- und Schooßsünde aller Abamskinder, als eine pikante Speise nicht ganz übel schmeckt.

Fahren wir weiter fort!

Dritte Abtheilung: Charakteristiker. Wit diesen find Sie schon bekannt genug, da Sie von dem Streit mit einem merkwürdigen Individuum dieser Art hinreichend unterrichtet sind.

Wenn dieser Rlasse an meinem Beisall etwas gelegen ist, so kann ich ihr denselben versichern: denn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da sehn; wenn mir das Bedeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl leiden, daß Jemand das Bedeutende ernsthaft aufführt. Wenn uns also ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit meine Poetisirer keine Phantasmisten werden, oder sich gar ins Schwebeln und Nebeln verlieren, so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Dheim schien auch, nach ber letten Unterhaltung, mehr für seinen

Kunstfreund eingenommen, so daß er die Partei dieser Klasse nahm. Er glaubte, man könne sie auch in einem gewissen Sinne Rigoristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begriffe begründe immer etwas, sühre zu etwas, und gegen die Leerheit anderer Künstler und Kunstfreunde gehalten, seh der Charakteristiker besonders schätzbar.

Der kleine hartnädige Philosoph aber zeigte auch hier wieder seinen Bahn, und behauptete, daß ihre Einseitigkeit, eben wegen ihresscheinbaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade als das Hinaussstreben des Imaginanten, wobei er versicherte, daß er die Fehde gegen sie nicht aufgeben werde.

Es ist eine curiose Sache um einen Philosophen, daß er in gewissen Dingen so nachgiebig scheint, und auf andern so fest besteht. Wenn ich nur erst einmal den Schlüssel dazu habe, wo es hinaus will!

Eben sinde ich, da ich in den Papieren nachsehe, daß er sie mit allerlei Unnamen verfolgt. Er nennt sie Stelettisten, Winkler, Steife, und bemerkt in einer Note, daß ein bloß logisches Daseyn, bloße Verstandesoperation in der Kunst nicht ausreiche noch aushelse. Was er damit sagen will, darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner soll den Charaktermännern die schöne Leichtigkeit fehlen, ohne welche keine Kunft zu denken sey. Das will ich denn auch wohl gelten lassen!

Bierte Abtheilung: Undulisten. Unter diesem Namen wurden diejenigen bezeichnet, die sich mit den Borhergehenden im Gegensat befinden, die das Weichere und Gefällige ohne Charafter und Bedeutung lieben, wodurch benn zulett höchstens eine gleichgültige Anmuth entsteht. Sie wurden auch Schlängler genannt, und man erinnerte sich ber Reit, ba man die Schlangenlinie zum Vorbild und Symbol der Schönheit genommen, und babei viel gewonnen zu haben glaubte. Diese Schlängelei und Weichheit bezieht sich, sowohl beim Künstler als Liebhaber, auf eine gewisse Schwäche, Schläfrigkeit, und, wenn man will, auf eine gewisse frankliche Reizbarkeit. Solche Kunstwerke machen bei benen ihr Glück. die im Bilbe nur etwas mehr als nichts sehen wollen, benen eine Seifenblase, die bunt in die Luft steigt, schon allenfalls ein angenehmes Gefühl erregt. Da Kunstwerke dieser Art kaum einen Körber ober andern reellen Gehalt haben können, so bezieht sich ihr Verdienst meift auf die Behandlung und auf einen gewissen lieblichen Schein. Es fehlt ihnen Bebeutung und Kraft, und beswegen sind sie im Allgemeinen willkommen, so wie die Rullität in der Gesellschaft. Denn von Rechts wegen soll eine gesellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts senn.

Sobald der Künstler, der Liebhaber einseitig sich dieser Reigung überläßt, so verklingt die Kunst wie eine ausschwirrende Saite, sie verliert sich wie ein Strom im Sand.

Die Behandlung wird immer flacher und schwächer werden. Aus den Gemälden verschwinden die Farben; die Striche des Kupferstichs verwandeln sich in Punkte, und so wird Alles nach und nach, zum Ergezen

ber zarten Liebhaber, in Rauch aufgehen.

Wegen meiner Schwester, die, wie Sie wissen, über diesen Punkt keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist, wenn man ihre dustigen Preise stört, giengen wir im Gespräch kurz über diese Materie hinweg. Ich hätte sonst gesucht, dieser Klasse das Nebulistische aufzubürden, und meine Imaginanten davon zu befreien. Ich hosse, meine Herren, Sie werden bei Revision dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

Fünfte Abtheilung: Aleinkünstler. Diese Klasse kam noch so ganz gut weg. Niemand glaubte Ursache zu haben, ihnen aufsässig zu

feyn, Manches sprach für fie, wenig wiber fie.

Wenn man auch nur den Effect betrachtet, so sind sie gar nicht unbequem. Mit der größten Sorgfalt punktiren sie einen kleinen Raum aus, und der Liebhaber kann die Arbeit vieler Jahre in einem Kästchen verwahren. Insofern ihre Arbeit lobenswürdig ist, mag man sie wohl Miniaturisten nennen; sehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie kein Gefühl fürs Ganze, wissen sie keine Einheit ins Werk zu bringen, so mag man sie Pünktler und Punktirer schelten.

Sie entfernen sich nicht von der wahren Kunst, sie sind nur im Fall der Nachahmer, sie erinnern den wahren Künstler immer daran, daß er diese Eigenschaft, welche sie abgesondert besitzen, auch zu seinen übrigen haben musse, um völlig vollendet zu sehn, um seinem Werk die höchste

Ausführung zu geben.

So eben erinnert mich der Brief meines Oheims an Sie, daß auch dort schon gut und leidlich von dieser Klasse gesprochen worden, und wir wollen daher diese friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhigen, sondern ihnen durchaus Kraft, Bedeutung und Einheit wünschen.

Sech ste Abtheilung: Skizzisten. Der Oheim hat sich zu dieser Klasse schon bekannt, und wir waren geneigt, nicht ganz übel von ihr zu sprechen, als er uns selbst ausmerksam machte, daß die Entwerfer eine eben so gesährliche Einseitigkeit in der Kunst befördern könnten als die Helden der übrigen Rubriken. Die bilbende Kunst soll durch den äußern Sinn zum Geiste nicht nur sprechen, sie soll den äußern Sinn selbst befriedigen; der Geist mag sich alsdann hinzugesellen und seinen Beisall nicht versagen. Der Skizzist spricht aber unmittelbar zum Geiste, besticht und entzückt dadurch jeden Unersahrenen. Ein glücklicher Einsall, halbwege deutlich und nur gleichsam symbolisch dargestellt, eilt durch das Auge durch, regt den Geist, den Wit, die Einbildungskraft auf, und der überraschte

Liebhaber sieht, was nicht da steht. Hier ist nicht mehr von Zeichnung, von Proportion, von Formen, Charakter, Ausdruck, Zusammenstellung, Uebereinstimmung, Aussührung die Rede, sondern ein Schein von allem tritt an die Stelle. Der Geist spricht zum Geiste, und das Mittel, wodurch

es geschehen sollte, wird zu nichte.

Berdienstvolle Stizzen großer Meister, diese bezaubernden Hieroglyphen, veranlassen meist diese Liebhaberei, und sühren den echten Liebhaber nach und nach an die Schwelle der gesammten Kunst, von der ex, sobald er nur einen Blick vorwärts gethan, nicht wieder zurücklehren wird. Der angehende Künstler aber hat mehr als der Liebhaber zu sürchten, wenn er sich im Kreise des Ersindens und Entwersens anhaltend herumdreht: denn wenn er durch diese Pforte am raschesten durch den Kunstlreis hineintritt, so kommt er dabei gerade am ersten in Gesahr, an der Schwelle haften zu bleiben.

Dieß find ungefähr die Worte meines Oheims.

Aber ich habe die Namen der Künstler vergessen, die, bei einem schönen Talent, das sehr viel versprach, sich auf dieser Seite beschränkt, und die

Hoffnungen, die man von ihnen gehegt hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Onkel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Porteseuille von Zeichnungen solcher Künstler, die es nie weiter als dis zum Stizzisten gebracht, und behauptet, daß dabei sich besonders interessante Bemerkungen machen lassen, wenn man diese mit den Stizzen großer Meister, die zugleich vollenden konnten, vergleicht.

Als man so weit gekommen war, diese sechs Klassen von einander abgesondert eine Weile zu betrachten, so sieng man an, sie wieder zusammen zu verbinden, wie sie oft bei einzelnen Künstlern vereinigt erscheinen, und wovon ich schon im Lauf meiner Relation Einiges bemerkte. So fand sich der Nachahmer manchmal mit dem Kleinkünstlerzusammen, auch manchmal mit dem Charakteristiker; der Skizzisk konnte sich auf die Seite des Imaginanten, Skelettisken oder Undulisken wersen, und dieser konnte sich bequem mit dem Phantomisken verbinden.

Jebe Berbindung brachte schon ein Werk höherer Art hervor als die völlige Einseitigkeit, welche sogar, wenn man sie in der Erfahrung aufsuchte, nur in seltenen Beispielen aufgefunden werden konnte.

Auf diesem Weg gelangte man zu der Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zurück, daß nämlich nur durch die Verbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Künstler entstehe, so wie der echte Lieb-haber alle sechs Neigungen in sich vereinigen müsse.

Die eine Hälfte bes halben Dupends nimmt es zu ernft, ftreng und

ängstlich, die andere zu leicht und lose. Nur aus innig verbundenem Ernst und Spiel kann wahre Kunst entspringen, und wenn unsere einseitigen Künstler und Kunstliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen,

der Nachahmer dem Imaginanten, der Charakteristiker dem Undulisten, der Kleinkünstler dem Skizzisten,

so entsteht, indem man diese Gegensätze verbindet, immer eins der drei Ersordernisse des vollkommenen Kunstwerks, wie zur Uebersicht das Ganze folgendermaßen kurz dargestellt werden kann.

Ernst und Spiel Ernst Spiel allein. verbunben. allein. Individuelle Ausbildung ins Individuelle Allgemeine, Reigung, Reigung, Manier. Manier. Styl. Nachahmer. Bhantomisten. Kunstwahrheit. Unduliften. Charakteristiker. Schönheit. Stiggisten. Rleinfünftler. Bollendung.

Hier haben Sie nun die ganze Uebersicht! Mein Geschäft ist vollendet, und ich scheide abermals um so schneller von Ihnen, als ich überzeugt din, daß ein beistimmendes oder abstimmendes Gespräch eben da anfangen muß, wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Confession, die nicht gerade ins Kunstsach einschlägt, will ich nächstens besonders ihun, und mir dazu eigens eine Feder schneiden, indem die gegenwärtige so abgeschrieben ist, daß ich sie umkehren muß, um Ihnen ein Lebewohl zu sagen, und einen Namen zu unterzeichnen, den Sie doch ja dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

Julie.

#### Neber

# Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke.

Ein Gespräch.

1798.

Auf einem Deutschen Theater ward ein ovales, gewissermaßen amphitheatralisches Gebäude vorgestellt, in dessen Logen viele Zuschauer gemalt sind, als wenn sie an dem, was unten vorgeht, Theil nähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier aufgezeichnet wird.

Der Anwalt des Künstlers. Lassen Sie uns sehen, ob wir uns nicht einander auf irgend einem Wege nähern können.

Der Buschauer. Ich begreife nicht, wie Sie eine solche Borstellung entschuldigen wollen.

Anwalt. Nicht wahr, wenn Sie ins Theater gehen, so erwarten Sie nicht, daß Alles, was Sie brinnen sehen werden, wahr und wirklich sehn soll?

Buschauer. Nein! ich verlange aber, daß mir wenigstens Alles wahr und wirklich scheinen solle.

Anwalt. Verzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigene Seele läugne und behaupte, Sie verlangen das keineswegs.

Buschauer. Das wäre doch sonderbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gäbe sich denn der Decorateur die Mühe, alle Linien aufs Genausste nach den Regeln der Perspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollstommensten Haltung zu malen? Warum studirte man aufs Costüm? warum ließe man sich es so viel kosten, ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in iene Zeiten zu versehen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empsindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Gebärden der Wahrheit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

Anwalt. Sie brücken Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ist es schwerer, als Sie vielleicht benken, recht deutlich einzusehen was man empfindet. Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen keineswegs wahr scheinen, daß sie vielmehr nur einen Schein des Wahren haben? Inschauer. Ich werbe sagen, daß Sie eine Subtilität vorbringen, die wohl nur ein Wortspiel sehn könnte.

Anwalt. Und ich darf Ihnen darauf versehen, daß, wenn wir von Wirkungen unseres Geistes reden, keine Worte zart und subtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürfniß des Geistes anzeigen, der, da wir das was in uns vorgeht nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensähe zu operiren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten und so gleichsam die Sache in die Mitte zu fassen sucht.

Buschauer. Gut denn! nur erklären Sie sich beutlicher und, wenn

ich bitten darf, in Beispielen.

Anwalt. Die werde ich leicht zu meinem Bortheil aufbringen können. Zum Beispiel also, wenn Sie in der Oper sind, enwfinden Sie nicht ein lebhaftes, vollständiges Vergnügen?

Buschauer. Wenn Alles wohl zusammenstimmt, eines ber voll-

kommensten, deren ich mir bewußt bin.

Anwalt. Wenn aber die guten Leute da droben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets absingen, die sie erhalten, ihre Liebe, ihren Haß, alle ihre Leidenschaften singend darlegen, sich singend herumschlagen und singend verscheiden, können Sie sagen, daß die ganze Vorstellung oder auch nur ein Theil derselben wahr scheine? Ja, ich darf sagen, auch nur einen Schein des Wahren habe?

Buschaner. Fürwahr, wenn ich es überlege, so getraue ich mich bas nicht zu sagen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.

Anwalt. Und doch sind Sie babei völlig vergnügt und zufrieden.

Buschauer. Ohne Widerrede. Ich erinnere mich zwar noch wohl, wie man sonst die Oper eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichkeit lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher dessen ungeachtet das größte Vergnügen dabei empfand und immer mehr empfinde, je reicher und volltommener sie geworden ist.

Anwalt. Und fühlen Sie sich nicht auch in der Oper vollkommen getäuscht?

Buschauer. Getäuscht, das Wort möchte ich nicht brauchen! — Und boch ja! — und boch nein!

Anwalt. Hier sind Sie ja auch in einem völligen Widerspruch, der noch viel schlimmer als ein Wortspiel zu seyn scheint.

Buschauer. Rur ruhig, wir wollen schon ins Klare kommen.

Anwalt. Sobald wir im Klaren sind, werden wir einig sehn. Wollen Sie mir erlauben, auf bem Punkt, wo wir stehen, einige Fragen zu thun?

Buschaner. Es ist Ihre Pflicht, da Sie mich in diese Verwirrung hineingefragt haben, mich auch wieder herauszufragen.

Anwalt. Sie möchten also die Empfindung, in welche Sie durch eine Oper versetzt werden, nicht gern Täuschung nennen.

Buschaner. Nicht gern, und doch ist es eine Art berselben, etwas, das ganz nahe mit ihr verwandt ist.

Anwalt. Nicht wahr, Sie vergessen beinahe sich selbst?

Juschauer. Nicht beinahe, sondern völlig, wenn das Ganze oder ber Theil gut ift.

Anwalt. Sie sind entzückt?

Buschauer. Es ift mir mehr als einmal geschehen.

Anwalt. Rönnen Sie wohl sagen unter welchen Umftanben?

Buschaner. Es sind so viele Fälle, daß es mir schwer senn würde, sie aufzuzählen.

Anwalt. Und doch haben Sie es schon gesagt; gewiß am meisten, wenn Alles zusammenstimmte.

Buschauer. Ohne Widerrede!

Anwalt. Stimmte eine solche vollkommene Aufführung mit sich selbst ober mit einem anderu Naturproduct zusammen?

Buschauer. Wohl ohne Frage mit sich selbft!

Anwalt. Und die Uebereinstimmung war doch wohl ein Werk der Kunft? Buschaner. Gewiß!

Anwalt. Wir sprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; wir behaupteten, daß sie keineswegs das, was sie nachahmt, wahrscheinlich darstelle; können wir ihr aber eine innere Wahrheit, die aus der Conjequenz eines Kunstwerks entspringt, abläugnen?

Buschaner. Wenn die Oper gut ist, macht sie freilich eine kleine Welt sür sich aus, in der Alles nach gewissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren eigenen Gesetzen beurtheilt, nach ihren eigenen Eigenschaften gefühlt sehn will.

Anwalt. Sollte nun nicht baraus folgen, daß das Kunstwahre und das Naturwahre völlig verschieden sey, und daß der Künstler keineswegs streben sollte noch dürfe, daß sein Werk eigentlich als ein Naturwerk erscheine?

Busch auer. Aber es erscheint uns boch so oft als ein Naturwert.

Anwalt. Ich darf es nicht läugnen. Darf ich dagegen aber auch aufrichtig senn?

Buschauer. Warum das nicht! Es ist ja doch unter uns dießmal nicht auf Complimente angesehen.

Anwalt. So getraue ich mir zu sagen: Nur dem ganz ungebildeten Zuschauer kann ein Aunstwerk als ein Naturwerk erscheinen; und ein solcher ist dem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stufe steht. Leider aber nur so lange, als der Künstler sich zu ihm herabläßt, wird jener zusrieden sehn, niemals wird er sich mit dem echten Künstler

erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Werk im ganzen Umfang vollenden muß.

Buschauer. Es ift sonderbar, boch läßt sichs hören.

Anwalt. Sie würden es nicht gern hören, wenn Sie nicht schon

selbst eine höhere Stufe erftiegen hätten.

Buschaner. Lassen Sie mich nun selbst einen Bersuch machen, das Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, lassen Sie mich die Stelle des Fragenden einnehmen.

Anwalt. Defto lieber!

Buschauer. Nur dem Ungebildeten, sagen Sie, könne ein Kunstwerk als ein Naturwerk erscheinen.

Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie sich ber Bögel, die nach bes großen Weisters Kirschen flogen.

Buschauer. Nun beweist das nicht, daß diese Früchte vortrefflich gemalt waren?

Anwalt. Reineswegs! vielmehr beweist es mir, daß diese Liebhaber echte Sperlinge waren.

Buschauer. Ich kann mich boch beswegen nicht erwehren, ein solches Gemälde für vortrefflich zu halten.

Anwalt. Soll ich Ihnen eine neuere Geschichte erzählen?

Inschauer. Ich höre Geschichten meistens lieber als Rasonnement.

Anwalt. Ein großer Naturforscher besaß unter seinen Hausthieren einen Affen, den er einst vermißte und nach langem Suchen in der Bibliothek sand. Dort saß das Thier an der Erde und hatte die Rupser eines ungebundenen naturgeschichtlichen Werkes um sich her zerstreut. Erstaunt über dieses eifrige Studium des Hausfreundes, nahte sich der Herr und sah zu seiner Verwunderung und zu seinem Verdruß, daß der genäschige Affe die sämmtlichen Käfer, die er hie und da abgebildet gefunden, herausgespeist habe.

Buschaner. Die Geschichte ift luftig genug.

Anwalt. Und passend, hoffe ich. Sie werden doch nicht diese illuminirten Rupfer dem Gemälde eines so großen Künstlers an die Seite setzen?

Buschauer. Nicht leicht!

Anwalt. Aber den Affen doch unter die ungebildeten Liebhaber rechnen?

Buschaner. Wohl, und unter die gierigen dazu! Sie erregen in mir einen sonderbaren Gedanken! Sollte der ungebildete Liebbaber nicht eben deswegen verlangen, daß ein Aunstwerk natürlich seh, um es nur auch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können?

Anwalt. Ich bin völlig biefer Meinung.

Buschauer. Und Sie behaupteten daher, daß ein Künstler sich erniedrige, der auf diese Wirkung losarbeite? Anwalt. Es ist meine feste Ueberzeugung!

Buschauer. Ich fühle aber hier noch immer einen Widerspruch. Sie erzeigten mir vorhin und auch sonst schon die Ehre, mich wenigstens unter die halbgebildeten Liebhaber zu zählen.

Anwalt. Unter die Liebhaber, die auf dem Wege sind, Kenner zu werden. Buschauer. Nun so sagen Sie mir: warum erscheint auch mir ein vollkommenes Kunstwerk als ein Naturwerk?

Anwalt. Beil es mit Ihrer beffern Natur übereinstimmt, weil es übernatürlich, aber nicht außernatürlich ift. Ein vollkommenes Kunftwerk ist ein Werk des menschlichen Geistes, und in diesem Sinne auch ein Werk der Natur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in eins gefaßt und selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Würde aufgenommen werden, so ist es über die Natur. Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ift, aufgefaßt seyn, und dieser findet das Bortreffliche, bas in sich Bollenbete auch seiner Natur gemäß. Davon hat ber gemeine Liebhaber keinen Begriff: er behandelt ein Kunftwerk wie einen Gegenstand, den er auf dem Markte antrifft; aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Borzüge bes Ausgewählten, das Geiftreiche ber Busammenstellung, das Ueberirbische ber fleinen Kunstwelt; er fühlt, daß er sich zum Künstler erheben muffe. um das Werk zu genießen, er fühlt, daß er sich aus seinem zerftreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerke wohnen, es wiederholt anschauen und fic selbst baburch eine höhere Existenz geben musse.

Buschauer. Gut, mein Freund! Ich habe bei Gemälden, im Theater, bei andern Dichtungsarten wohl ähnliche Empfindungen gehabt, und das ungefähr geahnt, was Sie fordern. Ich will fünftig noch besser auf mich und auf die Kunstwerke Acht geben; wenn ich mich aber recht besinne, so sind wir sehr weit von dem Anlaß unseres Gesprächs abgekommen. Sie wollten mich überzeugen, daß ich die gemalten Zuschauer in unserer Oper zulässig sinden solle; und noch sehe ich nicht, wenn ich bisher auch mit Ihnen einig geworden bin, wie Sie auch diese Licenz vertheidigen, und unter welcher Rubrik Sie diese gemalten Theilnehmer bei mir einführen wollen.

Anwalt. Glücklicherweise wird die Oper heute wiederholt; und Sie werden sie doch nicht versäumen wollen?

Buschauer. Reineswegs!

Anwalt. Und die gemalten Männer?

Buschauer. Werden mich nicht verscheuchen, weil ich mich für etwas besser als einen Sperling halte.

Anwalt. Ich wünsche, daß ein beiderseitiges Interesse uns bald wieder zusammenführen möge.

## Philostrats Gemälde

unb

Antik und Modern.

1818.

#### Philoftrais Gemalde.

Was uns von Poesie und Prosa aus den besten Griechischen Tagen übrig geblieben, giebt uns die Ueberzeugung, daß Alles, was jene hochbegabte Nation in Worte versaßt, um es mündlich oder schriftlich zu übersliesern, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt hervorgegangen sey. Ihre älteste Nythologie personisicirt die wichtigsten Ereignisse des Himmels und der Erde, individualisirt das allgemeinste Menschenschießen, die unvermeidlichen Thaten und unausweichlichen Dulbungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poesie und bildende Kunst sinden hier das freieste Feld, wo eine der andern immer neue Vorsteile zuweist, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden scheinen.

Die bilbende Kunst ergreift die alten Fabeln und bedient sich ihrer zu den nächsten Zweden: sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie sordert den Geist auf, um ihn zu träftigen, und bald kann der Poet dem Ohr nichts mehr überliesern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungskrast und Wirklichkeit, dis sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu Hülse, und stellen den Gott, dessen Wink die Himmel erschüttert, der anbetenden Menscheit vor Augen.

In diesem Sinn haben alle neuern Kunstfreunde, die auf dem Wege, den uns Winckelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alten Besichreibungen verlorener Kunstwerke mit übriggebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistzeichen Geschäft ergeben, völlig Verlorenes im Sinne der Alten wiederscherzustellen, welches schwieriger oder leichter sehn mag, als der neue Zeitsinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben denn auch die Weimarischen Kunstfreunde, früherer Bemühungen um Polygnots Gemälde nicht zu gedenken, sich an der Philostrate Schilderungen vielsach geübt, und würden eine Folge berselben mit Kupfern herausgegeben haben, wenn die Schickfale der Welt und der Kunst das Unternehmen nur einigermaßen begünstigt hätten; doch jene waren zu rauh und diese zu weich, und so mußte das frohe Große und das heitere Gute leider zurückstehen.

Damit nun aber nicht Alles verloren gehe, werden die Borarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehrern Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgesetz, daß die Gemäldegalerie wirklich existirt habe, und daß man den Redner loben müsse wegen des zeitgemäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hoffsnungsvollen Knaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nützlichen Unterricht zu ertheilen. An historisch-politischen Gegenständen seine Kunst zu üben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren bis zum leberdruß durchgearbeitet und erschöpst: nun blieb das Gebiet der Kunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schülern slüchtete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.

Hieraus entsteht aber für uns die große Schwierigkeit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut, und was wohl rednerische Zuthat sehn möchte. Hierzu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Wittel gegeben. Herculanische, Pompezische und andere neuentdeckte Gemälde, besonders auch Mosaiken machen es möglich, Geist und Einbildungskraft in jene Kunstepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemühung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werken der Byzantiner und der ersten Florentinischen Künstler ließen sich Beispiele ansühren, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zweden gestrebt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verlor. Nun aber zeigt Julius Romano allein in seinen Werken deutlich, daß er die Philostrate gelesen; weshalb auch von seinen Bildern Manches angesührt und eingeschaltet wird. Jüngere talent-volle Künstler der neuern Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederherstellung der Kunst ins kraftvolle, anmuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieferungen sich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung der Philostratischen Gemälde gehindert; eben so schlimm, ja noch schlimmer ist die Verworrenheit, in welcher diese Bilder hinter einander aufgeführt werden. Braucht man dort schon angestrengte Aufmerksamkeit, so wird man hier ganz verirrt. Deswegen war unsere erste Sorgfalt, die Vilder zu sondern, alsdann unter Aubriken zu theilen, wenn gleich nicht mit der größten Strenge. Und so bringen wir nach und nach zum Vortrag:

I. Hochhervischen, tragischen Inhalts, zielen meift auf Tob und Berberben helbenmuthiger Männer und Frauen. Hieran schließt sich, damit die Welt nicht entvölkert werbe: II. Liebesannäherung und Bewerbung, beren Gelingen und Miglingen. Daraus erfolgt: III. Geburt und Erziehung. Sobann tritt uns IV. Hercules fraftig entgegen, welcher ein besonderes Capitel füllt. Die Alten behaupten ohnedieß, daß die Poesie von diesem Helben ausgegangen sey. "Denn die Dichtfunst beschäftigte sich vorher nur mit Göttersprüchen, und entstand erft mit Hercules, Altmenens Sohn." Auch ist er ber herrlichste, die mannigfaltigsten Abwechslungen barbietenbe und herbeiführende Charafter. Unmittelbar verbindet sich V. Rämpfen und Ringen aufs mächtigfte. VI. Jäger und Jagben brängen sich fühn und lebensmuthig heran. Bu gefälliger Ableitung tritt VII. Poeste, Gesang und Tang an den Reihen mit unendlicher Annuth. Die Darftellung von Gegenden folgt sobann: wir finden VIII. viele See- und Bafferstüde, wenig Landschaften. IX. Ginige Stillleben fehlen auch nicht.

In dem nachfolgenden Berzeichniß werden die Gegenstände zur Uebersicht nur kurz angegeben; die Ausführung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten Kömischen Zahlen deuten auf das erste und zweite Buch Philostrats. Jun. weist auf die Ueberlieserung des Jüngern. Eben so deuten die Arabischen Zahlen auf die Folge, wie die Bilder im Griechischen Text geordnet sind. Was den Herculanischen Alterthümern und neuern Künstlern angehört, ist gleichfalls angezeichnet.

#### Antike Gemälbegalerie.

#### L focheroischen, tragischen Inhalts.

- 1. Antilochus; vor Troja getöbteter Held, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgesellen. II. 7.
- 2. Demnon; von Achill getöbtet, von Aurora, der Mutter, liebevoll bestattet. I. 7.
- 3. Scamander; das Gewässer durch Bulcan ausgetrocknet, das User versengt, um Achill zu retten. I. 1.
  - 4. Menöceus; sterbender Helb, als patriotisches Opfer. I. 4.
- 5. \* Hippolyt und Phädra; werbende, verschmähte Stiefmutter. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Hippolyt; Jüngling, unschuldig, durch übereilten Vatersluch ungerecht verderbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, zu Bestattung bes Bruders ihr Leben wagend. II. 29.

- 7. Evadne; Heldenweib, dem erschlagenen Gemahl im Flammentode folgend. II. 30.
  - 8. Panthia; Gemahlin, neben bem erlegten Gatten fterbend. II. 9.
- 9. Ajax, der Locrier: unbezwungener Held, dem grausesten Untergange tropend. II. 13.
  - 10. Philoctet; einsam, grenzenlos leibender Held. III. 17.
- 11. Phaston; verwegener Jüngling, sich durch Uebermuth ben Tod zuziehend. I. 11.
- 11. a) Farus; gestrandet, bedauert vom geretteten Bater, beschaut vom nachdenklichen Hirten. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Phryzus und Helle; Bruder, der die Schwester, auf dem magischen Flug übers Meer, aus den Wellen nicht retten kann. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Hyacinth; schönster Jüngling, von Apoll und Zephyr geliebt. III. 14.
  - 13. Spacinth; getöbtet burch Liebe und Miggunft. I. 24.
- 13. a) Cephalus und Procris; Gattin, durch Eifersucht und Schicksal getöbtet. Jul. Romano.
  - 14. Amphiaraus; Prophet, auf der Drakelftätte prangend. I. 26.
  - 15. Raffanbra; Familienmord. II. 19.
  - 16. Rhobogyne; Siegerin in voller Pracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. Themistocles; historisch eble Darstellung II. 32.
    - II. Liebesannäherung, Bewerbung, deren Gelingen, Mißlingen.
- 18. \* Benus; dem Meer entsteigend, auf der Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt.
  - 18. Borspiele ber Liebesgötter. I. 6.
- 19. Neptun und Amymone; der Gott wirbt um die Tochter des Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Inachus herankam. I. 7.
- 19. a) Theseus und die geretteten Kinder. Hercul. Alterth. T. 1. Tab. 5.
- 19. b) Ariabne; verlassen, einsam, bem fortsegelnden Schiffe beftürzt nachblickend. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
- 19. c) Ariabne; verlassen, dem absegelnden Schiffe bewußt- und jammervoll nachblickend, unter dem Beistand von Genien. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 15.

- 20. Ariabne; schlafende Schönheit, vom Liebenden und seinem Gefolge bewundert. I. 15.
- 20. a) Bollsommen derselbe Gegenstand, buchstäblich nachgebildet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. b) Leda, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 8.
- 20. c) Leda, am Eurotas; die Doppelzwillinge sind den Eierschalen entschläpft. Jul. Romano.
  - 21. Pelops, als Freiersmann. I. 30.
  - 22. Derselbe Gegenstand, ernster genommen. Jun. 9.
  - 23. Pelops führt die Braut heim. I. 17.
  - 24. Borspiel zu ber Argonautenfahrt. Jun. 8.
  - 25. Glaucus weissagt ben Argonauten. II. 15.
  - 26. Jason und Medea; mächtig furchtbares Paar. Jun. 7.
  - 27. Argo; Rückehr ber Argonauten. Jun. 11.
  - 28. Perseus verbient die Andromeda. I. 29.
  - 29. Cyclop vermißt die Galatee. II. 18.
  - 29. a) Cyclop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
  - 30. Pasiphas; Künftler, bem Liebeswahnsinn dienend. I. 16.
  - 31. Meles und Crithers; Homer entspringt. II. 8.

#### III. Seburt und Erziehung.

- 32. Minervas Geburt; sie entwindet sich aus dem Haupte des Zeus und wird von Göttern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; des Bacchus Geburt. Die Mutter kommt um, der Sohn tritt durchs Feuer ins lebendigste Leben. I. 14.
- 33. a) Bachus Erziehung; burch Faunen und Nymphen in Gegenwart bes Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. Hermes Geburt; er tritt sogleich als Schelm und Schast unter Sötter und Menschen. L. 26.
  - 35. Achills Kindheit; von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Dasselbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Achill, auf Schrus; ber junge Helb unter Mädchen kaum erstennbar. Jun. 1.
  - 37. Centaurische Familienscene. Höchfter Kunstfinn. II. 4.

#### IV. Hercules.

- 38. Der Halbgott Sieger als Kind. Jun. 5.
- 38. a) Dasselbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Kampf wegen Dejanira. Jun. 4.

- 40. Reffus; Errettung ber Dejanira. Jun. 16.
- 41. Antaus; Sieg burch Ringen. II. 21.
- 42. Hefione; befreit burch Hercules. Jun. 12.
- 42. a) Derselbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; ber Held nimmt das Himmelsgewölbe auf seine Schultern. II. 20.
- 43. a) Hylas; untergetaucht von Nymphen. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 6.
  - 43. b) Hylas; überwältigt von Nymphen. Jul. Romano.
- 44. Abberus; bessen Tod gerochen. Groß gedacht und reizend rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich zart und zierlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
  - 45. Hercules, rasend; schlecht belohnte Großthaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Abmet; schwelgender Gast im Trauerhause. Weimarische Kunstfreunde.
- 46. Thiodamas; ber speisegierige Held beschmaust einen widerwilligen Adersmann. II. 24.
  - 47. Hercules und die Phamäen; fostlicher Gegensat. II. 22.
  - 47. a) Derselbe Gegenstand; glücklich aufgefaßt von Jul. Romano.

#### V. Kämpfen und Lingen.

- 48. Palästra; überschwenglich großes Bild; wer den Begriff besselben fassen kann, ist in der Kunst sein ganzes Leben geborgen. IL 33.
  - 49. Arrhichion ber Athlet; im britten Siege verscheidend. II. 6.
  - 50. Phorbas; grausam Beraubender, unterliegt bem Phöbus. II. 19.

### VI. Jäger und Jagden.

- 51. Meleager und Atalanta; heroische Jagb. Jun. 15.
- 51. a) Das gleiche, von Julius Romano.
- 52. Abermals Schweinsjagd; von unendlicher Schönheit. I. 28.
- 53. Gastmahl nach ber Jagb; höchst liebenswürdig. Jun. 3.
- 54. Narcissus; ber Jäger, in sich selbst verirrt. L. 23.

### VII. Poefie, Gesang und Canz.

- 55. Pan; von den Nymphen im Mittagsschlafüberfallen, gebunden, verhöhnt und mißhandelt. II. 11.
- 56. Midas; der weichliche Lydische König, von schönen Mädchen umgeben, freut sich, einen Faun gefangen zu haben. Andere Faune freuen sich deshalb auch; der eine aber liegt betrunken, seiner ohnmächtig. I.22.
- 57. \* Olympus, als Anabe von Panunterrichtet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.

57. Olympus, der schönste Jüngling, einsam sitzend, bläst auf der Flöte; die Oberhälfte seines Körpers spiegelt sich in der Quelle. L. 21.

57. a) Dlympus slötet; ein silenartiger Pan hört ihm aufmerksam

zu. Hannibal Carracci.

58. Olympus; er hat die Flöte weggelegt und singt; er sitzt auf blumigem Rasen, Satyren umgeben und verehren ihn. I. 20.

59. Marshas besiegt; der Schthe und Apoll, Sathren und Um-

gebung. Jun. 2.

- 60. Amphion; auf zierlichster Leier spielend, die Steine wetteifern sich zur Mauer zu bilben. I. 10.
- 61. Aesop; die Muse der Fabel kommt zu ihm, krönt, bekränzt ihn; Thiere stehen menschenartig umber. L. 3.

62. Orpheus; Thiere, ja Wälder und Felsen heranziehend. Jun. 6.

- 62. a) Orpheus; entsetst sich, jenem Zauberlehrling ähnlich, vor der Menge von Thieren, die er herangezogen. Ein unschätzbarer Gedanke, für den engen Raum des geschnittenen Steines geeignet. Antike Gemme.
- 63. Pindar; der Neugeborne liegt auf Lorbeer-und Myrtenzweigen unter dem Schutz der Rhea, die Nymphen sind gegenwärtig, Pan tanzt; ein Bienenschwarm umschwebt den Knaben. II. 12.
- 64. Sophokles; nachdenkend, Melpomene, Geschenke anbietend, Aesculap steht daneben, Bienen schwärmen umher. Jun. 13.
- 65. Benus; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern umgeben; leicht gekleibete, eifrig singende Jungfrauen. II. 1.

#### VIII. See-, Waffer- und Landfücke.

- 66. Bachus und die Thrrhener; offene See, zwei Schiffe, in dem einen Bachus und die Bachantinnen in Zuversicht und Behagen, die Seeräuber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.
- 67. Andros; Insel, von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Wein statt Wassers; sein Fluß durchströmt das Land, Schmausende versammeln sich um ihn her. Am Aussluß ins Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilnahme. Bacchus mit großem Gesolg besucht die Insel. I. 25.
- 68. Palämon; am Ufer des Korinthischen Isthmus, im heiligen Haine, opfert das Volk. Der Knabe Palämon wird von einem Delphinschlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.
- 69. Bosporus; Land und See aufs Mannigfaltigste und Herrlichste belebt. L. 12.
  - 70. Der Nil; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.
  - 70. a) Der Nil im Sinken; Mosaik von Palestrina.

- 71. Die Inseln; Wasser und Land mit ihren Charakteren, Erzeugnissen und Begebenheiten. U. 17.
- 72. Thessalien; Neptun nöthigt den Peneus zu schnellerm Lauf. Das Wasser fällt, die Erde grünt. II. 14.
- 73. Die Sümpfe; im Sinne der vorhergehenden. Wasser und Land in wechselseitigem Bezug freundlich dargestellt. I. 9.
  - 74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang ber Thunfische. I. 13.
  - 74. a) Delphinsfang. Jul. Romano.
- 74. b) Aehnliches, um jene Borstellung zu beleben. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 50.
- 75. Dodona; Götterhain mit allen heiligen Geräthschaften, Bewohnern und Angestellten. II. 34.
- 76. Nächtlicher Schmaus; unschätzbares Bild, schwer einzuordnen, stehe hier als Zugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

- 77. Renien. I. 31.
- 78. Xenien. II. 26.
- 78. a) Beispiele zu vollkommener Befriedigung. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sqq.
  - 79. Gewebe; Beispiel der zartesten, sicherften Pinselführung. II. 29.

#### Weitere Ausführung.

Uebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordnetes Ganzes, wird uns klar, daß durch entdeckte wahrhaft antike Bilder wir uns von der Grundwahrheit jener rhetorischen Beschreibungen überzeugen dürfen, sehen wir ein, daß es nur von uns abhängt, einzuschalten und anzusügen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir, daß auch große Reuere dieser Sinnesart gesolgt und uns dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen: so wird Wunsch und Berpssichtung immer stärker, nunmehr ins Einzelne zu gehen, und eine Ausssührung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worden, ungesäumt ans Wert!

I. Antilochus. Das Haupterforderniß einer großen Composition war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich viele bedeutende Charaktere sich um Einen Mittelpunkt vereinigen müssen, der, wirksam genug, sie anrege, bei einem gemeinsamen Interesse ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtigen Fall ist dieser Lebenspunkt ein getödteter, allgemein bedauerter Jüngling.

Antilochus, indem er seinen Bater Nestor in der Schlacht zu schützen

herandringt, wird von dem Africaner Memnon erschlagen. Hier liegt er nun in jugendlicher Schöne; das Sefühl, seinen Bater gerettet zu haben, umschwebt noch heiter die Sesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Füße liegen hingestreckt, der Körper, zur Geschwindigkeit gebaut, wie Elseubein anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt.

Achill, grimmig-schmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwörend gegen ben Mörder, der ihm den Tröster seines Jammers, als Patroclus

unterlag, feinen letten, beften Freund und Gefellen, geraubt.

Die Feldherren stehen umher theilnehmend, jeder seinen Charakter behauptend. Menelaus wird erkannt am Sansten, Agamemnon am Göttlichen, Diomedes am Freikühnen. Ajax, der Locrier, steht sinster und trozig, als tüchtiger Mann. Ulysses fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Restor scheint zu sehlen. Das Kriegsvolk, auf seine Spere gelehnt, mit über einander geschlagenen Füßen, umringt die Versammlung, einen Trauergesang anzustimmen.

Scamander. In schneller Bewegung stürmt aus der Höhe Vulcan auf den Flußgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Fener überschwemmt, das, wassergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch, wie es den Gott umgiebt, stürzt unmittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume des Users verbrannt; der Fluß, ohne Haare, sleht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb

wie gewöhnlich erscheint, sonbern golb- und sonnenfarben.

Menöceus. Ein tüchtiger Jüngling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchs bohrt, das Blut sließt, die Seele will entsliehen: er fängt schon an zu wanken und erwartet den Tod mit heitern, liebreichen Augen. Wie schade um den herrlichen jungen Manu! Sein trästiger Körperbau, im Kampsspiel tüchtig ausgearbeitet, bräunlich gesunde Farbe. Seine hochgewöllste Brust möchte man betasten, die Schultern sind stark, der Nacken sest, nicht steif, sein Haarwuchs gemäßigt; der Jüngling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Bom schönsten Gleichmaß Rippen und Lenden. Was uns durch Bewegung und Beugung des Körpers von der Rückseite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswürdig.

Fragst du nun aber, wer er sen? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Tyrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tiresias weissagte, daß nur, wenn er beim Eingang der Drachenhöhle sterben würde, die Stadt besreit seyn könne. Heimlich begiebt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreisst du auch, was die Höhle, was der versteckte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieben, die es bestürmen.

Das Bild ist mit hohem Augpunkt gemalt, und eine Art Perspective dabei angebracht.

Antigone. Helbenschwester! Mit einem Knie an der Erde umfaßt sie den todten Bruder, der, weil er, seine Baterstadt bedrohend, umgekommen, unbegraben sollte verwesen. Die Nacht verbirgt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Vorhaben. Mit stummem Schmerz ergreift sie den Bruder; ihre Gestalt giebt Zutrauen, daß sie fähig seh, einen riesenhaften Helden zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Ahmungsvoll wächst auf Steocles Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwei als Todtenopfer gegen einander über brennende Flammen: sie stoßen sich wechselseitig ab; jene Frucht, durch blutigen Sast das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheinen den unauslöschlichen Haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

Evabne. Ein wohlgeschmüster, mit geopserten Thieren umlegter Holzstoß soll den riesenhaften Körper des Capaneus verzehren. Aber allein soll er nicht abscheiden! Evadne, seine Gattin, Heldenweib, des Helden werth, schmüste sich als höchstes Opfer mit Kränzen. Ihr Blick ist hochsherrlich: denn indem sie sich ins Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurufen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschürt? Liebesgötter mit kleinen Fackeln sind um den dürren Schragen versammelt; schon entzündet er sich, schon dampft und flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Anmuth.

Ajax, der Locrier. Sonderung der Charaktere war ein Hauptgrundsatz Griechischer bildender Kunst, Vertheilung der Eigenschaften in
einem hohen geselligen Kreis, er seh göttlich oder menschlich. Wenn nun
den Helden mehr als Andern Frömmigkeit geziemt, und die Bessern vor Theben, wie vor Troja, als Gottergebene sich darstellen, so bedurfte doch
dort, wie hier, der Lebenskreis eines Gottlosen. Diese Rolle war dem
untergeordneten Ajax zugetheilt, der sich weder Gott noch Menschen fügt,
zulezt aber seiner Strase nicht entgeht.

Hier sehen wir schäumende Meereswogen den unterwaschenen Felsen umgäschen; oben steht Ajax, surchtbar anzusehen: er blickt umher wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun, sürchterlich, mit wilden Haaren, in denen der anstrebende Sturm saust.

Das verlassene, im Innersten brennende Schiff treibt sort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt der Wind. Keinen Gegenstand faßt Ajax ins Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zürnen; keineswegs fürchtet er den eindringenden Poseidon; immer noch

wie zum Angriff bereit steht er; die Arme streben kräftig, der Nacken schwillt wie gegen Hector und die Troer. Aber Poseidon schwingt den Dreizack, und sogleich wird die Klippe mit dem tropigen Helden in den Schlund stürzen.

Ein hochtragisch prägnanter Moment: ein eben Geretteter, vom seindseligen Gotte versolgt und verderbt. Alles ist so augenblicklich bewegt und vorübergehend, daß dieser Gegenstand unter die höchsten zu rechnen

ist, welche die bilbende Kunft sich aneignen barf.

Philoctet. Einsam sitzend auf Lemnus, leidet schmerzhaft Philoctet an der unheilbaren dämonischen Wunde. Das Antlitz bezeichnet sein Uebel. Düstere Augenbrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, niederschauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder, starrer Bart bezeichnen gemugsam den traurigen Rustand; das veraltete Gewand, der verbundene Knöchel sagen das Uebrige.

Er zeigte den Griechen ein verpöntes Heiligthum, und ward so

gestraft.

Ahoboghne. Ariegerische Königin! Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Ariegerisch bewassnet und königlich geschmückt, steht sie auf dem Schlachtseld; die Feinde sind erlegt, Pferde verscheucht, Land und Fluß vom Blute geröthet. Die Eile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch angedeutet, daß die eine Seite ihres Haares aufgeschmückt ist, die andere hingegen in Locken frei herunterfällt. Ihr Pferd Nisaa steht neben ihr, schwarz auf weißen Beinen; auch ist dessen gerundete Stirn weiß und weiße Nasenlöcher schnauben. Edelsteine, kostbares Geschmeide und vielen andern Put hat die Fürstin dem Pferd überstassen, damit es stolz darauf seh, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachtfeld durch Ströme Bluts ein majestätisches Ansehen gewinnt, so erhöht auch der Fürstin Purpurgewand Alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Kleide verwehrt, über die Kniee herabzufallen, ist schön, auch schön das Unterkleid, auf welchem du gestickte Figuren siehst. Das Oberkleid, das von der Schulter zum Ellenbogen herabhängt, ist unter der Halsgrube zusammengeheftet; daher die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblößt, und dieser Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes würde die Brust bedecken, aber die linke Hand, durch den Schildriemen gesteckt, hält eine Lanze und von dem Busen den Schild ab. Dieser ist nun durch die Kunst des Malers mit der Schärfe gerade gegen uns gerichtet, so daß wir seine äußere, obere erhöhte Fläche und zugleich die innere vertieste sehen. Scheint nicht zene von Gold gewöldt, und sind nicht Thiere hineingegraben? Das

Innere des Schildes, wo die Hand durchgeht, ist Purpur, dessen Reiz vom Arm überboten wird.

Wir sind durchdrungen von der Siegerin Schönheit, und mögen gern weiter bavon sprechen. Hört also! Wegen bes Siegs über bie Armenier bringt sie ein Opfer, und möchte ihrem Dank auch wohl noch eine Bitte hinzufügen, nämlich die Männer allezeit so besiegen zu können wie jest: benn das Glück der Liebe und Gegenliebe scheint fie nicht zu kennen. Uns aber soll sie nicht abschrecken noch abweisen: wir werben sie nur um besto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Haare, ber noch aufgestedt ift, milbert burch weibliche Zierlichkeit ihr sprobes Ansehen, dagegen ber herabhängende das Männlich - Wilde vermehrt. Dieser ist goldener als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener Haare, von etwas mehr dunkler Karbe. Die Augenbrauen entspringen böchst reizend gleich über der Nase wie aus Einer Wurzel, und lagern sich mit unglaublichem Reiz um den Halbeirkel der Augen. Bon diesen erhält die Wange erst ihre rechte Bedeutung und entzückt durch heiteres Ansehen: benn der Sitz der Beiterkeit ist die Wange. Die Augen fallen vom Grauen ins Schwarze; sie nehmen ihre Heiterkeit von dem erfochtenen Sieg, Schönheit von der Natur, Majestät von der Fürstin. Der Mund ist weich, zum Genuß der Liebe reizend, die Lippen roseblühend und beide einander gleich, die Deffnung mäßig und lieblich; sie spricht das Opfergebet zum Siege.

Vermagst du nun den Blick von ihr abzuwenden, so siehst du Gefangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht: und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß, seinem Bild

alle Vollständigkeit und Vollendung zu geben.

II. Vorspiele der Liebesgötter. Bei Betrachtung dieses belebten, heitern Bildes laßt euch zuerst nicht irre machen, weder durch die Schönheit des Fruchthains, noch durch die lebhafte Bewegung der geslügelten Knaben, sondern beschaut vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unsausgesetzt entspringt. Dort haben die Nymphen sie ausgerichtet aus Dankbarkeit, daß die Söttin sie zu so glücklichen Müttern, zu Müttern der Liebesgötter bestimmt hat.

Als Weihgeschenke stifteten sie daneben, wie diese Inschrift sagt, einen silbernen Spiegel, den vergoldeten Pantossel, goldene Haften, Alles zum But der Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihr Erstlingsäpsel zum Geschenk; sie stehen herum und bitten, der Hain möge so fort immerdar blühen und Früchte tragen.

Abgetheilt ist der vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschnitten von zugänglichen Wegen; im Grase läßt sich ein Wettlauf anstellen; auch

zum Schlummern finden sich ruhige Pläte. Auf den hohen Aesten hangen goldene Aepfel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie sliegen empor zu den Früchten auf schimmernden Flügeln, meerblau, purpurroth und gold. Goldene Köcher und Pfeile haben sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Anblicks zu vermehren. Bunte, tausendsarbige Kleider liegen im Grase; der Kränze bedürfen sie nicht: denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Nicht weniger auffallend sind die Körbe zum Einsammeln des Obstes; sie glänzen von Sardonyx, Smaragd, von echten Perlen. Alles Meisterstücke Bulcans.

Lassen wir nun die Menge tanzen, lausen, schlasen ober sich der Aepfel erfreuen: zwei Paare der schönsten Liebesgötter fordern zunächst unsere ganze Aufmerksamkeit.

Hier scheint der Künstler ein Sinnbild der Freundschaft und gegenseitiger Liebe gestistet zu haben. Zwei dieser schönen Knaben wersen sich Aepfel zu; diese fangen erst an, sich einander zu lieben. Der eine küst den Apfel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser faßt ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder küssen und zurückwersen wird. Ein so anmuthiger Scherz bedeutet, daß sie sich erst zur Liebe reizen. Das andere Baar schießt Pseile gegen einander ab, nicht mit seindlichen Blicken, vielmehr scheint einer dem andern die Brust zu bieten, damit er desto gewisser tressen lönne. Diese sind bedacht, in das tiesste Herz die Leidenschaft zu senken. Beide Paare beschäftigen sich zur Seite frei und allein.

Aber ein seindseliges Paar wird von einer Menge Zuschauer umgeben; die Kämpsenden, erhitzt, ringen mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon niedergebracht, und sliegt ihm auf den Rücken, ihn zu binden und zu drosseln; der andere jedoch faßt noch einigen Muth, er strebt sich aufzurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen Finger auswärts dreht, so daß die andern folgen müssen, und sich nicht mehr schließen können. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kämpser so sehr, daß er den kleinen Widersacher ins Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampsordnung verletzt, zürnen die Zuschauer und wersen ihn mit Aepfeln.

Zu der allerlebhaftesten Bewegung aber giebt ein Hase die Versanlassung. Er saß unter den Apseldäumen und speiste die abgefallenen Früchte; einige, schon angenagt, mußte er liegen lassen: denn die Muthswilligen schrecken ihn auf mit Händeklatschen und Geschrei, mit flatternsdem Gewand verscheuchen sie ihn. Einige sliegen über ihm her; dieser rennt nach, und als er den Flüchtenden zu haschen denkt, dreht sich das gewandte Thier zur andern Seite. Der dort ergriff ihn am Bein, ließ ihn aber wieder entwischen, und alle Gespielen lachen darüber. Indem nun

bie Jagb so vorwärts geht, sind von den Berfolgenden einige auf die Seite, andere vor sich hin, andere mit ausgebreiteten Händen gefallen. Sie liegen Alle noch in der Stellung, wie sie das Thier versehlten, um die Schnelligkeit der Handlung anzudeuten. Aber warum schießen sie nicht nach ihm, da ihnen die Wassen zur Hand sind? Nein! sie wollen ihn lebendig fangen, um ihn der Benus zu widmen als ein angenehmes Weihgeschenk: denn dieses brünstige, fruchtbare Geschlecht ist Liebling, der Göttin.

Reptun und Amymone. Danaus, der seine fünfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhielt, damit sie in eng abgeschlossenem Kreise ihn bedienten und sich erhielten, hatte, nach alter Sitte, die mannigsaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Amymone, vielleicht die jüngste, war besehligt, das tägliche Wasser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem nahe gelegenen Brunnen, sondern dorthin mußte sie wandern, sern von der Wohnung, wo sich Inachus, der Strom, mit dem Weere vereinigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Kinstler verleiht ihr eine derbe, tüchtige Gestalt, wie sie der Riesentochter ziemt. Braun ist die Haut des kräftigen Körpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne denen sie sich auf mühsamen Wegen immersort auszusetzen genöthigt ist. Aber heute sindet sie nicht die Wasser des Flusses sanft in das Meer übergehen. Wellen des Oceans stürmen heran: denn die Pferde Reptuns haben mit Schwimmfüßen den Gott herbeigebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen; sie steht schen wie eine, die zu sliehen denkt. Aber entferne dich nicht, erhabenes Mädchen! sieh, der Gott blickt nicht wild, wie er sonst wohl den Stürmen gebietet: freundlich ist sein Antlit, Anmuth spielt darüber, wie auf beruhigtem Ocean die Abendsonne. Vertraue ihm! schene nicht den umssichtigen Blick des Phöbus, nicht das schattenlose, geschwätzige User! bald wird die Woge sich aufbäumen, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt sollst du nicht bleiben!

Von der Trefflichkeit des Bildes dürsen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerhalb desselben. Die Härte, womit Danaus seine Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr stlavensinnig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Amhmone, mit dem Liebesglück nicht unbekannt, schont des ihrigen, und wird, wegen dieser Milde sowohl als durch die Sunst des Gottes, von jener Strafe befreit, die ihren Schwestern sür ewig auferlegt ist. Diese verrichten nun das mägdehafte Geschäft des Wasserschapfens, aber um allen Ersolg

betrogen. Statt bes golbenen Gefäßes der Schwester sind ihnen zerbrochene und zerbrechende Scherben in die fraftlosen Hände gegeben.

Theseus und die Geretteten. Glücklicherweise, wenn schon durch ein großes Unheil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jett ist es mit Augen zu schauen unter den Schätzen von Portici, und im Rupserstich allgemein bekannt. Bon brauner Körpersarbe steht der junge Held, kräftig und schlank, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dünkt uns riesenhaft, weil die Unglückzesährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptsigur symbolisch untergeordnet durch die Weisheit des Künstlers. Keins derselben wäre sähig, die Kenle zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Füßen des Ueberwinders liegt.

Eben diesem hülfsbedürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkeit; ihm ziemt es, die rettende Hand zu ergreisen, zu küssen, die Kniee des Kräftigen zu umfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Naume sichtbar, anzuzeigen, daß nichts

Heroisches ohne Mitwirkung hoher Damonen geschehe.

Hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirksamkeit der Poesie, so wie der bildenden Kunst liegt darin, daß sie Hauptsiguren schafft, und Alles, was diese umgiebt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich die Strahlen über das Ganze verbreiten: und so bewährt sich Glück und Weisheit der Erfindung, so wie der Composition einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte dagegen handelt ganz anders. Bon ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie darf, ja sie soll den Glanz des Borfechters eher dämpfen als erhöhen. Deshalb vertheilt sie Licht und Schatten über Alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zugemessen werde.

Forbert man aber, aus mißverstandener Wahrheitsliebe, von der Poesie, daß sie gerecht sehn solle, so zerstört man sie alsobald, wovon uns Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Helden buche das deutlichste Beispiel überliefert. Sein dämonischer Protesilaus tadelt den Homer deshald, daß er die Verdienste des Palamedes verschwiegen und sich als Mitschuldigen des verbrecherischen Ulhsse erwiesen, der den genannten tresslichen Kriegs- und Friedenshelden heimtücksich bei Seite geschafft.

Hier sieht man den Uebergang der Poesie zur Prosa, welcher dadurch bewirkt wird, daß man die Einbildungskraft entzügelt und ihr vergönnt, gesetzlos umherzuschweisen, bald der Wirklichkeit, bald dem Berstand, wie es sich schieden mag, zu dienen. Eben unserer Philostrate sämmtliche Werke

geben Zeugniß von der Wahrheit des Behaupteten. Es ist keine Poesse mehr, und sie können der Dichtung nicht entbehren.

Ariadne. Schöner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebenheitsfolge dargestellt wird, ohne daß die Einheit des Bildes dadurch aufgehoben werde. Theseus entsernt sich, Ariadne schläftruhig, und schontritt Bacchus heran zu liebevollem Ersat des Verlustes, den sie noch nicht kennt. Welche charakteristische Mannigsaltigkeit, aus Einer Fabel entwickelt!

Theseus mit seinen heftig rubernben Athenern gewinnt schon, heimathsüchtig, das hohe Meer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blick sind von uns abgewendet, nur die Rücken sehen wir: es ware vergebens, sie aufzuhalten.

Im ruhigsten Gegensatz liegt Ariadne auf bemoostem Felsen; sie schläft, ja sie selbst ist der Schlaf. Die volle Brust, der nackte Oberkörper ziehen das Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Kehle das zurückgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hauch dieses jugendlichen Mundes, wie sich mag er sehn! Ob er duste wie Trauben oder Aepsel, wirst du, herannahender Gott, bald ersahren.

Dieser auch verdient es: benn nur mit Liebe geschmückt läßt ihn ber Künftler auftreten; ihn ziert ein purpurnes Gewand und ein rosener Kranz bes Hauptes. Liebetrunken ift sein ganzes Behagen, ruhig in Fülle, vor der Schönheit erstaunt, in sie versunken. Alles andere Beiwesen, woburch Dionysos leicht kenntlich gemacht wird, beseitigte ber kluge, fähige Rünftler. Berworfen sind als unzeitig bas blumige Rleid, die zarten Rehfelle, die Thyrsen: hier ist nur der zärtlich Liebende. Auch die Umgebung verhält sich gleichermaßen: nicht klappern die Bacchantinnen dießmal mit ihren Blechen, die Faune enthalten sich ber Flöten, Pan selbst mäßigt seine Sprünge, daß er die Schläferin nicht frühzeitig erwede. Schlägt sie aber die Augen auf, so freut sie sich schon über den Ersat des Berluftes: fie genießt der göttlichen Gegenwart, ehe sie noch die Entfernung bes Ungetreuen erfährt. Wie glüdlich wirft bu bich halten, wohlversorgtes Mädchen, wenn über diesem durr scheinenden Felsenufer dich der Freund auf bebaute, bepflanzte Weinhügel führt, wo du, in Rebengängen, von der muntersten Dienerschaft umringt, erst bes Lebens genießest, welches du nicht enden, sondern, von den Sternen herab in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblidend, am allgegenwärtigen himmel genießen wirft.

Prolog der Argonautenfahrt. Im Borsaal Jupiters spielen Amor und Ganymed, dieser an der Phrygischen Mütze, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheibet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich beim Würfelspiel, das sie am Boben treiben. Amor sprang schon auf, den andern übermüthig verspottend. Sanymed hingegen, von zwei übriggebliebenen Knöchelchen das eine so eben verlierend, wirft furchtsam und besorgt das letzte hin. Seine Sesichtszüge passen trefslich zu dieser Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber getaucht in Kummer. Was der Künstler hierdurch andeuten wollte, bleibt Wissenden keineswegs verborgen.

Nebenbei sobann stehen drei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Winerva, in ihrer angeborenen Rüstung, schaut unter dem Helm mit blanen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. Auch die zweite kennt man sogleich; sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig süßes, entzückendes Lächeln, auch im Gemälde bezaubernd. Juno dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

Willst du aber wissen, was die wundersame Gesellschaft veranlasse, so blicke vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinab auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlit; sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart nieder-wallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern ringsum hervorbrechend, deutet er auf die vielen Mündungen, womit er sich ins Meer stürzt.

Hier, am Phasis, sind nun die fünfzig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die beweglichen Felsen durchschifft; sie berathen sich

unter einander. Bieles ift geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinigten Göttern lieb und werth ist, so kommen in aller Namen drei Göttinnen, den Amor zu bitten, daß er, der Beförderer und Zerstörer großer Thaten, sich dießmal günstig erweise und Medea, die Tochter des Aeetes, zu Gunsten Jasons wende. Amor zu bereden und ihn vom Anabenspiel abzuziehen, beut ihm mm die Wutter, den eigenen Sohn mit ihren Reizen bezwingend, einen köstlichen Spielball und versichert ihn, Jupiter selbst habe sich als Kind damit ergest. Auch ist der Ball keines Gottes unwerth, und mit besonderer Ueberlegung hat ihn der denkende Künstler dargestellt, als wäre er aus Streisen zusammengesest. Die Naht aber siehst du nicht, du mußt sie rathen. Wit goldenen Areisen wechseln blaue, so daß er, in die Höhe geworsen und sich umschwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ist die Abssicht der Göttinnen schon erfüllt: Amor wirst die Spielknöchelchen weg und hängt am Aleide der Mutter; die Gabe wünscht er gleich und betheuert, dagegen ihre Wünsche augenblicklich zu vollsühren.

Glaucus, der Meergott. Schon liegt der Bosporus und die Symplegaden hinter dem Schiffe. Argodurchschneidet des Pontus mittelste Bahn. Orpheus besänftigt durch seinen Gesang das lauschende Weer. Die Ladung aber des Fahrzeugs ist kostbar: denn es führt die Dioscuren.

Hercules, die Aeaciden, Boreaden, und was von Halbgöttern blühte zu ber Reit. Der Riel aber bes Schiffes ist zuverlässig, sicher und solcher Last geeignet: benn sie zimmerten ihn aus Dobonaischer, weissagender Eiche. Nicht ganz verloren gieng ihm Sprache und Prophetengeist. Nun im Schiffe seht ihr einen Helben, als Anführer sich auszeichnend, zwar nicht den Bebeutenosten und Stärksten, aber jung, munter und fühn, blondlodig und gunsterwerbend. Es ift Jason, der das goldwollige Fell bes Widders zu erobern schifft, des Wundergeschöpfs, das die Geschwister Phryxus und Helle burch die Lüfte übers Meer trug. Schwer ift die Aufgabe, die dem jungen Helden aufliegt; ihm geschieht Unrecht, man verbrängt ihn vom väterlichen Thron, und nur unter der Bedingung, daß er bem umsichtigften Wächterbrachen jenen Schat entreiße, kehrt er in sein angeerbtes Reich zurück. Deshalb ist die ganze Heldenschaft aufgeregt. ihm ergeben und untergeben. Typhis halt das Steuer, der Erfinder dieser Kunst: Lynceus, auf dem Vordertheil, bringt, mit träftigern Strahlen als die Sonne selbst, in die weiteste Ferne, entdeckt die hintersten Ufer und beobachtet unter dem Wasser jede gefahrdrohende Klippe. Und eben diese burchbringenden Augen des umsichtigen Mannes scheinen uns ein Entsetzen zu verrathen; er blickt auf eine fürchterliche Erscheinung, die unmittelbar, unerwartet aus den Wellen bricht. Die Helben, sämmtlich erstaunt, feiern Hercules allein fährt fort. das Meer zu schlagen: was von der Arbeit. den übrigen als Wunder erscheint, sind ihm bekannte Dinge. Rastlos gewohnt zu arbeiten, strebt er fraftig vor wie nach, unbekummert um Alles nebenbei.

Alle nun schauen auf Glaucus, der sich dem Meer enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwizig Tang und Meerpstanze; die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinab als Fisch zu den Fischen. Aber der übriggebliebene menschliche Theil ward begünstigt; zufünstige Dinge kennt er, und nun steigt er herauf, den Argonauten ihre Schicksale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt: aus seinen Locken, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind stark, in eins zusammengewachsen; sein mächtiger Arm ist kräftig geübt, mit dem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen; Moos und Meergras schlangen sich ein. Am Unterleibe sieht man die Andeutungen der schuppigen Fischgestalt, und wie das Uebrige gesormt sen, läßt der Schwanz errathen, der hinten aus dem Meere herausschlägt, sich um seine Lenden schlingt und am gekrümmten, halbmondsörmig auslausenden Theil die Farbe des Meers abglänzt. Um ihn her schwärmen Alchonen. Auch

sie besingen die Schicksale der Menschen: benn auch sie wurden verwandelt, auf und über den Wellen zu nisten und zu schweben. Das Meer scheint Theil an ihrer Mage zu nehmen, und Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

Jason und Medea. Das Liebespaar, das hier gegen einander steht, giebt zu eigenen Betrachtungen Anlaß; wir fragen besorgt: Sollten diese Beiden wohl auch glücklich gegattet senn? Wer ift sie, die so bedenklich über den Augen die Stirne erhebt, tieses Nachdenken auf den Brauen andeutet, das Haar priesterlich geschmückt, in dem Blick, ich weiß nicht, ob einen verliedten oder begeisterten Ausdruck. An ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Medea, Tochter des Aeetes; sie steht neben Jason, welchem Amor ihr Herz gewann. Nun aber scheint sie wunderdar nachdenklich. Worauf sie leidenschaftlich sinnt, wüßte ich nicht zu sagen; so viel aber läßt sich behaupten, sie ist im Geiste unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht ganz nach innen gekehrt, in tieser Brust beschäftigt; zur Einsamkeit aber nicht geneigt: denn ihre Kleidung ist nicht jene, deren sie sich bei zauberischen Weihegebräuchen bedient, des sürchterlichen Umgangs mit höhern Gewalten sich zu erfreuen: diesmal erscheint sie, wie es einer Fürstin ziemt, die sich der Wenge darstellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Mannestraft; sein Auge blickt ernst unter den Augenbrauen hervor: es deutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Verschmähen aller Hindernisse. Das goldgelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die seine Wolle sproßt um die Wange, gegürtet ist sein weites Kleid, von seinen Schultern fällt eine Löwenhaut, ex steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seines Gesichts ist nicht übermüthig, vielmehr bescheiden, doch voll Zutrauen auf seine Kräfte. Amor zwischen Beiden maßt sich an, dieses Kunststück ausgesührt zu haben. Wit über einander geschlagenen Füßen stützt er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgesehrt zur Erde gesenkt, anzudeuten, daß Unheil diese Berbindung bedrohe.

Die Rücktehr der Argonauten. Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung; du machst dir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: denn das ist der Vortheil bei chklischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweist, daß man sich in bekannter Gegend mit denselben

Bersonen, nur unter andern Umständen, wiederfinde.

Du erkennst hier Phasis, den Flußgott, wieder; sein Strom stürzt sich wie vormals ins Weer. Dießmal aber führt er Argo, das Schiff, abwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtslich. Auch hier ist Orpheus, der mit dem Saitenspiel und Sang die Gesellen antreibt zu kräftigem Ruderschlag. Doch kaum bedarf es einer, solchen Anreizung: Aller Arme streben ja schon kräftigst, den hinabeilen-

den Fluß zu übereilen, aller Gefahren wohl bewußt, die sie im Rücken bedrohen.

Auf dem Hintertheile des Schiffes steht Jason, mit seiner schönen Beute: er hält, wie immer, seinen Spieß, zur Vertheidigung seiner Geliebten bewaffnet; sie aber steht nicht, wie wir sie sonst gekannt, herrlich und hehr, voll Muth und Trop; ihre Augen, niederblickend, stehen voll Thränen: Furcht wegen der begangenen That und Nachdenken über die Zukunft scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ist Ueberlegung ausgedrückt, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonders betrachtete, den Blick auf jeden Einzelnen heftend.

Am Lande siehst du die Auflösung dessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielsach gewunden und geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat Medea eingeschläfert, und das goldene Bließ war erobert.

Aber schon hat Aeetes den Berrath entdeckt; du erblickt den zornigen Bater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die Andern hervorragend, mit einer riesenhaften Küstung angethan. Wüthend glüht sein Gesicht; Feuer strömt aus den Augen. Entzündet ist die Fackel in seiner Rechten, und deutet auf den Willen, Schiff und Schissende zu verdrennen. Auf den Hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilden Anblick dieses Heranstürmers vermehrt das gewaltige Borgreisen der Pferde; die Nasenlöcher stehen weit offen, den Racken wersen sie in die Höhe, die Blicke sind voll Muths, wie allezeit, jest besowders, da sie aufgeregt sind; sie keuchen aus tieser Brust, weil Absprtus, der seinen Bater Aeetes führt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdunkelt über ihnen die Lust.

Perseus und Andromeda. Und sind diese das User bespielenden Wellen nicht blutroth? Die Küste, wäre dieß Indien oder Aethiopien? Und hier im fremdesten Lande, was hat wohl der Griechische Jüngling zu thun? Ein seltsamer Kampf ist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem Aethiopischen Meer stieg oft ein dämonischer Seedrache ans Land, um Heerden und Menschen zu tödten. Opfer wurden ihm geweiht, und nun auch Andromeda, die Königstochter, die deshalb nackt an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu sürchten; der Sieg ist gewonnen, das Ungeheuer liegt ans User herausgewälzt, und Ströme seines Blutes sind es, die das Meer färben.

Perseus eilte, von Göttern aufgefordert, unter göttlicher Begünstigung, wundersam bewassnet herbei; aber doch vertraute er sich nicht allein: ben Amor rief er heran, daß er ihn beim Luftkampf umschwebte und ihm

beistünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, bald sich wieder von ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem Helden, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu, in herrlicher Jünglingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst göttlich beruhigt und heiter, sondern wie aufgeregt und tief athmend vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwürdig wegen der weißen Haut als Aethiopierin; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Nicht sind die Lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzern Ansehens, noch die von Sparta kräftiger. Besonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich besindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so glücklich befreit ist, doch blickt sie schon dem Perseus zu lächeln.

Der Held aber liegt unsern in schön dustendem Grase, worein die Schweißtropsen sallen. Den Medusentops beseitigt er, damit Niemand, ihn erblickend, versteine. Eingeborene Hirten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder, lustiger Anblick, diese Aethiopier schwarz gefärbt zu sehen, wie sie zähnebleckend lachen, und von Herzen sich freuen, an Gesichtszügen meist einander ähnlich. Perseus läßt es geschehen, stütt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend, und betrachtet nur Andromeda. Sein Mantel slattert im Winde; dieser ist von hoher Purpursarbe, besprengt mit dunklern Blutstropsen, die unter dem Kampse mit dem Drachen hinaussprißten.

Seine Schulter so trefflich zu malen, hat der Künstler die elsenbeinerne des Pelops zum Waster genommen, aber nur der Form nach: denn diese hier, vorher schon lebendig sleischfarben, ward im Kampf nur noch erhöhter. Die Adern sind nun doppelt belebt: denn nach dem erhipten Streite fühlt

eine neue liebliche Regung der Held im Anblick Andromedas.

Thilop und Galatee. Du erblickt hier, mein Sohn, das Felsenuser einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel, denn du siehst in Thälern und auf abhängigen Räumen Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Männer aber haben nicht gepslanzt noch gesäel, sondern ihnen wächst nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunst, Alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höhern schressen Stellen Ziegen und Schafe behaglich weiden: denn auch Nilch, sowohl frische als geronnene, lieben die Bewohner zu Trant und Speise.

Fragst du nun, welches Bolk wir sehen? so antworte ich dir: Es sind die rauhen Cyclopen, die keine Häuser auferbauen, sondern sich in Höhlen des Gebirges einzeln unterthun; deswegen betreiben sie auch kein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich zu irgend einer Berathung

Lassen wir aber alles dieses bei Seite, wenden wir unsern Blick auf den wildesten unter ihnen, auf den hier sizenden Polyphem, den Sohn Neptuns. Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauenbogen von Ohr zu Ohr; über dem aufgeworfenen Mund steht eine breite Rase; die Ectähne ragen aus dem Lippenwinkel herab; sein dichtes Haar starrt umher wie Fichtenreis; an Brust, Bauch und Schenkeln ist er ganz rauch. Innerlich hungert er, löwengleich, nach Menschensleisch; jest aber enthälter sich dessen: er ist verliebt, möchte gar zu gern gesittet erscheinen, und bemüht sich, wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blick aber bleibt immer schrecklich, das Drohende desselben läßt sich nicht mildern, so wie reißende Thiere, wenn sie auch gehorchen, doch immer grimmig umherblicken.

Den deutlichsten Beweis aber, wie sehr er wünscht, sich angenehm zu machen, giebt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flöte unter dem Arm und läßt sie ruhen, besingt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt; dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Haut, ihr munteres, frisches Betragen. An Süßigkeit überträse sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei Rehe und zwei allerliedste Bären für sie aufgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgfalt; diese zerstreuten Schase sind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts: sein Blick ist aufs Reer gerichtet.

Ruhig schwankt die breite Bassersläche unter bem Bagen ber Schönen: vier Delphine, neben einander gespannt, icheinen, zusammen fortstrebend, von Einem Geifte beseelt; jungfräuliche Tritonen legen ihnen Zaum und Gebiß an, ihre muthwilligen Sprünge zu bampfen. Sie aber fteht auf dem Muschelmagen; das purpurne Gewand, ein Spiel der Winde, schwillt segelartig über ihrem Haupte, und beschattet sie zugleich; beshalb ein rothlicher Durchschein auf ihrer Stirne glanzt, aber boch die Röthe ber Wangen nicht überbietet. Mit ihren haaren versucht Zephyr nicht zu spielen; sie icheinen feucht zu sehn. Der rechte Arm, gebogen, ftupt sich mit zierlichen Fingern leicht auf die weiche Hufte; ber Ellenbogen blendet uns durch sein röthlich Weiß; fanft schwellen die Musteln bes Arms, wie kleine Meereswellen; die Bruft bringt hervor; wer möchte ber Schenkel Bollommenheit verkennen! Bein und Fuß sind schwebend über das Meer gewendet; die Sohle berührt ganz leise bas Waffer, eine steuernbe Bewegung anzubeuten. Aufwärts aber, die Augen, ziehen uns immer wieder und wieder an: sie find bewundernswürdig; fie verrathen ben schärfften, unbegrenzteften Blid, der über das Ende des Meers hinausreicht.

Bedeutend ist es für unsere Zwecke, wenn wir mit dieser Beschreibung zusammenhalten, was Raphael, die Carracci und Andere an demselben Gegenstand gethan. Eine solche Bergleichung wird uns ben alten und neuen Sinn, beibe nach ihrer ganzen Würdigkeit, aufschließen.

Meles und Crithels. Die Quellnymphe Crithels liebt ben Flußgott Meles; aus Beiben, Jonischen Ursprungs, wird Homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, deren Auslauf ins Meer man zugleich sieht, trinkt die Rymphe ohne Durst; sie schöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwaßen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder und freut sich dieses zärtlichen Opfers.

Die Hauptschöne des Bildes ist in der Figur des Meles. Er ruht auf Crocus, Lotus und Hacinthen, blumenliebend, frühern Jahren gemäß; er selbst ist als Jüngling dargestellt, zartgebildet und gesittet: man möchte sagen, seine Augen sännen auf etwas Poetisches.

Am anmuthigsten erweist er sich, daß er nicht heftiges Wasser ausströmt, wie ein rohes, ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag, sondern indem er mit seiner Hand über die Oberstäche der Erde hinfährt, läßt
er das sanft quellende Wasser durch die Finger rauschen, als ein Wasser,
geschickt, Liebesträume zu wecken.

Aber kein Traum ist's, Crithers! benn beine stillen Wünsche sind nicht vergebens: balb werden sich die Wellen bäumen, und unter ihrem grünpurpurnen Gewölbe dich und ben Gott, Liebe begünstigend, verbergen.

Wie schön das Mädchen ist, wie zart ihre Gestalt, Jonisch in Allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bildung, und gerade diese Köthe ist hinlängslich für die Wangen. Das Haar, hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurner Binde geschmückt. Sie schaut aber so süß und einfach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schöner ist der Hals ohne Schmuck, und wenn wir die Hände betrachten, sinden wir weiche, lange Finger, so weiß als der Vorderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An der Quelle des Meles sind sie nicht fremd: denn schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der Atheniensischen Colonieen hierher. Wenn sie aber gegenwärtig am Ort leichte Tänze führen, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu seiern.

III. Minervas Geburt. Sämmtliche Götter und Göttinen siehst die im Olymp versammelt; sogar die Nymphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt, die ganz bewassnete Pallas zu sehen, welche soeben aus dem Haupte des Zeus gesprungen ist. Lulcan, der das Werk verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Werkzeug in der Hand, das wie der Regenbogen von Farben glänzt. Zeus athmet

von Freude, wie Einer, der eine große Arbeit um großen Nuzens willen übernommen, und stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Aufmerksamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Neigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Herner sind unten die Athener und Rhodier vorgestellt, auf zwei Hochburgen, im Land und auf der Insel, der Reugeborenen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unvollsommen, ohne Feuer, aber die Athener mit Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend gemalt ist, als wenn er mit gutem Geruch ausstiege. Deswegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt: denn man sagt, er habe eine große Wolke Goldes über ihre Häufer und Straßen ausgeschüttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab über diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoss anzuzeigen, den er ausspendet.

Geburt des Dionysos. Eine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben verbedt, und mit großer Gewalt umhüllte Donner und Blitz den Palast des Cadmus: denn Zeus hat seinen tödtlichen Besuch bei Semele volldracht. Sie ist schon verschieden, und Dionysos inmitten des Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich einem dunkeln Schatten, steigt gegen den Himmel; aber der Gottknabe wirft sich aus dem Feuer heraus, und, lenchtender als ein Stern, verdunkelt er die Gluth, daß sie sinster und trüb erscheint. Wunderbar theilt sich die Flamme, sie dildet sich nach Art einer angenehmen Grotte: denn der Epheu, reich von Trauben, wächst rings umher; der Weinstod, um Thyrsusrohre geschlungen, steigt willig aus der Erde, er sproßt zum Theil mitten in den Flammen, worüber man sich nicht verwundern nuß; denn zu Gunsten des Gottes wird zunächst hier Alles wunderbar zugehen.

Beachtet nun auch den Pan, wie er, auf Cithärons Berggipfel, den Dionysos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Munde. Aber Cithäron, in menschlicher Sestalt, betrübt sich schon über das Unglück, das bevorsteht. Ein Spheutrunz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im Begriff heradzufallen; er mag zu Ehren des Dionysos nicht gern gestränzt sehn. Denn schon pflanzt die rasende Megäre eine Fichte nächst bei ihm, und dort entspringt jene Quelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren soll.

Geburt des Hermes. Auf dem Gipfel des Olymp ist Hermes, der Schalt, geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf: sie sind alle mit gehöriger Schönheit vorgestellt. Sie umwickeln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Nutter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht, und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein, und lächelt ihm zu. Schon treibt der Knabe die am Fuße weidenden weißen, mit vergolbeten Hörnern geschmückten Kühe, Phöbus Eigenthum, in eine Höhle.

Phöbus ist zur Maia geeilt, um sich über diesen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an, und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phöbus geschlichen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los, Phöbus aber, den schelmischen Räuber entdeckend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausbruck des Uebergangs von Verdruß zu Behagen macht der Weisheit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

IV. Hercules. Um diesen ungeheuern Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu können, fassen wir uns kurz und sagen, daß Hercules, der Alcmene Sohn, dem Künstler hinreiche, und er sich um alles Uebrige, was nach und nach auf diesen Namen gehäuft worden, keineswegs umzuthun braucht.

Götter und gottähnliche Wesen sind gleich nach der Geburt vollendet: Pallas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalk, ehe sich's die Wöchnerin versieht. Diese Betrachtung müssen wir festhalten, wenn wir folgendes Bild recht schätzen wollen.

Hercules in Windeln. Nicht etwa in der Wiege, und auch nicht einmal in Windeln, sondern ausgewindelt wie oben Mercur. Kaum ist Alcmene, durch List der Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Windeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schickt die betrogene, unversöhnliche Juno unmittelbar bei eintretender Mitternacht zwei Schlangen auf das Kind. Die Wöchnerin fährt entsetz vom Lager; die beihelfenden Weiber, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals aufgeschreckt, fahren hülflos durcheinander. Ein wildes Getümmel entsteht in dem soeben hochbeglückten Hause.

Trop diesem Allem wäre der Knabe verloren, entschlösse er sich nicht turz und gut. Rasch befreit er sich von den lästigen Banden, saßt die Schlangen mit geschicktem Griff unmittelbar unter dem Ropf an der obersten Kehle, würgt sie; aber sie schleppen ihn fort; und der Kampf entscheidet sich zuletzt am Boden. Hier kniet er; benn die Weisheit des Künstlers will nur die Kraft der Arme und Fäuste darstellen. Diese Glieder sind schon göttlich; aber die Kniee des neugebornen Menschenkindes müssen erst durch Zeit und Nahrung gestärkt werden; dießmal brechen sie zusammen, wie jedem Säugling, der aufrecht stehen sollte. Also Hercules am Boden. Schon sind, von dem Druck der kindischen Faust, Lebens- und Ringelkräfte der Drachen ausgelöst, schlass ziehen sich ihre Windungen am Estrich, sie

neigen ihr Haupt unter Kindesfaust und zeigen einen Theil der Zähne scharf und gistvoll, die Kämme welt, die Augen geschlossen, die Schuppen glanzlos. Verschwunden ist Gold und Purpur ihrer sonst ringelnden Bewegung und, anzudeuten ihr völliges Verlöschen, ward ihre gelbe Haut mit Blut besprist.

Alcmene, im Unterkleide, mit fliegenden Haaren, wie sie dem Bette entsprang, streckt aus die Hände und schreit. Dann scheint sie, über die Bunderthat betroffen, sich zwar vom Schreden zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Weiber möchten, bestürzt, sich gegen einander verständigen. Auch der Bater ist aufgeregt: unwissend, ob ein seindlicher Uebersall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Thebaner und schreitet heran zum Schuze der Seinigen. Das nackte Schwert ist zum Hieb aufgehoben, aber aus den Augen leuchtet Unentschlossenheit; ob er staunt oder sich freut, weiß ich nicht: daß er als Retter zu spät komme, sieht er glücklicherweise nur allzu deutlich.

Und so bedarf denn dieser unbegreifliche Borgang einer höhern Auslegung: deshalb steht Tiresias in der Mitte, uns zu verkündigen die überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und hestig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe nach löblichem dichterischem Sinn die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Fackel in der Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Ansängen unbemerkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd uns vor die Einbildungsfraft stellen. wie Wirklickeit und Dichtung verschwistert äußere That und tiefern Sinn vereinigen, so begegnet uns in ben Herculanischen Alterthümern berselbe Gegenstand, freilich nicht in so hochsinnlicher Sphäre, aber bennoch sehr schäpenswerth. Es ift eigentlich eine Familienscene, vollständig gedacht und symbolisirt. Auch hier finden wir Hercules am Boden, nur hat er die Schlangen ungeschickt angefaßt, viel zu weit abwärts; sie konnen ihn nach Belieben beißen und rigen. Die bewegteste Stellung der Mutter nimmt die Mitte des Bildes ein; sie ist herrlich, von den Alten bei jeder schicklichen Gelegenheit wiederholt. Amphitruo auf einem Thronsessel. benn bis zu seinen Füßen hat sich der Knabe mit den Schlangen herangebalgt, eben im Begriff, aufzustehen, bas Schwert zu ziehen, besindet sich in zweifelhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über ber Padagog. Dieser alte Hausfreund hat den zweiten Knaben auf den Arm genommen und schützt ihn vor Gefahr. Dieses Bild ift Jebermann zuganglich und höchlich zu schätzen, ob es gleich, schwächerer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein höheres vollkommenes Original hindeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklichkeit hat sich nun ein dritter Künstler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen Himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des frästigen Sohnes auf Erden sür ewige Zeiten bestätigt seh, zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Obern und Untern nichts dämonisch Großes zu erwarten seh, haben die Alten, wie wir schon östers rühmen müssen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Auch war dei Minervas Geburt derselbige Fall; und wird nicht noch die auf diesen Tag dei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu bekräftigen und zu verehren, Alles, was Großes und Hohes den Fürsten umgiebt, herbeigerusen?

Nun, zum Zeugniß, wie die Alten aus der Fülle der Umgebung den Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Münze von der größten Schönheit, deren Raum das tüchtige Kind mit den Schlangen im Conslict bis an den letzten Rand vollkommen ausfüllt. Wöge ein kräftiger junger Künstler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegenstande schenken!

Wir schreiten nun fort in das Leben des Helden, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Zahl und Folge ausgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Duzend ähnlicher Gegenstände in einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Thaten des Helden, die er aus reinem Villen oder auf zufällige Anregung unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge. Glücklicherweise giebt unsere Galerie hiervon die schönsten Beispiele.

Hercules und Achelous. Um dieses Bild klar ins Anschauen zu fassen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus ersahren, daß du auf Aetolischem Grund und Boden sepest. Diese Heroine, mit Buchenlaub bekränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzgöttin der Stadt Calydon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Bolk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungeheuersten Ereigniß zuzusehen.

Denn du siehst hier den König Deneus in Person, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und der Seinen Errettung kein Mittel sieht. Wovon aber eigentlich die Rede seh, begreisen wir näher, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmüdt, jedoch gleichfalls niedergeschlagen, mit abgewendetem Blicke.

Was sie zu sehen vermeidet, ist ein unwillsommener, surchtbarer Freier, der gefährliche Grenznachbar, Flußgott Achelous. Er steht in derbster Mannsgestalt, breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf; zu beiden Seiten stehen ihm die

Truggestalten, wodurch er die Calydonier schreckt. Ein Drache, in fürchterlichen Windungen aufgereckt, roth auf dem Rücken, mit stropendem Kamm, von der andern Seite ein munteres Pferd von schönster Rähne, mit dem Juß die Erde schlagend, als wenn es zum Tressen sollte. Betrachtest du nun wieder den surchtbaren Flußgott in der Nitte, so entsetzest du dich vor dem wilden Bart, aus welchem Quellen hervortriesen. Sosteht nun Alles in größter Erwartung, als ein tüchtiger Jüngling herantritt, die Löwenhaut abwersend und eine Kenle in der Hand behaltend.

Hat man nun bisher das Bergangene deutungsweise vorgefährt, so siehst du, nun verwandelte sich Achelous in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Hercules losrennt. Dieser aber saßt mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und schlägt das andere mit der Reule herab. Hier sließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Persönlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Delanira; er hat die Keule weggeworsen, und reicht ihr das Horn zum Unterpfand. Künftig wird es zu den Händen der Nymphen gelangen, die es mit Uebersluß füllen, um die Welt zu beglücken.

Hercules und Ressus. Diese brausenden Fluten, welche, angeschwollen, Felsen und Baumstämme mit sich führend, jedem Reisenden die sonst bequeme Furt versagen, es sind die Fluten des Evenus, des Calydonischen Landstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Posten genommen, Ressus, der Centaur, der einzige seines Gelichters, der ans Pholos den Händen des Hercules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen, nüplichen Geschäft ergeben: er dient mit seinen Doppelkräften jedem Reisenden, diese will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Hercules, Delanira und Hyllus kamen im Wagen zum Flusse; hier machte Hercules, damit sie sicherer überkämen, die Eintheilung: Ressus sollte Delanira übersehen, Hyllus aber auf dem Wagen sich durchbringen; Hercules gedachte watend zu folgen. Schon ist Ressus hinüber. Auch Hyllus hat sich mit dem Wagen gerettet, aber Hercules kämpst noch gewaltig mit dem Flusse. Indessen vermißt sich der Centaux gegen Delanira; der Hülse Kusenden gleich gewärtig, saßt Hercules den Bogen und sendet einen Pseil auf den Verwegenen. Er schießt: der Augenblick, den wir im Vilde Verme gegen den Gemahl. Dieß ist der Augenblick, den wir im Vilde bewundern. Der junge Hyllus erheitert die gewaltsame Scene: ans User gelangt, hat er sogleich die Leitriemen an den Wagen gebunden, und nun steht er droben, katscht in die Hände, und freut sich einer That die er selbst nicht verrichten konnte. Ressus aber scheint das tödtliche Geheimmiß Delaniren noch nicht vertraut zu haben.

Betrachtung. Wir halten fest im Auge, daß bei Hercules auf

Verfönlichkeit Alles gemeint sen; nur unmittelbare That sollte den Halbgott verherrlichen. Mit Händen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füßen zu erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pseile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Rahwasse gebrauchte er die Keule, und selbst diese östers nur als Wanderstad. Denn gewöhnlich, um die That zu beginnen, wirst er sie weg; eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn für ein Gewand trägt. Und se sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweikamps, Wettstreit, Wetteiser überall ehrenvoll auftretend.

Daß seine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modificirt worden, können wir weissagen, wobei die köstlichsten classischien Reste uns zu Hülfe kommen, nicht weniger Zengnisse der Schriftsteller, wie wir sogleich sehen werden.

Hercules und Antäus. Der Lybische Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Berlust durch die mindeste Berührung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff, die Erschlagenen zu begraben, und man muß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten: denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist sast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals scheinen so hart, als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Boyer steht ein gelenker Helb entgegen, gestaltet als wenn er zu Fanstkämpsen ganz allein geboten und geübt sep. Ebenmaß und Stärke der Glieder geben das beste Zutrauen; sein erhabenes Ansehen läßt uns glauben, daß er mehr seh als ein Mensch. Seine Farbe ist rothbraun, und die aufgelausenen Abern verrathen innerlichen Zorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung Angegriffener, nicht etwa hier den Kürzern zu ziehen. Solchen Berzug sühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem Helben entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten, mächtigsten Schläge sallen.

Dem Helden jedoch ist nicht unbewußt, daß er weder mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Gäa, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im Mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deshalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den keuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst, wie er winselnd auf die Erde herabblickt, Hercules hingegen voller Kraft bei der

Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, kannst du an der goldenen Wolke sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder des Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

Hercules und Atlas. Dießmal treffen wir unsern helden nicht kämpfend noch streitend, nein, der löblichste Wetteifer hat ihn ergriffen: im Dulben will er hülfreich seyn. Denn auf seinem Wege zu ben Libyschen Hesperiden, wo er die golbenen Aepfel gewinnen sollte, findet er Atlas, den Bater jener Heroinen, unter der ungeheuern Last des Firmaments, das ihm zu tragen auferlegt war, fast erliegend. Wir sehen die riesenhafte Geftalt auf ein Knie niebergebrückt; Schweiß rinnt herab. Den eingezogenen Leib und beffen Darftellung bewundern wir; er scheint wirklich eine Höhle, aber nicht finster: benn er ist, durch Schatten und Wiberscheine, die sich begegnen, genugsam erleuchtet, dem Maler als ein großes Kunststüd anzurechnen. Die Bruft bagegen tritt mächtig hervor in vollem Lichte: sie ist kräftig, doch scheint sie gewaltsam ausgebehnt. Ein tiefes Athemholen glaubt man zu bemerken; so scheint auch ber Arm zu zittern, welcher die himmlischen Kreise stützt. Was aber in diesen sich bewegt, ist nicht körperlich gemalt, sondern als in Aether schwimmend; die beiden Bären sieht man, so wie ben Stier; auch Winde blasen theils gemeinsam, theils widerwärtig, wie es sich in der Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hinzu, im Stillen begierig, auch dieses Abenteuer zu bestehen; er bietet nicht geradezu dem Riesen seine Dienste, aber bedauert den gewaltsamen Zustand, und erweist sich nicht abgeneigt, einen Theil der Last zu übertragen; der Andere dagegen ist es wohl zusrieden und bittet, daß er das Ganze nur auf kurze Zeit übernehmen möge. Run sehen wir die Freudigkeit des Helden zu solcher That: aus seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit; die Reule ist weggeworfen; nach Bemühung streben die Hände. Diese lebhaste Bewegung ist durch Licht und Schatten des Körpers und aller Glieder kräftig hervorgehoben, und wir zweiseln keinen Augenblick, die ungeheure Last von den Schultern des Einen auf die Schultern des Andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir nun recht, so können wir den Hercules nicht als gebietend, sondern immer als vollbringend in der Einbildungskraft hervorrusen, zu welchen Zweden ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Berhältnisse gesetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Knecht; er freut sich keiner Heimath: theils zieht er auf Abenteuer umher, theils in Berbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schönen Günstlingen, zu deren Betrachtung wir nun aufgefordert sind.

Hercules und Splas. Der Helb als Jüngling begleitet bie

Argonautenfahrt, einen schönen Liebling, ben Hylas, an ber Seite. Diefer, inabenhaft, Baffer zu holen, steigt in Mysien ans Land, um nicht zurudzukehren. Hier sehen wir, wie es ihm ergangen: benn als er unklug von einem abschüssigen Ufer herab die klare Welle schöpfen will, wie sie in bichtem Waldgebüsch reichlich hervorquillt, findet es eine lüfterne Nymphe gar leicht, ihn hinabzuftoßen. Noch kniet sie oben in berselben Sandlung und Bewegung. Zwei andere, aus bem Waffer erhoben, verbunden fich mit ihr; vier Sanbe, gludlich verschlungen, find beschäftigt, ben Anaben unterzutauchen, aber mit so ruhiger, schmeichelnber Bewegung, wie es Wellengöttinnen geziemt. Noch ift die Linke bes Knaben beschäftigt, ben Rrug ins Wasser zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen ausgestreckt, mag nun auch balb von den holbseligen Feindinnen ergriffen werben. Er wendet sein Gesicht nach ber ersten, gefährlichsten, und wir würden dem Maler einen hohen Preis zuerkennnen, welcher die Absicht des alten Klinftlers uns wieder belebt vor Augen stellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Schen und Berlangen auf den Gesichtszügen des Knaben würde das Liebenswürdigste senn, was ein Künstler uns barftellen könnte. Wüßte er nun ben gemeinsamen Ausbruck ber brei Rymphen abzustufen, entschiedene Begierde, dunkles Berlangen, unschuldige, gleichsam spielende Theilnahme zu sondern und auszudrücken, so würde ein Bild entstehen, welches auf ben Beifall ber sammtlichen Runftwelt Ansbruch machen bürfte.

Aber noch ift das Gemälde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher, unentbehrlicher Theil daran. Hercules als liebender Jüngling
drängt sich durchs Dickicht; er hat den Namen seines Freundes wiederholt
gerusen. Hylas! Hylas! tönt es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Echo: Hylas! Hylas! Solche trügerische Antwort
vernehmend, steht der Held stille; sein Horchen wird uns deutlich: denn
er hat die linke Hand gar schön gegen das linke Ohr gehoben. Wer nun
auch hier die Sehnsucht des getäuschten Wiedersindens ausdrücken könnte,
der wäre ein Glücklicher, den wir zu begrüßen wünschen.

Hercules und Abberus. Hier hat der Kräftige das Biersgespann des Diomedes mit der Keule bezwungen: eine der Stuten liegt tobt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchhaarig und wild sämmtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomedes seinen Thieren zur Nahrung vorzuwersen pslegte. Der barbarische Rossenährer selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun ber Held;

benn das Obertheil eines schönen Knaben schlottert in der Löwenhaut. Wohl, wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheint! denn nur einen Theil seines geliebten Abderus trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der Hitze des gräßlichen Kampses, von den Ungeheuern aufgezehrt ist.

Darum blickt der Unbezwingliche so bekümmert vor sich hin; Thränen scheint er zu vergießen, doch er nimmt sich zusammen und sinnt schon auf eine würdige Grabstätte. Nicht etwa ein Hügel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen: eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Kamps, nur ohne Pferderemen; das Andenken dieser verhaßten Thiere sey verbannt!

Die herrliche Composition, welche zu dieser Beschreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einheit verknüpften mannigfaltigen, bedeutenden, deutlichen Aufgabe wird socieich overkount

sogleich anerkannt.

Wir lenken daher unsere Betrachtungen nur auf die bedenkliche Darstellung der zersleischten Glieber, welche der Künstler, der uns die Berstümmelung des Abderus so weislich verbarg, reichlich in den Pferdekrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, so konnten freilich die Ueberreste des barbarischen Futters nicht vermißt werden; man bernhige sich mit dem Ausspruch: Alles Nothwendige ist schiedlich!

In den von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern sinden wir das Bedeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegengebracht. So sinden wir die Köpse und Schädel, welche der Straßenräuber am alten Baume als Trophäen aufgehängt; eben so wenig sehlen die Köpse der Freier Hippodamias, am Palaste des Baters aufgesteckt, und wie sollen wir uns dei den Strömen Blutes benehmen, die in so manchen Bildern, mit Staub vermischt, hin und wieder sließen und stocken! Und so dürsen wir wohl sagen: Der höchste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. Und ist es bei uns Neuern nicht derselbe Fall? Denn wo wollten wir in Kirchen und Galerieen die Augen hinwenden, nöthigten uns nicht vollendete Weister, so manches widerwärtige Wärthrtum dankbar und behaglich anzuschauen!

Wenn wir uns in dem vorigen für unfähig erklärt haben, die Gestalt des Hercules als eines Herrschenden, Gebietenden, Antreibenden in unserer Einbildungstraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch gegenwärtig ohne Beschämung, daß der Genius alter Kunst unsere Fähigkeiten weit überslügelt, und dasjenige, was jene für unthunlich hielten, schon längst

geliefert hat. Denn wir führen uns zur Erinnerung, daß vor dreißig Jahren sich in Rom der Abguß eines nach England gewanderten Kopses besand, den Hercules vorstellend, von königlichem Ansehen. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtszüge, war der höchste Friede ausgedrückt, den Verstand und klarer Sinn allein dem Antlit des Menschen verleihen mag. Alles Heftige, Rohe, Gewaltsame war verschwunden, und seder Beschauende fühlte sich beruhigt in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man undedingt als seinem Herrn und Gebieter, ihm vertraute man als Gesetzgeber, ihn hätten wir in jedem Falle zum Schiedsrichter gewählt.

Hercules und Telephus. Und so sinden wir den Helden auch in dem zartesten Berhältnisse, als Bater zum Sohn; und hier bewährt sich abermals die große Beweglichkeit Griechischer Bildungskraft. Wir sinden den Helden auf dem Gipfel der Menschheit. Leider hat die neuere Kunst durch religiöse Zufälligkeiten verhindert, die köstlichsten Verhältnisse nachzubilden, den Bezug vom Vater zum Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher zum Zögling, da uns doch die alte Kunst die herrlichsten Documente dieser Art hinterließ. Glücklicherweise darf jeder Kunststreund nur die Herculanischen Alterthümer ausschlagen, um sich von der Bortresslichseit des Bildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir uns berufen sühlen.

Hier steht Hercules helbenhaft geschmuckt; ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Keule, vom Löwensell behangen und bepolstert, dient ihm zur bequemen Stütze; Röcher und Pseile ruhen unter dem sinkenden Arm. Die linke Hand auf den Rücken gelegt, die Jüße über einander geschlagen, steht er beruhigt, vom Rücken anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach uns wendend, und zugleich den Keinen, am Reh sängenden Knaben betrachtend.

Reh und Knabe führen uns wieder auf Myrons Kuh zurück. Hier ist eine eben so schöne, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene: benn sie macht den Antheil eines größern Ganzen. Der Knabe, indem er saugt, blickt nach dem Bater hinauf; er ist schon halbwüchsig, ein Helbenkind, nicht bewußtlos.

Jedermann bewundere, wie die Tafel ausgefüllt sen: vorn in der Mitte steht ein Adler seierlich, eben so zur Seite liegt eine Löwengestalt, anzudeuten, daß durch dämonische und hervische Gegenwart diese Berges-höhen zum friedlichen Paradies geworden. Wie sollen wir aber diese Fran ansprechen, welche dem Helden so mächtig ruhig gegenüber sitt? Es ist die Hervine des Berges; massenhaft starr blickt sie vor sich hin, nach Dämonenweise untheilnehmend an allem Zusälligen. Der Blumenkranz

ihres Hauptes beutet auf die fröhlichen Wiesen der Landschaft, Tranden und Granatäpfel des Fruchtsorbes auf die Gartenfülle der Hügel, so wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gesunder Weide die beste Gelegenheit auf den Höhen seh. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit des Ortes, ohne Theil an dem zarten und zierlichen Ereigniß zu nehmen. Gegenüber jedoch begleitet den väterlichen Helden eine beschwingte Göttin, bekränzt wie er; sie hat ihm den Weg durch die Wildniß gezeigt, sie deutet ihm nun auf den wundersam erhaltenen und glücklich herangewachsenen Sohn. Wir benamsen sie nicht; aber die Kornähren, die sie führt, deuten auf Nahrung und Vorsorge. Wahrscheinlich ist sie es, die den Knaben der säugenden Hinde untergelegt hat.

An diesem Bilbe sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu ersahren, wiesern es möglich sen, das, was dieses Bild durch Ueberlieserung verloren haben mag, wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff, der in sich vollendeten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charaktere zu erhalten und zu erhöhen sehn möchten? Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen vollkommen ausgesührt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit des Künstlers auf das Unwidersprechlichste bewähren.

Hercules und Thiodamas. Dem Helben, dessen höchstes Verdienst auf tüchtigen Gliedern beruht, geziemt es wohl, einen seiner Arbeit gemäßen Hunger zu befriedigen; und so ist Hercules auch von dieser Seite berühmt und dargestellt. Heißhungerig sindet er einst gegen Abend auf dem schroffsten Theil der Insel Rhodus, von Lindiern bewohnt, einen Acersmann, den kümmerlichsten Vodenraum mit der Pslugschar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere; gutwillig will sie ihm der Mann nicht abtreten. Ohne Umstände ergreift der Held den einen, tödtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen, und fängt an, sich eine gute Wahlzeit vorzubereiten.

Hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Kohlen bratend schmort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beinahe mit dem Feuer zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die Heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge verbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nützlichken Thieren höchst beschädigte Ackersmann ihn mit Verwünschungen, mit Steinen überfällt. Der Halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schrosser, strauchwilder, roher, derber Wann, den Körper bekleidet, nur Kniee, Arme, was Kraft andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, zum Andenken dieses Ereignisses, den Hercules an hohen Festtagen mit Berwünschungen und Steinwerfen,

und er, in seiner unverwüstlichen guten Laune, that ihnen immer bagegen Manches zu Gute.

Die Kunft, wenn sie lange mit Gegenständen umgeht, wird Herr über dieselben, so daß sie den würdigsten eine leichte, lustige Seite wohl abge-

winnt. Auf biesem Wege entsprang auch gegenwärtiges Bilb.

Es ist zur Bearbeitung höchst anlodend. Im schönen Gegensatz steht eine große, heitere Helbennatur gegen eine roh andringende, kräftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zweite durch heftige Bewegung auffallend. Man denke sich die Umgebung dazu! Ein zweiter Stier, noch am Psluge, geringes aufgerissenes Erdreich, Felsen daneben, eine glückliche Beleuchtung vom Feuer her. Wäre dieß nicht ein schönes Gegenstück zum Ulpsses bei dem Cyclopen, im heitersten Sinne ein glücklicher Gegensatz?

Hercules bei Abmet. Und fo mag benn dieses heitere Bild unsere dießmalige Arbeit beschließen. Ein traulich mitwirkender Kunftfreund entwarf es vor Jahren, zum Bersuch, inwiesern man sich ber antiken Behandlungsweise solcher Gegenstände einigermaßen nähern könne. Raum ift wohl bas Doppelte so breit als hoch, und enthält brei verschiebene Gruppen, welche funftreich zusammen verbunden sind. In der Mitte ruht Hercules riesenhaft, auf Polster gelehnt, und kommt durch diese Lage mit ben übrigen stehenben Figuren ins Gleichgewicht. Der vor ihn gestellte Speisetisch, bas unter ihm umgefturzte Beingefäß beuten ichon auf reichlich eingenommenen Genuß, mit welchem fich jeder Andere wohl begnügt hätte; dem Helden aber soll sich das Gastmahl immerfort erneuern. find zu seiner Rechten brei Diener beschäftigt. Einer, die Treppe herauffteigend, bringt auf machtiger Schuffel ben fettesten Braten, ein anderer ihm nach, bie ichweren Brottorbe faum erichleppend; fie begegnen einem britten, ber hinab jum Reller gebentt, eine umgefehrte Kanne am Henkel schwenkt und, mit dem Deckel klappernd, über die Trinklust des mächtigen Gastes ungehalten scheint. Alle brei mögen sich verdrießlich über die Zudringlichteit bes Helben besprechen, bessen Finger ber rechten hand ben im Alterthum als Ausbruck von Sorgseligkeit so beliebten Act bes Schnalzens auszuüben bewegt sind. Bur Linken aber steht Abmet, eine Schale barreichend, in ruhiger Stellung des freundlichsten Wirthes. Und so verbirgt er bem Gaft die traurige Scene, die durch einen Borhang von dem bisher beschriebenen offenen Raume getrennt wird, dem Zuschauer jedoch nicht verborgen bleibt.

Aus diesem dunkeln Winkel, wo eine Anzahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Herrin bedauern, trat ein Anabe hervor, der, den Bater beim Mantel fassend, ihn hereinzuziehen und ihm Theilnahme an dem unseligen

Familiengeschick aufzunöthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Innere mit dem Aeußern verbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weite Borhaus und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht, ein ausgehängtes Schwein zu zerstücken, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichkeit scherzhaft hinzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchdachte Composition noch die Anmuth der Einzelnheiten, noch weniger das Glück, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengesetzt sind, sich keineswegs durch Worte aussprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstfreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die frühern Absichten durch ein Beispiel auszusprechen und wo möglich zu rechtsertigen.

Mag nun unser Leser zurückschauen auf das Verzeichniß, worin wir sämmtliche Philostratische Gemälde vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungern uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Aufstellung trennen. Biele Jahre lagen die Vorarbeiten unbenutzt; ein glücklicher Augenblick vergönnte, sie wieder vorzunehmen.

Wöge das, was wir vorgetragen haben, nicht bloß gelesen, in der Einbildungsfrast hervorgerusen werden, sondern in die Thatfrast jüngerer Männer übergehen! Mehr als alle Maximen, die doch Jeder am Ende nach Belieben auslegt, können solche Beispiele wirken: denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf Alles ankommt, und beleben, wo noch zu beleben ist.

### Antik und modern.

Da ich in Vorstehendem genöthigt war, zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte ich doch nicht mißverstanden zu werden, wie es leider gar oft geschieht, indem der Leser sich eher auf den Gegensat wirst, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich ergreise daher eine dargebotene Gelegenheit, um beispielweise zu erklären, wie es eigentlich gemeint sey, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Handelns, unter dem Symbol der bildenden Kunst, hinzudeuten.

Ein junger Freund, Karl Ernst Schubarth, in seinem Hefte: Bur Beurtheilung Goethes, welches ich in jedem Sinne zu schätzen und dankbar anzuerkennen habe, sagt: "Ich bin nicht der Meinung, wie die meisten Berehrer der Alten, unter die Goethe selbst gehört, daß in der Welt für eine hohe, vollendete Bildung der Menschheit nichts ähnlich Günstiges sich hervorgethan habe wie bei ben Griechen." Glücklicherweise können wir diese Differenz mit Schubarths eigenen Worten ins Gleiche bringen, indem er spricht: "Bon unserm Goethe aber seh es gesagt, daß ich Shakspeare ihm barum vorziehe, weil ich in Shakspeare einen solchen tüchtigen, sich selbst unbewußten Menschen gefunden zu haben glaubte, ber mit höchster Sicherheit, ohne alles Rasonniren, Reflectiren, Subtilisiren, Classisticiren und Potenziren, ben wahren und falschen Bunkt ber Menschheit überall so genau, mit so nie irrendem Griff und so natürlich hervorhebt, daß ich zwar am Schluß bei Goethe immer das nämliche Ziel erkenne, von vorn berein aber stets mit dem Entgegengesetten zuerst zu tampfen, es zu überwinden und mich sorgfältig in Acht zu nehmen habe, daß ich nicht für blanke Wahrheit hinnehme, was doch nur als entschiedener Jrrthum abgelehnt werden soll."

Hier trifft unser Freund den Ragel auf den Kopf: denn gerade da, wo er mich gegen Shakspeare im Nachtheil sindet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedes Talent, dessen Entwicklung von Zeit und Umständen nicht begünstigt wird, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache Hindernisse durcharbeiten, von manchen Irrthümern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet, sich mit Leichtigkeit auszubilden, und was es vermag, ohne Widerstand auszuüben.

Bejahrten Personen sällt aus der Fülle der Ersahrung oft bei Gelegenheit ein, was eine Behauptung erläutern und bestärken könnte: deswegen seh folgende Anekdote zu erzählen vergönnt. Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voilà un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken. Der gewandte Gesichtssorscher hatte recht gesehen, aber das Phänomen bloß durch den Begriff von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerksamer, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: "Das ist auch einer, der sichs hat sauer werden lassen!"

Wenn sich nun in unsern Gesichtszügen die Spur überstandenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn Alles, was von uns und unserm Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem ausmerksamen Beobachter auf ein Dasehn hindeutet, das in einer glücklichsten Entfaltung, so wie in der nothgedrungensten Besichränkung sich gleich zu bleiben und, wo nicht immer die Würde, doch wenigstens die Hartnäckigkeit des menschlichen Wesens durchzusühren trachtete.

Lassen wir also Altes und Neues, Vergangenes und Gegenwärtiges sahren, und sagen im Allgemeinen: Jedes künstlerisch Hervorgebrachte versetzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Versasser befand: war sie heiter und leicht, so werden wir uns frei fühlen; war sie beschränkt, sorglich und bedenklich, so zieht sie uns gleichmäßig in die Enge.

Nun bemerken wir bei einigem Nachbenken, daß hier eigentlich nur von der Behandlung die Rede sey; Stoff und Gehalt kommt nicht in Betracht. Schauen wir sodann diesem gemäß in der Kunstwelt frei umher, so gestehen wir, daß ein jedes Erzeugniß uns Freude macht, das dem Künstler mit Bequemlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besitzt nicht mit Vergnügen eine wohlgerathene Zeichnung oder Radirung unseres Chodowieck? Hier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der uns bekannten Natur, daß nichts zu wünschen übrig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität gegönnten Vortheile sollen verloren sehn.

Wenn sie es nur nicht allzuweit treiben, uns viel Vergnügen machen, und daß wir ihre eigenhändigen Arbeiten sehr gern besitzen. Künstler, die man mit diesem Namen benennt, sind mit enschiedenem Talente geboren; allein sie fühlen bald, daß nach Verhältniß der Tage sowie der Schule, worein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern daß man sich entschließen und fertig werden müsse. Sie bilden sich daher eine Sprache,

mit welcher sie ohne weiteres Bedenken die sichtbaren Zustände leicht und kühn behandeln und uns, mit mehr oder minderm Glück, allerlei Weltbilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere Decennien hindurch angenehm unterhalten und getäuscht werden, dis zuletzt Einer oder der Andere wieder zur Natur und höhern Sinnesart zurücklehrt.

Daß es bei den Alten auch zulett auf eine solche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Herculanischen Alterthümern; allein die Borbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß

ihre Dupenbmaler sich hätten ganz ins Richtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen höhern und angenehmern Standpunkt und betrachten das einzige Talent Raphaels. Dieser, mit dem gludlichsten Naturell geboren, erwuchs in einer Zeit, wo man redlichste Bemühung, Aufmerksamkeit, Fleiß und Treue der Kunft widmete. Borausgehende Reifter führten ben Jüngling bis an die Schwelle, und er brauchte nur ben Fuß aufzuheben, um in ben Tempel zu treten. Durch Beter Perugino zur sorgfältigsten Ausführung angehalten, entwickelt sich sein Genie an Leonhard da Vinci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines langen Lebens, ungeachtet ber höchsten Steigerung ihrer Talente, kaum zu dem eigentlichen Behagen bes Kunftwirkens; jener hatte sich, genau besehen, wirklich mübe gedacht, und sich allzusehr am Technischen abgearbeitet, bieser, anstatt uns zu bem, was wir ihm schon verdanken, noch Ueberschwengliches im Plastischen zu hinterlassen, qualt sich die schönsten Jahre durch, in Steinbrüchen, nach Marmorblöden und Banken, so daß zulest von allen beabsichtigten Herven des alten und neuen Testamentes der einzige Moses fertig wird, als ein Musterbild dessen, was hätte geschehen können und sollen. Raphael hingegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und größerer Leichtigkeit. und Thatkraft stehen bei ihm in so entschiedenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten barf, kein neuerer Künstler habe so rein und vollkommen gebacht als er und sich so klar ausgesprochen. Hier haben wir also wieder ein Talent, das uns aus der erften Quelle das frischefte Waffer entgegensendet. Er gräcisirt nirgends, fühlt, bentt, handelt aber burchaus wie ein Grieche. Wir sehen hier bas schönste Talent zu eben so glücklicher Stunde entwickelt, als es, unter ähnlichen Bebingungen und Umftanben, zu Perifles Beit geschah.

Und so muß man immer wiederholen: Das geborene Talent wird zur Production gefordert; es fordert dagegen aber auch eine natur- und tunstgemäße Entwicklung für sich: es kann sich seiner Borzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule ber Carracci! Hier lag Talent, Ernft, Fleiß

und Consequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem sich schöne Talente natur- und tunstgemäß entwickln konnten. Wir sehen ein ganzes Dupend vorzüglicher Künstler von dort ausgehen, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilden, so daß kaum nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuern Schritte, welche der talentreiche Rubens in die Kunstwelt hineinthut! Auch er ist kein Erstgeborener; man schaue die große Erbschaft, in die er eintritt, von den Urvätern des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts durch alle die trefflichen des

sechzehnten hindurch, gegen bessen Ende er geboren wird.

Betrachtet man neben und nach ihm die Fülle Niederländischer Meister des siebzehnten, deren große Fähigkeiten sich bald zu Hause, bald südlich, bald nördlich ausdilden, so wird man nicht läugnen können, daß die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchdrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eigenes gesetzliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzüden geeignet seh. Ja, insofern wir dergleichen besitzen, beschränken wir uns gern ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und Liebe solcher Erzeugnisse, und verargen es Kunstfreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besitz und Berehrung dieses Faches begnügen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das, was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Wittheilung, das ist es, was uns entzückt; und wenn wir nun behaupten, dieses Alles sinden wir in den echt Griechischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Aussührung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. Jeder seh auf seine

Art ein Grieche, aber er feps!

Eben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreisen und vollkommen befriedigen; ja wenn wir die Werke eines und desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten, andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie Naturerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntniß, daß keiner Zeit versagt sen, das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gegeben ist, es vollkommen würdig zu entwickeln.

Und so führen wir noch zum Schluffe einen neuen Künstler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden find. Sebastian Bourdon,

ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Künstler, dessen Rame wohl jedem Kunstliedhaber mehrmals um die Ohren gesummt, dessen Talent jedoch in seiner echten Individualität nicht immer verdiente Anerkennung genossen hat, liesert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in welchen er den Berlauf der Flucht nach Aegypten vollständig vorsührt.

Man muß zuvörderst den Gegenstand wohl geiten lassen, daß ein bedeutendes Rind, aus uraltem Fürstenstamme, dem beschieden ist, künftig auf die Welt ungeheuern Einsluß zu haben, wodurch das Alte zerstört und ganz Erneutes dagegen herungeführt wird, daß ein solcher Knade in den Armen der liebevollsten Vintter, unter Obhut des bedächtigsten Greises gestächtet und mit göttlicher Hülse gerettet werde. Die verschiedenen Momente dieser bedeutenden Handlung sind hundertmal vorgestellt, und manche hiernach entsprungene Kunstwerse reißen uns oft zur Bewunderung hin.

Von den vier gemeldeten Blättern haben wir jedoch Folgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht selbst vor Augen schaut, einigermaßen unsern Beifall beurtheilen möge. In diesen Bildern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses Beiligen bestimmt.

- I. Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, unmittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden: denn in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhtern Hausraum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebetfet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Wit diesem ruhigen Tagesandruch contrastirt ein höchst bewegter gegen Joseph heranschwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet, die, mit Tempeln und Obelissen geschmückt, ein Traumbild Aegyptens hervorruft. Zimmermannshandwertzeug liegt vernachlässigt am Boben.
- II. Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starken Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das beladene lastbare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe stehend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel und deutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach des Thieres Futter hindeutend, möchte noch kurze Frist für das müde Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigt, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum: denn der Himmelsbote mag ihr unsichtbar sehn.
  - IIL. Drückt eine eilende Wanderschaft vollkommen aus. Sie lassen

eine große Bergstadt zur Rechten hinter sich. Knapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungstraft um desto steiler denkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten hinter dem Bordergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gefahr; ihre Blicke sind völlig in das schlafende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Eile der Wandernden dadurch angedeutet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind, auf der linken Seite zu verschwinden.

IV. Ganz im Gegensatz des vorigen ruhen Joseph und Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, dahinter stehend und herübergelehnt, deutet auf ein im Vordergrund umgestürztes Götzenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeutende Zeichen zu erklären. Sie, das Kind an der Brust, schaut ernst und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaust hinterwärts an reichgrünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelisten wieder, auf die im Traume gedeutet war. Palmen in der Nähe überzeugen uns, daß wir in Aegypten schon angelangt sind.

Alles dieses hat der bildende Künstler in so engen Räumen mit leichten, aber glücklichen Zügen dargestellt. Durchdringendes, vollständiges Denken, geistreiches Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Ueberstüssigen, glücklich flüchtige Behandlung im Aussiühren, dieß ist es, was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht: denn wir sinden hier so gut als irgendwo die Höhe der Kunst erreicht. Der Parnaß ist ein Montserrat, der viele Ansiedelungen, in mancherlei Etagen erlaubt: ein Jeder gehe hin, versuche sich, und er wird eine Stätte sinden, es seh auf Gipseln oder in Winkeln!

## Nachträgliches zu Philostrats Gemälden.

Cephalus und Procris. Nach Julius Romano. Cephalus, der leidenschaftliche Jäger, nachdem er das Unglück, welches er unwissend in der Morgendämmerung angerichtet, gewahr worden, erfüllte mit Jammergeschrei Felsen und Wald. Hier auf diesem nicht genug zu schätzenden Blatte, nachdem er sich ausgetobt, sitzt er, brütend über sein Geschick, den Leichnam seiner Gattin entseelt im Schooke haltend.

Indessen hat sein Wehklagen Alles, was in den waldigen Bergeshöhen lebt und webt, aus der morgendlichen Ruhe aufgeregt. Ein alter Faun hat sich herangedrängt, und repräsentirt die Leidklagenden mit schmerzlichen Gesichtszügen und leidenschaftlichen Gebärden. Zwei Frauen, schon mäßiger theilnehmend, deren eine die Hand der Berblichenen faßt, als ob sie sich ihres wirklichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu, und drücken ihre Gesühle schon zarter aus. Bon oben herab, auf Zweigen sich wiegend, schaut eine Dryas, gleichfalls mit betrübt; unten hat sich der unausweichliche Hund hingelagert und scheint sich nach frischer Beute lechzend umzuschauen. Amor, mit der linken Hand der Hauptgruppe verbunden, zeigt mit der rechten den verhängnisvollen Pseil vor.

Wem zeigt er ihn entgegen? Einer Caravane von Faunen, Walbweibern und Kindern, die, durch jenes Jammergeschrei erschreckt, herangefordert, die That gewahr werden, sich barüber entsetzen, und in die Schmerzen ber Hauptperson hestig einstimmen. Daß ihnen aber noch mehrere folgen und ben Schauplat beengen werden, bieß bezeugt bas lette Madchen bes Zugs, welches von ber Mutter mit heraufgeriffen wird, indem es fich nach den wahrscheinlich Folgenden umsieht. Auf dem Felsen über ihren Häuptern sitt eine Quellnymphe traurig über der ausgießenden Urne; weiter oben kommt eine Oreas eilig, sich verwundert umschauend hervor: sie hat das Geschrei gehört, aber sich nicht Zeit genommen, ihre Haarflechten zu endigen; sie kommt, das Langhaar in der Hand hebend, neugierig und theilnehmenb. Ein Rehböcklein steigt gegenüber ganz gelaffen in die Höhe und zupft, als wenn nichts vorgienge, sein Frühftud von ben Zweigen. Damit wir aber ja nicht zweifeln, daß das Alles mit Tagesanbruch sich zutrug, eilt Helics auf seinem Wagen aus bem Meere hervor. Sein hinschauen, seine Gebarben bezeugen, daß er bas Unheil vernommen, es nun erblide und mitempfinde.

Uns aber darf es bei aufmerksamer Betrachtung nicht irren, daß die Sonne gerade im Hintergrunde aufgeht, und das ganze oben beschriebene

Personal wie vom Mittag her beleuchtet ist. Ohne diese Fiction wäre das Bild nicht, was es ist, und wir müssen eine hohe Kunst verehren, die sich gegen alle Wirklichkeit ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Noch eine Bemerkung haben wir über ben Vordergrund zu machen. Hier findet sich die Spur benutzender Menschenhände. Die Hauptgruppe ist vor dem tiefsten Walddicht gelagert; der Vordergrund ist als ein einjähriger Schlag behandelt; Bäume sind, nicht weit von der Wurzel, abgesägt, die lebendige Rinde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen forstmäßigen Schlag legte der Künstler weislich an, damit wir bequem und vollständig sähen, was die Bäume, wenn sie aufrecht stünden, uns verdecken müßten. Eben so weislich ist im Mittelgrund ein Baum abgesägt, damit er uns Fluß und hintere Landschaft nicht verberge, wo Gebäude, Thürme, Aquäducte und eine Mühle, als Dienerin der allernährenden Ceres thätig, uns andeuten, daß menschliche Wohnungen zwar fern sehen, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Wüste besinden.

Aesop. So wie die Thiere zum Orpheus kamen, um der Musik zu genießen, so zieht sie ein anderes Gefühl zu Aesop, das Gefühl der Dankbarkeit, daß er sie mit Vernunft begabt.

Löwe, Fuchs und Pferd nahen fich.

Die Thiere nahen sich zu der Thüre des Weisen, ihn mit Binden und Kränzen zu verehren.

Aber er selbst scheint irgend eine Fabel zu dichten, seine Augen sind auf die Erde gerichtet und sein Nund sächelt.

Der Maler hat sehr weislich die Thiere, welche die Fabel schildert, vorgestellt, und gleich als ob es Menschen wären, führen sie einen Chor heran, von dem Theater Aesops entnommen. Der Fuchs aber ist Chorsführer, den auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Lustspieldichter den Davus.

Orpheus. Zu den großen Borzügen der Griechischen Kunst gehörte, daß Bildner und Dichter einen Charakter, den sie einmal angesaßt, nicht wieder losließen, sondern durch alle denkbaren Fälle durchführten. Orpheus war ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst niederslegten: rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher sühren, Flüsse, Wälder und Thiere bezaubern, und endlich gar dem Hades eine Berstorbene wieder abzwingen.

Orpheus ist in der Mitte von lebendigen und leblosen Geschöpfen vorgestellt, die sich um ihn versammeln; Löwe und Keuler stehen zunächst und horchen, Hirsch und Hase sind durch die fürchterliche Gegenwart ihres Erbseindes nicht erschreckt; auch andere, denen er sonst feindselig nachzujagen pflegt, ruhen in der Gegenwart des Ruhenden. Von Gestügel sind nicht

die Singvögel des Waldes allein, sondern auch der krächzende Häher, die geschwäßige Krähe und Jupiters Abler gegenwärtig. Dieser mit ausgespannten Flügeln schwebend, schaut unverwandt auf Orpheus, und, des nahen Hasen nicht gewahrend, hält er den Schnadel geschlossen: eine Wirkung der besänstigenden Musik. Auch Wölse und Schafe stehen vermischt und erstaunt. Aber noch ein größeres Wagestück besteht der Naler: denn Bäume reißt er aus ihren Wurzeln, führt sie dem Orpheus zu und stellt sie im Kreise umher. Diese Fichte, Chpresse, Erle, Pappel und andere dergleichen Bäume, mit händegleich verschüngenen Aesten, umgeden den Orpheus; ein Theater gleichsam bilden sie um ihn her, so daß die Vögel als Zuhörer auf den Zweigen sieen mögen, daß Orpheus in frischem Schatten singe.

Er aber sitt, die keimende Bartwolle um die Wange, die glänzende Goldmütze auf dem Haupte; sein Auge aber ist geistreich, zartblickend, von dem Gott voll, den er besingt. Auch seine Augenbrauen scheinen den Sinn

seiner Gesänge auszudrüden, nach dem Inhalt beweglich.

Der linke Fuß, der auf der Erde steht, trägt die Cither, die auf dem Schenkel ruht, der rechte hingegen deutet den Tact an, indem er den Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand hält das Plectrum sest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebeugt ist; die Linke dagegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

Bette von Trauben, aus denen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt den Andriern Wein, und sie sind im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes, aufgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker geziemt, und Thyrsen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wasserreichen Orten. An beiden Usern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Knaben sind mit Epheu gekrönt, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Seht ihr weiter hinaus über diese verbreiteten Feste, so seht ihr den Bach schon ins Meer sließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schönen Muscheln ihn auffassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Einige, schon trunken, tanzen und springen, so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionysus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schiff im Hafen Anker geworfen, und vermischt solgen ihm Sathre, Silenen, das Lachen und Comus, zwei der besten Trinker unter den Dämonen.

Ratürliche, naive und doch weit ausdeutende Behandlung Griechischer Mythologie findet sich in den alten Kunstwerken.

Theseus, als Anabe, der auf des Hercules Löwenhaut fühn losgeht, indes die andern Kinder schüchtern fliehen, ist ein schöner und erfreulicher Gedanke.

Orpheus, auf einem bezweigten Baumstamm sitzend, hat durch seine Melodieen manche Thiere herbeigezogen, deren herandringende Menge ihn zu ängstigen scheint. Die Hand ist ihm von den Saiten herabgefallen, er stütt sich auf sie. Gebückt und gleichsam zurückweichend, drückt er sich gegen die linke Seite des geschnittenen Steines. Das Angesicht ist scheu, die Haare wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Raum aufs Vollkommenste, und giebt Gelegenheit, daß Leier und Thiere das übrige Leere geschmack- und bedeutungsvoll aussüllen. Die Thiere sind klein gehalten, und höchst geistreich ist der Gedanke, daß ein Schmetterling, gleichsalls angezogen, wie nach einem Lichte, so nach den Augen des Sängers hinslattert.

Von neuerer Kunst, aber doch auch zu beachten und zu schäten, ist eine geschnittene Muschel: ber junge Hercules von der Tugend, als einer Matrone, die Keule empfangend. Dieser Gedanke scheint uns glücklich: denn wohl überlegt, so ist ein Hercules, der schon mit der Keule an den Scheideweg kommt, von selbst entschieden, etwas Tüchtiges vorzunehmen; denken wir ihn aber, daß er frank und frei, als muthiger Wanderer, den Thyrsus, die Blumenkränze und Weinkrüge der lockenden Wollust verschmähe, und sich die Keule von der ernsten, derben Tugend erbitte, so möchte dieß wohl mehr folgerecht sehn. Auf unserer Camée componiren nur die zwei Figuren mit einander; wie allensalls die britte hinzuzusügen, davon kann die Rede sehn, wenn wir auf diesen Gegenstand zurückehren, der alle Betrachtung verdient, indem er, eigentlich rhetorischen Ursprungs, gleichfalls der Poesie und bildenden Kunst gewissernzusagt.

Peneus, der Flußgott, über den Verlust seiner Tochter Daphne betrübt, wird von seinen untergeordneten Quellen und Bächen getröstet. Wenn man fragt, wie denn eigentlich ein Flußgott traure? so wird Jedermann antworten: indem er seicht sließt; getröstet wird er dagegen, wenn ihm frische Wasser zugeführt werden. Das erste, als nicht bildnerisch, vermied Julius Romano. Peneus liegt, traurig ausgestreckt, über seiner noch reichlich sließenden Urne; aber das zweite Wotiv des Tröstens, des Ermuthigens, Frischbelebens ist dadurch, so köstlich als deutlich, ausgedrückt, daß vier untergeordnete Flußgötter, zunächst hinter ihm, ihre Urnen reichlich ausgießen, so daß ihre Wasser ihm selbst über die Füße schwellen, und er also ausgefordert ist, stolzer und muthiger als sonst sich strömend

zu ergießen. Der eminente Geist.des Julius Romano zeigt sich hier auch in seiner Glorie.

Die fromme, liebevolle Freude einer Mutter an ihrem jungen Anaben ist schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwürdig und heilig, vorgestellt und kann in Ewigkeit variirt werden.

Die heitere, muntere Luft einer jungfräulichen Wärterin an einem Kinde, bessen erste menschliche Bewegungen sie leitet und fördert, giebt zu den mannigfaltigsten, anmuthigsten Darstellungen Anlaß.

Der Jüngling, ber Mann, ber Greis seh von diesem hohen Lebensgenuß nicht ausgeschlossen! Mercur, der einen Knaben eilig wegträgt
und, zurückgewendet, ihn freundlich betrachtet, Hercules und Telephus,
den wir schon gerühmt, Chiron und Achill, Phönix und Achill, Pan und Olympus, Niobes Knabe und der ihn vor den Pseilen des Apoll schüßende Pädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrhaftes dieser Art
gefunden werden kann, geben köstliche kunstgerechte und zugleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilder.

Das Höchste dieser Art vielleicht ist Simeon, entzückt über das ihm dargebrachte Jesuskind. Ein schön motivirtes Bild davon ist uns vorgekommen. Der Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzücken; das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm ab, und indem es naiv die Hand ausstreckt, scheint es die Gemeinde zu segnen. Die knieende Wutter biegt sich vor und breitet die Arme aus, den Bunderknaben wieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt, von den ernst betrachtenden Priestern und Leviten bis zur gleichgültigsten Gegenwart Geschenke tragender Kinder, eine vollkommene Stusenreihe darzustellen. Slücklicherweise hat Raphael diesen Gegenstand nicht behandelt, und so bleibt dem Künstler die Gelegenheit, ohne Borbild nach dem Höchsten zu streben.

# Ferneres über Kunst.

## Von Denischer Banknuft.

D. M. Ervini a Steinbach. 1772.

Als ich auf beinem Grabe herumwandelte, edler Erwin, und ben Stein suchte, der mir deuten sollte, Anno domini 1318. xvi. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht sinden, keiner deiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Berehrung deiner an der heiligen Stätte ergossen hätte: da ward ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, thörichter und besser als jest, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besithümer gelangen würde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ichs vermöchte.

Was brauchts dir Denkmal! Du hast dir das herrlichste errichtet; und kümmert die Ameisen, die drum krabbeln, dein Name nichts, hast du gleiches Schicksal mit dem Baumeister, der Berge aufthürmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgebanken in der Seele zu zeugen, ganz, groß, und bis in den kleinsten Theil nothwendig schön, wie Bäume Gottes, wenigern, auf tausend bietende Hände zu treffen, Felsengrund zu graben, steile Höhen drauf zu zaubern, und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes; vollendet das Begonnene in die Wolken!

Was brauchts dir Denkmal! und von mir! Wenn der Pöbel heilige Namen ausspricht, ists Aberglaube oder Lästerung. Dem schwachen Geschmäckler wirds ewig schwindeln an deinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann, eh ich mein geflicktes Schiffchen wieder auf den Ocean wage, wahrscheinlicher dem Tod als dem Gewinnst entgegen, sieh hier in diesem Hain, wo ringsum die Namen meiner Geliebten grünen, schneid' ich den beinigen in eine deinem Thurm gleich schlank aufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben

dabei auf — nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus den Wossen herabgelassen ward, voll reiner und unreiner Thiere; so auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl dürres Gras und Moos und über Nacht geschossene Schwämme, das Alles ich, auf dem Spaziersang durch unbedeutende Gegenden, kalt zu meinem Zeitvertreib botanissend, eingesammelt, dir nun zu Ehren der Verwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmack, sagt der Italianer, und geht vorbei. Kindereien! laut der Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grocque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten dürft?

Hat nicht der seinem Grab entsteigende Genius der Alten den deinen gesesselt, Welscher! Krochst an den mächtigen Resten, Verhältnisse zu betteln, slicktest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zusammen, und hältst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Zoll und Linien von Riesengebänden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gefühlt als gemessen, wäre der Geist der Wassen über dich gekommen, die du ansstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahmt, weil sie's thaten, und es schön ist: nothwendig und wahr hättest du beine Plane geschaffen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So hast du deinen Bedürsnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich; du wolltest auch ihrer brauchen, und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenzeihen haben, und umzirkeltest den Borhof der Peterskirche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, deinen Pöbel trieb, jene herrlichkeit zu öffentlichen Cloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Wunder der Welt.

Das geht nun so Alles seinen Gang: die Grille des Künstlers dient dem Eigensinne des Reichen; der Reisebeschreiber gasst, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Wärchen Principien und Geschichte der Künste die auf den heutigen Tag, und echte Menschen ermordet der bose Genius im Borhof der Geheimnisse.

Schäblicher als Beispiele sind dem Genius Principien. Vor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben; er ist der erste, aus dessen Seele die Theile, in Ein ewiges Ganzes zusammengewachsen, hervortreten. Aber Schule und Principium sesselt alle Kraft der Erkenntniß und Thätigkeit. Was soll uns das, du Neufranzösischer philosophizender Kenner, daß der erste zum Bedürfniß ersindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband, und Aeste und Moos drauf deckte? Daraus entscheidest du das Gehörige unserer heutigen Bedürfnisse,

eben als wenn du dein neues Babylon mit einfältigem patriarchalischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falsch, daß deine Hütte die erstgeborene der Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich treuzende Stangen vornen, zwei hinten, und eine Stange quer über zum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primädere Ersindung, von der du doch nicht einmal Principien für deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So vermag keiner beiner Schlüsse sich zur Region der Wahrheit zu ersheben, sie schweben alle in der Atmosphäre deines Systems. Du willst uns lehren, was wir brauchen sollen, weil das was wir brauchen sich nach deinen Grundsätzen nicht rechtsertigen läßt.

Die Säule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Weltgegend wärst du Prophet. Du sagst: die Säule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebäudes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannigsaltige Größe, wenn sie in Reihen da stehen! Nur hütet euch, sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist frei zu stehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern gesichmiedet haben!

Und doch dünkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wiederholung dieser Unschicklichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Reuern sogar antiker Tempel Intercolumnia mit Mauerwerk ausstopften, dir einiges Nachsdenken erregen können: wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Säule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Wohnungen; sie widersspricht vielmehr dem Wesen all unserer Gebäude. Unsere Häuser entstehen nicht aus vier Säulen in vier Ecen; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Säulen sind, alle Säulen ausschließen, und wo ihr sie anslickt, sind sie belastender Uebersluß. Eben das gilt von unsern Palästen und Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flächen dar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je fühner sie gen Himmel steigen, mit desto unerträglicherer Einförmigkeit die Seele unterdrücken milsen! Wohl! wenn uns der Genius nicht zu Hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingab: Vermannigfaltige die ungeheure Nauer, die du gen Himmel führen sollst, daß sie aufsteige gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Aesten, Millionen Zweigen, und Blättern wie der Sand am Neer, ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit des Herrn, seines Neisters. Als ich das erstemal nach dem Münster gieng, hatt ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmacks. Auf Hörensagen ehrt ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrenen Wilkürlichkeiten Gothischer Berzierungen. Unter die Audrik Gothisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häuste ich alle spnonymischen Nißverständnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnatürlichem, Zusammengestoppeltem, Ausgesticktem, Ueberladenem jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gescheider als ein Volk, das die ganze fremde Welt barbarisch nennt, hieß Alles Gothisch, was nicht in mein System paßte, von dem gedrechselten, bunten Puppen- und Vilderwert an, womit unsere bürgerlichen Seelleute ihre Häuser schmücken, die Ausgemeinen Gesang simmte: "Ganz von Zierrath erdrückt!" und so graute mirs im Gehen stammte: "Ganz von Zierrath erdrückt!" und so graute mirs im Gehen

vorm Anblic eines mißgeformten, trausborftigen Ungeheuers.

Dit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich ber Anblick, als ich bavor trat. Ein ganzer, großer Einbruck füllte meine Seele, ben, weil er aus taufend harmonirenden Einzelnheiten bestand, ich wohl schmeden und genießen, feineswegs aber erfennen und erflären fonnte. Sie fagen, baß es also mit den Freuden des himmels sen. Und wie oft bin ich zurückgefehrt, biese himmlisch-irbische Freude zu genießen, ben Riesengeist unserer ältern Brüber in ihren Werten zu umfassen! Wie oft bin ich zuruchgekehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte bes Tags zu schwer seine Würde und Herrlichkeit! Schwer ifts dem Menschengeist, wenn seines Brubers Wert so hoch erhaben ift, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abenddämmerung mein durch forschendes Schauen ermattendes Aug mit freundlicher Ruhe gelett, wenn burch ste die unzähligen Theile zu ganzen Massen schmolzen, und nun biese, einfach und groß, vor meiner Seele ftanden, und meine Kraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen! Da offenbarte fich mir, in leisen Ahnungen, ber Genius bes großen Werkmeisters. Was staunst bu? lispelt er mir entgegen. Alle biese Massen waren nothwendig; und siehst bu fie nicht an allen ältern Kirchen meiner Stadt? Nur ihre willfürlichen Größen hab ich zum ftimmenden Berhältniß erhoben. Wie über bem Saupteingang, ber zwei kleinere zun Seiten beherricht, sich ber weite Rreis bes Fensters öffnet, ber bem Schiffe ber Kirche antwortet, und sonft nur Tageloch war, wie hoch barüber ber Glodenplat die kleinern Fenster forberte! — bas all war nothwendig, und ich bilbete es schön. Aber ach, wenn ich burch die büftern, erhabenen Deffnungen hier zur Seite schwebe, die leer und vergebens da zu stehen scheinen! In ihre fühne, schlante Gestalt hab

ich die geheimnisvollen Kräfte verborgen, die jene beiden Thurme hoch in die Luft heben sollten, deren, ach, nur einer traurig da steht, ohne den fünfgethürmten Hauptschmuck, ben ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem königlichen Bruder die Provinzen umher hulbigten! Und so schied er von mir, und ich versant in theilnehmende Traurigkeit, bis die Bögel bes Morgens, die in seinen tausend Deffnungen wohnen, der Sonne entgegenjauchzten, und mich aus dem Schlummer weckten. Wie frisch leuchtet er im Morgenduftglanz mir entgegen, wie froh konnt ich ihm meine Arme entgegenstreden, schauen die großen harmonischen Massen, zu unzählig kleinen Theilen belebt wie in Werken der ewigen Natur, bis aufs geringste Baserchen, Alles Gestalt, und Alles zwedend zum Ganzen; wie das festgegründete, ungeheure Gebäude sich leicht in die Luft hebt, wie durchbrochen Alles und boch für die Ewigkeit! Deinem Unterricht bank ichs, Genius, daß mirs nicht mehr schwindelt an beinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen sich fentt ber Wonneruhe bes Beistes, ber auf folch eine Schöpfung herabschauen, und Gott gleich ihrechen tann: Es ift gut!

Und nun soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn der Deutsche Runftgelehrte, auf Hörensagen neibischer Nachbarn, seinen Borzug verkennt, dein Werk mit dem unverstandenen Worte Gothisch verkleinert. da ex Gott banken sollte, laut verkündigen zu können: Das ist Deutsche Baukunft, unsere Baukunft, ba der Italiäner sich keiner eigenen rühmen darf, viel weniger der Franzose. Und wenn du dir selbst diesen Vorzug nicht zugestehen willst, so erweis uns, bag bie Gothen schon wirklich so gebaut haben, wo sich einige Schwierigkeiten erheben werden. Und, gang am Ende, wenn bu nicht barthuft, ein Homer seh schon vor dem Homer gewesen, so laffen wir dir gerne die Geschichte kleiner gelungener und mißlungener Bersuche, und treten anbetend vor das Werk bes Meisters, ber zuerst die zerstreuten Elemente in ein lebendiges Ganzes zusammenschuf. Und bu, mein lieber Bruber im Geiste des Forschens nach Wahrheit und Schönheit, verschließ bein Ohr vor allem Wortgeprahle über bilbende Runft, tomm, genieß und schaue. Hute bich, ben Ramen beines ebelften Rünftlers zu entheiligen, und eile herbei, daß du schauest sein treffliches Wert! Macht es bir einen widrigen Einbrud ober keinen, so gehab bich wohl, laß einspannen, und so weiter nach Paris!

Aber zu dir, theurer Jüngling, gesell ich mich, der du bewegt da stehst, und die Widersprüche nicht vereinigen kannst, die sich in deiner Seele kreuzen, bald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen sühlst, bald mich einen Träumer schiltst, daß ich da Schönheit sehe, wo du nur Stärke und Rauhheit siehst. Laß einen Nisverstand uns nicht trennen, laß die

weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Rauhe nicht verzärteln, daß nicht zulett deine kränkelnde Empfindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben machen, die schönen Künste sehen entstanden aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! denn in dem Sinne, darin es wahr sehn könnte, braucht wohl der Bürger und Hand-werker die Worte, kein Philosoph.

Die Kunst ist lange bildend, eh sie schön ist, und doch so wahre, große Kunst, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn in dem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich thätig beweist, wann seine Existenz gesichert ist; sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greist der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umher nach Stoff, ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so nwobelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen, gräßelichen Gestalten, hohen Farben seine Cocos, seine Federn und seinen Körper. Und laßt diese Bildnerei ans den willkürlichsten Formen bestehen, sie wird ohne Gestaltsverhältniß zusammenstimmen: denn Eine Empsindung schuf sie zum charakteristischen Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigener, selbständiger Empsindung um sich wirkt, unbekümmert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus roher Wildheit oder aus gebildeter Empsindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gesühl der Verhältnisse, die allein schön und von Ewigkeit sind, deren Hauptaccorde man beweisen, deren Geheimnisse man nur sühlen kann, in denen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Melodieen herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mit ihm entstanden zu seyn scheint, daß ihm nichts genugthut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie: besto glücklicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, besto tiesgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ist, wird ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk: tretet hin und erkennt das tiefste Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Verhältnisse, wirkend aus starker, rauher, Deutscher Seele, auf dem eingeschränkten, düstern Pfassenschauplatz des medii voi.

Und unser sovum? hat auf seinen Genius verziehen, hat seine Söhne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Verderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Bitz, seine Beute zu Einem Ganzen zu fügen, er baut jest aus Griechischen Säulen und Deutschen Gewölben seiner Magdalene einen Wundertempel.

Bon einem unserer Künstler, als er ersucht ward, zu einer Altbeutschen Kirche ein Portal zu ersinden, hab ich gesehen ein Modell fertigen, statt-lichen antiken Säulenwerks.

Wie sehr unsere geschminkten Puppenmaler mir verhaßt sind, mag ich nicht declamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Teints und bunte Aleider die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln, deine holzgeschnitzteste Gestalt ist mir willsommener!

Und ihr selbst, treffliche Menschen, benen die höchste Schönheit zu genießen gegeben ward, und nunmehr herabtretet, zu verkünden eure Seligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen fremden Flügeln, und wärens die Flügel der Morgenröthe, emporgehoben und fortgerückt werden. Seine eigenen Kräfte sinds, die sich im Kindertraum entfalten, im Jünglingsleben bearbeiten, die er stark und behend wie der Löwe des Gebirges auseilt auf Raub. Drum erzieht sie meist die Natur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannigfaltigen Schauplat erkünsteln könnt, stets im gegenwärtigen Naß seiner Kräfte zu handeln und zu genießen.

Heil dir, Knabe! der du mit einem scharfen Aug für Verhältnisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu üben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht, und du jauchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hoffnung fühlst! das muthige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gestäße anschwellt, den beledten Tanz des Schnitters, wenn er die müßige Sichel hoch in den Balken geheftet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestrebt und gelitten genug hast und genug genossen, und satt dist irdischer Schönsheit und werth dist auszuruhen in dem Arme der Göttin, werth an ihrem Busen zu sühlen, was den vergötterten Hercules neu gedar — nimm ihn auf, himmlische Schönheit, du Mittlerin zwischen Göttern und Nenschen, und mehr als Prometheus leit' er die Seligkeit der Götter auf die Erde!

## Verschiedenes über Annft.

Mus ber nachften Beit nach bem Gog von Berlichingen und Berther.

Folgende Blätter streu ich ins Publicum mit der Hossnung, daß sie die Menschen sinden werden, denen sie Freude machen können. Sie enthalten Bemerkungen und Grillen des Augenblicks über verschiedene Kunst, und sind also für eine besondere Klasse von Lesern nicht geeignet. Seps also nur denen, die einen Sprung über die Gräben, wodurch Kunst von Kunst gesondert wird, als salto mortale nicht fürchten, und solchen,

die mit freundlichem Herzen aufnehmen, was man ihnen in harmloser Zutraulichkeit hinreicht.

#### I. Pramatische Jorm.

Es ist endlich einmal Zeit, daß man aufgehört hat, über die Form dramatischer Stücke zu reden, über ihre Länge und Kürze, ihre Einheiten, ihren Ansang, ihr Mittel und Ende, und wie das Zeug alle hieß, und daß man nunmehr stracks auf den Inhalt losgeht, der sich sonst so von selbst zu geben schien.

Deswegen giebts doch eine Form, die sich von jener unterscheidet, wie der innere Sinn vom äußern, die nicht mit Händen gegriffen, die gefühlt sehn will. Unser Kopf muß übersehen, was ein anderer Kopf sassen kann; unser Herz muß empfinden, was ein anderes fühlen mag. Das Zusammenwersen der Regeln giebt keine Ungebundenheit; und wenn ja das Beispiel gefährlich sehn sollte, so ists doch im Grunde besser ein verworrenes Stück machen als ein kaltes.

Freilich, wenn Mehrere das Gefühl dieser innern Form hätten, die alle Form in sich begreift, würden uns weniger verschobene Geburten des Geistes anekeln; man würde sich nicht einfallen lassen, jede tragische Begebenheit zum Drama zu streden, nicht jeden Roman zum Schauspiel zerstüdeln. Ich wollte, daß ein guter Kopf dieß doppelte Unwesen parodirte und etwa die Aesopische Fabel vom Wolf und Lamme zum Trauerspiel in fünf Acten umarbeitete.

Jede Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres, allein sie ist ein sür allemal das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wems nicht gegeben ist, wirds nicht erjagen; es ist, wie der geheimnißvolle Stein der Alchymisten, Gefäß und Naterie, Feuer und Kühlbad, so einsach, daß es vor allen Thüren liegt, und so ein wunderbares Ding, daß just die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch davon machen können.

Wer übrigens eigentlich für die Bühne arbeiten will, studire die Bühne, Wirtung der Fernmalerei, der Lichter, Schminke, Glanzleinewand und Flittern, lasse die Natur an ihrem Ort, und bedenke ja sleißig, nichts anzulegen als was sich auf Brettern, zwischen Latten, Pappendeckel und Leinewand, durch Puppen vor Kindern aussühren läßt.

#### II. Aach Jalconet und über Jalconet.

— Aber, möchte einer sagen, diese schwebenden Berbindungen, diese Glanzkraft des Marmors, die die Uebereinstimmung hervorbringen, diese Uebereinstimmung selbst, begeistert sie nicht den Künstler mit der Weichheit,

mit der Lieblichkeit, die er nachher in seine Werke legt? Der Gips dagegen, beraubt er ihn nicht einer Quelle von Annehmlichkeiten, die sowohl die Malerei als die Bildhauertunft erheben? Diese Bemertung ist nur obenhin. Der Klinstler findet die Rusammenstimmung weit stärker in den Gegenständen der Ratur als in einem Marmor, der sie vorstellt. Das ist die Quelle, wo er unaufhörlich schöpft, und da hat er nicht, wie bei der Arbeit nach dem Marmor, zu fürchten ein schwacher Colorist zu werden. Man vergleiche nur, was diesen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Poussin, und entscheibe nachher, was ein Rünftler mit allen ben sogenannten Borzügen bes Marmors gewinnt. Auch sucht ber Bildhauer die Stimmung nicht in ber Materie. woraus er arbeitet. er versteht sie in der Natur zu sehen. er findet sie so gut in dem Gips als in dem Marmor\*); denn es ift falsch, daß der Gips eines harmonischen Marmors nicht auch harmonisch sen, sonst würde man nur Abgüffe ohne Gefühl machen können; das Gefühl ist Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diesen tons, diesen feinen Schwingungen find, haben nicht Unrecht: benn es zeigen sich solche an dem Marmor so gut wie in der ganzen Natur, nur erkennt man sie leichter da, wegen ber einfachen und starten Wirtung, und ber Liebhaber, weil er sie hier zum erstenmal bemerkt, glaubt, daß sie nirgends oder wenigstens nirgends jo kräftig anzutreffen sepen. Das Auge des Künstlers aber findet sie überall. Er mag die Werkstätte eines Schusters betreten ober einen Stall, er mag das Gesicht seiner Geliebten, seine Stiefel ober die Antike ansehen, übera U fieht er die heiligen Schwingungen und leisen Tone, womit die Natur alle Gegenstände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet sich ihm die magische Welt, die jene großen Meister innig und beständig umgab, deren Werke in Ewigkeit den wetteifernden Rünftler zur Chrfurcht hinreißen, alle Berachter, ausländische und inländische, studirte und unstudirte, im Zaum halten. und den reichen Sammler in Contribution setzen werden.

Jeder Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser Zauberei gefühlt, die den Künstler allgegenwärtig faßt, und durch die ihm die Welt rings umher belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Eintritt in einen heiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umfangende Nacht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Wer fühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in wonne-vollsten Harmonieen zusammensließen?

<sup>\*)</sup> Warum ist die Natur immer schön? überall schön? überall bebeutend? sprechend? Und der Marmor und Gips, warum will der Licht, besonder Licht haben? Ist nicht, weil die Natur sich ewig in sich bewegt, ewig neu erschafft, und der Marmor, der belebteste, sasteht todt, erst durch den Lauberstad der Beleuchtung zu retten von seiner Ledlosgerit.

Davon fühlt nun der Künstler nicht allein die Wirkungen, er dringt bis in die Ursachen hinein, die sie hervorbringen. Die Welt liegt vor ihm, möcht ich sagen, wie vor ihrem Schöpfer, der in dem Augenblick, da er sich des Geschaffenen freut, auch alle die Harmonieen genießt, durch die er sie hervordrachte und in denen sie besteht. Darum glaubt nicht so schnell zu verstehen, was das heiße: das Gesühl ist die Harmonie und vice versa.

Und das ist es, was immer durch die Seele des Künstlers webt, was in ihm nach und nach sich zum verstandensten Ausbrude brangt, ohne burch die Erkenntnißtraft durchgegangen zu jenn. Ach! biefer Zauber ifts, ber aus ben Salen ber Großen und aus ihren Barten flieht, bie nur gum Durchstreifen, nur zum Schauplat ber an einander hinwischenben Eitelkeit ausstaffirt und beschnitten sind. Nur da, wo Bertranlichteit, Bebürfnis, Imigieit wohnen, wohnt alle Dichtungstraft, und weh bem Kunftler, ber seine Hütte verläßt, um in ben afabemischen Branggebäuben sich zu Denn wie geschrieben steht, es sep schwer, baß ein Reicher verflattern! ins Reich Gottes komme, eben so schwer ists anch, daß ein Mann, der sich ber veränderlichen modischen Art gleichstellt, ber fich an der Flitterherrlichkeit ber neuen Welt ergest, ein gefühlvoller Künftler werbe. Quellen natürlicher Empfindung, bie ber Fülle unferer Bater offen waren, schließen sich ihm. Die papierne Tapete, die an feiner Band in wenig Jahren verbleicht, ift ein Zeugniß seines Sinns und ein Gleichniß seiner Werte.

Ueber das Uebliche sind schon so viel Blätter verdorben worden: mögen diese mit drein gehen! Mich dünkt, das Schickliche gelte in aller Welt sürs Uebliche; und was ist in der Welt schicklicher als das Sesühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kämmerlein und auf dem Felde gegenwärtig sühsen, und nicht der umständlichen Pracht von Tempeln und Opfern bedürsen, um ihn an ihre Herzen herbeizuzerren. Ich setze da drei Meister zusammen, die man sast immer durch Berge und Weere zu trennen pslegt; aber ich dürste mich wohl getrauen, noch manche große Namen herzuseten, und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesentlichen Stücke gleich waren.

Ein großer Maler wie der andere lockt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschaner, daß er glauben soll, er seh in die Zeiten der vorgestellten Seschichte entrückt, während er nur in die Vorstellungsart, in das Sesühl des Walers versetzt wird. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Seschichte der Menschheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert werde?

Wenn Rembrandt seine Mutter Gottes mit dem Kinde als Niederländische Bäuerin vorstellt, sieht freilich jedes Herrchen, daß entsetzlich gegen die Geschichte geschlägelt ift, welche vermeldet, Christus sen zu Bethlehem im Jüdischen Lande geboren worden. Das haben die Italiäner besser gemacht! sagt er. Und wie? Hat Raphael was anders, was mehr gemalt als eine liebende Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? und war aus dem Sujet etwas Anders zu malen? Und ist Mutterliebe in ihren Abschattungen nicht eine ergiedige Quelle sür Dichter und Maler in allen Zeiten? Aber es sind die biblischen Stücke alle durch kalte Veredlung und die gesteiste Kirchenschicklichseit aus ihrer Einfalt und Wahrheit herauszgezogen und dem theilnehmenden Herzen entrissen worden, um gassende Augen des Dumpssinns zu blenden. Sitzt nicht Maria zwischen den Schnörkeln aller Altareinfassungen vor den Hirten mit dem Knäblein da, als ließ sie's um Geld sehen, oder habe sich, nach ausgeruhten vier Wochen, mit aller Kindbettsmuße und Weidseitelkeit auf die Ehre dieses Besuchs vorbereitet? Das ist nun schicklich! das ist gehörig! das stößt nicht gegen die Geschichte!

Wie behandelt Rembrandt diesen Vorwurf? Er versetzt uns in einen dunkeln Stall: Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Vieh das Lager zu theilen; sie sind Beide dis an Hals mit Stroh und Kleidern zugedeckt; es ist Alles düster, außer einem Lämpchen, das dem Later leuchtet, der mit einem Büchelchen dasitzt und Marieen einige Gebete vorzulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein: der vorderste, der mit einer Stallaterne vorangeht, guckt, indem er die Müße abnimmt, in das Stroh. War an diesem Plate die Frage deutlicher auszudrücken: Ist hier der neugeborene König der Juden?

Und so ift alles Costüm lächerlich: benn auch der Maler, ders euch am besten zu beobachten scheint, beobachtets nicht einen Augenblick. Dersienige, der auf die Tafel des reichen Mannes Stengelgläser setzte, würde übel angesehen werden, und drum hilft er sich mit abenteuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Töpfen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirdischer Wesen in stattlich gefalteten Schleppmänteln zu Bewunderung und Ehrsurcht.

Was der Künstler nicht geliebt hat, nicht liebt, soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr sindet Rubens Weiber zu sleischig? Ich sage euch, es waren se in e Weiber, und hätt er Himmel und Hölle, Luft, Erd und Meer mit Idealen bevölkert, so wär er ein schlechter Ehemann gewesen, und es wäre nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden\*).

<sup>\*)</sup> In bem Stude von Goubt nach Elzheimer: Philemon und Baucis, hat sich Jupiter auf einem Großvaterstuhl niebergelassen, Wercur ruht auf einem niebern Lager aus,

Es ift thöricht, von einem Rünftler zu forbern, er foll viel, er foll alle Formen umfaffen. Hatte boch oft die Natur felbst für ganze Provinzen nur Eine Gesichtsgeftalt zu vergeben. Wer allgemein fenn will, wird nichts; die Einschränkung ist dem Künstler so nothwendig als jedem, der aus sich etwas Bedeutendes bilben will. Das Haften an ebenbenselben Gegenständen, an bem Schrant voll alten Hausraths und wunderbaren Lumpen hat Rembrandt zu bem Einzigen gemacht, ber er ift. Denn ich will hier nur von Licht und Schatten reben, ob sich gleich auf Zeichnung eben bas anwenden läßt. Das haften an eben ber Gestalt unter Einer Lichtart muß nothwendig den, der Augen hat, endlich in alle Geheimnisse leiten, wodurch sich bas Ding ihm barftellt wie es ift. Nimm jepo bas Haften an Einer Form, unter allen Lichtern, so wird dir dieses Ding immer lebendiger, wahrer, runder, es wird endlich Du selbst werden. Aber bebenke, daß jeder Menschenkraft ihre Grenzen gegeben sind. Wie viel Gegenstände bist bu im Stande so zu fassen, daß sie aus dir wieder neu hervorgeschaffen werben mögen? Das frage bich, geh vom hauslichen aus und verbreite dich, so du kannst, über alle Welt.

#### III. Pritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Jusi 1775.

Borbereitung. Wieder an beinem Grabe und dem Denkmal des ewigen Lebens in dir über deinem Grabe, heiliger Erwin! fühl ich, Gott sey Dank, daß ich din wie ich war; noch immer so kräftig gerührt von dem Großen, und v Wonne! noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich bestrebte, wosür ich nichts fühlte und, mich selbst betrügend, den krast- und wahrheitsleeren Gegenstand mit liebevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch bist du nicht aus meinem Herzen gewichen, Alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du sehst lichtscheu und entssiehend im Nebel.

Gebet. Du bist Eins und lebendig, gezeugt und entfaltet, nicht zusammengetragen und geslickt. Bor dir, wie vor dem schaumstürmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Anblick des heiter ausgebreiteten Sees und deiner Wolkenfelsen und wüsten Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem

Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art beschäftigt, sie zu bedienen. Jupiter hat sich ins bessen in der Stube umgesehen, und just sallen seine Augen auf einen Holzschnitt an der Wand, wo er einen seiner Liebesschwänke, durch Mercurs Beihülse ausgeführt, klärlich abgebildet sieht. Wenn so ein Zug nicht mehr werth ist als ein ganzes Zeughaus wahrs haft antiker Nachtgeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreiben ausgeben.

großen Gebanken der Schöpfung, wird in der Seele reg, was auch Schöpfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in krizelnden Strichen wühlt sie auf dem Papier Anbetung dem Schassenden, ewiges Leben, umfassendes, unauslöschliches Gefühl des, was da ist und da war und da sehn wird.

Erste Station. Ich will schreiben, benn mir ists wohl, und so oft ich da schrieb, ists auch Andern wohl worden, die's lasen, wenn ihnen das Blut rein durch die Adern sloß und die Augen ihnen hell waren. Mög es euch wohl sehn, meine Freunde, wie mir in der Luft, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgendlich auf diesem Umgange entgegenweht.

Zweite Station. Höher in der Luft, hinabschauend, schon überschauend die herrliche Ebene, vaterlandwärts, liebwärts, und doch voll bleibenden Gefühls des gegenwärtigen Augenblicks.

Ich schrieb ehemals ein Blatt verhüllter Innigkeit, das wenige lasen, buchstadenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen nur Funken wehen sahen des, was sie unaussprechlich und unausgesprochen glücklich macht. Wunderlich wars, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Räthsel hüllen, und von Maßverhältnissen poetisch lallen! Und doch geht mirs jetzt nicht besser. So seh es denn mein Schicksal, wie es dein Schicksal ist, himmelanstrebender Thurm, und deins, weitverbreitete Welt Gottes! angegasst und läppchenweise in den Gehirnchen der Welschen aller Völker auftapezirt zu werden.

Dritte Station. Hätt ich euch bei mir, schöpfungsvolle Künstler, gefühlvolle Kenner! deren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele sand, und auch euch, die ich nicht fand, und die sind! Wenn euch dieß Blatt erreichen wird, laßt es Euch Stärkung seyn gegen das flache, unermüdete Anspülen unbedeutender Mittelmäßigkeit, und solltet ihr an diesen Platkommen, gedenkt mein in Liebe!

Tausend Menschen ist die Welt ein Karitätenkasten, die Bilder gaukeln vorüber und verschwinden, die Eindrücke bleiben slach und einzeln in der Seele: drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Eindrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

Hefühl der Verhältnisse, Maße und bes Gehörigen, und daß nur durch

viese ein selbständig Wert entstehe, wie andere Geschöpfe durch ihre individuelle Keimtraft hervorgetrieben werden.

## Bankunst.

1788. Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbaukunst der Alten, in sosern sie Säulenordnungen gebranchten, von der Holzbaukunst ihr Muster genommen habe. Bitruv bringt bei dieser Gelegenheit das Märchen von der Hütte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich bin überzeugt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe.

Die Dorischen Tempel der ältesten Ordnung, wie sie in Großgriechenland und Sicilien bis auf den heutigen Tag noch zu sehen sind, und welche Bitruv nicht kannte, bringen uns auf den natürlichen Gedanken, daß nicht

eine hölzerne Hütte zuerft ben sehr entfernten Anlaß gegeben habe.

Die ältesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Weise aufgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Hauptbalten, dieser wieder die Köpfe der Balken, welche von innen heraus lagen, und das Gesims ruhte oben drüber. Die sichtbaren Balkenköpse waren, wie es der Zimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgekerdt, übrigens aber der Raum zwischen denselben, die sogenannten Metopen, nicht einmal verschlagen, so daß man die Schädel der Opserthiere hineinlegen, daß Phlades, in der Jphigenie auf Tauris des Euripides, hindurchzukriechen den Vorschlag thun konnte. Diese ganz solibe, einsache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Volks heilig, und da man ansieng von Stein zu bauen, ahmte man sie, so gut man konnte, im Dorischen Tempel nach.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stärksten Stämme zu Säulen genommen habe, weil man sie, wie es scheint, ohne eigentliche Verbindung der Zimmerkunst dem Hauptbalken nur gerade untersetze. Als man diese Säulen in Stein nachzuahmen ansieng, wollte man für die Ewigkeit bauen; man hatte aber nicht jederzeit die sestesten Steine zur Hand: man mußte die Säulen aus Stücken zusammensetzen, um ihnen die gehörige Höhe zu geben, man machte sie also sehr stark in Verhältniß zur Höhe, und ließ sie spitzer zugehen, um die Gewalt ihres

Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Pästum, Segeste, Selinunt, Girgenti sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tussteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgenti sind alle von dem losesten Muschelkalkstein, der sich denken läßt; sie waren auch deshalb von

der Witterung so leicht anzugreifen, und ohne eine andere feindliche Gewalt zu zerstören.

Man erlaube mir eine Stelle des Vitruv hieher zu deuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erbauung eines Dorischen Tempels den Marmor beisammen gehabt, seine Gedanken geändert, und daraus einen Jonischen gebaut habe. Vitruv giebt zwar zur Ursache an, daß dieser Baumeister sowohl als andere mit der Eintheilung der Triglyphen nicht einig werden können; allein es gesällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Mann. als er die schönen Blöcke Marmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gefälligern und reizendern Gebäude bestimmt habe, indem ihn die Materie an der Aussührung nicht hinderte. Auch hat man die Dorische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so daß zulest der Tempel des Hercules zu Cora acht Diameter in der Säulenlänge enthält.

Ich möchte durch das was ich sage es nicht gerne mit denjenigen verberden, welche für die Form der Altdorischen Tempel eingenommen sind. Ich gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Ansehen haben; allein es liegt in der menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel sortzuschreiten: und so war es auch natürlich, daß in dem Verhältniß der Säulendicke zur Höhe das Auge immer das Schlankere suchte, und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empsinden glaubte, besonders da man von so mannigsaltigem schönem Narmor sehr große Säulen aus Einem Stücke sertigen konnte, und zuletzt noch der Urvater alles Gesteins, der alte Granit, aus Egypten herüber nach Asien und Europa gebracht ward, und seine großen und schönen Nassen zu jedem ungeheuern Gebrauche darbot. So viel ich weiß, sind noch immer die größten Säulen von Granit.

Die Jonische Ordnung unterschied sich balb von der Dorischen nicht allein durch die mehrere verhältnißmäßige Säulenhöhe, durch ein verziertes Capitäl, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Triglyphen aus dem Friese ließ, und den immer unverweidlichen Brüchen in der Eintheilung derselben entgieng. Auch würden, nach meinem Begriff, die Triglyphen niemals in die Steinbaufunst gekommen sehn, wenn die ersten nachgeahmten Holztempel nicht so gar roh gewesen, die Wetopen verwahrt und zugeschlossen und der Fries etwa abgetüncht worden wäre. Allein ich gestehe es selbst, daß solche Ausbildungen für jene Zeiten nicht waren, und daß es dem rohen Handwert ganz natürlich ist, Gebäude nur wie einen Holzstoß über einander zu legen.

Daß nun ein solches Gebäude, durch die Andacht der Bölker geheiligt, zum Muster ward, wornach ein anderes von einer ganz andern Materie aufgeführt wurde, ist ein Schickal, welches unser Menschengeschlecht in hundert andern Fällen erfahren mußte, die ihm weit näher lagen und

weit schlimmer auf baffelbe wirkten als Metopen und Triglyphen.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ähnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil sogenannter Gothischer Baufunft aus ben Holzschniswerten zu erklaren suche, womit man in ben alteften Zeiten Heiligenschränken, Altäre und Capellen auszuzieren pflegte, welche man nachher, als die Macht und der Reichthum der Rirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Stäben und Leisten an die Außenseiten ber nordischen Mauern anheftete, und Giebel und formenlose Thürme bamit zu zieren glaubte.

Leider suchten alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in der multiplicirten Kleinheit. Wenige verstanden diesen kleinlichen Formen unter sich ein Berhältniß zu geben; und baburch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuern Koften versetzt und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine qualt, um ein Wert fortzuseten, bas nie geendigt werden kann, indem der erfindungslose Unsinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte, einen gleichsam unendlichen Plan zu bezeichnen.

## Material der bildenden Kunft.

Rein Kunstwerk ift unbedingt, wenn es auch der größte und geübteste Künftler verfertigt: er mag sich noch so sehr zum Herrn der Materie machen, in welcher er arbeitet, so kann er boch ihre Natur nicht verändern. Er kann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewissen Bedingung bas hervorbringen, was er im Sinne hat, und es wird berjenige Kunftler in seiner Art immer ber trefflichfte senn, beffen Erfindungs- und Einbildungstraft sich gleichsam unmittelbar mit der Materie verbindet, in welcher er zu arbeiten hat. Dieses ist einer der großen Borzüge ber alten Kunft; und wie Menschen nur bann klug und glücklich genannt werden können, wenn sie in der Beschränkung ihrer Natur und Umstände mit der möglichsten Freiheit leben, so verdienen auch jene Rünftler unsere große Verehrung, welche nicht mehr machen wollten als die Materie ihnen erlaubte, und doch eben dadurch so viel machten, daß wir mit einer angestrengten und ausgebildeten Geisteskraft ihr Verdienst taum zu erkennen vermögen.

Wir wollen gelegentlich Beispiele anführen, wie die Menschen durch das Material zur Kunst geführt und in ihr selbst weiter geleitet worden sind. Für dießmal ein sehr einfaches.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Aegypter zu der Aufrichtung so vieler Obelisten durch die Form des Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe bei einem sehr genauen Studium der sehr mannigfaltigen Formen, in welchen der Granit sich sindet, eine meist allgemeine
llebereinstimmung bemerkt: daß die Parallelepipeden, in welchen man ihn
antrisst, östers wieder diagonal getheilt sind, wodurch sogleich zwei rohe
Obelissen emstehen. Wahrscheinlich kommt diese Naturerscheinung in
Oberägypten, im Spenitischen Gebirge, kolossalisch vor; und wie man, eine
merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein ansrichtete, so hat man dort zu össenklichen Monumenten die größten, vielleicht
selbst in dortigen Gebirgen seltenen Granitseile ausgesucht und hervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hieroglyphen mit solcher Sorgfalt hineinzuarbeiten und das Ganze zu glätten; aber doch nicht so viel, als wenn
die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungeheuern
Felsmasse hätte herausgehauen werden sollen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die Hieroglyphen eingegraben sind, daß nämlich erst eine Bertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst exhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten, daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gefunden, dergestalt daß es viel vortheilhafter gewesen, die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche erhaben vorzustellen, und die ganze Obersläche des Steins um so viel zu vertiesen.

# Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl.

1788. Es scheint nicht überstässig zu seyn, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten benken, welche wir öfters brauchen werben. Denn wenn man sich gleich auch derselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werke bestimmt zu seyn scheinen, so braucht benn doch Jeder sie meistens in einem eigenen Sinne und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gefaßt hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

Einfache Nachahmung der Natur. Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Talent voraussetzen muß, in der frühesten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Segenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Sestalten, ihre Farben auf das Senaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entfernte, jedes Semälde, das er zu fertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart ansienge und vollendete, ein solcher würde immer ein schäßenswerther Künstler sehn: denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem

unglanblichen Grade wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, fräftig und reich sehn müßten.

Wenn man diese Bedingungen genan überlegt, so sieht man leicht, daß eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne. Solche Gegenstände müssen leicht und immer zu haben sehn; sie müssen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemüth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, nuß still, in sich gekehrt, und in einem mäßigen Genuß genügsam sehn.

Diese Art der Nachbildung würde also bei sogenannten todten oder stillsiegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Bolkommenheit nicht aus.

Manier. Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu versahren zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Uebereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Einzelne aufopfert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstabiren: er ersindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergrissen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er östers wiederholt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sichzu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Run wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreisen und nachbilden; er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter sassen, er wird sie gesetzter oder püchtiger wieder hervorbringen.

Wir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern müssen aufgeopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie zum Beispiel bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen würde, wenn man sich änzstlich beim Einzelnen aufhalten, und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr sest-halten wollte.

Styl. Gelangt die Kunft durch Nachahmung der Natur, durch Bemühung, sich eine akgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge, und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer tennen lernt, daß sie die Reihe der Sestalten übersieht, und die verschiedenen charakteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf.

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Daseyn und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen Gemüth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefsten Grundsfesten der Erkenntniß, auf dem Wesen der Dinge, insofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und greislichen Gestalten zu erkennen.

Die Ausführung des Obengesagten würde ganze Bände einnehmen; man kann auch schon Manches darüber in Büchern sinden: der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunstwerken zu studiren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben uns dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese drei von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind, und daß eine in die andere sich zart verlaufen kann.

Die einfache Nachahmung leichtfaßlicher Gegenstände, wir woller hier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen, kann schon auf einen hohen Grab gebracht werden. Es ist natürlich, daß einer, der Rosen nachbilbet, balb die schönsten und frischesten Rosen kennen und unterscheiden, und unter Tausenden, die ihm der Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt hier schon die Wahl ein, ohne daß sich der Künstler einen allgemeinen bestimmten Begriff von der Schönheit der Rose gemacht hatte. Er hat es mit faklichen Formen zu thun; Alles kommt auf die mannigfaltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die pelzige Pfirsche, die fein bestaubte Pflaume, ben glatten Apfel, die glänzende Kirsche, die blendende Rose, die mannigfaltigen Relken, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im höchsten Grabe ber Vollsommenheit ihrer Blüthe und Reise in seinem stillen Arbeitszimmer vor sich haben; er wird ihnen die günstigste Beleuchtung geben; sein Auge wird sich an die Harmonie ber glänzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre dieselben Gegenstände zu erneuern im Stande seyn, und durch eine ruhige nachahmende Betrachtung des simpeln Daseyns die Eigenschaften bieser Gegenstände ohne mühsame Abstraction erkennen und fassen: und so werden die Wunderwerke eines Hupsum, einer Rachel Rupsch entstehen, welche Rünftler sich gleichsam über bas Mögliche hinüber gearbeitet haben. ist offenbar, daß ein solcher Rünftler nur besto größer und entschiedener

werben muß, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniker ist, wenn er von der Wurzel an den Einfluß der verschiedenen Theile auf das Gedeihen und den Wachsthum der Pslanze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Birkungen erkennt, wenn er die successive Entwicklung der Blätter, Blumen, Besruchtung, Frucht und des neuen Keimes einsieht und überdenkt. Er wird alsdann nicht bloß durch die Wahl aus den Erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird uns anch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften zugleich in Berwunderung setzen und belehren. In diesem Sinne würde man sagen können, er habe sich einen Styl gebildet, da man von der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken bestissen wäre, gar bald in die Manier übergehen würde.

Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Borhofe des Styls. Je treuer, sorgfältiger, reiner sie zu Werke geht, je ruhiger sie das, was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu denken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Aehnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern, und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernt, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des Heiligthums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einfachen Rachahmung und dem Styl sehn könne. Je mehr sie dei ihrer leichtern Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eifriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreisen und faßlich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, ledhafte, thätige Individualität verbindet, desto höher, größer und respectabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künstler, sich an die Natur zu halten und an die Natur zu denken, so wird er sich immer mehr von der Grundseste der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der einfachen Rachahmung und von dem Styl entsernt.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Manier in einem hohen und respectabeln Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Neinung in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Spren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur erkennen, ist schon eine große Glückseigkeit, und davon sich mit Verständigen unterhalten, ein

edles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit finden werden.

#### Von Arabesken.

1788. Wir bezeichnen mit diesem Namen eine willfürliche und gesschmackvolle malerische Zusammenstellung der mannigsaltigsten Segenstände, um die innern Wände eines Sebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Malerei mit der Kunst im höhern Sinne vergleichen, so mag sie wohl tadelnswerth sehn und uns geringschätzig vorzommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir derselben gern ihren Blatz anweisen und gönnen.

Wir können, wo Arabesken hin gehören, am besten von den Alten lernen, welche in dem ganzen Kunstfache unsre Meister sind und bleiben. Wir wollen suchen, unsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise

die Arabesken von den Alten gebraucht worden sind.

Die Zimmer in den Häusern des ausgegrabenen Kompeji sind meistentheils klein; durchgängig sindet man aber, daß die Renschen, die solche bewohnten, Alles um sich her gern verziert und durch augedrachte Sestalten veredelt sahen. Alle Wände sind glatt und sorgfältig abgetüncht, alle sind gemalt; auf einer Wand von mäßiger Höhe und Breite sindet man in der Mitte ein Bildchen angedracht, das meistens einen mythologischen Gegenstand vorstellt. Es ist oft nur zwischen zwei und drei Fuß lang und proportionirlich hoch, und hat als Aunstwerk mehr oder weniger Verdienst. Die übrige Wand ist in Einer Farbe abgetüncht; die Einsassung derselben besteht aus sogenannten Arabesken. Städchen, Schnörkel, Bänder, ans denen hie und da eine Blume oder sonst ein lebendiges Wesen hervorblickt, alles ist meistentheils sehr leicht gehalten, und alle diese Zierrathen, scheint es, sollen nur diese einsarbige Wand freundlicher machen und, indem sich ihre leichten Züge gegen das Mittelstück bewegen, dasselbe mit dem Ganzen in Harmonie bringen.

Wenn wir den Ursprung dieser Berzierungsart näher betrachten, so werden wir sie sehr vernünftig sinden. Ein Hausbesitzer hatte nicht Vermögen genng, seine ganzen Wände mit würdigen Kunstwerken zu bedecken, und wenn er es gehabt hätte, wär es nicht einmal rathsam gewesen: denn es würden ihn Bilder mit lebensgroßen Figuren in seinem Kleinen Zimmer nur geängstigt, oder eine Menge kleiner neben einander ihn nur zerstreut haben. Er verziert also seine Wände nach dem Maße seines Beutels auf eine gefällige und unterhaltende Weise; der einfardige Grund seiner Wände mit den sarbigen Zierrathen auf demselben giebt seinen Augen immer einen angenehmen Eindruck. Wenn er für sich zu denken und zu thun hat,

zerstreuen und beschäftigen sie ihn nicht, und doch ist er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er seinen Geschmack an Kunst befriedigen, will er benken, einen höhern Sinn ergezen, so sieht er seine Wittelbildchen an, und erfreut sich an ihrem Besitz.

Auf diese Weise wären also Arabesken jener Zeit nicht eine Berschwendung, sondern eine Ersparniß der Kunst gewesen. Die Wand sollte und konnte nicht ein ganzes Kunstwerk sehn, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden, und in ihrer Witte ein proportionirliches gutes Kunstwerk enthalten, welches die Augen anzöge und den Geist befriedigte.

Die meisten dieser Stücke sind nunmehr aus den Wänden herausgehoben und nach Portici gebracht; die Wände mit ihren Farben und Bierrathen stehen noch meistentheils freier Luft ausgesetzt und müssen nach und nach zu Grunde gehen. Wie wünschenswerth wär es, daß man nur einige solche Wände im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Kupser mitgetheilt hätte; so würde das, was ich hier sage, einem Jeden sogleich in die Augen fallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir deutlich wird, wie die bessern Künstler damaliger Zeit dem Bedürsniß der Liebhaber entgegengearbeitet haben. Die Mittelbilder der Wände, ob sie gleich auch auf Tünche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gesertigt worden zu sehn; es scheint, als habe man sie erst herbeigebracht, an die Wand besestigt, und sie daselbst eingetüncht und die übrige Fläche umher gemalt.

Es ist sehr leicht, aus Kalk und Puzzolane seste und transportable Taseln zu sertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Ausenthalt in Neapel, und malten mit ihren Schülern solche Bilber in Vorrath; von daher holte sich der Bewohner eines Landstädtchens, wie Pompezi war, nach seinem Vermögen ein solches Vild; Tüncher und subordinirte Künstler, welche fähig waren, Arabesten hinzuzeichnen, sanden sich eher, und so ward das Bedürsniß eines jeden Hausbesitzers befriedigt.

Man hat in dem Gewölbe eines Hauses zu Pompeji ein paar solche Taseln los und an die Wand gelehnt gesunden; und darans hat man schließen wollen, die Einwohner hätten bei der Eruption des Besub Zeit gehabt, solche von den Wänden abzusägen, in der Absicht, sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als Einem Sinne höchst unwahrscheinlich, und ich din vielmehr überzeugt, daß es solche angeschaffte Taseln gewesen, welche noch erst in einem Gebäude hätten angebracht werden sollen.

Fröhlichkeit, Leichtsinn, Lust zum Schmuck scheinen die Arabesken Goethe, Zur Kunst.

erfunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonders wenn sie, wie hier, der bessern Kunst gleichsam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besitz guter Kunstwerke möglicher machen.

Ich würde beswegen nie gegen sie eisern, sondern nur wünschen, daß der Werth der höchsten Kunstwerke erkannt würde. Geschieht das, so tritt alle subordinirte Kunst, dis zum Handwerk herunter, an ihren Plat, und die Welt ist so groß und die Seele hat so nöthig, ihren Genuß zu vermannigfaltigen, daß uns das geringste Kunstwerk an seinem Plat immer schätzbar bleiben wird.

In den Bädern des Titus zu Rom sieht man auch noch lleberbleibsel dieser Malerei. Lange gewöldte Gänge, große Zimmer sollten gleichsam unr geglättet und gefärdt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgfalt die Alten ihre Mauern abtünchten, welche Marmorglätte und Festigseit sie der Tünche zu geden wußten. Diese reine Fläche malten sie mit Wachsfarben, die ihre Schönheit dis jetzt noch kaum verloren haben, und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glänzenden Firniß überzogen waren. Schon also, wie gesagt, ergeste ein solcher gewöldter Gang durch Glätte, Glanz, Farbe, Reinlichkeit das Auge. Die leichte Zierde, der gefällige Schmuck contrastirte gleichsam mit den großen, einsachen, architektonischen Massen, machte ein Gewölde zur Laube und einen dunkeln Saal zur bunten Welt. Wo sie solid verzieren sollten und wollten, sehlte es ihnen weder an Nitteln noch an Sinn, woden ein andermal die Rede sein wird.

Die berühmten Arabesken, womit Raphael einen Theil der Logen des Batican ausgeziert, sind freilich schon in einem andern Sinne: es ist, als wenn er verschwenderisch habe zeigen wollen, was er ersinden, und was die Anzahl geschickter Leute, welche mit ihm waren, aussühren konnte. Hier ist also nicht mehr jene weise Sparsamkeit der Alten, die nur gleichsam eilten mit einem Gedäude sertig zu werden, um es genießen zu können, sondern hier ist ein Künstler, der für den Herrn der Welt arbeitet, und sich sowohl als jenem ein Denkmal der Fülle und des Reichthums errichten will. Am meisten im Sinne der Alten dünken mich die Arabesken in einem Zimmerchen der Billa, welche Raphael mit seiner Geliebten bewohnte. Hier sindet man an den Seiten der gewölbten Decke die Hochzeit Alexanders und Rozanens und ein ander geheimnisvoll allegorisches Bild, wahrscheinlich die Gewalt der Begierden vorstellend. An den Wänden sieht man kleine Genieen und ausgewachsene männliche Gestalten, die auf Schnörkeln und Stäben gauteln, und sich heftiger und munterer bewegen. Sie schnörkeln und Stäben gauteln, und sich heftiger und munterer bewegen. Sie schnörkeln

zu balanciren, nach einem Ziel zu eilen, und was alles die Lebenslust sür Bewegungen einflößen mag. Das Brustbild der schönen Fornarina ist viermal wiederholt, und die halb leichtsinnigen, halb soliden Zierrathen dieses Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat wahrscheinslicherweise nur einen Theil davon selbst gemalt, und es ist um so reizender, weil er hier viel hätte machen können, aber weniger, und eben was genug war, machen wollte.

# Ueber Christus und die zwölf Apostel.

Rach Raphael von Marc-Anton gestochen, und von Herrn Professor Langer in Dusselborf copirt.

1789. Indem wir die Meisterwerke Raphaels bewundern, bemerken wir gar leicht eine höchst glückliche Ersindung und eine dem Gedanken ganz gemäße, bequeme und leichte Aussührung. Wenn wir jenes einem glücklichen Raturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Nachbenken geübten Seschmack und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Weister erlangte Kunstsertigkeit.

Die dreizehn Blätter, welche Christum und die zwölf Apostel vorstellen, und welche Marc-Anton nach ihm gestochen, Herr Prosessor Langer in Düsseldorf aber neuerdings copirt hat, geben uns die schönste Gelegen-

heit, jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwölf ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Daseyn hiengen, und größtentheils ihren einfachen Wandel mit einem Märthrertod krönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Einfalt, Mannigsaltigkeit, Herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß aufgelöst, daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines glücklichen Daseyns halten können.

Was uns von ihrem Charakter, Stande, Beschäftigung, Wandel und Tode in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das Zarteste benutzt, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben. Wir wollen sie einzeln durchgehen, um unsere Leser auf diese interessante Sammlung aufmerksam zu machen.

Petrus. Er hat ihn gerade von vorn gestellt und ihm eine feste, gebrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen anderen Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figur etwas kürzer scheint. Der Hals ist kurz, und die kurzen Haare sind unter allen dreizehn Figuren am skärksten gekraust. Die Hauptsalten des Gewandes lausen in der Witte des Körpers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die

Abrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich selbst zusammengenommen und steht da wie ein Pfeiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Paulus ist auch stehend abgebildet, aber abgewendet wie Einer, der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts im Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein schwärmerischer Ernst glüht auf dem Gesichte.

Johannes. Ein ebler Jüngling, mit langen, angenehmen, nur am Ende krausen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und den Kelch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glüdslicher Kunstgriff, daß der Adler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe bringt, und durch dieses Mittel die schön angelegten Falten in die vollkommenste Lage gesetzt werden.

Matthäus. Ein wohlhabender, behaglicher, auf seinem Dasenn ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlichkeit ist durch einen ernsthaften, beinahe scheuen Blick ins Gleichgewicht gebracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldbeutel geben einen unbeschreiblichen Begriff von behaglicher Harmonie.

Thomas ist eine der schönsten, in der größten Einfalt ausdrucksvollsten Figuren. Er steht in seinen Mantel zusammengenommen, der auf beiden Seiten sast symmetrische Falten wirft, die aber durch ganz leise Beränderungen einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller, ruhiger, bescheidener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Die Bendung des Kopses, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das Schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außenseite bewegtes Gemüth anzuzeigen.

Jacobus major. Eine sanste, eingehüllte, vorbeiwandelnde Pilgrimsgestalt.

Philippus. Man lege diesen zwischen die beiden vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird aufsallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt, gegen jene gehalten, sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest hält er das Kreuz, so scharf sieht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigkeit anzubeuten.

Andreas umarmt und liebkoft sein Kreuz mehr als er es trägt, die einfachen Falten des Mantels sind mit großem Berstande geworfen.

Thabdaus. Ein Jüngling, der, wie es die Mönche auf der Reise zu thun pflegen, sein langes Ueberkleid in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einsachen Handlung entstehen sehr ichone Falten. Er trägt die Partisane, das Zeichen seines Märtprertodes, als einen Wanderstab in der Hand.

Matthias. Ein munterer Alter, in einem durch höchst verstandene Falten vermannigsaltigten einfachen Kleide, lehnt sich auf einen Spieß, sein Mantel fällt hinterwärts berunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Harmanie zu bewundern ist.

Bartholomäns steht in seinen Mantel wild und mit großer Aunst kunstlos eingewickett; seine Stellung, seine Haare, die Art, wie er das Messer hält, möchte uns sast auf die Gedanken bringen, er seh eher bereit, Jemand die Haut abzuziehen, als eine solche Operation zu dulden.

Christus zulest wird wohl Niemand befriedigen, der die Wundergestalt eines Gottmenschen hier suchen möchte. Er tritt einsach und still hervor, um das Bolt zu segnen. Bon dem Gewand, das von unten heraufgezogen ist, in schönen Falten das Anie sehen läßt und wider dem Leibe ruht, wird man mit Recht behauptan, daß es sich keinen Augenblik so exhalten könne, sondern gleich heruntersallen müsse. Bahrscheinlich hat Raphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten, und lasse es in dem Augenblikke, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben niedersallen muß. Es wäre dieses ein Beispiel von dem schönen Kunstmittel, die kurz vorhergegangene Handlung durch den überbleibenden Zustand der Falten anzudeuten.

Alles dieses Bishergesagte sind immer nur Noten ohne Text, und wir würden uns wohl schwerlich entschlossen haben sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abdrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil des Bergnügens zu verschaffen, welches man beim Anblick dieser Kunstwerke genießt.

Herr Professor Langer in Düsselborf hat von diesen seltenen und schätzbaren Blättern uns vor Aurzem Copieen geliesert, welche für das, was sie leisten, um einen sehr geringen Preis zu haben sind.

Die Contoure im Allgemeinen, sowohl der ganzen Figuren als der einzelnen Theile, sind sorgfältig und treu gearbeitet; auch sind Licht und Schatten, im Ganzen genommen, harmonisch genug behandelt, und der Stich thut, besonders auf lichtgrauem Papier, einen ganz guten Effect. Diese Blätter gewähren also unstreitig einen Begriff von dem Werth der Originale in Absicht auf Ersindung, Stellung, Wurf der Falten, Charafter der Haare, und der Gesichter, und wir dürfen wohl sagen, daß kein Liebhaber

der Künste versäumen sollte, sich diese Langerschen Copieen anzuschaffen, felbst in bem seltenen Falle, wenn er bie Driginale besäße: benn auch alsbann würden ihm biese Copieen, wie eine gute Uebersetung, noch manchen Stoff zum Nachbenten geben. Wir wollen hingegen auch nicht bergen, daß, in Bergleichung mit ben Originalen, uns diese Copieen Manches zu wünschen übrig lassen. Besonders bemerkt man bald, daß die Geduld und Aufmerksamkeit bes Copirenden durch alle breizehn Blätter sich nicht gleich geblieben ift. So ist zum Beispiel die Figur des Petrus mit vieler Sorgfalt, die Figur des Johannes dagegen sehr nachlässig gearbeitet, und bei genauer Prüfung findet man, daß die übrigen sich bald diesem, bald jenem an Werthe nähern. Da alle Figuren bekleibet find, und ber größere Runftwerth in ben harmonischen, zu jedem Charafter, zu jeder Stellung paffenden Gewändern liegt, so geht freilich die höchfte Blüthe biefer Werte verloren, wenn der Copirende nicht überall die Falten auf das Zarteste behandelt. Richt allein die Hauptfalten der Originale sind meisterhaft gedacht, sonbern von den schärfften und kleinften Brüchen bis zu ben breitesten Berflächungen ift Alles überlegt, und mit bem verftändigsten Grabstichel jeber Theil nach seiner Eigenschaft ausgebrückt. Die verschiebenen Abschattungen, kleine Bertiefungen, Erhöhungen, Ränder, Brüche, Säume sind alle mit einer bewunderswürdigen Runft nicht angebeutet, sondern ausgeführt; und wenn man an diesen Blättern den ftrengen Fleiß und die große Reinlichteit ber Albrecht Dürerschen Arbeiten vermißt, so zeigen sie bagegen, bei dem größten Kunstverstand, ein so leichtes und glückliches Naturell ihrer Urheber, baß sie uns wieder unschätbar vorkommen. In ben Driginalen ift feine Falte, von der wir uns nicht Rechenschaft zu geben getrauen, feine, bie nicht, selbst in ben schwächern Abbrüden, welche wir vor uns haben, bis zu ihrer letten Abstufung zu verfolgen wäre. Bei den Copieen ist das nicht immer der Fall, und wir haben es nur besto mehr bedauert, ba nach bem, was schon geleistet ist, es Herrn Professor Langer gar nicht an Runftfertigkeit zu fehlen scheint, bas Mehrere gleichfalls zu leiften. Nach allem Diesem glauben wir mit gutem Gewissen wiederholen zu können, daß wir wünschen, diesen geschickten, auf ernsthafte Runstwerke aufmerksamen und, welches in unserer Beit selten zu sehn scheint, Aufmerksamkeit erregenden Kunftler durch gute Auf- und Abnahme seiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu sehen, bamit er in ber Folge etwa noch ein und bas andere ähnliche Werk unternehmen, und mit Anftrengung aller seiner Kräfte uns eine Arbeit vorlegen moge, welche wir mit einem gang unbedingten Lobe den Liebhabern anpreisen können.

## Joseph Bossi.

Ueber Leonardos da Binci Abendmahl zu Mailand. Groffolio. 264 Seiten. 1810.

1817—1818. Der Verfasser bieses bedeutenden Werkes, ein Mailander, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwickelten, vor allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonardos da Vinci Verlassensichaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechsjährigen Aufenthalte in Rom und seiner Rückunst ins Vaterland als Direktor einer neu zu belebenden Kunstakademie angestellt ward.

So zum Nachbenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundsätze und Geschichte der Kunft sich eigen gemacht, und durfte daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohldurchdachten Copie das berühmte Bild Leonardos da Vinci, das Abendmahl des Herrn, wieder herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht, und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei verfahren, davon giebt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unsere Absicht ist, eine kurze Darstellung seiner Bemühungen zu liesern.

Allgemein wird dieses Buch von Kunstfreunden günstig aufgenommen, solches aber näher zu beurtheilen-ist man in Weimar glücklicherweise in den Stand gesetht: denn indem Bossi ein gänzlich verdorbenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genöthigt, die vorhandenen Copieen desselben genau zu studiren; er zeichnete von drei Wiederholungen die Köpse, wohl auch Hände durch, und suchte möglichst in den Geist seines großen Borgängers einzudringen und dessen Absichten zu errathen, da er denn zuletzt, durch Urtheil, Wahl und Gesühl geleitet, seine Arbeit vollendete, zum Borbild einer nunmehr schon fertigen Mosaik. Gedachte Durchzeichnungen sinden sich sämmtlich in Weimar, als ein Gewinn der letzten Reise Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber sehen, wird sich in der Folge dieser Darstellung zeigen.

Aus dem Leben Leonardos. Binci, ein Schloß und Herrschaft in Bald'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des fünfzehnten Jahr-hunderts einen Besitzer Namens Pierro, dem ein natürlicher Sohn von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter geboren ward. Dieser, Leonardo genannt, erwies gar bald als Anabe sich mit allen ritterlichen Sigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leibesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen, mächtig aber zeigte sich Leidenschaft

und Fertigkeit zur bildenden Kunst; deshalb man ihn sogleich nach Florenz zu Berrocchio, einem benkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne, in die Lehre that, da denn Leonardo seinen Meister praktisch bald übertras, ja demselben das Malen verleibete.

Die Kunst befand sich damals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Glück antreten und sich im Glanze seiner Thätigkeit zeigen kann; sie hatte sich schon seit zwei Jahrhunderten von der magern Steisheit jener Byzantinischen Schule losgesagt, und sagleich durch Rachahmung der Natur, durch Ausdruck frommer, sittlicher Gesinnungen ein neues Leben begonnen. Der Künstler arbeitete tresslich, aber undewußt, ihm gelang, was ihm sein Talent eingab, wohin sein Gesühl ihn trug, soweit sein Geschmack sich ausdildete; aber keiner vermochte noch sich Rechenschaft zu geben von dem Guten, das er leistete, und von seinen Mängeln, wenn er sie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natürlichkeit hat zeder im Auge, aber eine lebendige Einheit sehlt; man sindet die herrlichsen Anlagen, und doch ist keins der Werke vollkommen ausgedacht, völlig zusammengedacht: überall trisst man auf etwas Zusälliges, Fremdes; noch sind die Grundsäte nicht ausgesprochen, wornach man seine eigene Arbeit beurtheilt hätte.

In solche Zeit kam Leonardo, und wie ihm, bei angeborener Kunstfertigkeit, die Natur nachzuchmen leicht war, so bemerkte sein Tiessungar bald, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so glüdlich gelang, noch manches Geheimniß verborgen liege, nach dessen Erkenninß er sich unermädet bestreben sollte; er suchte daher die Gesetze des organischen Baus, den Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspective, der Zusammenstellung, Haltung und Färbung seiner Gegenstände im gegebenen Raum, genug, alle Kunstersordernisse suchte er mit Einsicht zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Berschiedenheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charakter als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Punkt sehn, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

Dessen öffentliche Werke. Die unruhigen Zeiten, welche der unzulängliche Peter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonardo in die Lombardei, wo eben nach dem Tode des Herzogs Franz Sforza dessen Nachfolger Ludwig, mit dem Zunamen il Moro, seinem Borgänger und sich selbst durch gleiche Großheit und Thätigkeit Ehre zu machen, auch die eigene Regierung durch Kunstwerke zu verherrlichen gedachte. Hier nun erhielt Leonardo sogleich den Auftrag, eine riesenhafte Reiterstatue vorzubereiten. Das Modell des Pferdes war nach mehrens

Jahren zur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als das Prächtigste, was man aufführen konnte, in der Reihe mit hinzog, zerbrach es, und der Künstler sah sich genöthigt, das zweite vorzunehmen; auch dieses ward vollendet. Run zogen die Franzosen über die Alpen; es diente den Soldaten als Zielbild, sie schossen es zusammen: und so ist uns von beiden, die eine Arbeit von sechzehn Jahren gekostet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, daß eitle Prunksucht eben so wie roher Unverstand den Künsten zum höchsten Schaden gereiche.

Rur im Borübergehen gebenken wir ber Schlacht von Anghiari, deren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteifernd, ausarbeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schoß

auf Schoß, kunftreich zusammen gruppirt sind.

Das Abendmahl. Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Aloster alle Grazie zu Mailand auf die Wand gemalt war. Wöchten unsere Leser Worghens Aupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht, uns sowohl über das Ganze als wie das Einzelne zu verständigen.

Die Stelle, wo das Bild gemalt ist, wird allervörderst in Betrachtung gezogen: denn hier thut sich die Weisheit des Künstlers in ihrem Brenn-punkte vollkommen hervor. Konnte für ein Resectorium etwas schicklicher und edler ausgedacht werden als ein Scheidemahl, das der ganzen Welt

für alle Zeiten als heilig gelten follte?

Als Reisende haben wir dieses Speisezimmer vor manchen Jahren nech ungerftort gesehen. Dem Eingang an ber schmalen Seite gegenüber, im Grunde bes Saals, ftand die Tafel des Priors, zu beiden Seiten die Monchstische, sammtlich auf einer Stufe vom Boben erhöht; und nun wenn ber Hereintretende sich umkehrte, sah er an ber vierten Wand über ben nicht allzuhohen Thuren ben vierten Tisch gemalt, an bemselben Christum und seine Jünger, eben als wenn sie zur Gesellschaft gehörten. Es muß zur Speisestunde ein bedeutender Anblid gewesen seyn, wenn die Tische bes Priors und Christi, als zwei Gegenbilber, auf einander blickten, und die Monche an ihren Tafeln sich bazwischen eingeschlossen fanden. Und eben deshalb mußte die Weisheit des Malers die vorhandenen Mönchstische zum Vorbilde nehmen. Auch ist gewiß das Tischtuch mit seinen gequetschten Falten, gemufterten Streifen und aufgefnüpften Bipfeln aus ber Baschtammer bes Rlosters genommen, Schüsseln, Teller, Becher und sonstiges Gerathe gleichfalls benjenigen nachgeahmt, beren sich bie Monche bedieuten.

Hier war also keineswegs die Rede von Annäherung an ein unsicheres, veraltetes Costum. Höchst ungeschickt wäre es gewesen, an diesem Orte

die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein, sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirkung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, sämmtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von achtundzwanzig Pariser Fuß der Länge nach ein. Nur zwei derselben sieht man ganz an den entgegengesetzen Enden der Tasel, die übrigen sind Halbsiguren, und auch hier fand der Künstler in der Nothwendigseit seinen Bortheil. Jeder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Wege; der Künstler schuf sich hier eilf Halbsiguren, deren Schooß von Anie und Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheidenen Dämmerslicht kaum bemerklich sehn sollten.

Run versetze man sich an Ort und Stelle, benke sich die sittliche äußere Ruhe, die in einem solchen mönchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Künstler, der seinem Bilde krästige Erschütterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht, und indem er sein Kunstwerk möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald mit der nächsten Wirklichkeit in Contrast sett.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künftler die ruhig heilige Abendtafel erschüttert, sind die Worte des Meisters: Einer ist unter euch, der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Sesellschaftkommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blicks; die ganze Stellung, die Bewegung der Arme, Hände, Alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst bekräftigt: Ja, es ist nicht and ers! Einer ist unter euch, der mich verräth!

Ehe wir aber weiter gehen, müssen wir ein großes Mittel entwickeln, wodurch Leonardo dieses Bild hauptsächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Italiäner sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gefühls, der Leidenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung der Hände drückt er aus: "Bas kümmerts mich! — Komm her! — Dieß ist ein Schelm! nimm dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunkt. — Dieß merkt besonders wohl, meine Zuhörer!" Einer solchen Nationaleigenschaft mußte der alles Charakteristische höchst ausmerksam betrachtende Leonardo sein forschendes Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen.

Bolltommen übereinstimmend ist die Gesichtsbildung und jede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich faßliche Zusammen- und Gegeneinanderstellung aller Glieder auf das Lobenswürdigste geleistet.

Die Gestalten überhaupt zu beiben Seiten bes Herrn lassen sich drei und drei zusammen betrachten, wie sie denn auch so jedesmal in Einsgedacht, in Verhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Petrus.

Petrus, ber entfernteste, fährt, nach seinem heftigen Charakter, als er des Herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas her, der sich, erschroden auswärts sehend, vorwärts über den Tisch beugt, mit der rechten seschlossenen Hand den Beutel hält, mit der linken aber eine unwillkürliche krampshafte Bewegung macht, als wollte er sagen: Was soll das heißen? was soll das werden? Petrus hat indessen mit seiner linken Hand des gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gesaßt, hindeutend auf Christum, und zugleich den geliebten Jünger anregend, er solle fragen, wer denn der Berräther seh? Einen Messerziss in der Rechten setzt er dem Judas unwillkürlich zufällig in die Rippen, wodurch dessen erschrockene Vorwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß umschüttet, glücklich bewirkt wird. Diese Gruppe kann als die zuerstgedachte des Vildes angesehen werden; sie ist die vollkommenste.

Wenn nun auf der rechten Seite des Herrn mit mäßiger Bewegung unmittelbare Rache angedroht wird, eutspringt auf seiner Linken lebhaftestes Entseten und Abscheu vor dem Verrath. Jacobus, der ältere, beugt sich vor Schrecken zurück, breitet die Arme aus, starrt, das Haupt niedergebeugt, vor sich hin, wie Einer, der das Ungeheure, das er durchs Ohr vernimmt, schon mit Augen zu sehen glaubt. Thom as erscheint hinter seiner Schulter hervor, und, sich dem Heiland nähernd, hebt er den Beigesinger der rechten Hand gegen die Stirne. Philippus, der dritte zu dieser Gruppe gehörige, rundet sich aufs Lieblichste: er ist aufgestanden, beugt sich gegen den Meister, legt die Hände auf die Brust, mit größter Klarheit aussprechend: Herr, ich bins nicht! Du weißt es! Du kennst mein reines Herz. Ich bins nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten drei letztern dieser Seite neuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten sich unter einander über das schrecklich Vernommene. Matthäus wendet mit eifriger Bewegung das Gesicht links zu seinen beiden Genossen, die Hände hingegen streckt er mit Schnelligkeit gegen den Meister, und verbindet so, durch das unschätzbarste Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden. Thad daus zeigt die heftigste Ueberraschung, Zweisel und Argwohn: er hat die linke Hand

offen auf den Tisch gelegt, und die rechte dergestalt erhoben, als siehe er im Begriff mit dem Rücken derselben in die linke einzuschlagen: eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmenschen sieht, wenn sie bei unerwartetem Bovsall ausdrücken wollen: Hab ichs nicht gesagt! Hab ichs nicht immer vermuthet! — Simon sitt höchst würdig am Ende des Tisches, wir sehen daher dessen ganze Figur; er, der älteste von allen, ist reich mit Falten bekleidet, Gesicht und Bewegung zeigen, er seh

betroffen und nachbenkend, nicht erschüttert, kaum bewegt.

Wenden wir nun die Augen sogleich auf das entgegengesette Tischende, so sehen wir Bartholomäus, der auf dem rechten Fuß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Händen zeinen übergebogenen Körper unterstützend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen, was Johannes vom Herrn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Anregung des Lieblingsjüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jacobus, der jüngere, neben und hinter Bartholomäus, legt die linke Hand auf Petri Schulter, so wie Petrus auf die Schulter Johannis; aber Jacobus mild, nur Ausslärung verlangend, wo Petrus schan Rache droht.

Und also wie Petrus hinter Judas, so greift Jacobus, der jüngere, hinter Andreas her, welcher, als eine der bedeutendsten Figuren, mit halbaufgehobenen Armen die slachen Hände vorwärts zeigt, als entschiedenen Außbruck des Entsehens, der in diesem Bilde nur einmal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

Technisches Berfahren. Indem uns nun noch Manches über Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Bekleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrüdniß erwarten können: es sind nämlich die mechanischen, chemisch - physischen und technischen Kunstmittel, welche der Künstler answendete, das herrliche Wert zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur alzuklar, daß es auf die Mauer mit Delsarbe gemalt gewesen: dieses Versahren, schon längst mit Vortheil ausgeübt, mußte einem Künstler wie Leonardo höchst willkommen sehn, der, mit dem glücklichsten Blick die Natur anzuschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Aeußern vorzustellen.

Wie groß diese Unternehmung, ja wie sie anmaßend seh, fällt bald in die Augen, wenn wir bedenken, daß die Natur von innen heraus arbeitet, und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tansendsfältigen Versuchen, die Organe aus- und aneinander zu entwickeln fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche zwar

bie höchsten innerlichen Vollkommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft barzustellen, war nur der größten Meister höchster und einziger Wunsch; sie trachteten, nicht nur den Begriff des Gegenstandes tressend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja, in Absicht auf Erscheinung, sie überdieten. Hier war nun vor Allem die höchste Ausssührlichseit nöthig; und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten seyn? Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aufsehen könne. Diese Bortheile, und noch so viele andere, bietet die Desmalerei.

Und so hat man benn nach genauer Untersuchung gefunden, daß Leonardo ein Gemisch von Mastig, Pech und andern Antheilen mit warmen Sisen auf den Nauertunch gezogen. Ferner, um sowohl einen völligen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Sinwirkung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und seinen Thonerden. Aber eben diese Sorgsalt scheint dem Werke geschadet zu haben: denn wenn auch dieser letzte zarte Deltünch im Anfange, als die darauf getragenen Farben des Bildes genugsame Nahrung hatten, seinen Theil davon aufnahm, und sich eine Weile gut hielt, so verlor er doch, als das Del mit der Zeit austrocknete, gleichfalls seine Kraft, und sieng an zu reißen, da denn die Feuchtigkeit der Mauer durchdrang, und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen das Bild nach und nach unscheindar ward.

Ort und Plat. Was aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ift leiber, daß man, als das Bilb gemalt wurde, dessen Untergang aus der Beschaffenheit des Gebäudes und der Lage desselben weissagen tonnte. Herzog Ludwig, aus Absicht ober Grille, nöthigte die Monche, ihr verfallendes Kloster an diesem widerwärtigen Orte zu erneuern; daher es benn schlecht und wie zur Frohne gebaut ward. Man sieht in den alten Umgängen elende, lieberlich gearbeitete Säulen, große Bogen mit kleinen abwechseln, ungleiche, angegriffene Ziegel, Materialien von alten, abgetragenen Gebäuben. Wenn man nun so an äußerlichen, bem Blid bes Beobachters ausgesetzten Stellen verfuhr, so läßt sich fürchten, daß bie innern Mauern, welche übertüncht werden sollten, noch schlechter behandelt worden. hier mochte man verwitternde Backsteine und andere von fcablichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche die Feuchtigkeit bes Locals einsogen, und verderblich wieder aushauchten. Ferner stand bie unglückliche Mauer, welcher ein so großer Schat anvertraut war, gegen Rorben, und überdieß in der Nähe ber Rüche, ber Speisekammer, ber

Anrichten. Und wie traurig, daß ein so vorsichtiger Künstler, der seine Farben nicht genugsam wählen und verseinern, seine Firnisse nicht genug klären konnte, durch Umstände genöthigt war, gerade Plaz und Ort, wo das Bild stehen sollte, den Hauptpunkt, worauf Alles ankommt, zu übersehen oder nicht genug zu beherzigen.

Wäre aber doch trot allem Diesem das ganze Kloster auf einer Höhe gestanden, so würde das Uebel nicht auf einen solchen Grad erwachsen seyn. Es liegt aber so tief, das Refectorium tieser als das Uebrige, so daß im Jahre 1800, bei anhaltendem Regen, das Wasser darin über drei Palmen stand, welches uns zu solgern derechtigt, daß das entsetliche Gewässer, welches 1500 niedergieng und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen das Möglichste zur Austrocknung gethan, so blied leider noch genug eingesogene Feuchtigkeit zurück. Und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonardo noch malte. Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilde übersiel eine schreckliche Pest die gute Stadt; und wie kann man bedrängten Geistlichen zumuthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgesahr schwebend, sür das Gemälde ihres Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Kriegsunruhen und unzählig arderes Unglück, welches die Lombardei in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts betraf, verursachten gleichfalls die gänzliche Vernachlässigung solcher Werke, da denn das unsere, bei den schon angeführten innern Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Verderben schon überliesert war. In der Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Vild seh halb verdorben; ein anderer sieht darin nur einen blinden Flecken; man beklagt das Vild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig unbrauchbar, und so sprechen alle spätern Schriftsteller dieser Zeit.

Aber das Bild war doch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jest aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren: die Sprünge vermehren sich, sie laufen zusammen, und die große kostbare Fläche, in unzählige kleine Krusten zersprengt, droht Stück vor Stück herabzusallen. Bon diesem Zustande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Borromeo 1612 eine Copie fördern, deren wir nur vorläufig dankbar gedenken.

Bunehmendes Verberbniß. Allein nicht nur der Zeitverlauf, in Verbindung mit gedachten Umständen, nein die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hätten sehn sollen, veranlaßten sein größtes Verderben und bedeckten dadurch ihr Andenken mit ewiger Schande. Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie ins Refectorium gehen sollten; sie war

symmetrisch mit einer andern im Sodel angebracht, worauf das Bild fußte: fie verlangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thüre, weit größer als nöthig, ward in die Mitte gebrochen, und ohne Pietät, weder gegen den Maler noch gegen die abgebildeten Berklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier sängt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölden, eine weit größere Lüde als die Thüre in die Mauer gedrochen werden mußte, so gieng nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloren, sondern die Hammer- und Hadenschläge erschütterten das Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten gieng die Kruste los, deren Stücke man wieder mit Nägeln besestigte.

Späterhin ward das Bild durch eine neue Geschmacklosiakeit verfinstert. indem man ein landesherrliches Bappenschild unter ber Dede befestigte, welches, Chrifti Scheitel fast berührend, wie die Thure von unten, so nun auch von oben bes Herrn Gegenwart beengte und entwürdigte. Bon dieser Beit an besprach man die Wiederherstellung immer aufs Reue; unternommen wurde fie später: benn welcher echte Rünftler mochte bie Gefahr einer solchen Berantwortung auf sich nehmen? Unglücklicherweise enblich im Jahre 1726 melbet sich Bellotti, arm an Runft, und zugleich, wie gewöhnlich, mit Anmaßungen überflüssig begabt: bieser, martischreierisch, rühmte sich eines besondern Geheimnisses, womit er das verblichene Bild ins Leben zu rufen sich unterfange. Mit einer kleinen Probe bethört er bie tenntnißlosen Monche: seiner Willfür wird solch ein Schatz verdungen, ben er sogleich mit Bretterverschlägen verheimlicht, und nun, babinter verborgen, mit tunftschänderischer Hand das Wert von oben bis unten übermalt. Die Monchlein bewunderten das Geheimniß, das er ihnen, um sie völlig zu bethören, in einem gemeinen Firniß mittheilte: bamit sollten fie, wie er sie versicherte, sich fünftig aus allen Berlegenheiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, bald eintretenden Uebernebelung des Bildes von diesem köstlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt; aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wasserstarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und aufs Neue ward die Frage, inwiesern es noch zu erhalten seh, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu sühren, wo Leonardo die seinige gehalten habe.

Endlich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht ermangelnden Befehl, burch Nachgiebigkeit eines hofmännischen Priors, ward einem gewissen

Mazza das Geschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft: die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweimal getrübt, waren seinem freien Pinsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Züge seiner frechen Kunst hinzusubeln, ja mehrere Köpse wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawiber nun regten sich Männer und Kunstfreunde in Mailand; öffentlich tadelte man Gönner und Clienten. Lebhafte, wunderliche Geister schritten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des Heilandes zu malen angesangen hatte, hielt sich dergestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur unberührt blieben die Köpfe des Matthäus, Thad däus und Simon. Auch an diesen gedachte er Bellottis Arbeit zuzudeden, und mit ihm um den Ramen eines Herostratus zu wetteisern. Dagegen aber wollte das Geschick, daß, nachdem der abhängige Prior einen auswärtigen Rus angenommen, sein Rachsfolger, ein Kunstfreund, nicht zauderte, den Mazza sogleich zu entsernen, durch welchen Schritt genannte drei Köpfe insosern gerettet worden, daß man das Versahren des Bellotti darnach beurtheilen kann. Und zwar gab dieser Umstand wahrscheinlich zu der Sage Gelegenheit, es sehen noch drei Köpfe des echten Originals übrig geblieben.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen; und was hätte man denn an einem dreihundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen? Im Jahre 1769 überstieg das Französische Heer siegreich die Alpen; der General Bonaparte führte sie an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Namen Leonardos an den Ort gezogen, der uns nun so lange sesthält. Er verordnete gleich, daß hier keine Kriegswohnung sehn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Knie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf mißachtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufput des Mazza hatte schon seine Lebhaftigkeit verloren, und der Pferdebrudel, der nunmehr, schlimmer als der Speisedampf von mönchischer Anrichte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Woder über dem Bilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so stark, daß sie streisenweise herunterlief, und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürsnissen gemißbraucht worden.

Endlich gelang es der Administration, den Ort zu schließen, ja zu vermauern, so daß eine ganze Zeit lang diejenigen, die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Kanzel herabsteigen mußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden erbaute.

Im Jahre 1800 trat die große Ueberschwemmung ein, verbreitete sich, versumpste den Saal und vermehrte höchlich die Feuchtigkeit; hieraus ward 1801, auf Bossis Beranlassung, der sich hierzu als Secretär der Atademie berechtigt fand, eine Thüre eingesetzt, und der Berwaltungsrath versprach sernere Sorgsalt. Endlich verordnete 1807 der Vicekönig von Italien, dieser Ort solle wiederhergestellt und zu Ehren gebracht werden. Man setzte Fenster ein und einen Theil des Bodens, errichtete Gerüste, um zu untersuchen, ob sich noch etwas thun lasse. Man verlegte die Thüre an die Seite, und seit der Zeit sindet man keine merkliche Beränderung, obgleich das Vild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmosphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Möge, da das Werk selbst so gut als verloren ist, seine Spur, zum traurigen, aber frommen Andenken, künftigen Zeiten ausbewahrt bleiben!

Copieen überhaupt. Ehe wir nun an die Nachbildungen unseres Gemäldes, beren man fast breißig gahlt, gelangen, muffen wir von Copieen überhaupt einige Erwähnung thun. Sie kamen nicht in Gebrauch, als bis Jedermann geftand, die Kunst habe ihren höchsten Gipfel erreicht, da dem geringere Talente, die Werke der größten Meister schauend, an eigener Kraft, nach der Natur ober aus der Idee Aehnliches hervorzubringen, berzweifelten, womit denn die Kunft, welche fich nun als Handwert abschloß, ansieng ihre eigenen Geschöpfe zu wiederholen. Diese Unfähigfeit der meisten Rünftler blieb den Liebhabern nicht verborgen, die, weil sie sich nicht immer an die ersten Weister wenden konnten, geringere Talente aufriefen und bezahlten, da sie benn, um nicht etwas ganz Ungeschicktes zu erhalten, lieber Nachahmungen von anerkannten Werken bestellten, um doch einigermaßen gut bedient zu sehn. Nun begünstigten das neue Verfahren sowohl Eigenthümer als Künftler burch Kargheit und Uebereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsätlich, aus Grundsatzu copiren.

Im fünfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künstler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Begriff, und bequemten sich nicht leicht, Ersindungen Anderer zu wiederholen; deswegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Copieen, ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu kleinern Arbeiten höherer Vorbilder, wie dei Niello und andern Schmelzarbeiten geschah; und wenn ja, aus religiösen oder sonstigen Beweggründen, eine Wiederholung verlangt wurde, so begnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungefähr Bewegung und Handlung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte. Deshalb sindet man in den reichsten Galerieen keine Copie vor dem sechzehnten Jahrhundert.

Nun kam aber die Zeit, wo durch wenige außerordentliche Männer — unter welche unser Leonardo ohne Widerrede gezählt und als der früheste betrachtet wird — die Kunft in jedem ihrer Theile zur Bolltommenheit gelangte; man lernte besser sehen und urtheilen, und nun war bas Berlangen um Nachbildungen trefflicher Werke nicht schwer zu befriedigen, besonders in solchen Schulen, wohin sich viele Schüler drängten und die Werke des Meisters sehr gesucht waren. Und doch beschränkte sich zu jener Zeit dieß Verlangen auf kleinere Werke, die man mit dem Original leicht zusammenhalten und beurtheilen kann. Bei großen Arbeiten verhielt es sich ganz anders damals wie nachher, weil das Original sich mit den Copieen nicht vergleichen läßt, auch solche Bestellungen selten sind. begnügte sich nun die Kunft so wie der Liebhaber mit Nachahmungen im Rleinen, wo man bem Copirenden viel Freiheit ließ, und die Folgen dieser Willfür zeigten fich übermäßig in den wenigen Fällen, wo man Abbildungen im Großen verlangte, welche fast immer Copieen von Copieen waren, und zwar gefertigt nach Copieen im kleinen Maßstab, fern von dem Driginal ausgeführt, oft sogar nach bloßen Zeichnungen, ja vielleicht aus bem Gebächtuiß. Nun mehrten sich die Dupendmaler, und arbeiteten um die geringsten Preise: man prunkte mit der Malerei, der Geschmack verfiel; Copieen mehrten sich, und verfinsterten die Wände der Vorzimmer und Treppen; hungerige Anfänger lebten von geringem Solde, indem fie die wichtigsten Werke in jedem Maßstab wiederholten, ja viele Maler brachten ganz ihr Leben bloß mit Copiren zu; aber auch da sah man in jeder Copie einige Abweichung, seps Einfall des Bestellers, Grille des Malers, und vielleicht Anmaßung, man wolle Original seyn.

Hiezu trat noch die Forderung gewirkter Tapeten, wo die Malerei nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herrlichsten Bilder, weil sie ernst und einsach waren, für mager und armselig hielt; deswegen der Copist Baulichkeiten und Landschaften im Grunde andrachte, Zierrathen an den Kleidern, goldene Strahlen oder Kronen um die Häupter, ferner wunderlich gestaltete Kinder, Thiere, Chimären, Grotesken und andere Thorheiten. Oft auch kam wohl der Fall vor, daß ein Künstler, der sich eigene Ersindung zutraute, nach dem Willen eines Bestellers, der seine Fähigkeiten nicht zu schähen wußte, ein fremdes Wert zu copiren den Auftrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, doch auch hie und da als Original erscheinen wollte, und nun veränderte oder hinzusüge, wie es Kenntniß, vielleicht auch Eitelkeit eingab. Dergleichen geschah auch wohl wie es Zeit und Ort verlangten. Man bediente sich mancher Figuren zu ganz anderm Zwed als sie der erste Urheber bestimmt hatte. Weltliche Gegenstände wurden durch einige Zuthaten in

geiftliche verwandelt; heidnische Sötter und Helben mußten sich bequemen, Wärtyrer und Evangelisten zu seinen. Oft auch hatte der Künstler zu eigener Belehrung und Uedung irgend eine Figur aus einem berühmten Werk copirt, und setzte nun etwas von seiner Ersindung hinzu, um ein verkänsliches Bild daraus zu machen. Zuletzt darf man auch wohl der Entdeckung und dem Mißbrauch der Kupserstiche einen Theil des Kunstverderbens zuschreiben, welche den Duzendmalern fremde Ersindungen häusig zubrachten, so daß Riemand mehr studirte, und die Walerei zuletzt so weit versiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Kupserstiche selbst schon von den Originalen verschieden, und wer sie copirte, vervielsachte die Beränderung nach eigener und fremder Uederzeugung oder Grille. Eben so gieng es mit den Zeichnungen: die Künstler entwarfen die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Hause gelangt, willkürlich zu wiederholen.

Copieen des Abendmahls. Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen, was mehr ober weniger von den Copieen des Abendmahls zu erwarten seh, obgleich die frühesten gleichzeitig gesertigt wurden: denn das Werk machte großes Aussehen, und andere Klöster verlangten eben dergleichen.

Unter den vielen von dem Verfasser aufgeführten Copieen beschäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar befindlichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen müssen.

Marcus d'Oggiono, ein Schüler Leonardos da Binci, ohne weitumgreisendes Talent, erward sich doch das Verdienst seiner Schule, vorzüglich in den Köpfen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleidt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Topie im Kleinen, um sie nachher im Großen zu benutzen. Sie war, herkömmlicher Weise, nicht ganz genau, er legte sie aber zum Grund einer größern Topie, die sich an der Wand des nun ausgehobenen Klosters zu Castellazzo besindet, gleichfalls im Speisesaal der ehemaligen Mönche. Alles daran ist sorgfältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerten die gewöhnliche Wilkür. Und obgleich Bossinicht viel Gutes davon sagen möchte, so läugnet er doch nicht, daß es ein bedeutendes Monument, auch der Charakter mehrerer Köpfe, wo der Ausdruck nicht übertrieben worden, zu loben seh. Bossi hat sie durchgezeichnet, und wir werden bei Vergleichung der drei Copieen aus eigenem Anschauen darüber urtheilen können.

Eine zweite Copie, beren durchgezeichnete Köpfe wir ebenfalls vor uns haben, befindet sich in Fresco auf der Wand zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetzt und dem Peter Lovino zugeschrieben. Ihre Berdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Eigene, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Borsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Physiognomieen verhilft.

Das allmählige Verberbniß des Originals haben wir leider umftändlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Cardinal Friedrich Borromeo, ein eifriger Kunstfreund, den völligen Berlust des Werkes zu verhüten trachtete und einem Wailänder, Andreas Bianchi, genannt Bespino, den Auftrag gab, eine Copie in wirklicher Größe zu sertigen. Dieser Künstler versuchte sich anfangs nur an einigen Köpfen; diese gelangen, er gieng weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zuletzt mit möglichster Sorgsalt zusammensügte; das Bild sindet sich noch gegenwärtig in der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, und liegt der neuesten von Bosst versertigten Copie hauptsächlich zum Grund. Diese aber ward auf folgende Veranlassung gesertigt.

Neueste Copie. Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Prinz Eugen wollte den Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwigs Sforza, durch Begünstigung der Künste verherrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonardo aufgetragen: Eugen beschloß, das dreihundert Jahre durch verdorbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemälde wieder herzustellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosait gesetzt werden, wozu die Borbereitung in

einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Bossi erhält sogleich ben Auftrag und beginnt Anfangs Mai 1807. Er sindet räthlich, einen Carton in gleicher Größe zu sertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonardo, beachtet bessen Kunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vortressliche Werke hervorgebracht, müsse nach den entschiedensten und vortheilhaftesten Grundsätzen gehandelt haben. Er hatte die Köpse der Copie von Ponte Capriasca und einige andere Theile derselben nachgezeichnet, serner die Köpse und Hand der Copie von Castelazzo und der von Bianchi. Nun zeichnet er Alles nach, was von Vinci selbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen herstammt. Ferner sieht er sich nach allen vorhandenen Copieen um, deren er siebenundzwanzig näher oder ferner kennen lernt; Zeichnungen, Manuscripte von Vinci werden ihm von allen Seiten freundlichst mitgetheilt.

Bei der Ausführung seines Cartons hält er sich zunächst an die Copie der Ambrosiana: sie allein ist so groß wie das Original; Bianchi hatte durch Fadennetze und durchscheinend Papier eine genaueste Nachbildung zu geben gesucht und unablässig unmittelbar in Gegenwart des Originals

gearbeitet, welches, obgleich schon sehr beschädigt, doch noch nicht über-

Ende Octobers 1807 ist der Carton fertig, Leinewand an Einem Studgleichmäßig gegründet, alsbald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich, um einigermaßen seine Tinten zu reguliren, malte Boss Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reinheit der Farben im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermalt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu dessen Linken; und was die Gewänder betrifft, malte er diejenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um fortan, nach den Grundsähen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leinewand, von sorgfältigem Nachdenken geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und fräftig.

Beider übersiel ihn an diesem seuchten und veröbeten Ort eine Krankheit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nöthigte; allein er benutte diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Kupserstiche, schriftliche Aufsäte zu ordnen, theils auf das Abendmahl selbst theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen zuführte, welche, sich vom Cardinal Cäser Monti herschreibend, unter andern Kostbarkeiten auch tressliche Sachen von Leonardo selbst enthält. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriftsteller, um ihre Meinungen und Wünsche zu benutzen, und blickte auf das, was ihn sördern konnte, nach allen Seiten umher. So benutzte er seinen krankhasten Zustand und gelangte endlich wieder zu Krästen, um auss Neue ans Werk zu gehen.

Kein Künstler und Kunstsreund läßt die Rechenschaft ungelesen, wie er im Einzelnen versahren, wie er die Charaktere der Gesichter, deren Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie hergestellt. Sben so bedenkt er das Tischgeräthe, das Zimmer, den Grund, und zeigt, daß er über keinen Theil sich ohne die tristigsten Gründe entschieden. Welche Mühe giedt er sich nicht, um unter dem Tisch die Füße gesehmäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den Copieen nachlässig behandelt war. —

Bis hierher haben wir von dem Werke des Ritter Boss im Allgemeinen Nachricht, im Einzelnen Uebersetzung und Auszug gegeben; seine Darstellung nahmen wir dankbar auf, theilten seine Ueberzeugung, ließen seine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschalteten, so war es gleichstimmig mit seinem Vortrag: nun aber, da von Grundsätzen die Rede ist, denen er bei Bearbeitung seiner Copie gesolgt, von dem Weg, den er genommen, sind wir veranlaßt, einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch sinden wir, daß er manche Ansechtung erlitten, daß Gegner ihn streng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweisel gesetzt werden, ob wir denn Alles billigen sollen was er gethan. Da er jedoch, schon von uns abgeschieden, sich nicht mehr vertheidigen, nicht mehr seine Gründe versechten mag, so ist es unsere Pflicht, ihn, wenn auch nicht zu rechtsertigen, doch möglichst zu entschuldigen, indem wir das, was ihm zur Last gelegt wird, den Umständen, unter welchen er gearbeitet, ausbürden, und darzuthun suchen, daß ihm Urtheil und Handlung mehr ausgenöthigt worden, als daß sie sich aus ihm selbst entwickelt hätten.

Kunstunternehmungen dieser Art, welche in die Augen fallen, Aussehen, ja Staunen erregen sollen, werden gewöhnlich ins Kolossale geführt. So überschritt schon bei Darstellung des Abendmahls Leonardo die menschliche Größe um eine völlige Hälfte; die Figuren waren auf neun Fuß berechnet, und obgleich zwölf Personen sizen, oder sich doch hinter dem Tisch besinden, daher als Halbsiguren anzusehen sind, auch nur eine, und zwar gebück, steht, so muß doch das Bild, selbst in ansehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirkung gewesen sehn. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charakteristisch zart, doch im Allgemeinen kräftig wirksam wieder hervorbringen.

Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt: ein Bild von acht undzwanzig Parifer Fuß Länge, und vielleicht achtzehn Fuß hoch, sollte aus tausend und aber tausend Glasstiften zusammengesetzt werden, nachdem vorher ein geistreicher Künstler sorgfältig das Ganze nachgebildet, durchdacht und, alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu Hülfe rusend, das Berlorene möglichst wieder hergestellt hätte. Und warum sollte man an der Aussührung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeutenden Staatsveränderung zweiseln? Warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Epoche etwas zu leisten, was im gewöhnslichen Lebenslauf ganz und gar unthunlich scheinen möchte!

Sobald aber festgesett war, das Bild solle in der Größe des Originals ausgesührt werden, und Bossi die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespino gehalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Borzüge zuschreibt, ist um einen guten Theil kleiner als das Original: wollte er diese ausschließlich benutzen, so mußte er Figuren und Köpse vergrößern; welche undenkbare Arbeit aber besonders das letzte sen, ist keinem Kunstkenner verborgen. —

Es wird längst anerkannt, daß nur den größten Meistern gelingen könne, kolossale Menschengesichter in Malerei darzustellen. Die menschliche Gestalt, vorzüglich das Antlit, ist nach Naturgesetzen in einen gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich erscheinen kann. Man mache den Bersuch, sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen, rohen Unform, die euch medusenhaft entgegentritt. Etwas Aehnliches widersährt dem Künstler, unter dessen Händen sich ein ungeheures Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemäldes entspringt aus der Ausführlichsteit, das Ausführliche jedoch wird durchs Einzelne dargestellt; und wo will man Einzelnes sinden, wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grab ber Aussührung übrigens Leonardo seinen Köpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpfen des Bespino, die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den beabsichtigten Charakter ausschwellend verstößt; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht, und müssen auf die Ferne tüchtig wirken. Boss sand sie vor sich; die Arbeit der Bergrößerung, die er nach kleinen Copieen mit eigener Gesahr hätte unternehmen müssen, war gethan: warum sollte er sich nicht dabei beruhigen? Er hatte, als ein Nann von lebhastem Charakter, sich süre das, was ihm oblag, entschieden, was zur Seite stand, oder gar sich entgegensetzte, völlig abgewiesen; daher seine Ungerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein sestes Zutrauen auf Grundsätze, die er sich aus den Werken und Schristen des Meisters gebildet hatte. Hierüber gerieth er mit Graf Verri in össentlichen Widerstreit, mit seinen besten Freunden wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

Blick auf Leonardo. Ehe wir aber weiter gehen, haben wir von Leonardos Persönlichkeit und Talenten Einiges nachzuholen. Die mannigsaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgestattet, concentrirten sich vorzüglich im Auge; deshalb er denn, obgleich zu Allem fähig, als Maler am entschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schön gebildet, stand er als ein Nustermensch der Menscheit gegenüber, und wie des Auges Fassungskraft und Klarheit dem Verstande eigentlichst angehört, so war Klarheit und Verständigkeit unserm Künstler vollkommen zu eigen; nicht verließ er sich auf den innern Antried seines angeborenen, unschäpbaren Talentes, kein willkürlicher, zusälliger Strich sollte gelten, Alles mußte bedacht und überdacht werden. Von der reinen ersorschten Proportion an dis zu den seltsamsten, aus widersprechenden Gebilden zusammengehäuften Ungeheuern sollte Alles zugleich natürlich und rationell seyn.

Dieser scharfen verständigen Weltanschauung verdanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegegnisse heftigste Bewegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als wenn es Gemälde werden könnten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die zwar nicht gemalt werden können, aber dem Waler andeuten, was man von ihm fordern dürfte.

Und so sehen wir aus seinem schriftlichen Nachlaß, wie das zarte, ruhige Gemüth unseres Leonardo geneigt war, die mannigfaltigsten und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre bringt zuerst auf allgemeine Wohlgestalt, sobann aber auch zugleich auf sorgfältiges Beachten aller Abweichungen bis ins Häßlichste: die sichtbare Umwandelung des Kindes bis zum Greis auf allen Stufen, besonders aber die Ausdrücke der Leidenschaft, von Freude zur Wuth, sollen flüchtig, wie fie im Leben vorkommen, aufgezeichnet werden. Will man in der Folge von einer solchen Abbildung Gebrauch machen, so soll man in der Wirklichkeit eine annähernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Stellung seten, und mit obwaltendem allgemeinen Begriff genau nach dem Leben verfahren. Man sieht leicht ein, daß, so viel Vorzüge auch diese Methode haben mag, fie boch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden kann: benn ba der Künstler vom Individuellen ausgeht, und zu dem Allgemeinen hinanfteigt, so wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu lösende Aufgabe vor sich finden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonardo dreizehn Personen, vom Jüngling dis zum Greise, dargestellt hat: einen ruhig ergeben, einen erschreckt, eilf durch den Gedanken eines Familienverraths ans und aufgeregt. Hier sieht man das sansteste, sittlichste Betragen dis zu den heftigsten, leidenschaftlichsten Aeußerungen. Sollte nun alles Dieses aus der Ratur genommen werden, welches gelegentliche Ausmerken, welche Zeit war nicht erforderlich, um so viel Einzelnes aufzutreiben und ins Ganze zu verarbeiten! Daher ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß er sechzehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mit dem Verräther, noch mit dem Gottmenschen fertig werden können, und zwar weil beides nur Begriffe sind, die nicht mit Augen geschaut werden.

Bur Sache! Ueberlegen wir nun das Vorgesagte, daß das Bild nur durch eine Art von Aunstwunder seiner Vollendung nahe gebracht werden konnte, daß, nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Köpfen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labyrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben völlig erlösen können.

Zuerst also müssen wir gestehen, daß uns jene Abhandlung, wodurch Bossi die Copieen durchaus verdächtig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unangetastet, zu dem rednerischen Zweck geschrieben zu sepn scheint, die Copie von Castellazzo herunterzusezen, die, ob sie gleich viele Mängel haben mag, doch in der Absicht der Köpse, welche vor uns liegen, gegen die von Bespino, deren allgemeinen Character wir oben ausgesprochen, entschiedene Borzüge hat. In den Köpsen des Marcus d'Oggiono ist offendar die erste Intention des Vincizu spüren, ja Leonardo könnte selbst daran Theil genommen, und den Kops Christi mit eigener Hand gemalt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die übrigen Köpse, wo nicht auf das Ganze, lehrenden und leitenden Einsluß verbreiten! Dursten auch die Dominicaner zu Mailand so unstreundlich sehn, den weitern Kunstgebrauch des Werkes zu untersagen, so sand sich in der Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Carton, womit Leonardo, der seinen Schülern nichts vorenthielt, einem begünstigten Lehrling, welcher unsern der Stadt eine Nachbildung des Gemäldes sorgfältig unternahm, aur wohl aushelsen kommte.

Von dem Verhältniß beider Copieen (das Berdienst der dritten ist unr vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen) hier nur mit Wenigem das Nöthigste, das Entschiedenste, die wir vielleicht so glücklich sind, Rachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der Kunst vorzulegen.

Bergleichung. St. Bartholomäus, männlicher Jüngling, scharf Prosil, zusammengefaßtes, reines Gesicht, Augenlid und Braue niedergedrückt, den Mund geschlossen, als wie mit Verdacht horchend, ein vollkommen in sich selbst umschriedener Charakter. Bei Vespino keine Spur von individueller, charakteristischer Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit eröffnetem Nunde horchend. Vossi hat diese Lippenöffnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben könnten.

St. Jacobus, der jüngere, gleichfalls Profil, die Verwandtschaftsähnlichkeit mit Christo unverkennbar, erhält durch vorgeschobene, leicht geöffnete Lippen etwas Individuelles, das jene Aehnlichkeit wieder aufhebt. Bei Vespino nahezu ein allgemeines, akademisches Christusgesicht, der Nund eher zum Staunen als zum Fragen geöffnet. Unsere Behauptung, daß Bartholomäus den Nund schließen müsse, wird dadurch bestätigt, daß der Nachbar den Nund geöffnet hält; eine solche Wiederholung würde sich Leonardo nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachfolgende

St. Andreas den Mund gleichfalls geschlossen. Er drückt, nach Art älterer Personen, die Unterlippe mehr gegen die Oberlippe. Dieser Kopf hat in der Copie von Marcus etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gekehrt, der Mund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Umriß der linken Seite gegen den Grund macht eine schöne Silhouette; man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Nasensläche, Bart so viel, daß der Kopf sich rundet, und ein eigenes Leben gewinnt; da hingegen Bespino das linke Auge völlig unterdrückt, doch aber von der linken Stirn- und Bartseite noch so viel sehen läßt, daß ein derber, kühner Ausdruck bei auswärts gehobenem Gesichte entspringt, welcher zwar ansprechend ist, aber mehr zu geballten Fäusten als zu vorgewiesenen slachen Händen passen würde.

Jubas, verschlossen, erschroden, ängstlich auf- und rückwärts sehend, das Prosil ausgezack, nicht übertrieben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschmack in der Nähe so reiner und redlicher Menschen kein eigentliches Ungeheuer dulden könnte. Bespino dagegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß, abgesondert genommen, dieser Kopf viel Berdienst hat; er drückt eine boshaft kühne Schadenfreude lebhaft aus, und würde unter dem Pöbel, der über ein Ecce Homo jubelt, und "Kreuzige! kreuzige! "rust, sich vortresslich hervorheben. Auch sür einen Mephistopheles im teuslischsten Augenblick müßte man ihn gelten lassen. Aber von Erschreden und Furcht, mit Berstellung, Gleichgültigkeit und Berachtung verbunden, ist keine Spur; die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre Uebertriebenheit sedoch kann nur neben Kraft und Gewaltsamkeit der übrigen Bespinischen Köpse bestehen.

St. Petrus, sehr problematische Züge. Schon bei Marcus ist es bloß schmerzlicher Ausbruck, von Zorn aber und Bedräuung kann man nichts darin sehen; etwas Aengstliches ist gleichfalls ausgedrückt, und hier mag Leonardo selbst mit sich nicht ganz einig gewesen sehn: denn herzliche Theilnahme an einem geliebten Meister und Bedrohung des Verräthers sind wohl schwerlich in Einem Gesichte zu vereinigen. Indessen will Cardinal Borromeo zu seiner Zeit dieses Wunder gesehen haben. So gut seine Worte auch klingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der kunstliebende. Cardinal mehr seine Empsindung als das Vild ausgesprochen: denn wir wüßten sonst unsern Bespino nicht zu vertheidigen, dessen keirus einen unangenehmen Ausbruck hat. Er sieht aus wie ein harter Capuziner, dessen Fastenpredigt die Sünder aufregen soll. Wundersam, daß Bespino ihm straubige Haare gegeben hat, da der Petrus des Marcus ein schön kurzgelocktes Kräuselhaupt darstellt.

St. Johannes ist von Marcus ganz in Bincischem Sinne gebildet: das schöne rundliche, sich aber doch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, die vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanst sich kräuselnden Haare, vorzüglich wo sie sich an Petri eindringende Hand anschniegen, sind allerliebst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Petrus abgesehrt — eine unendlich seine Bemerkung, indem wer mit innigstem Gesühl seinem heimlich sprechenden Seitenmanne zuhört, den Blick von

ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behaglicher, ruhender, beinahe schlafender, keine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Wir wenden uns nun auf Christi linke Seite, um von dem Bilde des

Erlösers selbst erft am Schlusse zu reben.

St. Thomas, Kopf und rechte Hand, deren aufgehobener Zeigesfinger etwas gegen die Stirne gebogen ist, um Nachdenken anzudeuten. Diese dem Argwöhnischen und Zweiselnden so wohl anstehende Bewegung hat man disher verkannt, und einen bedenklichen Jünger als drohend angesprochen. In Bespinos Copie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künstler wieder das sliehende rechte Auge weggelassen, so entsteht ein perpendiculares, gleichsörmiges Prosil, worin von dem Borgeschobenen, Aufspürenden der ältern Copie nichts mehr zu sehen ist.

St. Jacobus, der ältere. Die heftigste Gesichtsbewegung, der aufgesperrteste Mund, Entsetzen im Auge, ein originelles Wagestück Leonardos; doch haben wir Ursache zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marcus vorzüglich gerathen seh. Die Durchzeichnung ist vortresslich, in der Copie des Bespino dagegen Alles verloren: Stellung, Haltung, Miene, Alles ist verschwunden, und in eine gewisse gleichgültige Allgemeinheit aufgelöst.

- St. Philippus, liebenswürdig unschätzbar, gleicht vollsommen den Raphaelschen Jünglingen, die sich auf der linken Seite der Schule von Athen um Bramante versammeln. Bespino hat aber unglücklicherweise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen konnte, hier liege etwas mehr als Profil zum Grund, einen zweideutigen, wunderslich übergebogenen Kopf hervorgebracht.
- St. Matthäus, jung, argloser Natur, mit trausem Haar, ein ängstlicher Ausdruck in dem wenig geöffneten Munde, in welchem die sichtbaren Zähne eine Art leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen Bewegung der Figur passend. Bon allem Diesem ist bei Bespino nichts übrig geblieben: starr und geistlos blickt er vor sich hin; niemand ahnt auch nur im Nindesten die heftige Körperbewegung.
- St. Thabbaus des Marcus ist gleichfalls ein ganz unschätzbarer Kopf; Aengstlichkeit, Berdacht, Berdruß kündigt sich in allen Zügen. Die Einheit dieser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, paßt vollkommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist Alles abermals ins Allgemeine gezogen; auch hat er den Kopf dadurch unbedeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, anstatt daß bei Marcus die linke Seite kaum den vierten Theil beträgt, wodurch das Argwöhnische, Scheelsehende gar köstlich ausgedrückt wird.
- St. Simon der ältere, ganz im Profil, dem gleichfalls reinen Profil des jungen Watthäus entgegengestellt. An ihm ist die vorgeworfene

Unterlippe, welche Leonardo bei alten Gesichtern so sehr liebte, am übertriebensten, thut aber, mit der ernsten, überhaugenden Stirn, die vortresslichste Wirkung von Verdruß und Nachdenken, welches der leidenschaftlichen Bewegung des jungen Natthäus scharf entgegensteht. Bei Bespino ist es ein abgelebter, gutmüthiger Greis, der auch an dem wichtigsten, in seiner Gegenwart sich ereignenden Vorsall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ist.

Nachdem wir nun bergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christiselbst. Hier begegnet uns abermals die Legende, daß Leonardo weder Christus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach seinem Berfahren es unmöglich war, an diese beiden Enden der Darstellung die letzte Hand zu legen. Schlimm genug also mag es im Original, nach allen Bersinsterungen, welche dasselbe durchaus erleiden müssen, mit Christi nur angelegter Physiognomie ausgesehen haben. Wie wenig Bespino vorsand, läßt sich daraus schließen, daß er einen tolossalen Christustops, ganz gegen den Sinn Bincis, ausstellte, ohne auch nur im Windesten auf die Reigung des Hauptes zu achten, die nothwendig mit der des Johannes zu parallelisiren war. Bom Ausdruck wollen wir nichts sagen; die Züge sind regelmäßig, gutmüthig, verständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt sind; aber auch ohne die mindeste Sensibilität, daß wir beinahe nicht wüßten, zu welcher Geschichte des neuen Testaments dieser Kopf willsommen sehn könnte.

Hier tritt nun aber zu unserm Bortheil der Fall ein, daß Kenner behaupten, Leonardo habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbk gemalt, und innerhald einer fremden Arbeit daszenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so müssen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edeln Manne bildet, dem ein schmerzliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die Sache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch diese vergleichenden Borschritte haben wir uns denn dem Bersahren des außerordentlichen Künstlers, wie er solches in Schriften und Bildern umständlich und deutlich erklärt und bewiesen hat, genugsam genähert, und glücklicherweise sinden wir noch eine Gelegenheit, einen sernern Schritt zu thun. Auf der Ambrosianischen Bibliothek nämlich wird eine von Leonardo unwidersprechlich versertigte Zeichnung ausbewahrt, auf blaulichem Papier mit wenig weiß und farbiger Kreide. Bon dieser hat Ritter Bossi das genaueste Facsimile versertigt, welches gleichfalls vor unsern Augen liegt. Ein edles Jünglingsangesicht, nach der Rauer gezeichnet,

offenbar in Rücksicht bes Christuskopses zum Abendmahl. Reine, regelmäßige Züge, das schlichte Haar, das Haupt nach der linken Seite gesenkt, die Augen niedergeschlagen, den Mund halbgeöffnet, und die ganze Bildung durch einen leisen Zug des Kummers in die herrlichste Harmonie gebracht. Hier ist freilich nur der Mensch, der ein Seelenleiden nicht verbirgt; wie aber, ohne diese Züge auszulöschen, Erhabenheit, Unabhängigkeit, Kraft, Macht der Gottheit zugleich auszudrücken wäre, ist eine Aufgabe, die auch selbst dem geistreichsten irdischen Pinsel schwer zu lösen sehn möchte. In dieser Jünglingsphysiognomie, welche zwischen Christus und Johannes schwebt, sehen wir den höchsten Versuch, sich an der Natur sestzuhalten, da wo vom Ueberirdischen die Rede ist.

Die ältere Florentinische und Sanesische Schule entfernten sich von den trockenen Typen der Byzantinischen Kunft badurch, daß sie überall in ihren Bilbern Porträte anbrachten. Dieß ließ sich nun sehr gut thun, weil bei ben ruhigen Ereignissen ihrer Tafeln bie theilnehmenden Personen gelassen bleiben konnten. Das Busammensehn heiliger Männer, Anhörung einer Predigt, Einsammeln von Almosen, Begräbniß eines verehrten Frommen sorbert von den Umstehenden nur solchen Ausbruck, der in jedes natürlich sinnige Gesicht gar wohl zu legen ist; sobald nun aber Leonardo Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte sich die Schwierigkeit, besonders da nicht etwa ähnliche Personen neben einander stehen, sondern die entgegengesetzteften Charaktere mit einander contrastiren sollten. Diese Aufgabe, welche Leonardo mit Worten so beutlich ausspricht und beinahe selbst unauflöslich findet, ist vielleicht Ursache, daß in ber Folgezeit große Talente die Sache leichter machten, und zwischen der besondern Wirklichkeit und der ihnen eingeborenen allgemeinen Idee ihren Pinsel schweben ließen, und sich so von der Erde zum himmel, vom himmel zur Erde mit Freiheit beweaten.

Noch Manches wäre zu sagen über die höchst verwickelte und zugleich höchst tunstgemäße Composition, über den Localbezug der Köpfe, Körper, Arme, Hände untereinander. Von den Händen besonders würden wir Einiges zu sprechen das Recht haben, indem Durchzeichnungen nach der Copie des Bespino gleichfalls gegenwärtig sind. Wir schließen aber billig diese Vorarbeit, weil wir vor allen Dingen die Vemerkungen der Transalpinischen Freunde abzuwarten haben. Denn diesen kommt allein das Recht zu, über manche Punkte zu entscheiden, da sie alle und jede Gegenstände, von denen wir nur durch Ueberlieserung sprechen, seit vielen Jahren selbst gekannt, sie noch vor Augen haben, nicht weniger den ganzen Hergang der neuesten Zeit persönlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über die von uns angedeuteten Punkte werden sie uns gefällig Nachricht geben,

inwiefern Bossi von den Köpsen der Copie zu Castellazzo doch noch Sebrauch gemacht, welches um so wahrscheinlicher ist als dieselbe überhaupt viel gegolten, und das Kupser von Worghen dadurch so großes Verdienst

erhält, daß sie dabei sorgfältig benutt worden.

Nun aber müssen wir noch, ehe wir scheiden, dankbarlich erkennen, daß unser mehrjähriger Freund, Witarbeiter und Zeitgenosse, den wir noch immer so gern, srüherer Jahre eingedenk, mit dem Namen des Waler Rüller bezeichnen, uns von Kom aus mit einem trefslichen Aufsah über Bossis Werk in den Heidelberger Jahrbüchern December 1816 beschenkt, der, unserer Arbeit in ihrem Laufe begegnend, dergestalt zu Gnte kam, daß wir uns an mehrern Stellen kürzer sassen, dergestalt zu Gnte kam, daß wir uns an mehrern Stellen kürzer sassen konnten, und nunmehr auf jene Abhandlung hinweisen, wo unsere Leser mit Bergnügen bemerken werden, wie nahe wir mit jenem geprüften Künstler und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben. In Gesolg bessen machten wir uns zur Pslicht, hauptsächlich diesenigen Punkte hervorzuheben, welche jener Kunstkenner, nach Gelegenheit und Absicht, weniger aussührlich behandelte.

Eben indem wir schließen, wird uns bargebracht: Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starke Quartband enthält viele bisher unbekannte Capitel, woraus tiese, neue Einsicht in Leonardos Kunst und Denkweise gar wohl zu hossen ist. Auch sind zweiundzwanzig Kupfertaseln, klein Folio, beigelegt, Nachbildungen bedeutender, leichter Federzüge, völlig nach Sinn und Art derzenigen, womit Leonardo gewöhnlich seine Aussätze zu erläutern psiegte. Und so sind wir denn verpslichtet, bald wieder auszunehmen, was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen Nailändischen Kunstsreunde uns und Andern möge zu Gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Noehben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung daselbst genießend, widmete sich nachher in England dem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse so wie seine Berdienste sind durch eine Biographie im 5. Bande der Zeitgenossen dem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum angestellt. Er verweilte den Winter von 1818—19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Ausenthalts daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen Berdiensten und

Charafter angemeffenen, zutrauensvollen, freundschaftlichen Aufnahme, seines, obgleich leider nur vorübergehenden, Einflusses in die dortigen Cirkel.

Seine gründlichen Sprachkenntnisse sind durchaus willtommen, und weil die Bemühung sie zu erlangen, den benkenden und forschenden Mann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielseitige Cultur daher entstehen. Seine Bekanntschaft mit Altem und Nenem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England gaben Stoff genug zu unterhaltenden Gesprächen; sodann war seine Theilnahme an den schönen Künsten vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu beleben.

Denn überzeugt, daß Kunstwerke die schönste Unterlage geistreicher Gespräche sehen, das Auge ergezend, den Sinn aufsordernd, das Urtheil offenbarend, ist es in Weimar herkömmlich, Kupferstiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. Insosern nun eine solche Sammlung nach Schulen geordnet ist oder vielmehr nach wechselseitigem Einsluß der Meister und Mitschüler, so ist sie desto wirksamer und gründet das Gespräch, indem sie es belebt. Gedachten Winter jedoch war die Betrachtung Leonardos da Vinci an der Tagesordnung, weil von Nailand bedeutende, auf diesen Künstler bezügliche Kunstschäße so eben anlangten, und der über das Abendmahl versaßte Aufsaß Herrn Dr. Noehden mitgetheilt wurde. Daß er diese Arbeit billige, ließ sich bald bemerken, ja er bethätigte seine Theilnahme durch begonnene Uebersehung.

Eine Reise nach Italien, wenn sie schon seine Gegenwart entzieht, wird einem so unterrichteten Manne sodann gern gegönnt; er benutt sogleich in Mailand die Gelegenheit, gedachtes Kunstwert nochmals zu untersuchen. Nun aber giebt er, in vorausgesendeter Einleitung, Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande desselben, und erweitert unsere Kenntniß davon auf mancherlei Weise; das bisher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Ersahrung und Urtheil; ferner benachrichtigt er uns von einigen Copieen und schätzt sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Carthause von Pavia 1818 in London. Er gedenkt serner der Tapete, in St. Beter am Frohnleichnamstage aufgehängt, rühmt eine Originalstize in der königlichen Sammlung, tadelt aber die Copie Rylands als höchst unvollkommen, und spricht auslangend von Kupserstichen nach dem merkwürdigen Bilde.

Auf diese Einleitung folgt die Uebersetzung selbst, mit Bedacht, Genanigkeit und doch mit Freiheit behandelt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wunderlich vor, seine Sedanken so anskändig vorgetragen zu sehen; freilich um hierzu zu gelangen, mußten sie übers Weer wandern und durch Freundes Vermittlung in einer fremden Sprache sich hervorthun. Eine Miniaturnachbildung des kolossalen Gemäldes von Joseph Mochetti sindet sich in den Prachteremplaren dem Titel gegenüber, welchen als Vignette eine auf Seine des Großherzogs von Weimar königliche Hoheit in Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquisition dortiger bedeutender Kunstschätze ziert. Die dem Ganzen vorausgeschickte Dedication an Ihro der Frau Erbgroßherzogin kaiserliche Hoheit ist sowohl sür den Verfasser als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne Herrn Dr. Noehden für eine freundlich fortgesetzte Theilnahme zu danken, wovon bei Gelegenheit einer Entwicklung des Triumphzugs von Mantegna nächstens umständlicher zu handeln seyn wird.

# Inlins Casars Triumphzug, gemalt von Mantegna. Erster Abschnitt. 1820.

Des Meisters Kunst im Allgemeinen. An den Werken dieses außerordentlichen Künstlers, vorzüglich auch an dem Triumphzug Cäsars, einer Hauptarbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben wir einen Widerstreit zu fühlen, welcher beim ersten Anblick nicht aufzulösen scheint.

Zuvörderst also werden wir gewahr, daß er nach dem strebt, was man Styl nennt, nach einer allgemeinen Norm der Gestalten: denn sind auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ist doch ein allgemein Kräftiges, Tüchtiges, Uebereinstimmendes durchaus wahrzunehmen an Menschen und Thieren, nicht weniger in allen Nebeusachen von Kleidern, Wassen und erdenklichem Geräth. Hier überzeugt man sich von seinem Studium der Antike; hier muß man anerkennen, er seh in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein völlig versenst.

Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarste und individuellste Ratürlichkeit bei Darstellung der mannigsaltigsten Gestalten und Charakter. Die Menschen, wie sie leiben und leben, mit persönlichen Vorzügen und Mängeln, wie sie auf dem Markte schlendern, in Processionen einhergehen, sich in Hausen zusammendrängen, weiß er zu schildern; jedes Alter, jedes Temperament wird in seiner Eigenthümlichkeit vorgeführt, so daß, went wir erst das allgemeinste, ideellste Streben gewahr wurden, wir sodann, nicht etwa nebenan, sondern mit dem Höhern verkörpert, auch das Besonderste, Ratürlichste, Gemeinste ausgefaßt und überliesert sehen.

Lebensereignisse. Diese beinahe unmöglich erscheinende Leistung erklärt sich nur durch Ereignisse seines Lebens. Ein vorzüglicher Maler jener Zeit, Franz Squarcione, gewinnt unter vielen Schülern ben jungen, früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm nicht allein den treuesten und entschiedensten Unterricht gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt annimmt, und also mit ihm, für und durch ihn sortwirken zu wollen erklärt.

Als aber endlich dieser herangebildete glückliche Zögling mit der Familie Bellini bekannt wird, und sie an ihm gleichfalls den Künstler wie den Menschen anzuerkennen und zu schäßen weiß, in solchem Grade, daß ihm eine Tochter Jacobs, die Schwester von Johann und Gentile, angetraut wird, da verwandelt sich die eisersüchtige Neigung des ersten väterlichen Meisters in einen grenzenlosen Haß, sein Beistand in Bersolgung, sein Lob in Schmähungen.

Nun gehörte aber Squarcione zu den Künstlern, denen im fünszehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiker Kunst aufgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Vermögen, und säumte nicht, seine Schüler unverrückt dahin zu weisen. Es seh sehr thöricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Herrliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen Griechischen Vorsahren sich schon längst des Edelsten und des Darstellenswerthesten bemächtigt, und wir also aus ihren Schmelzösen schon das geläuterte Gold erhalten könnten, das wir, aus Schutt und Grus der Natur nur mühselig ausklaubend, als kümmerlichen Gewinn eines vergeudeten Lebens bedauern müssen.

In diesem Sinne hatte sich benn ber hohe Geift des talentvollsten Jünglings unablässig gehalten, zu Freude seines Meisters und eigenen großen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler feinbselig zerfallen, vergißt jener seines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweisens; widersinnig tadelt er nunmehr, was der Jüngling auf seinen Rath, auf sein Geheiß vollbracht hat und vollbringt; er verbindet sich mit der Menge, welche einen Künftler zu sich herabziehen will, um ihn beurtheilen zu können. Sie fordert Natürlichkeit und Wirklichkeit, bamit sie einen Bergleichungspunkt habe, nicht ben höhern, ber im Geiste ruht, sondern den gemeinern, äußern, wo sich benn Aehnlichkeit und Unähnlichkeit bes Originals und ber Copie allenfalls in Anspruch nehmen läßt. Run soll Mantegna nicht mehr gelten: er vermag, so heißt es, nichts Lebendiges hervorzubringen; seine herrlichsten Arbeiten werden als fteinern und hölzern, als starr und steif gescholten. Der edle Rünftler, noch in seiner fräftigsten Zeit, ergrimmt und fühlt recht gut, daß ihm, eben vom Standpunkt der Antike, die Natur nur desto natürlicher, seinem Kunstblick verständlicher geworden: er fühlt sich ihr gewachsen, und wagt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Bon bem Augenblick an ziert er seine Gemalbe mit den Ebenbildnissen vieler Nitbürger, und indem er das gereifte Alter im individuellen Freund, die köstliche Jugend in seinen Geliebten verewigt, und so den edelsten, würdigsten Nenschen das erfreulichste Denkmal setzt, so verschmäht er nicht, auch seltsam ausgezeichnete, allgemein bekannte, wunderlich gebildete, ja, den letzten Gegensat, mißgebildete darzustellen.

Jene beiben Elemente nun fühlt man in seinen Werken nicht etwa getrennt, sondern verslochten. Das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Anlage, in Werth und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein, und wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege zu sinden weiß, und mit gleicher Macht, wie er angekommen, wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike giebt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt ersuhr, indem es sich zweimal, und zwar nach entgegengesetzten Seiten, auszubilden Anlaß und Antried fand, kaum vermögend ist, diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird jenes Gesühl, von dem wir zuerst gesprochen, das uns vor Mantegnas Werken ergreist, vielleicht durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt. Indessen möchte es der höchste Conslict seyn, in welchem sich jemals ein Künstler befunden, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berusen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Rechenschaft ablegen kounte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegnas Werke eigenthümlich auszeichnet, und wovon noch viel zu sagen wäre, manifestirt sich besonders in seinem Triumphzuge Casars, wo er Alles, was ein großes Talent vermochte, in höchster Fülle vorüberführt.

Hiervon giebt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff die Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts unternommen, indem er die neun Bilder Mantegnas auf eben so viel Blättern mit Holzstöden in bedeutender Größe nachgebildet, und also die Ansicht und den Genuß derselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben sie der Reihe nach.

1. Posaunen und Hörner, friegerische Ankündigung, pausbäckige Musicanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Feld-, Ariegs- und Glückzeichen auf Stangen hoch emportragend. Romas Büste voran, Juno, die Berleiherin, der Pfau besonders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwanken über sliegenden Wimpeln und schwebenden

Tafeln. Dazwischen in den Lüften stammende, dampfende Facelpfannen den Elementen zur Ehre, zu Anregung aller Sinne.

Andere Krieger, vorwärts zu schreiten verhindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten sentrecht hohe, von einander entsernte Stangen, an denen man hüben und drüben angeheftet Gemälde, lang und schmal ausgespannt, erblickt. Diese Schildereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition: hier wird dem Auge bildlich dargebracht, was geschehen mußte, damit dieser überschwengliche Triumphzug stattsände.

Feste Städte, von Kriegsheeren umringt, bestürmt durch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggeführte Gesangene, zwischen Nieder-lage und Tod. Böllig die ankündigende Symphonie, die Introduction einer großen Over.

- 2. Hier nun die nächste und höchste Folge des unbedingten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schützenden Tempel verlassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zweispännigem, Kolossalbüste der Chbele auf einspännigem Wagen, sodann eine kleinere tragbare Gottheit, in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch aufgethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Herrlichsteiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschinen, Widder und Valisten. Aber ganz grenzenlos mannigsaltig aufgeschichtet gleich hinterdrein Wassen aller Heeresarten, mit großem, ernstem Geschmack zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der solgenden Abtheilung
- 3. wird jedoch die größte Masse aufgehäuft vorübergeschafft. Sodann sieht man, von tüchtigen Jünglingen |getragen, jede Art von Schätzen: dickauchige Urnen, angefüllt mit aufgehäuften Münzen, und auf denselben Traggestellen Basen und Arüge; auf den Schultern lasten diese schon schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gesäß oder sonst etwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch ins solgende Blatt sort.
- 4. Die Gefäße sind von der mannigsaltigsten Art, aber die Hauptbestimmung ist, gemünztes Silber heranzubringen. Nun schieben sich über
  dieses Gedränge überlange Posaunen in die Luft vor; an ihnen spielen
  herabhängende Bänder, mit sinschriftlicher Widmung: Dem triumvhirenden Halbgott Julius Cäsar; geschmückte Opserthiere;
  zierliche Camillen und sleischermäßige Popen.
- 5. Bier Elephanten, ber vordere völlig sichtbar, die drei andern perspectivisch weichend; Blumen und Fruchtförbe auf den Häuptern, kranzartig. Auf ihrem Rücken hohe slammende Candelaber; schöne Jünglinge, leicht bewegt, aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere anders beschäftigt.

6. Auf die beschwerliche Masse der ungeheuern Thiere folgt mannigsaltige Bewegung; das Kostbarste, das höchste Gewonnene wird nun herangebracht. Die Träger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephanten ins Bild schreitend. Was aber tragen sie? Wahrscheinlich lauteres Gold, Goldmünzen in kleinerm Geschirr, kleinere Vasen und Gesäße. Hinter ihnen folgt noch eine Beute von größerm Werth und Wichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorhergehenden in sich begreist: es sind die Rüstungen der überwundenen Könige und Helden, jede Persönlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Fürsten wird dadurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kaum heben können, sie nah am Boden herschleppen, oder gar niedersehen, um, einen Augenblick aus-

ruhend, sie wieder frischer fortzutragen.

Doch sie werden nicht sehr gebrängt: hinter ihnen schreiten Gefangene einher; kein Abzeichen unterscheibet sie, wohl aber persönliche Würde. Edle Matronen gehen voran mit erwachsenen Töchtern. Zuerst gegen den Zuschauer geht ein Fräulchen von acht bis zehn Jahren an der Mutter Seite, so schmuck und zierlich als bei bem anständigsten Feste. Treffliche, tüchtige Männer folgen hierauf, in langen Gewändern, ernst, nicht erniedrigt: es ist ein höheres Geschick, das sie hinzieht. Auffallend ist daher im folgenden Glied ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll gekleibeter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Gesicht rüdwärts blickt, ohne daß wir ihn begreifen. Wir lassen ihn vorüber: benn ihm folgt eine Gruppe von anziehenden Frauen. Eine junge Braut in ganzer Jugendfülle, im Bollgesicht bargestellt (wir sagen Braut, weil sie auch ohne Kranz in den Haaren so bezeichnet zu werden verdiente) fteht hinterwärts, vor bem Buschauer zum Theil verbect von einer ältern, kinderbelästigten Frau; diese hat ein Wickelfind auf dem rechten Arme, und ihre linke Hand nimmt ein stillstehender Knabe in Anspruch, der ben Fuß aufgeredt; weinend will er auch getragen fenn. Gine altere, sich über ihn hinneigende Berson, vielleicht die Großmutter, sucht ihn vergebens zu begütigen.

Höchlich rühmen müssen wir indes den Künstler, daß kein Kriegsheld, kein Heersührer als Gesangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, ihre Küstungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten edeln Familien, die tüchtigen Kathsherren, die behäbigen, frucht dar sich sortpslanzenden Bürger führt man im Triumph auf; und so ist es denn Alles gesagt: die einen sind todtgeschlagen, und die andern leiden.

Zwischen diesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gefangene so grimmig zurücklickt. Wißgestaltete Narren und Possenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edeln Unglücklichen: diesem Würdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergeben; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grinst er dagegen.

8. Aber der Chrenmann scheint noch auf eine schmählichere Beise verletzt: es folgt ein Chor Musicanten in contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngling, in langer, sast weiblicher Kleidung, singt zur Leier, und scheint dabei zu springen und zu gesticuliren. Ein solcher durste beim Triumphzug nicht sehlen; sein Geschäft war, sich seltsam zu geberden, nedische Lieder zu singen, die überwundenen Gesangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schalksnarren deuten auf ihn, und scheinen mit albernen Geberden seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft ebeln Musik die Rede sep, ergiebt sich sogleich aus der folgenden Figur: denn ein himmellanger, schafbepelzter, hochgemützter Dudelsachfeiser tritt unmittelbar hinterdrein; Knaben mit Schellentrommeln scheinen den Mißlaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Soldaten aber und andere Andeutungen machen uns

ausmerksam, daß nun bald bas Sochste erfolgen werde.

9. Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmack, verzierten Wagen, Julius Casar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das: Voni, Vidi, Vici entgegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rädern nur mit Angst ansieht; in der Wirklichkeit müßten sie längst zerquetscht sein. Tresslicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unsaßlich und für den Sinn verwirrend ist, bilblich nicht darzustellen.

10. Ein zehntes Bild aber ist für uns nun von der größten Bebeutung: denn das Gesühl, der Zug seh nicht geschlossen, wandelt einen Jeden an, der die neun Blätter hinter einander legt. Wir sinden nicht allein den Wagen steil, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren; das Auge verlangt einen Rachklang, und wenigstens einige der Hauptgestalt nahe tretende, den Rücken deckende Gestalten.

Bu hülfe kommt uns nun ein eigenhändiger Rupferstich, welcher mit der größten Sorgfalt gearbeitet, und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran, männlicher, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Personen. Daß es der Senat seh, ist keineswegs zuzugeben; der Senat wird den Triumphzug am schicklichen Ort durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegengehen, als nöthig war umzukehren und vorauszuschreiten, und den versammelten Bätern die Ankömmlinge vorzusühren.

Doch set diese Untersuchung dem Alterthumssorscher vorbehalten. Rach unserer Weise dürsen wir nur das Blatt ausmerksam betrachten, so spricht es sich, wie jedes vortressliche Kunstwerk, selbst aus; da sagen wir denn geradezu: es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldigt, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer aufgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Cultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannigfaltigkeit der Charakteristik ist das beschriebene Blatt eines der schätzbarsten, die wir kennen, und Mantegna hat gewiß

Diesen Zug auf ber hohen Schule von Pabua stubirt.

Boran im ersten Glied, in langen faltigen Gewändern, drei Männer, mittlern Alters, theils ernften theils heitern Angesichts, wie beibes Gelehrten und Lehrern ziemt. Im zweiten Gliebe zeichnet sich zunächst eine alte, koloffale, behaglich bide, kräftige Natur aus, die hinter alle bem mächtigen Triumphgewirre sich noch gang tüchtig hervorthut. Das bart-Lose Rinn läßt einen fleischigen Sals seben, die Haare sind turz geschnitten: höchst behaglich hält er die Hände auf Brust und Bauch, und macht sich nach allen bebeutenden Vorgängern noch immer auffallend bemerklich. Unter ben Bebendigen habe ich Niemand gesehen, ber ihm zu vergleichen ware, außer Gottscheb; biefer wurde in ahnlichem Fall und gleicher Rleidung eben so einher geschritten seyn: er sieht vollkommen dem Pfeiler einer bogmatisch bibaktischen Anftalt gleich. Wie er ohne Bart und Haupthaare, find auch seine Collegen, wenn gleich behaart, doch ohne Barte; ber vorberfte, etwas ernfter und grämlicher, scheint eber bialettischen Sinn zu haben. Solcher Lehrenden find sechs, welche in Haupt und Geist Alles mit sich zu tragen scheinen; bagegen bie Schüler nicht allein burch jüngere, leichtere Gestalten bezeichnet sind, sondern auch dadurch, daß sie gebundene Bücher in Sänden tragen, anzuzeigen, daß fie, sowohl hörend als lefend, fich au unterrichten geneigt feben.

Zwischen jene ältesten und mittlern ist ein Anabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Pennal an seiner Seite, anzudeuten, daß er auf dem Bildungswege seh, wo dem Herankommling manches Unangenehme begegnet. Wunderlicher und anmuthig natürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figürchen in solcher Lage. Die Lehrer gehen jeder vor sich hin, die Schüler unterhalten sich mutereinander.

Nun aber macht den ganzen Schluß, wie billig, das Militär, von

welchem benn boch zuerst und zulett die Herrlickeit des Reiches nach außen erworben, und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren: ein jüngerer Arieger, einen Delzweig tragend, den Blid auswärts gerichtet, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Siegs erfreue, oder ob er sich über das Ende des Ariegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, indem er die Dauer des Ariegs repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug seh ihm beschwerlich, und er werde sich glücklich schäpen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der Hintergrund dieses Blattes nun, anstatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter Hand sehen wir einen Palast, zur linken Thurm und Mauern; die Nähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sehn, angezeigt, daß wir uns wirklich am Ende besinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eingetreten und innerhalb derselben beschlossen seh.

Sollten auch dieser Bermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hierbei die verschiedenen Hügel von Rom gedacht, und sie so bedaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gefunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein Palast, ein Kerter, eine Brücke, die als Wasserleitung gelten kann, eine hohe Ehrensäule da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonst ins Grenzenlose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten den Werth der flüchtig beschriebenen Blätter doch nicht ausdrücken könnte.

## Täsars Trinmphzng, gemalt von Mantegna

Bweiter Abidnitt. 1822.

- 1) Urfprung, Banberung, Beichaffenheit ber Bilber.
- 2) Fernere Geschichte berselben. Sammlungen Karls I. von England.

8) Mantegnas eigene Rupferstiche in Bezug auf ben Triumph.

4) Beugniß von Bafart mit Bemertungen barüber.

- 5) Allgemeine Betrachtung und Difbilligung seiner falschen Methobe, von hinten hervor zu beschreiben.
- 6) Emenbation ber Barticifcen Anslegung.

7) Schwerbgeburths Beichnung.

1) Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Zeit, auf Anregen seines großen Gönners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Wantua, gedachten Triumphzug für den Palast in der Rähe des Klosters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenhange gemalt, sondern in neun abgesonderten Vildern, vom Plaze beweglich; daher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie kamen vielmehr unter Karl I., welcher, als ein großer Kunstsreund, die köstlichsten Schäße zusammenbrachte und also auch den Herzog von Wantua auskanste, nach London, und blieben daselbst, obgleich nach seinem unglücklichen Tode die meisten Besitzungen dieser Art durch eine Auction verschleubert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Palaste Hamptoncourt, neun Stücke, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Fuß, mit Wassersarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelschen Cartone, welche denselben Palast verherrlichen.

Die Farben dieser Bilder sind höchst mannigfaltig, wohl erhalten und lebhaft, die Hauptsarben in allen ihren Abstufungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen: dem Scharlach steht anderes Hell- und Tiefroth entgegen; an Dunkel- und Hellgelb sehlt es nicht, Himmelblau zeigt sich, Blaßblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemälde sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten: die zwei letztern, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben oder abgerieben zu sehn; doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen neun Fuß hoch über dem Boden, drei und drei auf drei Wände vertheilt; die östliche ist eine Fensterseite, und solgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Andreani numerirt hatte.

Erwähnung berselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19, mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerk: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p.p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerabe biesem Zimmer keine bilbliche Darstellung gegönnt hat.

Borstehende nähere Nachricht verbanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden Deutschen Freundes, des Herrn Dr. Noehden, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schöne Verhältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt nach Hamptoncourt, und Alles, was wir genau von Maß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner ausmerksamen Genauigkeit. —

2) Die früheste Reigung der Engländer zur Kunst mußte sich, in Ermangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstwerten umsehen. Unter Heinrich VIII. arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth und Jacob I. geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hossungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Ansang des siebzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die Künste und legte bedeutende Sammlungen au. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erbte Karl I. mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberei. Rubens und van Dyt werden als Künstler beschäftigt, als Kunstlenner zu Sammlungen behülflich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Tafeln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt; es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem König dergleichen Acquisktionen untersagte.

"Nach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Prinzen Bermögen der Nation heimgefallen erklärt und, durch einen Parlamentsbeschluß vom März 1649, auctionsweise zum Berkauf angeboten, worunter auch sämmtliche Kunstwerke und Gemälde. Aber erst den solgenden Juni faßte die Gemeine, um ihr neues Gemeingut desto kräftiger zu besestigen, über die Verwendung des persönlichen Vermögens des letzten Königs, der Königin und Prinzen einen Beschluß. Sie erließ einen Besehl, Alles zu verzeichnen, zu schäten und zu verkaufen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gebrauch des Staates vorzubehalten sehen; jedoch mit solcher Vorsicht, um alle Nachrede einzelnen Interesses zu vermeiden, daß kein Glied des Hauses sich damit besassen. In diese Schätzung und Verkauf waren eingeschlossen, hou dolor! die ganze Sammlung von edeln Gemälden, alten Statuen und Büsten, welche der letzte König mit grenzenslosen Kosten und Wühen von Kom und allen Theilen Italiens herbeigeschasst hatte."

Ein Berzeichniß dieser höchst kostbaren Merkwürdigkeiten, wovon jest

gar manche ben Palästen bes Louvre und Escurial, auch mancher ansländischen Fürsten zur Berherrlichung dienen, mit Schätzungs- und Berkaufspreisen, ward unter solgendem Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the Firsts Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limmings, Medals, Statues and other Curiosities.

Nun heißt es auf der fünften Seite: Gemälde zu Hamptoncourt Nr. 332, geschätt 4675 Pfund 10 Schilling; darunter waren:

1. Neun Stück, der Triumphzug des Julius Casar, gemalt von Andreas

Mantegna, geschätzt 1000 Pfund.

2. Herodias, St. Johannis Haupt in einer Schüssel haltend, von Tizian, geschätzt 150 Pfund.

Die größere Zahl ber Gemälde, welche ben übrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schilling ausmachte, ist nicht einzeln aufgeführt. —

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Karl I. die Gemälde Wantegnas besessen, so wird noch zum Uebersluß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; Folgendes diene zur Erläuterung.

"König Karls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schätzte die Künste. Da er nicht das Glückhatte, große Walergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Vorliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Aufwand keineswegs auf lebende Künstler: denn außer einzelnen Stücken kauste er die berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch, außer andern würdigen Eigenschaften, Geschmack sür Gemälde besaß, und einen edeln Eiser, die Künste zu ermuntern."

"Glücklicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben, und wohl auch noch andere, die wir dort bewundern. Ob zufällig, wollen wir nicht entscheiden: denn die Clausel des republicanischen Beschlusses, daß man zurüchalten könne, was zum Gebrauch des Staates dienlich seh, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs rohen und unwissenden Machthaber das Beste auf den nunmehr republicanischen Schlössern zurückbehielten."

Dem seh nun, wie ihm seh, ber Engländer, dem wir die bisherige Aufklärung schuldig sind, äußert sich folgendermaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die königliche tugendsame Sammlung. Die ersten Cabinete von Europa glänzen von diesem Raube; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stüde sind bei uns nur kümmerliche Ueberreste von dem, was gesammelt oder wieder versammelt war von König Karls glänzenden Galerieen. Man sagt, die Hollander hätten Bieles angekauft und Einiges seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurial!"

3) Mantegnas Kupferstiche werden hochgehalten wegen Charakter und meisterhafter Aussührung, freilich nicht im Sinne neuer Kupserstichtunst. Bartsch zählt ihrer siebenundzwanzig, die Copieen mitgerechnet; in England besinden sich nach Noehden siebzehn; darunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur vier, Nr. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Pilaster.

Ein Englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stüde vorkommen, und auch wir sind der Meinung, daß Mantegna sie niemals alle neun in Kupfer gestochen habe. Uns irrt keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche der Kupferstecher Band II. Seite 120, sich folgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Cäsar, gestochen nach seinen eigenen Gemälden, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Kupfer ist äußerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn denn nun auch Baldinucci in seiner Geschichte der Aupferstechtunst sagt, Mantegna habe den Triumphzug des Julius Casar während
seines Aufenthaltes in Rom in Aupfer gestochen, so darf uns dieses teineswegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler diese einzelnen Vorarbeiten in Aupser, wahrscheinlich
auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht, und bei
seiner Rückehr nach Mantua das Ganze höchst wundersam ausgeführt.

Und nun sollen die aus der innern Kunst entnommenen Gründe solgen, die uns berechtigen, dieser Angabe kühnlich zu widersprechen. Die Rummern fünf und sechs (Bartsch 12, 13.), von Mantegnas eigener Hand, liegen, durch Glück und Freundesgunst, neben den Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen, mit Worten den Unterschied im Besondern auszudrücken, so erklären wir im Allgemeinen, daß aus den Kupsern etwas Ursprüngliches durchaus hervorleuchte: man sieht darin die große Conception eines Meisters, der sogleich weiß, was er will, und in dem ersten Entwurf unmittelbar alles Nöthige der Hauptsache nach darstellt und einander solgen läßt. Als er aber an eine Aussührung im Großen zu denken hatte, ist es wundersam zu beobachten und zu vergleichen, wie er hier versahren. Jene ersten Ansänge sind völlig unschuldig, naiv, obsichon reich, die Figuren zierlich, ja gewissermaßen nachlässig, und jede im höchsten Sinne ausdruckvoll; die andern aber, nach den Gemälden ge-

fertigt, sind ausgebildet, träftig, überreich, die Figuren tüchtig, Wendung und Ausbruck kunstvoll, ja mitunter künstlich: man erstaunt über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Verharren; da ist Alles dasselbe und Alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig gleich, im Abändern nirgends gemäkelt noch gezweiselt, sondern ein anderes, höhern Zweck Erreichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt fühlen müßte; in den andern aber, den ausgeführten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst verheirathete junge Frau, und wenn wir jene einsach ge-kleidet, häuslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt: wir sehen sie in die Welt hervorgetreten, bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höhern Zwecke ausgeopfert ist.

Wir wünschen einem jeden wahren Kunstfreunde diesen Genuß und

hoffen, daß er dabei unsere Ueberzeugung gewinnen solle.

In dieser werden wir nur um so mehr bestärkt durch das, was herr Dr. Noehden von dem dritten Aupfer des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Bergleichung mit der siebenten Tasel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beiden andern Blättern, Rummer fünf und sechs, gegen die Gemälde Abänderungen vorkommen, so sind sie noch stärker bei der gegenwärtigen Rummer. Die edeln Gesangenen werden zwar vorgeführt, allein die höchst liebliche Gruppe der Mutter mit Kindern und Aeltermutter sehlt ganz, welche also später von dem Künstler hinzugedacht worden. Ferner ist ein gewöhnliches Fenster auf dem Aupferstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen: in dem Gemälde ist es ein breitesgegittertes Fenster, als welches zu einem Gesängniß gehört, hinter welchem mehrere Personen, die man sür Gesangene halten kann, stehen. Wir betrachten dieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebensalls Veränderungen stattgesunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bedeutende Steigerung der künstlerischen Darstellung, und überzeugen uns, daß dieses Rupfer, wie die

beiben anbern, bem Gemälbe vorgegangen.

4) Basari spricht mit großem Lobe von diesem Werke, und zwar solgendermaßen: "Dem Marchese von Mantua, Ludwig Gonzaga, einem großer Gönner und Schätzer von Andreas Kunstfertigkeit, malte er, bei St. Sebastian in Mantua, Casars Triumphzug, das Beste, was er jemals geliesert hat. Hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Verwandte, Weihrauch und Wohlgerüche, Opfer, Priester, bestränzte geweihte Stiere, Gesangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Peereszug, Elephanten; abermals Beute, Victorien, Städte und Jestungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet grenzenlose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schupwassen saupt und Rumpf, Auspus, Zierrath, unendliche Gesäße. Unter der Wenge bemerkt man ein Weib, das einen Anaben an der Hand sicht, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr anmuthig und natürlich der Mutter hinweist (\*\*).

"In diesem Werke hat man auch abermals einen Beweis von seiner schönen Einsicht in die perspectivischen Künste: denn indem er seine Bodenstäche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vorderen Linie des Planums vollkommen sehen, stellte jedoch die folgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Gesetz des Augpunktes gemäß sich versteden.

"Eben so hält er es auch mit Beute, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen: er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach denselben Regeln. Wie er denn überhaupt Verkürzungen darzustellen besonders geschickt war."

- (\*) Mit einem folden Sternchen haben wir vorhin eine Lude angebentet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Basari glaubt in einem nahe vor dem Triumphwagen stehenden Jüngling einen Solbaten zu sehen, der den Sieger mitten in der Herrlichkeit des Festzuges mit Schimpf- und Schmähreben zu bemuthigen gebenkt, welche Art von übermuthiger Gewohnheit aus dem Alterthume wohl überliefert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu muffen: ber vor dem Wagen stehende Jüngling halt auf einer Stange, gleichsam als Feldzeichen, einen Krauz, in welchem bie Worte: Veni, Vidi, Vici, eingeschrieben sind; bieß möchte wohl also bem Schluß bie Krone auffeten. Denn wenn vorher auf mancherlei Banbern und Banberolen an Binken und Posaunen, auf Tafeln und Tafelden schon Casar genannt und also biese Feierlichkeit auf ihn bezogen wird, fo ift boch hier zum Abschluß bas höchste Verbienft einer entscheibenben Schnelligfeit verfündet und ihm von einem frohen Anhänger vorgehalten. woran bei genauerer Betrachtung wohl kein Zweifel übrig bleiben möchte.
- (\*\*) Das zweite Zeichen beutet abermals auf eine von Basari abweichende Meinung. Wir fragten nämlich, da auf dem Andreanischen Blatte Nr. 7 dieser von Basari gerühmte Dorn nicht zu entdeden war, bei Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemälde hierüber Aus-

tunft gebe: er eilte, dieser und einiger andern Anfragen wegen, gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich folgendermaßen vernehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Knabe, vielleicht drei Jahre alt, welcher an dieselbe hinaufklimmen will. Er hebt sich auf der Rehe des rechten Fußes, seine rechte Hand faßt bas Gewand ber Mutter, welche ihre Linke nach ihm herabstreckt, und mit berselben seinen linken Arm ergriffen hat, um ihm aufzuhelfen. Der linke Fuß des Knaben hat fich vom Boben gehoben, dem Anscheine nach bloß zufolge des aufstrebenden Rörpers. Ich hatte es nie errathen, daß ein Dorn in diesen Juß getreten ober der Fuß auf irgend eine andere Weise verwundet wäre, da das Bild, wenn meine Augen nicht ganz wunderlich trügen, gewiß nichts von ber Art zeigt. Das Bein ift zwar steif aufgezogen, welches sich freilich zu einem verwundeten Fuße paffen würde; aber dieß reimt sich eben so gut mit bem bloß in die Höhe strebenden Körper. Der ganz schmerzenlose Ausdruck bes Gesichtes bei bem Anaben, welcher heiter und froh, obgleich begierig, hinaufsieht, und der ruhige Blick der herabsehenben Mutter scheinen mir der angenommenen Berletung ganz zu widersprechen. An dem Fuße selbst müßte man boch wohl eine Spur der Berwundung, g. B. einen fallenden Blutstropfen, bemerken; aber durchaus nichts Aehnliches ist zu Es ist unmöglich, daß ber Künstler, wenn er ein solches Bilb bem Buschauer hatte einbruden wollen, es so zweifelhaft und verstedt gelaffen haben könnte. Um ganz ohne Borurtheil bei ber Sache zu verfahren. fragte ich den Diener, welcher die Zimmer und Gemälde im Schloffe zu Hamptoncourt zeigt, und ber mehrere Jahre lang bieses Geschäft verwaltet hat, einen ganz mechanischen, kenntnißlosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Fuße oder einem Dornstich an dem Knaben bemerkte. Ich wollte sehen, welchen Einbruck bie Darftellung auf. bas gemeine Auge und den gemeinen Berstand machte. Nein! war die Antwort, davon läßt sich nichts erkennen: es kann nicht seyn; ber Knabe sieht ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ihn sich verwundet denken könnte. Ueber den linken Arm der Mutter ift, so wie bei dem rechten, ein rothes Tuch ober Shawl geworfen, und die linke Bruft ist ebenfalls ganz entblößt.

"Hinter dem Knaben, zur linken Seite der Mutter, steht gebückt eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über dem Kopse. Ich halte sie sür die Großmutter des Knaben, da sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitseiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopsbedeckung des Knaben, ein Hütchen oder Käppchen, zu halten, und mit der linken berührt sie den Kops besselben."

Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blid an, so empfindet man alsobald den innern Mangel einer solchen Bortragsweise; sie erregt in unserer Einbildungstraft nur einen wüsten Wirrwarr und läßt kaum ahnen, daß jene Einzelnheiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Vasari gleich anfangs versehen, daß er von hinten anfängt und vor allem auf die schöne Verziertheit des Triumphwagens merken läßt: daraus folgt denn, daß es ihm unmöglich wird, die voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Scharen ordnungsgemäß auf einander solgen zu lassen: vielmehr greift er auffallende Gegenstände zufällig heraus, daher eine nicht zu entwirrende Verwicklung entsteht.

Wir wollen ihn aber deshalb nicht schelten, weil er von Bilbern spricht, die ihm vor Augen stehen, von denen er glaubt, daß Jedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpunkte konnte die Absicht nicht sehn, sie den Abswesenden oder gar Künftigen, wenn die Bilber verloren gegangen, zu

vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Berzweislung bringt. Wie anders hätte Pausanias versahren müssen, wenn er sich des Zweckes hätte bewußt sehn können, uns durch Worte über den Verlust herrlicher Aunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redefünsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlorenen köstlichen Bildern aufzubauen wagen.

6) Bartsch in seinem Peintre graveur, Band XIII. Seite 234, spricht unter der eilsten Nummer der Aupserstiche des Andreas Mantegna: "Der Römische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite; auf sie folgen mehrere Krieger, die man zur linken sieht, unter welchen einer besonders aussällt, der mit der Linken eine Hellebarde saßt, am rechten Arme ein ungeheueres Schild tragend. Der Grund läßt zur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Casars wahrscheinlich benutzen wollte, wodon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir dieses Blatt auslegen, ist in dem ersten Abschnitte zu ersehen; deshalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dank, den wir unserm verewigten Bartsch schuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns dieser treffliche Mann in den Stand gesetzt, die bedeutenosten und mannigsaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig, ihn als Borarbeiter anzusehen und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzus helsen: denn das ist ja eben eins der größten Verdienste der Aupserstechertunst, daß sie uns mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht, und wenn sie uns die Farbe entbehren lehrt, das geistige Verdienst der Ersindung auf das Sicherste überliefert.

7) Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmenden Kunststreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir duch unsern geschicken und geübten Kupferstecher Schwerdgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Beichnungsart, aussühren, und zwar in umgekehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Tasars, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hintereinander gesehen werden, für den geistreichen Kenner und Liebhaber das anmuthigste Schauspiel entsteht, indem Etwas, von einem der außerordentlichsten Menschen vor mehr als dreihundert Jahren intentionirt, zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

## Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

Rach der Beschreibung des Pausanias restaurirt von den Gebrüdern Riepenhausen. Bleistiftumrisse auf weißem Papier. Zwölf Blätter.

Die unwiderstehliche Begierde nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entfernten Gegenständen erregt wird, das Bedürfniß, allem Demjenigen, was wir geistiger Beise gewahr werden, auch ein sinnliches Bild unterzulegen, sind ein Beweis der Tüchtigkeit unserer Natur, die das Einseitige slieht und immersort das Innere durchs Aeußere, das Aeußere durchs Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir daher dem einen Dank wissen, der uns Gegenstände der Kunst und Natur, denen wir in der Wirklichkeit nicht begegnen würden, durch Nachahmung vor die Augen bringt, so haben andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Anspruch, die bemüht sind, verlorene Nonumente wieder herzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen das Zerstörte in einem gewissen Grade wieder zu beleben.

Einen solchen Dank bringen wir zunächst den obengenannten tresslichen Künstlern, die uns durch ihre zwölf nach der Beschreibung des Pausanias entworsenen Zeichnungen in den Stand setzen, von den längst untergegangenen Gemälden des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine Art Anschauung zu gewinnen; so wie ste uns zugleich Beranlassung geben, unsere Gedanken über jene bedeutenden Werke des Alterthums im Nachtehenden mitzutheilen.

## Ueber Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

1803. An diesem Bersammlungsorte, einem Borticus, ben man um einen länglich vieredten Sof herumgezogen und nach innen zu offen benten tann, fanden sich, noch zu Paufanias Zeiten wohl erhalten, einige Werte Polygnots.

Das an der rechten Seite befindliche Gemälde bestand aus zwei Abtheilungen, wovon die eine ber Eroberung Trojas, die andere, nach unserer

Ueberzeugung, der Berherrlichung Helenas gewidmet war.

Die Bilbung ber Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Rusammenstellung unter sich, so wie die Nachbarschaft beiber Borstellungen, kann

unsere erste Tafel vergegenwärtigen.

Paufanias beschreibt bas Ganze von ber Rechten zur Linken, so wie die Gruppen dem Hereintretenden und an bem Bilbe Bergehenden vor die Augen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Nummern bezeichnet worben, obgleich eine andere Betrachtungsweise, die wir in der Folge barlegen werben, stattfinden möchte.

Bur Linken sah man ein einzelnes großes Bild, ben Besuch bes

Obvsseus in der Unterwelt vorstellend.

Wir nehmen an, daß Paufanias, nach Beschreibung ber beiben oben gemelbeten Bilber auf ber rechten Seite, wieber gum Eingange gurudgekehrt sen, sich auf bie linke Seite bes Gebäubes gewendet und bas daselbst besindliche Gemälde von der Linken zur Rechten beschrieben habe; wie es benn auch auf unserer zweiten Tafel vorgestellt ift.

Wir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Darstellung, so wie mit der Beschreibung bes Pausanias, die wir im Auszuge liefern, bekannt zu machen, ehe sie zu unsern Muthmaßungen übergeben, wodurch

wir ben Sinn biefer Kunftwerke anzubeuten gebenken.

Dabei werben sie burchaus im Auge behalten, daß bie Gruppen keineswegs perspectivisch, sondern nach Art damaliger Kunft, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

Mach dem Yansanias.

1) Eroberung von Troja. X. Speus, nadend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit seinem Haupte über dieselben hervor.

Polypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Atamas, Sohn bes Theseus, ist neben ihm. Obysseus

steht in seinem Harnisch.

XI. Ajas, Sohn bes Olleus, hält sein Schild, und naht sich dem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Kassanbern, wiber Willen ber Göttin, entführen wolle.

Rassandra sitt auf der Erde, vor der Statue der Pallas; sie hält das Bild umsaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als Ajas sie, die Schutzsehende, wegriß.

Die zwei Söhne des Atreus sind auch gehelmt, und überdieß hat Menelaos den Schild, worauf man jenen Drachen sieht, der bei dem Opferzu Aulis als ein Bunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten

zu wollen.

XII. Gegen jenem Pferd über verscheibet Elassos, unter den Streichen des Neoptolemos: er ist sterbend vorgestellt. Astynoos kniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ist der Einzige auf dem Bilde, der die Trojaner noch verfolgt.

Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein furchtsames Kind flüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Border- und Hintertheil zusammengesetzt und durch Spangen befestigt.

XIII. Laodite steht jenseits des Altars; sie befindet sich nicht unter der Zahl der Gefangenen. Neben ihr ein kupfernes Beden auf einem steinernen Fußgestell.

Medusa, eine Tochter Priamos, liegt an dem Boden und umfaßt es mit beiden Armen.

Daneben seht ihr eine alte Frau mit geschorenem Kopf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den Händen bedeckt.

XIV. Der Maler hat nachher tobte Körper vorgestellt. Der erste, den man erblickt, ist Pelis, ausgezogen und auf dem Rücken liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr Andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken.

Ueber Euoneus und Abmetos sieht man ben Körper des Koroibos,

der um Kassandra freite.

XV. Ueber ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Axios und Agenor. Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Odhsseus, und Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegtragen.

XVI. Vor der Wohnung des Antenor zeigt sich eine Leopardenhaut, als ein Schutzeichen, daß die Griechen dieses Haus zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiden Söhnen, Glaukos und Eurymachos, vorgestellt. Der erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der zweite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor mit Krino seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen hält.

Der Maler hat allen biesen Figuren solche Mienen und Gebärden gegeben, wie man sie von Personen erwartet, welche von Schmerz gebeugt sind.

An der Seite sieht man Diener, die einen Esel mit Körben beladen und sie mit Vorräthen anfüllen. Ein Kind sist auf dem Thiere.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A St W W m l r o | - o w                                                                                                              | - 00   | }-2                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b>         | DAI PHET D TB e th a e l a i phr mr n l e l o i l o a the k thm s s ph a n t y e e e e e e e e e e e e e e e e e e | ,      | g der Helens.              |
| e chencer<br>e chencer | Prerdekopf.      | APME PN PMA<br>koap feoen<br>al ue es l'dd<br>my eu rt yer                                                         | x      | Verherrlichung der Helens. |
| R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XIII.            | Admetos. Euoneus. M A K A O Pelis.  Admetos. Euoneus. n a s a y e m s s s x x x x x x x x x x x x x x x x          | icos X | Troja.                     |
| A L S  n a i  ch o n  i m o  a e n  l d  Agenor.  n Eresos. Axios. Priamos. n  XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | MKKAEGThGKoroibos.  anrnule e Pou eitra a b Admetos. chneyun a thtonmkou X                                         | r ch s | Eroberung von Troja.       |

```
Niedrige Ver-
brecher.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gefährten.
                   Freun-
dinnen.
                                                                                                                                                            Vergeblich Unglückliche Stürmer Jung Bemühter. Gattinnen. des Hades. Verstor-
         Neben-
bublerinnen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bemälde auf der linken Beite der Lesche.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Besucher Ehrwürdes Hades. diges
                               Verstossene
                                                                                                                                                  bene.
                                                                                                                                                                                                                                                                                diges
Alter.
                                                                                                                   Griechen,
Freunde Odysseus.
Dichter.
Gonner.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Liebende.
Lehrer.
Schüler.
                                                                                                                                       Griechen,
Feinde Odysseus.
                                                                                                                                       Vergeblich
Bemühte.
                                                              6 to 6 to 6
```

Trojaner

2) Berherrlichung der Helena. I. Hier wird alles für Menelaos Rückehr bereitet. Man sieht ein Schiff; die Bootsleute sind, untermischt, Nänner und Kinder.

In der Mitte steht Phrontis, der Steuermann, die Fährstangen bereit haltend.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Rleid, und Echoiag steigt mit einem ehernen Wassergefäß die Schiffstreppe hinab.

II. Auf dem Lande, nicht weit vom Schiffe, sind Polites, Strophios und Alphios beschäftigt, das Gezest des Menelaos abzubrechen.

Bu den Füßen des Amphialos sitt ein Kind, ohne Namensbeischrift. Phrontis ist der einzige, der einen Bart hat.

III. Dann steht Brisers, etwas höher Diomedes und Iphis zunächst; beibe als wenn sie die Schönheit Gelenas bewunderten.

Helena sitt; bei ihr steht ein junger Mann, wahrscheinlich Eurybates, der Herold des Odyffens, zwar unbärtig.

Helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Panthalis und Elektra; die erste steht bei ihr, die andere bindet ihr die Schuhe.

IV. Ueber ihr sitt ein Mann, in Purpur gekleidet, sehr traurig; es ist Helenos, der Sohn des Priamos. Reben ihm steht Weges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der Hand, am Kopfe und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Wunden, eine am Kopse, eine am Handgelenke.

Alle diese Figuren befinden sich über der Helena.

V. Neben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschorenem Haupte als Zeichen der Knechtschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachdenkender Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit sepen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Vermuthlich steht Eurydates dei Helena, diesen Auftrag auszurichten.

VI. Auf derselben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Trojanerinnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Medesikaste, eine natürliche Tochter des Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beiden Kürstinnen sind verschleiert.

Darauf folgt Polyzena, ihr Haar hinten aufgeknüpft, nach Art junger Personen.

IX. Restor steht zunächst; er hat einen Hut auf dem Ropf und eine Pike in der Hand. Sein Pferd ist bei ihm, das sich auf dem Ufer wälzen möchte.

Man erkennt das Ufer an kleinen Kieseln um das Pferd her; sonst bemerkt man nichts, was die Nachbarschaft des Meers bezeichnete.

VII. Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Restor und Aithra befinden,

sieht man vier andere Gefangene: Klymene, Kreusa, Aristomache und Lenodike.

VIII. Ueber ihnen befinden sich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Dernome, Metioche, Peisis und Kleodike.

Besuch des Odysseus in der Unterwelt. Hier sieht man den Acheron, schilsicht, und Schatten von Fischen im Wasser. In einem Schisse ift der greise Fährmann mit den Rudern abgebildet.

Die im Fahrzeug Sixenden sind keine berühmten Personen. Tellis, ein reisender Anabe, und Kleoboia, noch Jungfrau. Diese hält ein Kästchen auf den Knieen, wie man sie der Demeter zu widmen pflegt.

Unter Charons Nachen wird ein vatermörderischer Sohn von seinem eigenen Bater erdrosselt.

Zunächst wird ein Tempelräuber gestraft. Das Weib, dem er übers liefert ift, scheint sowohl jede Arzneimittel als alle Gifte, mit denen man die Menschen schmerzlich tödtet, sehr wohl zu kennen.

Unter diesen Benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Hier ist er schwarzblau vorgestellt. Er zeigt die Zähne und sitzt auf dem Felle eines Raubthiers.

Zunächst sieht man die Arkadierin Auge und Jphimedeia. Die erste hat unter allen Weibern, welche Hercules erkannt, den vaterähnlichsten Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylassis, eine Stadt in Carien, große Verehrung erwiesen.

Herimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Zunächst sitzt ein Mann, mit dem Namen Oknos bezeichnet: er slicht einen Strick aus Schilf; dabei steht eine Eselin, die das, was er slicht, sogleich aufzehrt.

Nun steht man auch den Tithos, dergestalt abgebildet, daß er nicht mehr Strafe zu leiden, sondern durch die langwierige Strafe verzehrt zu sehn scheint: denn es ist ein dunkelnder Schatten.

Zunächst bei Oknos sindet sich Ariadne, die auf einem Felsen sitzt und ihre Schwester Phaidra ansieht. Diese schwebt an einem Strick, welchen sie mit beiben Händen hält.

Unter Phaibra ruht Thloris auf den Knieen der Thyia. Man glaubt in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu sehen.

Neben Thyia steht Prokris, die Tochter des Erechtheus, und nachher Klymene, die ihr den Rücken zukehrt.

Weiterhin seht ihr Megara von Theben, die verstoßene Frau des Hercules.

Ueber dem Haupte dieser Weiber sitzt auf einem Stein die Tochter Salmoneus, Tyro.

Zunächst steht Eriphile, welche die Fingerspipen durchs Gewand am Halse hervorzeigt, wobei man in den Falten das berüchtigte Halsband vermuthen kann.

Ueber der Eriphile ist Elpenor, in einem gestochtenen Bastkleide, wie es die Schiffer tragen, dann Odhsseus, kauernd, der das Schwert über der Grube hält; zu dieser tritt der Wahrsager Teiresias; hinter demselben sitt Antikleia, die Mutter des Odhsseus.

Unter dem Odhsseus sitzen Theseus und Peirithoos auf Thronen, auf benen sie durch unsichtbare Macht sestgehalten werden. Theseus hat die Schwerter beider in Händen. Peirithoos sieht auf die Schwerter.

Sodann sind die Töchter des Pandaros gemalt, Kameiro und Klytie, mit Blumenkränzen geziert und mit Knöchelchen spielend.

Dann sieht man den Antilochos, der, mit einem Fuß auf einen Stein tretend, Gesicht und Haupt mit beiden Händen hält.

Bunächst steht Agamennon, der die linke Schulter mit einem Zepter unterstützt, in händen aber eine Ruthe trägt.

Protesilaos, sizend, betrachtet den gleichfalls sizenden Achilleus. Ueber dem Achilleus steht Patroklos. Alle sind unbärtig, außer Agamemnon.

Höher ist Phokos gemalt, unmündigen Alters, mit einem Siegelring an der linken Hand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring bestrachtet, und ihn abzunehmen im Begriff ist.

Ueber diesen sitt Maira auf einem Stein, die Tochter des Proitos.

Zunächst sitzt Aktaion und seine Mutter Autonoe, auf einem Hirschfelle. Sie halten ein Hirschkalb. Auch liegt ein Jagdhund bei ihnen.

Rehrst du nun zu den untern Theilen des Bildes wieder deine Augen, so siehst du nach dem Patroklos den Orpheus auf dem Rücken eines Grabmals sizen. Mit der Linken berührt er die Cither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich sehnt. Er ist Griechisch gekleidet; weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas Thracisches. An der entgegengesetzen Seite des Baums lehnt Promedon, der, nach einigen, die Sänger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sizend, mit grauem Bart und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält einen kleinen Dolch, und ist mit Gras bekränzt.

Nächst dem Pelias sitt Thampris, des Augenlichtes beraubt, fümmer-

lichen Ansehens, mit starkem Haupt- und Barthaar. Bor seinen Füßen liegt die Leier, mit zerbrochenen Hörnern und zerrissenen Saiten.

Etwas höher sit Marsyas, welcher den Olympos, einen reisenden Knaben, die Flöte behandeln lehrt.

Wendest du wieder deine Augen nach dem obern Theile des Gemäldes, so folgt auf Aktaion der Salaminische Ajas; sodann Palamedes und Thersites, mit Würfeln spielend. Der andere Ajas sieht zu. Dieser hat das Ansehen eines schiffbrüchigen, mit schäumender Meeressluth bessprengten Mannes.

Etwas höher als Ajas steht des Dineus Sohn, Meleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Bärte, der einzige Palamedes ist ohne Bart.

Bu unterst auf der Tasel, hinter Thampris, sitzt Hektor, und balt mit beiden Händen das linke Knie umschlossen, sehr traurig von Ansehen.

Nach Hektor sitzt Memnon, auf einem Steine, zunächst Sarpedon, welcher sein Gesicht in beide Hände verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine Hand Memnons, in dessen Kleid Bögel gewirft sind. Zunächst bei Wemnon steht ein Aethiopischer Knabe.

Ueber Sarpedon und Memnon steht Paris, sehr jugendlich abgebildet; er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Landleute geben, will er Penthesileia zu sich locken. Diese schaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Verachtung und völlige Geringschätzung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauenart geziert. Ein Panthersell hängt von ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser, in zerbrochenen irdenen Gefäßen; eine schön und jung, die andere schon bejahrt. Rein Name ist beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht eingeweiht waren.

Ueber ihnen sieht man Kallisto, Nomia und Pero; die erste hat ein Bärenfell zum Teppich, und berührt mit den Füßen die Kniee der zweiten.

Ueber diesen Frauen steigt ein Fels in die Höhe, auf dessen Gipphos den Stein zu wälzen trachtet.

Derselbe Theil des Bildes zeigt auch das große Wassergefäß.

Auf dem Felsen befinden sich ein Alter, ein Anabe und einige Weiber; bei dem Alten ein altes Weib; andere tragen Wasser, und jene Alte mit dem zerbrochenen Gefäß gießt aus der Scherbe das übrige Wasser wieder in das Faß.

Unter dem Fasse besindet sich Tantalos, mit allem dem Unheil umgeben, das Homer auf ihn gedichtet hat. Dazu kommt noch die Furcht vor dem niederstürzenden Steine.

#### Folygnois Aunft überhaupi.

Polygnot, Aglaophons Sohn, von Thasus, lebte vor der neunzigsten Olympiade, zu einer Zeit, wo die Plastik sich schon beinahe völlig ausgebildet hatte, die Walerei aber ihr nur mühsam nacheiferte.

Den Gemälben sehlte bamals sast alles, was wir jest an solchen Kunstwerten vorzüglich schähen: Richtigkeit der Perspective, Einheit einer reichen Composition, Massen von Licht und Schatten, liebliche Abwechslung des Helldunkels, Harmonie des Colorits. Auch Polygnot befriedigte, so viel sich vermuthen läßt, keine dieser Forderungen; was er besaß, war Bürde der Gestalt, Mannigsaltigkeit des Charakters, ja der Mienen, ein Reichthum von Gedanken, Keuschheit in den Motiven, und eine glückliche Art, das Ganze, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit geslangte, sür den Berstand, sür die Empsindung durch eine geistreiche, sast dürste man sagen wizige Zusammenstellung zu verbinden. Diese Borzüge, wodurch er den ältern Weistern der in unserm Mittelalter aussehenden Kunst, besonders den Florentinischen, verglichen werden kann, verschafften ihm dis zu der Kömer Zeiten lebhaste Bewunderer, welches wir um so eher begreisen, als jene Naivetät, mit Zartheit und Strenge verdunden, auch bei uns noch enthusiastische Gönner und Liebhaber sindet.

Ferner können wir uns jene Art barzustellen am besten vergegenwärtigen, wenn wir die Vasengemälde, besonders die des ältern Styls, vor uns nehmen. Hier sind auch nur umrissene Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Verhältnissen zusammengestellt, manchmal in Reihen, manchmal über einander. Von einem Local ist gar die Rede nicht: wenn eine Person sigen soll, wird ein Fels zugegeben; ein viereckter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Kügelchen die Erde. Stühle, Gesäße, Altäre sind nur Zugaben. Die Pserde ziehen ohne Geschirr, und werden ohne Zaum gelenkt. Kurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen oder höchstens angedeutet.

Sehen wir eine rothe Figur auf schwarzem Grunde, so können wir uns von der monochromatischen Behandlung einen recht guten Begriff machen. Ist die Gestalt genau umrissen, und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund ablösen, um mit einer Art von Wirklickeit hervorzutreten.

Die Farbe des gebrannten Thons nähert sich der Fleischfarbe, und kann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug gebracht werden. Schwarze Bärte und Haare, dunkle Säume der Kleider hatten schon auf die Localfarbe aufmerksam gemacht, und nun strich Polygnot die Kleider farbig an, besonders gelb: er zierte die Frauen mit einem bunten Kopfputz, unternahm

noch andere Darstellungen, die ihn zu Abwechslung der Farbe nöthigten, und so war ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter führen sollte.

Was er nun an Gedanken, sowohl im Ganzen als Einzelnen, an Sestalt, Bedeutsamkeit der Motive, Mannigsaltigkeit der Charaktere, Abstonderung des Ausbrucks, Anmuth des Beiwesens und sonst geleistet haben mag, werden unsere Leser sich schon zum Theil aus dem Vorhergehenden entwickelt haben, wozu wir noch einige Betrachtungen hinzufügen, die sich uns bei Behandlung dieser Segenstände aufgedrungen.

#### Aloch einiges Allgemeine.

Von der Höhe, auf welche sich in den neuern Zeiten die Malerei geschwungen hat, wieder zurück auf ihre ersten Anfänge zu sehen, sich die schätzbaren Eigenschaften der Stifter dieser Kunst zu vergegenwärtigen, und die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungs, mittel unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläusig sind, dazu gehört schon ein fester Vorsatz, eine ruhige Entäußerung, und eine Einsicht in den hohen Werth deszenigen Styls, den man mit Recht den wesentlichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände als um ihre Erscheinung zu thun ist.

Indem wir nun bei Behandlung der Polygnotischen Gemälde und manchem deshalb geführten vertraulichen Gespräch besonders bemerken konnten, daß es den Liebhabern am schwersten falle, sich die aufgeführten Gruppen nicht perspectivisch hinter einander, sondern plastisch über einander zu denken, so hielten wir eine Darstellung des wechselseitigen Bezuges auf einigen Tafeln für unerläßlich. Und ob wir gleich dieselben nur mit typographischen Mitteln auszuführen im Stande waren, so glauben wir doch einem Jeden, dem es nicht an Einbildungskraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gebenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Eben so benken wir auch durch unsern Auszug aus dem Pausanias, wobei wir Alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemäldes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um Vieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch daszenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen untereinander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutheilen, und die Künstler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des Ganzen aufzumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet hervor, daß Polygnot eine große Mannigsaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir sinden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschästigungen, gewaltiges

Wirken und großes Leiben, Alles, insofern es Herven und Hervinen ziemt, deren Charakter und Schönheit er wahrscheinlich dadurch auf das Höchste zu steigern vermochte, daß er die Vorstellung der höhern Götter auf diesen Gemälden durchaus vermieden.

Wenn nun auf diese Weise schon eine große und würdige Mannigfaltigkeit in die Augen springt, so sind doch die Bezüge der Gruppen untereinander nicht so leicht aufgefunden. Wir wollen daher die schon oben
erwähnte glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für
die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Berstand, für das Gefühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen.

# Die Gemalde der Besche überhanpt betrachtet.

Die drei Gemälde machen unter sich ein Ganzes; in dem einen ist die Erfüllung der Ilias und die Auflösung des zehnjährigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutendste Punkt der Rückehr Griechischer Helden: denn muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage sehn: Wie wird es Helena ergehen? In dem dritten schließt sich durch Odhsseus und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner diese große Weltepoche an die heroische Vergangenheit bis zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tüchtiger Deutscher Künftler alle diese Schatten, die wir jett mühsam vor die Einsbildungstraft rufen, vor unsern Augen in bedeutenden und schönen Reihen dastehen werden.

### Aeber die Groberung Projas.

Das erste Gemälbe, ob sich gleich in demselben auch manche seine Bezüge, der Denkart des Künstlers gemäß, ausweisen lassen, kann doch eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern Augen vor. Epeus reißt die Mauern ein; das unglückbringende Pferd, durch dessen Hülfe er solches bewirkt, ist dabei angedeutet. Polypoites und Akamas solgen dem klugen Ansührer Odysseus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigkeiten gegen Ueberwundene. Dort rächt Reoptolemos den Tod seines Baters, hier vermögen die Atreiden selbst eine heilige Jungfrau nicht zu schützen.

Doch unfern dieser gewaltsamen Ereignisse ist eine Verschonte zu sehen. Laodike, es seh nun als Geliebte des Akamas oder als Schwiegertochter des Antenor, steht ruhig unter so vielen Greueln. Vielleicht ist das Kind auf dem Schoße der alten Frauen ihr Sohn, den sie von Akamas empsieng.

Auch liegt ein troftloses Mädchen, Medusa, an dem Fuße bes dabei stebenden Bedens.

Unter und neben dieser Gruppe ssieht man gehäufte Todte liegen; dort Jünglinge, hier Greise. Die seinern Bezüge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entdeckt uns künftig der Alterthumssorscher.

Nach diesen stummen Trauerscenen wendet sich das Gemälde zum Schluß: man beginnt die Leichname zu begraben; der Verräther Sinon erzeigt den Abgeschiedenen diesen Liebesdienst, und zu völliger Befriczdigung des Zartgesühls entweicht der gastfreie Antenor, verschont, mit den Seinigen.

### Meber die Berherrlichung der Belena.

Haben wir das erste Gemälde mit Pausanias von der Rechten zur Linken betrachtet, so gehen wir dieses lieber von der Linken zur Rechten durch. Hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rede mehr. Der weise Restor, noch in seinem höchsten Alter als Pferdebändiger angedeutet, ist am User, als Borsteher einer mit Borsicht vorzunehmenden Einschissung gestellt; neben ihm, in drei Stockwerken über einander gehäust, gefangene Trojanische Frauen, ihren Zustand mehr oder weniger besammernd; nicht mehr wie sonst, ausgetheilt in Familien, der Nutter, dem Bater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammengerasst, gleich einer Heerbe in die Enge getrieben, als Masse behandelt, wie wir vorhin die männlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedrigenden Zustande der Gefangenschaft, auch Männer sieht man, meist schwer verwundet, unfähig zu widerstehen.

Und alle diese geistigen und körperlichen Schmerzen, um wessentwillen werden sie erduldet? Um eines Weibes willen, des Sinnbildes der höchsten Schönheit.

Hägden, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und Freier, und ehrfurchtsvoll durch einen Herold begrüßt.

Dieser lette merkwürdige Zug deutet auf eine frühere Jugend zurück, und wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. Hinter Helena steht Aithra, Theseus Mutter, die schon um ihretwillen seit langen Jahren in der Gefangenschaft schmachtet, und sich nunmehr wieder als Gesangene unter den Gesangenen sindet. Ihr Enkel Demophon scheint, neben ihr, auf ihre Befreiung zu sinnen.

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Agamemnon, der umumschränkte Heerführer der Griechen, ohne Helenas Beistimmung die Aithra loszugeben

nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie mitten unter der Masse von Gesangenen als eine Fürstin ruht, von der es abhängt zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen; was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelöscht.

Bon Jugend auf ein Gegenstand der Berehrung und Begierde, erregt sie die heftigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstdarkeit auf, wird geraubt, geheirathet, entführt und wieder erworden. Sie entzückt, indem sie Verderben bringt, das Alter wie die Jugend, entwassnet den rachgierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines verderblichen Krieges, erscheint sie nunmehr als der schönste Zweck des Sieges, und erst über Hausen von Toden und Gefangenen erhaben, thront sie auf dem Gipfel ihrer Wirkung. Alles ist vergeben und vergessen: denn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder, und erfreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Nachwelt mit dem Idaischen Schäfer einzustimmen, der Macht und Gold und Weisheit neben der Schönheit gering achtete.

Wit großem Berstand hat Polygnot hiernächst Briseis, die zweite Helena, die nach ihr das größte Unheil über die Griechen gebracht, nicht serne hingestellt, gewiß mit unschätzbarer Abstufung der Schönheit.

Und so wird benn auch der Moment dieser Darstellung am Rande des Bildes bezeichnet, indem ves Menelaos Feldwohnung niedergelegt und sein Schiff zur Abfahrt bereitet wird.

Bum Schlusse seine Naturerscheinungen, bleiben dem Patriotismus eines jeden Volkes immer heilig. Ob solche Phänomene genutt oder geschadet, kommt nicht in Betracht. Jeder wackere Schwede verehrt Karl XII., den schälichsten seiner Könige. So scheint auch den Griechen das Andenken seiner Helena entzückt zu haben. Und wenn gleich hie und da ein billiger Unwille über das Unsittliche ihres Wandels entgegengesetze Fabeln erdichtete, sie von ihrem Gemahl übel behandeln, sie sogar den Tod verworsener Verbrecher leiden ließ, so sinden wir sie doch schon im Homer als behagliche Haussrau wieder; ein Dichter, Stesichoros, wird mit Vlindheit gestraft, weil er sie unwürdig dargestellt; und so verdiente, nach vielsähriger Controvers, Euripides gewiß den Dank aller Griechen, wenn er sie als gerechtsertigt, ja sogar als völlig unschuldig darstellte, und so die unerläßliche Forderung des gebildeten Menschen, Schönheit und Sittlichkeit im Einklange zu sehen, befriedigte.

Aleber den Besuch des Odpffens in der Anterwelt.

Wenn in dem ersten Bilde das Historische, im zweiten das Symbolische vorwaltete, so kommt uns im dritten, ohne daß wir jene beiden Eigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, der, weitumfassend, tieseingreisend, sich anmaßungslos mit unschuldigem Bewußtsehn und heiterer, naiver Bequemlichkeit darzustellen weiß.

Dieses Bild, das gleichfalls aus drei Stockwerken über einander besteht, beschreiben wir nunmehr, den Pausanias auf einige Zeit vergessend,

nach unsern eigenen Einsichten.

Oben, fast gegen die Mitte des Bildes, erblicken wir Odhsseus, als den frommen, nur um sein Schicksal bekümmerten Besucher des Hades. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gewaltthat gegen die unterirdischen Mächte, sondern die Erstlinge des blutigen Opsers dem Teiresias zu bewahren, der gegen ihm übersteht, indes die Mutter Antikleia, ihren Sohn noch nicht gewahrend, weiter zurücksit.

Hinter Obhsseus stehen seine Gefährten: Elpenor, ber kaum verstorbene, noch nicht begrabene, zunächst; entsernter Perimedes und Eurylochos,

schwarze Widder zum Opfer bringend.

Gelingt nun diesem klugen Helben sein Besuch, so ist frevelhaften Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Wassen, im Kampse mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie sitzen, auf goldene Throne gebannt, zur Strafe ihres Uebermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig unähnliche Nachbarinnen, Kameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Pandaros, bekränzt, den unschuldigen Zeitvertreib, das Kinderspiel der Knöchelchen, gleichsam ewig fortsetzend.

An der andern Seite des Theseus und Peirithoos besindet sich eine ernstere Seselschaft: unglückliche Sattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Thro, Phaidra und Ariadne, die erste und dritte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine der andern im Schoße liegend. Sodann Profris und Klymene, Nebenbuhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entfernt, für sich allein, steht Megara, die erste würdige, aber leider in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des Hercules.

Hat nun vielleicht der Künftler dadurch, daß er den Odyssens und seine Gefährten in die obere Reihe gesetzt, die höhere Region des Hades bezeichenen wollen? Da Odysseus, nach Homerischer Dichtung, keineswegs in die

Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In dem Schiffe befindet sich Charon, neben ihm zwei junge Personen, weder durch sich noch durch ihre Verwandtschaft berühmt, über welche wir

folgende Muthmaßungen hegen.

Tellis scheint dem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Kind bekannt gewesen zu sehn, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm, wahrscheinlich auf einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Bater gequält wird.

Rleoboia trägt das heilige Kistchen, ein Zeichen der Verehrung gegen die Geheimnisse, mit sich, und unter ihr, außer dem Schiffe, wird zum

beutlichen Gegensatz ein Frevler gepeinigt.

Ueber dem Charon sehen wir ein Schreckbild, den Dämon Eurynomos, und in derselben Gegend den zum Schatten verschwindenden Tithos. Diesen letzten würden wir den Künstlern rathen noch etwas weiter herunter zu setzen, als in unserer Tafel geschehen, damit dem Odysseus und seinen Gesährten der Rücken frei gehalten werde.

Warum Auge und Iphimedeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; besto mehr sinden wir bei der sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des beschäftigten Seildrehers aufzehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Bemühen als die größte Pein betrachtet zu haben. Der immer zurücktürzende Stein des Sisphos, die sliehenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zersbrechen Gefäßen, Alles deutet auf unerreichte Zwecke. Hier ist nicht etwan eine dem Verbrechen angemessene Wiedervergeltung oder specifische Strafe! nein, die Unglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen Schicksale belegt, den Zweck eines ernsten, anhaltenden Bestrebens vereitelt zu sehen.

Was nun bort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schulbigen gedacht wird, ist hier durch Dknos und seine Eselin als ein Schickal, ein Bustand, auf das Naivste dargestellt. Er slicht eben von Natur, wie sie von Natur frist; er könnte lieber aushören zu slechten, aber was alsdann sonst beginnen? Er slicht lieber um zu slechten, und das Schilf, das sich auch ungeslochten hätte verzehren lassen, wird nun geslochten gespeist. Vielleicht schmeckt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin!

Doch indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses profunden Symbols überlassen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich ins Leben zurücksah, darin den Zustand eines sleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu finden glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast nur frühere heroische Gestalten erblickten, so tressen wir bei fernerm Fortblick auf Gegenstände, die zu Odysseus einen nähern Bezug haben. Wir sinden hier die Freunde des Odysseus, Antilochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patroklos. Sie dürsen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie besinden sich mit Odysseus auf Einer Linie.

Weiterhin sehen wir des Odysseus Gegner versammelt, die beiden Ajanten nehst Palamedes, dem edelsten der Griechen, der sein ersundenes Würfelspiel mit dem sonst so verschmähten Thersites zu üben beschäftigt ist.

In der Höhe zwischen beiden, sich der Gesinnung nach widerstrebenden, durch einen Zwischenraum abgesonderten Gruppen der Griechen sinden sich Liebende versammelt: Phosos und Jaseus, mit einem Ringe, dem zartesten Zeichen der Freundschaft, beschäftigt; Attaion und seine Wutter, mit gleicher Lust am Waidwerke theilnehmend; Waira, einsam zwischen beiden, könnte räthselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Reigung gegen ihren Bater diesen Plat unter den anmuthig und naiv Liebenden verschaffte.

Dan wende nun seinen Blick nach dem untern Theile des Vildes! Dort sindet man die Dichterwelt, vortrefflich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grabe seinerzweimal Verlorenen: als berühmtester Dichter, hat er seine Hörer bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu sehn, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Justande der verwelkenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Warspas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten deutend.

Befanden sich nun über dieser Dichterwelt die abgeschiedenen Griechen, so find neben ihnen, als wie in einem Winkel, die armen Trojaner vorgestellt: Hektor, sein Schickfal immersort betrauernd, Wemnon und Sarpedon.

Aber um diesen düstern Winkel zu erheitern, hat der Künstler den lüsternen,- weiberschätzenden Knaben Paris in ewiger Jugend dargestellt. Noch als roher Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen anzudeuten, wo er zu sinden sep.

Aber Penthesileia, die Heldin, im kriegerischen Schmuck, steht vor ihm, ihre Gebärden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend, und so wäre denn auch der peinliche Zustand eines anmaßlichen Weiberbessegers, der endlich von einer hochherzigen Frau verschmäht wird, im Hades verewigt.

Warum übrigens Meleager, und ferner Kallisto, Pero, Nomia in der höhern Region einen Plat einnehmen, sen künftigen Auslegern an-

beim geftellt.

Wir betrachten nur noch, am Schlusse des Bildes, jene Gesellschaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich den Ort zu erkennen giebt, wo wir uns besinden. Sispphos, Tantalos, Unbenannte, welche sich in die höherr Geheimnisse einweihen zu lassen verabsäumt, zeigen sich hier. Konnten wir noch über Oknos lächeln, so sind nun die Motive ähnlicher Darstellungen ins Tragische gesteigert. An beiden Enden des Hades sinden wir vergeblich Bemühte und innerhalb solcher trostlosen Zustände Heroen und Heroknen zusammengedrängt und eingeschlossen.

Bei den Todten ist Alles ewig. Der Zustand, in welchem der Mensch zulett den Erdbewohnern erschien, sixirt sich für alle Zukunft. Alt oder jung, schön oder entstellt, glücklich oder unglücklich, schwebt er immer unserer

Einbildungstraft auf der grauen Tafel bes Habes vor.

Machirag.

Indem die Künstler immer mehr Trieb zeigen, sich dem Alterthume zu nähern, so wird es Pflicht, ihnen zweckmäßig vorzuarbeiten, damit eine höchst lobenswerthe Absicht rascher gefördert werde. Wir wünschen, daß man daszenige, was wir an den Gemälden der Lesche zu leisten gesucht, als eine Probe dessen, was wir künstig weiter sortzusühren gedenken, günstig aufnehme.

Pausanias ist ein für den heitern Künstlersun beinahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen und nüten soll. Segen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbesondere, als Erklärer und Schriftsteller, ist gar viel einzuwenden; dazu kommt noch ein an vielen Stellen verdorbener Text, wodurch sein Werk noch trüber vor unsern Augen erscheint: daher wäre zu wünschen, daß Freunde des Alterthums und der Kunst sich vereinigten, diese Decke wegzuziehen, und besonders Alles, was den Künstlerzunächst interessirt, vorerst ins Klare zu stellen.

Man kann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätigskeit berechtigt, selbst aus einander sondere: er hat zu viel Rücksichten zu nehmen als daß er eine derandern völlig ausopfern könnte: und so ergeht es ihm gewöhnlich, wie es dem Pausanias ergieng, daß ein Kunstwerk, oder sonst ein Gegenstand, ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es ihn aufforderte, sich des großen Umfangs seiner Kenntnisse zu Gunsten dieses besondern Falles zu entäußern. Deshalb möchte der Kunstfreund

wohl ein verdienstliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gelehrten und Künstler in die Mitte stellte und aus den Schäpen des ersten für die Bedürfnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Kunst überhaupt, besonders aber die Deutsche, steht auf dem bedeutenden Punkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starken Schritten genähert. Wan vergleiche die Riepenhaussischen Blätter mit Versuchen des sonst so verdienten Grafen Caylus, und man wird mit Vergnügen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorener Kunstwerke nach Beschreibungen zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie Solches führen werde. Sie sind genöthigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen, und indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Aufgabe aufzuwersen, wie eine entsernte Borzeit sie gelöst haben würde. Sie werden auf die einsach hohen und prosund naiven Gegenstände ausmerksam, und fühlen sich gedrungen, Bebeutung und Form im höchsten Sinne zu cultiviren.

Betrachtet man nun den Weg, welchen die Alterthumskunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wünschens-werthen Ziele nachstrebt, die Vorzeit überhaupt, besonders aber die Kunst der Vorzeit, zur Anschauung zu bringen.

Sett sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistreiche Composition auszudrücken und ganze epische und dramatische Folgen darzustellen, beim Publicum in Gunst, so werden die höhern Kunstzwecke gewiß mehr gesördert als durch die endlose Qual, womit Künstler oft unglücklich ersundene Bilder auszusühren Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke seh, wird mehr offenbar werden, und eine vollendete Aussührung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunstwerth zu allgemeinem Behagen geben können.

Um zu diesem schönen Zweck das Mögliche beizutragen, werden wir unsere künftigen Aufgaben dahin lenken, und indessen, durch successive Besarbeitung des Pausanias und Plinius, besonders auch der Philostrate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch würde die Vergleichung der Homerischen, Virgilischen und Polygnotischen Höllenfahrten dereinst, wenn die letztere vor den Augen des Publicums aufgestellt sehn wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poesie und bildende Kunst als verwandt und getrennt zu beobachten und zu beurtheilen.

Auf ähnliche Weise wird sich eine Borstellung der Eroberung von Troja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit der Polygnotischen Behandlung vergleichen und dergestalt benutzen lassen.

Bir hatten eine Zeichnung des Basengemäldes neben den Riepenhausischen Blättern aufgestellt. Hier ist nichts, das mit der Polygnotischen, von uns oben entwickelten Darstellungsweise übereinstimmte; Alles scheint mehr ins Kurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden mit voller Wirklichkeit neben einander aufgezählt; woraus sich, wie uns dünkt, ohne die übrigen, von Geschmack, von Anordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine jüngere Entstehung schließen läßt.

Wir wünschen, diese Abbildung gedachten Basengemäldes künftig der Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen: denn obgleich, so viel wir wissen, Herr Tischbein solches bereits in Kupfer stechen lassen, so ist es doch

immer noch viel zu wenig bekannt.

# Kupferstich nach Tizian, wahrscheinlich von C. Cort.

1822. Wenn man problematische Bilber wie das fragliche von Tizian oerstehen und auslegen will, so hat man Folgendes zu bedenken. Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man ansteng, den zwar noch immer respectabeln, aber zuletzt doch ganz mumienhaft vertrockneten Byzantinischen Styl zu verlassen und sich an die Natur zu wenden, war dem Maler nichts zu hoch und nichts zu tief, was er nicht unmittelbar an der Wirklichkeit nachzubilden getrachtet hätte; die Forderung gieng nach und nach so weit, daß die Gemälde als eine Art von Nusterkarte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Sine solche Tasel sollte dis an den Rand bedeutend und aussührlich gefüllt sehn; hierbei blieb num unvermeidlich, daß fremde, zum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände, als Beweise allgemeiner Kunstsertigkeit, mit aufgeführt wurden. Zu Tizians Zeiten unterwarf sich der Maler noch gern solchen Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilde selbst! In einer offenen mannigfaltigen Landschaft sehen wir zu unserer linken Hand, sast am Rande, nächst Felsen und Baum, das schönste nackte Mädchen liegen, bequem, gelassen, impassibel, wie auf dem einsamsten Polster. Schnitte man sie heraus, so hätte man schon ein vollkommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrlichseit des menschlichen Körpers in seiner äußerlichen Erscheinung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gesäß, wahrscheinlich des Metallglanzes willen; ein sanster Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frömmigkeit dieser schönen Frau, auf ein stilles Gebet ober worauf sonst deuten? Denn daß hier eine höchst merkwürdige Person vorgestellt seh, werden wir bald gewahr. Rechts gegenüber am Rande liegt

ein Todtenkopf, und aus der Kluft daneben zeigt sich der Arm eines Menschen, noch von Fleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald: denn zwischen gedachten Exuvien und jenem Götterbilde frümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und wie durch einen Zauber den Lindwurm abzu-halten scheint, sür sie einigermaßen besorgt sehn, so stürmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter auf einem abentenerlichen seuerspeienden Löwen hervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus machen werden. Und so sehen wir denn, obgleich auf eine etwas wunders dare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht, und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach der Landschaft, so hat diese mit der Besgebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsatz, für sich so merkwürdig als möglich, und doch sinden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Raum.

Zwischen zwei selsigen Usern, einem steilern, stark bebuschten, einem slächern, der Begetation weniger unterworfenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann sanft zu uns heran; das rechte steile User ist von einer mächtigen Ruine gekrönt; gewaltige, unsörmliche Massen von überbliebenem Nauerwerk deuten auf Macht und Kraft, die sich beim Erbauen bewiesen. Einzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die Anmuth eines solchen königlichen Ausenthalts; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschenemühungen unnütz und unbrauchbar gemacht.

Auf dem gegenüber liegenden Ufer werben wir auf neuere Zeiten gewiesen: da ftehen mächtige Thürme, frisch errichtete ober völlig wiederhergestellte Bertheibigungsanstalten, neue, wohlausgemauerte Schießscharten und Zaden. Ganz hinten aber im Grunde verbindet die beiden Ufer eine Brücke, die uns an die Engelsbrücke, sowie der dahinter stehende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits- und Wirklichkeitsliebe ward eine solche Ort- und Zeitverwechslung bem Künstler nicht angerechnet. Denke man aber ja nicht bas Ganze ohne die genaueste Congruenz; man könnte keine Linie verändern ohne der Composition zu schaden. Höchst merkwürdig preisen wir die vollkommen poetische Gewitterwolke, die den Retter hervorbringt; doch läßt sich ohne Gegenwart des Blattes bavon nicht ausführlich sprechen. An der einen Seite scheint sie sich von jener Ruine gleich einem Drachenschwanz loszulösen, im Ganzen fann man aber mit allem Zoomorphismus keine eigentliche Gestalt herausbeuten; an ber andern Seite entsteht zwischen Brücke und Festungswerken ein Brand, beffen Rauch, ftill wallend, bis zu dem feuerspeienden Rachen

des Löwen hinaufsteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich diese Composition erst als collectiv ansprachen, so müssen wir sie zuletzt als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Zum Schlisse jedoch, ganz genau besehen, nach befragten Legenbenbüchern, ist es eine Christliche Parodie der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopfer zu beschwichtigen ist. Endlich trifft seine Tochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg befreit, und der Lindwurm getöbtet wird. Sie geht zum Christenthum über; ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

# Wilhelm Tischbeins Idnllen.

1821. Wilhelm Tischbein bilbete sich in der glücklichen Zeit, wo dem zeichnenden Künstler noch objectives Wahre von Außen geboten ward, wo er die reinern Dichterwerke als Vorarbeit betrachten, sie, nach seiner Weise belebt, wieder hervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur heroisch triegerischen Welt heranzog, wendete er sich eben so gern mit Theofrit zum unschuldigen golden-silbernen Zeit-alter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche Alles mit Bildern bevölkert, ins Weite zu führen drohte, so kehrte er schnell zum Charakteristischen zurück, das er, Gestalt um Gestalt, dis zu den Thieren verfolgte.

Und so vorbereitet begab er sich nach Italien, da er denn schon auf der Reise das Borgefühl einer heroisch bedeutenden Landschaft in Stizzen gar anmuthig auszudrücken wußte.

Seines wadern Lebensganges haben wir früher schon gedacht, so wie des wechselseitig freundschaftlich belehrend fortbauernden Verhältnisses. Gegenwärtig seh von leicht entworsenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er dis auf den heutigen Tag eine höchst erquickliche Verbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Bor uns liegt ein Band in groß Quart mehr ober weniger ansgeführter Entwürfe, die Mannigfaltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Einem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Berlangen, einige Reime hinzugefügt: er liebt, seine sinnigen Stizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran:

Wie seit seinen Jünglingsjahren Unser Tischbein sich ergeht, Wie er Berg und Thal befahren, Stets an rechter Stelle steht, Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er bichtet, ebenfalls;

Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen boch auf allen Zeilen Des poetisch=plastischen Alls. Mso war es an ber Tiber, Wo bergleichen wir geübt, Und noch wirkt dieselbe Fiber, Freund dem Freunde gleich geliebt.

I. Substructionen zerstörter ungeheurer Lust- und Prachtgebäude, deren Ruinen durch Vegetation wieder belebt worden.

Gar manche bedeutende Stelle unserer Erdoberfläche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Vergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Contrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und dessen Umgegend: das Zerstörte ist ungeheuer, durch keine Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiederhergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichsalls ungeheuer.

Nun aber zu unserm Blatt! Die weitläusigsten, von der Bautunst eroberten Käume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzenleben gewidmet werden. Substructionen, die Last kaiserlicher Wohnungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen, gleichgültigen Boden dem Weizenbau; Schling und Hängepslanzen senken sich in diese halbverschütteten, sinstern Käume; Früchte des Granatbaumes, Kürdisranken erheitern, schmücken diese Einöde, und wenn dem Auge des Wanderers ein so uneben zerrissener Boden als gestalteter Naturhügel erschien, so wunderte es einen Herabsteigenden desto mehr, in solchen Schluchten statt Ursels Mauerwerk, statt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstrebende Nauerpfeiler, mächtige Gewölbsbogen zu erblicken, und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labhrinth von düstern Hallen und Gängen vor sich zu sinden.

Einem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischbein mehr als Andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepaart. Noch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder neubelebten Zustandes verkünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime hinzu:

Würdge Prachtgebäude stürzen, Mauer fällt, Gewölbe bleiben, Daß nach tausenbjährgem Treiben Thor und Pfeiler sich verkürzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boben mischt sich neuen Saaten, Nank auf Ranke senkt sich nieder: Der Natur ists wohlgerathen.

Das in solchem Falle uns überraschende Gefühl sprach ich in früher Jugend, ohne den sinnlichen Eindruck erfahren zu haben, folgendermaßen aus:

Ratur! du ewig keimende, Schaffft jeden zum Genuß des Bebens, Haft deine Kinder alle mütterlich Mit Erdtheil ausgestattet, einer Hitte. Hoch baut die Schwald an das Gesims, Unfühlend, welchen Zierrath Sie verklebt; Die Raup umspinnt ben goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut; Und du släckt zwischen der Vergangenheit Erhadne Trümmer Für dein Bedürfniß Eine Hütte, o Mensch, Genießest über Gräbern!

II. Im Meer die Sonne untergehend, zwei Jünglingsfreunde, an einander traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strahlen beleuchtet, überschauen die reiche Gegend und erquicken sich mit und an einander.

Für dergleichen Naturscenen hatte Tischbein stets reinen Sinn und offene, freie Brust. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich, als Reisender in unwirthbarem Gebirg, am Sonnenausgang und herrlichen, sich zusammendrängenden Zufälligkeiten entzückt. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilde folgende Zeilen:

Schön und menschlich ist der Geist, Der uns in das Freie weist, Wo in Wäldern, auf der Flur Wie im steilen Verggehänge, Sonnenauf= und Untergänge Preisen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmaler, der eigentliche Menschendarsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Vortheile; aus dem Wirklichen zieht er das Bedeutende, sindet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Adel zu verleihen. Schrosse Felsen, deren bewaldeter Fuß in bedaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in sette Trist auslausen. Hier begleiten grüne Wiesen mit beduschten Usern den Strom ins Meer. Und was da Alles von sernen Vorgebirgen, Buchten und sichern Landungen erscheinen mag, das war dem Künstler um Rom und Neapel auf mannigsachen Reisen so zu eigen geworden, daß bergleichen Umrisse leicht und bequem aus seiner Feder slossen, stets anmuthig, stets bedeutend.

Auch auf das Stärkste drückten sich einzelne Borfallenheiten der leblosen Natur in sein Gedächtniß: er wiederholte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getrossen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzählend gern öfters wiederholen mag. Baum- und Felsgruppen, eigene, seltene Dertlichkeiten, Wetevre jeder Art, die Verbindung irdischer Wirkungen mit himmlischen, das Wechselspiel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Einbildungsfraft. Den vollen Mond neben dem seuersprühenden, surchtbaren Spiel des Besud, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit Feberstrichen nachzubilden, sließende Laven, wie die exstarrten, saßt er gleich charakteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, deren ich noch gar

mance sorgfältig bewahre, sind geistreiche Lust.

III. Wie man sonst angehenden Kunstjüngern eine reiche, vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Geheimnisse der Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versinnlichen, so standen zu Frascati in dem Aldobrandinischen Garten, zu einer Einheit versammelt, die verschiedenartigsten Bäume, ein Wanderziel allen Künstlern und Kunstfreunden.

In der Mitte hob sich die Cypresse hoch empor, links strebte die immer grünende Eiche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum die und da mit zierlichen Aesten umfaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmsipfel, und die Schattenseite war mit leichterem Gesträuche abgeschlossen; sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezackten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf, und das Ganze rundete sich befriedigend.

Bon dieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Kreidezeichnung auf grau Papier, Jedermann zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilde unverrückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Kunst- und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles Keiner und mit einiger Beränderung. Folgenden Reim schrieb

ich zur Seite:

Wenn in Wälbern Baum an Bäumen, Bruber sich mit Bruber nähret,
Seh bas Wandern, seh bas Träumen Unberwehrt und ungestöret; Doch wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben, Sich zum schönen Ganzen stellen, Das ist Freude, bas ist Leben.

IV. Abermals aus der vegetabilen Welt eine seltene, vielleicht einzige Erscheinung, schwer, unmöglich zu beschreiben! Da sich jedoch die wunderstächte Zufälligkeit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so seh auch von unserer Seite der Bersuch gewagt.

Inmitten eines von düstern Bäumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich, auf geringer Erberhöhung, eine alte Eiche im Bolllichte, ihre zadigen Aeste umher verbreitend und niedersenkend, so daß die letzten Blätterbäschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Ebenso ist der wenige abgesteilte Erdgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, insofern es der Raum zuließ, im Albalanz wiederholt.

Der alte in seuchter Einsamkeit erwachsene, ausdauernde Baum, in düsterer Umgebung erleuchtet, in der Wüste sich selbst bespiegelnd, veranlaßte solgenden anthropomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesslor; Sieht sich selbst zu ihren Fühen, Schaut den Himmel in der Fluth: So des Lebens zu geniehen Einsamkeit ist höchstes Ent.

V. In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns aus jener Einsamkeit geschwinde dieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir anmuthige Jungfrauen, deren schöne Körper, der Sitte früherer Zeitalter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Anblick von derben, gesälligen Gliedern ist uns gegönnt.

Nun aber fragen wir: Was versammelt sie an diesem Plat? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sitzend, einen lieblichen Jüngling, die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Beginnen seines Vortrages, auf was für Melodieen er sich bereite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Blicke gerichtet: wohl die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu sehn.

Aber an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pseise, verspricht die muntersten Tänze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die Hälfte der Hörersichaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir dieß auszudrücken:

Harren seht ihr sie, die Schönen, Was durchs Ohr das Herz ergreise? Flöte wird für diese tönen, Für die andern Pans Gepfeise.

Nun aber laßt uns schweigen, damit beide den Wettstreit zu beginnen nicht weiter gehindert seyen.

VI. Alle kunstreichen idhlischen Darstellungen erwerben sich deshalb die größte Gunst, weil menschlich natürliche, ewig wiederkehrende, erfreuliche Lebenszustände einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worin wir sie auf Erden gehült sehen. Nütterliche, väterliche Verhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaben, Spiel und Naschlust der Kleinen, Bildungstrieb,

Ernst und Sorge der Erwachsenen, das Alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idhlischen Gegenstand, erhoben zu frommer Würde, und deshalb doppelt und dreifach ansprechend.

Hiernach also haben wir dem sechsten Bilbe folgenden Bers zur Seite geschrieben:

Heute noch im Parabiese Beiben Lämmer auf ber Wiese, Hüpft von Fels zu Fels die Ziege; Wilch und Obst nach ewger Beise Bleibt der Alt- und Jungen Speise. Rutterarm ist Kinderwiege, Batersiste spricht ans Ohr, Und Natur ists nach wie vor, Wo ihr hulbiget der Holden, Erd und Himmel silbern, golden. Darum Heil dem Freunde sen, Der sich fühlt so treu und frei!

Run zur nähern Beschreibung bes Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand knieende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem, freundlichem Angesicht. Es ist aber keineswegs der Zuschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend, horcht sie vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der eben quillenden unschuldigen Nahrung verlangt. Vorwärts liegen und sizen drei Knaben um eine Schale, eben gemolkene Wilch schlürfend, ohne weiteres Hülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sixt ein Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Aste schweben, empfangen, und der Familie einen willsommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den heitern, tühlen Morgen für die Umsißenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unfreundlicher Jahreszeit zu schützen hinreichend sehn möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzudeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß eines solchen halb wahren, halb poetischen Naturstandes.

VII. Was die Alten pfeisen, Das wird ein Kind ergreisen; Was die Bäter sungen, Das zwitschern muntere Jungen. O, möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfüßgen Ohren!

Wit dieser Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nach des Künstlers liebster Weise, bei natürlichen, selbst ans Rohe grenzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung deutend, die Anfänge der Sittlichkeit zur Sprache bringt.

Aufeiner hohen, freien Sügelgruppe haben sich brei Figuren zusammen-

gekauert. Faun, der Bater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleibeten, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Knaben die Töne der Rohrpfeise vordudelnd; begierig greift der Knabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ausdrucks: der Bater scheint sein Bestes thun zu wollen, das Kind greift täppisch wacker zu, die Neiene der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie es solchen Naturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Hier ist zu bemerken, daß der zartsühlende Künstler sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Faunensamilien Ziegensüße zu verleihen, welches im Plastischen, bei Darstellung wilder Bacchantenchöre wohl zulässig, ja nothwendig sehn möchte, in der Malereiader, selbst von großen Meistern kunstreich ausgeführt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Vater allensalls mit thierischem Huf und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Männer gestieselt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von jenem Faunencostüm entsernt, so können die Frauen hingegen ohne lange, würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler beliebte Wendung ergiebt sich eine merkliche Annäherung an unsere Sitten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwert nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Bu wiederholen ist hier noch, daß jener Gipfel, welcher die Gruppe trägt, in großer Höhe gedacht sen; Pinienschirme reichen hinabwärts, wodurch denn auch die kolossalen Fichtenzapsen motivirt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Früchten gehäuft, an der Erde liegen.

VIII. Hier ist nun eines Geschlechts zu gebenken, welches in dem Tischbeinschen Ibhllenkreis eine bedeutende Rolle spielt: ich meine die Centauren, die er, als Pferd- und Menschenkundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Wenn wir der menschlichen Gestalt Bocksfüße hinzusügen, sie mit Hörnchen und Großohren begaben, so ziehen wir sie zum Thiere herunter, und nur auf der niedrigsten Stufe schöner Sinnlichseit dürsen wir sie erscheinen lassen. Wit der Centaurenbildung ist es ganz ein Anderes. Wie der Mensch sich förperlich niemals freier, erhabener, begünstigter sühlt als zu Pferde, wo er, ein verständiger Reiter, die mächtigen Glieder eines so herrslichen Thiers, eben als wären es die eigenen, seinem Willen unterwirft, und so über die Erde hin als höheres Wesen zu wallen vermag, eben so erscheint der Centaur beneidenswerth, dessen zu wallen vermag, eben so erscheint der Centaur beneidenswerth, dessen unmögliche Vildung uns nicht so ganz unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja der in einiger Ferne hinziagende Reiter mit dem Pferde verschmolzen zu sehn scheint. Densen wir uns dieses Geschlecht num auch als gewaltige, wilde Bergs und Forstsgeschöpfe, von Jagd lebend, zu allen Kraftübungen sich stählend, ihre Halbsohlen zu gleich mächtigem Leben erziehend, sinden wir sie ersahren

in der Sternkunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, ferner einsichtig in die Kräfte von Kräutern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, Erquickung und Heilung gegeben sind, so läßt sich gar wohl folgern, daß darunter vorzüglich sinnende, Ersahrung verbindende Männer sich hervorthun, denen man wohl die Erziehung eines Fürsten, eines Helden andertrauen möchte.

So wird uns Chiron geschilbert, ben man hier ausgestreckt ruhend, also den thierischen Leib an der Erde sindet. Der obere, menschliche Pheil beutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches: denn das Haupt wird durch den Arm unterstützt, Angesicht und Angen sind auswärts gerichtet; edle Form, ernster Blick, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt, ein Weibchen im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu, und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenkanen. Sollte das nicht Achill sehn, einem Chiron, als dem tüchtigsten Pädagogen, übergeben, welcher jedoch einen solchen Auftrag wohl bedenklich sinden darf.

Wir haben diesem Bilde beshalb folgende Strophe hinzugefügt:

Ebelernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, Hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Acht er möchte gern entsliehen. Solchem Auftrag, solcher Würde: Einen Helben zu erziehen, Wird Centauren selbst zur Bürde.

IX. Diese sämmtlichen sowohl sittlich menschlichen als natürlich animalischen Elemente der Tischbeinschen Idylle haben wir bisher beherzigt und dargestellt; nun da wir genug in dieser Region gewandelt, müssen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gedenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiden, und da brauchts weder Gift noch Dolch, weder Spieß noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten, rechtlichen Zustand, veranlaßt durch mehr oder mindern Nothzwang, durch mehr oder weniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Variation desselben Themas, und so hat auch unser Künstler nicht unterlassen, die Scheidescene von Hirt und Hirtin gemüthlich darzustellen.

Unter einem alten, in der Zeit unverwüstlich fortwachsenden Eichbaum sitzen sie neben einander, die holden, erst lebensanfänglich Jüngern. Der Knabe, die Füße übereinander geschlagen, sieht vor sich hin; er wüßte nichts zu sagen, er vermag nicht über den Verlust zu denken. Verlust denkt

sich nicht, er fühlt sich nur. Die schlanke, tüchtige, wohlgebaute, schone Hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt der Gegenwart, was mit schweren Zinsen künstigen Stunden abzutragen wäre. Und so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam: denn neben ihnen hat der Künstler sinnig die spiralendenden Hirtenstäbe umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greisend; auch sieht man zunächst verschiedenartige Schase, als wenn sie beiderlei Heerden angehörten, sich mit den düstern Köpsen gegen einander unschuldig bethun. Mit einem Waldgebüsch ist das Ganze geschlossen.

Und so schließen wir auch unsere Jbyllenregion, ober vielmehr, ehe wir aus derselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas Höherm, lebermenschlichem, das uns desto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus, wie folat:

Was wir froh und bankbar fühlen, Wenn es auch am Ende qualt, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Herz und Sinnen fehlt: Heitre Gegend, groß gebildet, Jugendschritt an Freundesbruft, Wechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzensluft: Alles habt ihr nun empfangen, Irdisch wars und in der Näh; Sehnsucht aber und Berlangen Hebt vom Boben in die Höh. An der Quelle sinds Rajaden, Sind Sylphiden in der Luft, Leichter fühlt ihr euch im Baden, Leichter noch in Himmelsduft; Und das Plätschern und das Wallen, Ein und andres zieht euch an: Lasset Lied und Bild verhallen, Doch im Jnnern ists gethan!

X. In dem ernst lieblichen Fels- und Waldgebüsch liegt, den Rücken gegen uns gekehrt, ausgestreckt auf Moos und Kräutern, über ber Urne gelehnt, die schlankste Gestalt, nadende Reize dem Auge darbietend. mit leichtem Schilftranze gezierten Hauptes geringe Wendung läßt uns ein unbefangenes jugendliches Gesicht sehen, völlig zu der untadeligen Gestalt passend; sie scheint auf einen Bogel zu achten, ber aus bem Rohr, auf dem Rohr sein Neft vertheibigend, mit leidenschaftlichem Geschrei gegen ste anstrebt; es scheint, als habe bas zarte Thierchen die Halbgöttin jest erst gewahrt, und die Störung seines stillen, sichern Ansiedelns furchtsam lebhaft empfunden. Aber so gang einsam ift unsere Schöne nicht hier oben ; nur etwas höher und rückwärts, im Dunkel einer Felsgrotte, ruht in ber Dämmerung bes Widerscheines eine ältere, obgleich nicht weniger anmuthige Gespielin. So burfen wir fie nennen: benn die beiben überfließenben Urnen senben ihre spielenben Bellen Einem Bett zu; vereint fließen fie hin, und scheinen bas mabchenhafte Gespräch in ihrem Laufe fortzuführen.

Wie aber zwei vertraute Freundinnen sich wohl einmal entzweien,

und eben auch so zusammengefloffene Bäche nach Umständen wieder sich trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppelsinnig auszudrückengesucht:

Jeso wallen sie zusammen, Kühle kühlt und birgt die Flammen; Tiefer unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten: Um den Schönsten von den dreien Werden beide sich entzweien. Diese sließt in offner Schwüle, Jene, zu gewohnter Kühle, Sucht den Liebsten in der Mühle.

XI. Sehen wir doch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf Sprung, Blick verwirrenden Körperwechsel: über solcher Kraftäußerung und Anmuthserscheinung vergessen wir die geringen Hülfsmittel, welche diese wundersame Welt flüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwelt eröffnet.

Und so haben auch die antiken Maler beim anschaulichen Nachbilden Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da sie ihn kann berühren, diesen Boden sowohl als jedes irdische Hülfsmittel, Sprungund Flugwerk beseitigt, ihre Gestalten in der Luft schwebend auf einsachen Grunde gehalten, wie sie der Einbildungskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwerk abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Tischbein sein idhlisches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrücken suchten:

Was sich nach ber Erbe senkte, Was sich an den Boden hielt, Was den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Wie's auf Rohr und Ranken spielt! Künstler=Wille macht es leicht.

XII. Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lufthöhe geführt, und in ätherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im sinstern Luftraum schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkenartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem sansten Lichte, das von unten zu ihr hinausblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nackten Sohlen erleuchtet.

Nicht lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden unaufgeklärt; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in unbegrenzten Cirkeln: Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, ist freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern um das Haupt der ver-

klärten Mutter Gottes Kreise von Engelsköpschen sehen, die sich nach und nach in glänzende Wölkchen auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen die roth gesäumten Wölkchen der Morgendämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßen sie mit folgendem Reim:

Wenn um bas Götterlind Auroren In Finsternis werden Rosen geboren, Sie sleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonn ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blüthen schweben.

XIII. Eine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an uns heran, obseleich verschleiert, doch so gut wie nackt. Die Art ihres Erscheinens drücken wir folgendermaßen aus:

Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Moos und Wassersächen Ueberschreitend schwebt sie hin.

Wir mochten bei ihr gern der Morgenstunde gedenken: denn auf diese scheint sie uns zu deuten, wo sich leichte Nebel von seuchter Stelle augenblicklich hervorhoben, um als Thau die benachbarten Hügelslächen sonnenscheu zu erquicken und zu verschwinden. Seen so wenig dürsen wir hossen, diese liebenswürdige Gestalt anzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vorüber, und läßt uns traurig zurück, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch treulich genützt, immer zu früh enteilt, um uns der Mühe des Tages zu überlassen. Deshalb fügten wir hinzu:

Heute floh sie, floh wie gestern, Ris ber Muse sich vom Schook; Ach! sie hat so lästge Schwestern, Peinlich werden wir sie los.

XIV. Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten, gesellig sestlichen Stunden. Zwei leicht gekleidete Feenmädchen scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander dorbeischwebend, sehen beide sich um, als wollten sie die liebliche Gespielin so schnell nicht aus den Augen verlieren. Zierlichste Biegung der Körper, annuthigste Bewegung der äußersten Glieder, augenblickliche Berschlungen- heit zweier gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unschätzbare Zeiten, wo die frohe Hora weichend uns der frohern übergiebt, und das Leben, einem Tanzreihen gleich, sich auf das Anmuthigste wiederholend, dahinschwebt.

Alles, was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was sonst noch aus mannigsaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich entwickelt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammensließt, mag uns wohl beim Anblick dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade bie schönften Symbole, die eine vielfache Deutung zulassen, indes das dargestellte Bildliche immer dasselbe bleibt.

Dießmal entließen wir sie mit dem einfachen Ausruf:

Wirket Stunden leichten Webens, Lieblich Lieblichen begegnend, Bettel, Einschlag längsten Lebens, Scheibend, kommend, grüßend, segnend!

XV. Und wie denn der kluge Feuerwerker seine blendenden Darstellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden pflegt, so hat auch unser Freund, was bisher einzeln ober paarweise, an der Erde, in der Mittelhöhe erschien, nun zur Dreiheit erhoben und in die höchste Atmosphäre gelüftet. Ein überhängender Felsgipfel tritt zur rechten Seite ins Bild hinein, ohne Rechenschaft von dem Fuße zu geben, worauf die Masse ruhen könnte; er hängt, von Rosen und wildem Wein bekränzt, über bem weiten Meer, welches, bis vorn an den Rahmen herantretend, aus seinem erleuchteten Horizonte die Sonne hervorläßt, die sich in den Wellen bespiegelt und den Himmel aufklärt. Da schweben denn um jedes Felshaupt drei frische, leichte Sylphiden, die unterfte flach, wie eine Streifwolke einherziehend, die zweite sich hinter ihr erhebend, die dritte noch weiter hinterund aufwärts sich in den Aether verlierend. Es ift, als wenn der Künstler die Howardsche Terminologie anthropomorphisch auszudrücken den Borsak gehabt, und es bedürfte nur noch Weniges, so ware die Zeichensprache vollkommen. Sehr anmuthig schwebt die unterste, mit Schale und Krug, an die Rosen heran und spürt, ob durch linde Befeuchtung der Morgendust sich möchte entwickelt haben. Die zweite erhebt sich in biagonaler Richtung, die dritte steigt senkrecht empor. Mit wenigen Binselzügen wäre hier die Streifwolke, die geballte, die zerstiebende vorgestellt. Wir werden den wadern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen beshalb kein Gebicht hier bei, weil solches nur als Wiederholung von Howards Chrengebachtniß erscheinen bürfte.

Wir schlagen um und wenden uns zu

XVI. wo der Künftler auf einmal den Borhang fallen und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen auffallenden Gegensatz bildet. Dort sahen wir mächtige, ernstlich gründliche Kunst, durch Natur und Zeit überwältigt, ihre Eigenthümlichkeit aufgehoben, und mit Frucht-, Feld- und Ackerboden ausgeglichen, der Begetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pstanzenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Wir bezeichneten den Gegenstand mit solgenden Worten:

Ruhig Wasser, grause Höhle, Bergeshöh und ernstes Licht, Seltsam, wie es unsver Seele Schauberhafte Laute sprick! So erweist sich wohl Ratur; Künstlerblick vernimmt es nur.

Nun lasse man diese prosaisch-rhythmischen Darstellungen abermals als einen Bersuch gelten, weit entfernte ober wohl gar aus der Birklichkeit verschwundene Bilder in der Einbildungskraft hervorzuwecken. Möge diese Bemühung freundlich aufgenommen werden, wie es derzenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie gewidmet. Glücklicherweise werden die gegenwärtig besprochenen noch von Deutschem Tageslicht beschienen, und welche Aussührung der Künstler so bedeutenden Intentionen verliehen, wird derzenige beurtheilen, der Glück und Gelegenheit hat, das Borzimmer des Großherzogs von Oldenburg Hoheit im Schlosse neben dessen Tabinet zu betreten.

- XVII. In dem lieblichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder summt, Dichterblick wird schen und irre, Und die Leier, sie verstummt.
- XVIII. Die Lieblichen find hier zusammen; Es ist boch gar zu viel ber Flammen. Der Ueberfluß erregt nur Pein; Es sollten alle nur Eine seyn.
  - XIX. "Was trauern benn bie guten Kinder? Sie sind so jung, da hilfts geschwinder." Habt thrs vergessen, alte Kinder? Es schwerzt im Augenblick nicht minder.
- XX. Glückicher Künstler! in himmlischer Luft Bewegen sich ihm schone Weiber.
  - Bersteht er sich boch auf Rosenbust Und appetitliche Leiber.
- XXI. Hier hat Tischbein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie find nicht alle beutlich zu lesen, Sind aber alles Gebanken gewesen.
- XXII. Wie so herrlich ist die Welt! wie schon! Heil ihm, der je sie so gesehu!

Radirfe Blaffer, nach handzeichnungen (Skizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerdgeburth. Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienten Künstler, nach meinen Entwürsen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als Einem Sinne erwünscht sehn: denn wie dem Dichter die Melodie willtommen ist, wodurch der Tonkunstler sein Lied für ihn und Andere belebt, so freut es auch hier, ältere, längst verklungene Bilder aus dem Letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen.

Anderntheils aber hab ich längst bedacht, daß in den Bekenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, des Zeichnens Goethe, Zur Kunst. öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht sagen könnte, warum benn aus wiederholter Bemühung und fortbauernder Liedhaberei nicht auch etwas künstlerisch Befriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von den Vortheilen flüchtiger Entwürfe nach der Natur für den Einzelnen so manches erwähnen: dem wie man don Leibnitz erzählt, daß er beim Lesen, Sprechen, Denten gar vieles angemerkt, ohne die Blätter jemals wieder anzusehen, und bennoch baburch jene bedeutenden Momente seinem Gedächtniß eingeprägt, also ift es auch mit flüchtigen Stizzen nach der Natur, wodurch uns Bilder, Zufanbe, an denen wir vorübergegangen, festgehalten werden, und die Reproduction berselben in ber Einbildungsfraft glücklich erleichtert wird. Run kommt hinzu, daß der Liebhaber, bessen Hand nicht fertig genug ift, allen und jeden Gegenständen eine anmuthige Nachbilbung zu verleihen, aufs Bebeutenbe hinftreben und basjenige sich zueignen wird, was einen auffallenben, fich besonders aussprechenben Charafter hat. Dergleichen glaubten freundschaftlich gefinnte Rünftler icon längft unter meinen Blättern au finden; wie denn der uns allzufrüh entrissene Raaz sich eine Sammlung anssuchte, bavon aber Gebrauch zu machen burch tödtliche Krantheit verbindert ward.

So ift denn auch der schönste Gewinn, den der Liebhaber bei seinem unerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft des Künstlers lieb und werth, unterhaltend und nützlich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit productiven Menschen immer gewinnen, und wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich ausbilden und auferbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Stizzen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugestigt, damit der innere Sinn erregt, und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen sähe, was er fühlt und denkt, eine Annäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner sich besand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute.

Ein Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen eines Freundes gethan: denn wenn man von einem jeden Kunstgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlichnur von gewählten, der größten Aussührung sich eignenden Werken; andern hingegen, welche etwas zu denken und zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eine schickliche Nachhülse gönnen.

Mannigfaltiges, was hier noch zu sagen ware, bleibe verspart auf

ben Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde, und mehrere Blätter, über die man sich änßern könnte, den Freunden der Aunst und der Sitte vorgelegt wären.

### I. Einsamfte Wildnis.

36 fab bie Belt mit liebevollen Bliden. Und Welt und ich, wir fdwelgten im Entguden; So buftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebasch. Doch unvermögend Streben, Rachgelalle Bracht oft ben Stift, ben Pinsel brachts zu Falle: Auf neues Wagnis blieb boch nur Bom besten Bollen halb- und halbe Spur. Ihr Jangern aber, bie ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Sand fich ftotternb mas. Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr sepb es, die, was ich und ihr gesehlt. Dem weiten Areis ber Aunftwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walbe gehts den Blättern allen, Sie Inospen, grunen, wellen ab unb fallen.

#### U. Sausgarten.

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus: Bon Thür zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blide hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

#### III. Freie Welt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund: Wir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenberten den Sommerabend lang Wit halber Hoffnung mannigsaltgen Gang. Und wie man kam, so gieng man nicht zurück; Begegnen ist ein höchstes Liebeglück. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Seh ihm des Zieles holder Wunsch erreicht!

### IV. Geheimfter Wohnfig.

Wie das erbaut war, wie's im Frieden lag, Es kommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn Vieles wirkte, hielt am selgen Fleiß, Wovon die Welt noch keine Sylbe weiß. Der Tempel steht, dem höchsten Sinn geweiht, Auf Felsengrund in hehrer Einsamkeit. Daneben mahnt die fromme Pilgerschaar; Sie wechseln, gehend, kommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Geschlecht, Geschützt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht; Und wer sich dort sein Probejahr besand, Hat in der Welt gar einen eignen Stand: Wir hofften selbst uns ein Ashl zu gründen. Wer Buchten kennt, Erdzungen, wird es sinden. Der Abend war unübertresslich schön:

### V. Bequemes Wandern.

Hier find, so scheint es, Wandrer wohlbedacht: Denn jeder fände Pfad um Mitternacht. Wir sagen nicht, wir hättens oft gesehn, Dergleichen Wege doch gelangs zu gehn; Denn freilich, wo die Milhe war gehoben, Da kann der Waller jede Stunde loben; Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ist leicht, So daß er fröhlich Zwed und Ziel erreicht. O selge Jugend, wie sie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern innigst angesacht, Durch wilden Bergriß höchst behaglich steigt, Und auf dem Gipfel Rebeldunst erreicht. Man schelt es nicht: denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

#### VI. Gehinderter Verkehr.

Wie sich am Reere Mann um Nann befestigt, Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Psade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerei, sein selbst gewiß, Seh, wie es seh, und immer Hinderniß, So Tag und Racht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu büster aufgefaßt.

# Skizzen zu Castis Sabelgedicht: Die redenden Chiere.

1817. Diese, von einem vorzüglichen Künftler an die Weimarischen Kunstfreunde gesandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Das Fabelgedicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Reineke Fuchs und andere einzelne Apologen. Bas gebildet werden soll, muß ein Aeußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Vortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, heftige, Auge, revolutionäre Gesimmingen, einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst untlugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Als Werk eines geistreichen Mannes hat es große Vorzüge, dem bildenden

Künstler aber gewährt es wenige bebeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Bild, und man weiß nicht was man sieht, wenn man und gleich sagt, was dabei zu benken wäre.

I. Berathschlagen ber Thiere über künftige Regierungsform, ob monarchisch ober republicanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer

könnte aber babei errathen, daß sie berathschlagen?

II. Rede des Löwen als erwählten Königs. Bildet sich gut zusanitnen, auch brückt sich das Herrische des Löwen, die Rachgiebigkeit der übrigen untergeordneten Geschöpfe deutlich aus.

III. Die Krönung des Löwen durch den Ochsen. Ein sinnlicher Act, macht ein gutes Bild; nur ist die Plumpheit des Krönenben keineswegs erfreulich: man fürchtet, den neuen Monarchen auf der Stelle

erdrückt zu sehen.

IV. Das Tapenleden; wird spöttisch badurch ter Handkuß vorgestellt. Wir können uns hier der Bemerkung nicht enthalten, daß das Gebicht, mit allen seinen Berdiensten, nicht sowohl poetisch ironisch als direct satyrisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Tapenleden kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt, des Löwen Pfote sey verletzt, das Leden eine Cur, und man wird durch den leidenden Blid des Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diesen Gedanken bestärkt. Kein Künstler vermöchte wohl auszubrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilber würden durch das Gedicht klar, und da sie gut componirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschickter Hand, dem Liebhaber wohl erfreulich sehn. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu entzissern: wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird uns das Verständniß eröffnet, so befriedigen sie nicht. Von bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gefertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Vilder sehen, daß sie nach gegebener Erklärung den Beisall des Kunstfreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solchen Productionen eigentlich den höchsten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Fronie, wodurch die Bitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Nusterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert van Everdingen in den Bildern zu Reineke Fuchs, Paul Potter in dem berühmten weiland Casseler Gemälde, wo die Thiere den Jäger richten und bestrasen.

## Borftehendes gab zu weitern Betrachtungen Anlaß.

Die Thiersabel gehört eigentlich dem Geiste, dem Gemüth, den sittlichen Kräften, indessen sie uns eine gewisse derbe Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschiedenen Charakteren, die sich im Thierreich aussprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Bortheilen, dem Bewußtsehn, dem Entschluß, der Folge, und wir sinden es wahrscheinlich, weil kein Thier aus seiner beschränkten, bestimmten Art herausgeht, und deshalb immer zwedmäßig zu handeln scheint.

Wie die Fabel des Fuchses sich durch lange Zeiten durchgewunden und von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und aufgestutzt worden, darüber giebt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufklärung.

Daß wir sinnliche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist natürlich, weil sich Alles, was wir vernehmen, dem innern Sinn des Auges mittheilt und die Einbildungstraft erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Aunst, ja allen äußerlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thiersabel sollte eigentlich dem Auge nicht dargestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen, mit welchem Glück?

Jost Ammon, in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, gab zu einer Lateinischen metrischen Üebersetzung des Reineke Fuchs kleine allerliebste Holzschnitte. In dem großen Kunstsinne der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt der Thiere symbolisch, slügelmännisch, nach heraldischer Art und Weise, wodurch er sich den größten Vortheil verschafft, von der naivsten Thierbewegung dis zu einer übertriebenen, frazenhasten Menschenwürde gelangen zu können. Jeder Kunstsreund besitzt und schätzt dieses kleine Büchelchen.

Albert van Everdingen zog, als vortrefflicher Landschaftsmaler, die Thierfadel in den Naturireis herüber, und wußte, ohne eigentlich Thiermaler zu sehn, vierfüßige Thiere und Bögel dergestalt ans gemeine Leben heranzubringen, daß sie, wie es denn ach in der Wirklichkeit geschieht, zu Reisenden und Fuhrleuten, Bauern und Pfassen gar wohl passend, einer und eben derselben Welt unbezweifelt angehören. Everdingens außerordentliches Talent bewegte sich auch hier mit großer Leichtigkeit; seine Thiere, nach ihren Zuständen, passen vortresslich zur Landschaft und componiren mit ihr aufs Annuthigste. Sie gelten eben so gut sür verständige Wesen als Bauern, Bäuerinnen, Pfassen und Nonnen. Der Fuchs in der Wüste, der Wolf, ans Glodenseil gebunden, einer wie der andere, sind an ihrem Play. Darf man nun hinzusehen, daß Everdingens landschaftliche Compositionen, ihre Stassage mit inbegrissen, zu

Licht- und Schattenmaffen trefflich gebacht, bem volltommenften Hellbunkel Anlaß geben, so bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abbruden, ift jebem Liebhaber werth. 3m Rothfall kann man sich aus ber Gottschebischen Quartausgabe, wozu man bie icon geschwächten Platten benutte, immer noch einen Begriff von bem

hohen Verdienst dieser Arbeit machen.

Bon allen Kinftlern, welche bie Thierfabel zum Gegenstand ihrer Bemühungen erkoren, hat wohl keiner so nahe den rechten Bunkt getroffen als Baul Botter in einem Gemälbe von mehrern Abtheilungen, so sich ehemals in der Galerie zu Cassel befunden. Die Thiere haben den Jäger gefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrafen ihn: auch des Jägers Gehülfen, Hunden und Pferd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. Hier ist Alles ironisch, und bas Werk scheint uns als gemaltes Gebicht außerordentlich hochzustehen. Wir sagen absichtlich als gemaltes Gedicht: denn obgleich Potter der Mann war, daß alles von ihm Herrührende von Seite ber Ausführung Berbienfte hat, so gehört boch gerabe bas erwähnte Stud nicht unter diejenigen, wo er uns als Maler Bewunderung abnöthigt. Hingegen wird schwerlich ein anderes, selbst bas vollendete Meisterstück ber piffenden Ruh nicht ausgenommen, bem Beschauer größeres Bergnügen gewähren, sich seinem Gebächtniß so lebhaft und ergegend einprägen.

Giebt Botters Gemälde ein Beispiel, in welchem Geist Thierfabeln, wofern der bildende Künftler sich dieselben zum Gegenstande wählt, zu behandeln sepen, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche ber sonst wackere Elias Riedinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus fehlerhafter Denkweise und mißlungener Erfindung in dieser Art angeführt werden. Verdienst der Ausführung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werben kann: es gebricht ihnen ganglich an jener burchaus geforberten ironischen Bürze; fie sprechen weder bas Gemuth an, noch gewähren sie bem Geist einige

Unterhaltung.

Ber sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistreichen Talente sein Glud nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedict Castiglione immer vor Augen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benuten gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localtinten bie Schattenpartieen mannigfaltig beleben. Daburch entspringt ber äfthetische Sinnenreiz, welcher nicht fehlen barf, wenn Kunstzwecke

bewirkt werden sollen.

# Blumenmalerei.

1818. Wenn gleich die menschliche Gestalt, und zwar in ihrer Würde und Gesundheitssülle, das Hauptziel aller bildenden Kunst bleibt, so kann doch keinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, das Recht versagt werden, gleichfalls dargestellt zu seyn, und im Nachbild ein großes, ja größeres Vergnügen zu erweden, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schränken uns hier auf die Vlumen ein, die sehr frühe als Vorbilder vom Künstler ergrissen werden mußten. Der alten Kunst waren sie Nebensache: Pausias von Sichon malte Vlumen zum Schmuck seines geliebten Sträußermädchens; dem Architekten waren Blätter, Knospen, Vlumen und von daher abgeleitete Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Stäbe höchst willkommen, und noch sind uns hiervon die köstlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Römer dis zum Uebermaß mit wandelbaren Formen der vegetirenden Welt ihren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf den Thüren des Ghiberti die schönste Anwendung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Geslügels. Lucas della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hocherhabenen Blumen- und Fruchtfränzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann da Udine dar, in den köstlich gebrängten Obstgehängen der Vaticanischen Logen, und noch manche dersgleichen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leos X. Zu gleicher Zeit sinden wir auch kolossale und niedsliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Begetation wie Landschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Künstlers selbständig erschienen, und das Hauptinteresse eines Bildes zu bewirken sich anmaßten.

Manche Versuche vorbeigehend, wenden wir uns zu den Künftlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Slück auf die Blumenliebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendlicher Neigung, ausgesuchte Floren durch Cultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelke, Aurikel, Hacinthe wurden in ihrem vollsommensten Zustande bewundert und geschätzt; und nicht etwa willkürlich gestand man Vollsommensheiten zu, man untersuchte die Regeln, wornach etwas gesallen konnte, und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als wohl überdacht anzus

erkennen, und getrauen uns, durchaus etwas Gesetliches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen ober forberten.

Wir geben hier die Namen der Künstler, deren Arbeit wir bei Herrn Dr. Grambs in Frankfurt am Main in farbigen Aquarellzeichnungen mit

Augen gesehen.

Morel aus Antwerpen blühte um 1700. Maria Sibylla Merian besgleichen. Johann Bronkhorst, geb. 1648. Hermann Henstenburgh, geb. 1667. Johann van Huhsum, geb. 1682, gest. 1749. Oswald Wyne. Banloo. Robb. Roedig. Johann van Os. Ban Brüssel, um 1780. Ban Leen. Wilhelm Hendricus.

Rähere Rachrichten von den neuern Künstlern würden sehr will-

kommen setm.

Ob nun schon Sibylla Merian, wahrscheinlich angeregt durch des hochverdienten, viel jüngern Karl Plumier Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Raturbeschauung und malerischen Zweden hin und her bewegte, so blieben doch alle solgenden großen Reister auf der Spur, die wir angedeutet: sie empsiengen die Gegenstände von Blumenliebhabern; sie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derselben, und stellten sie in dem vollsten sichtenschen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, Farbenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier tunstreich und unerschöpflich nachbilden. Diese Werte haben den großen Vortheil, daß sie den sinnlichen Genuß vollkommen befriedigen. Blumen und Blüthen sprechen dem Auge zu, Früchte dem Gaumen, und das beiderseitige Vehagen scheint sich im Geruch auszulösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen derselbe Sinn, in welchem Huhsum, Rachel Ruhsch und Seghers gearbeitet, indessen die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte, und eine neue Spoche der Malerkunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Rühe, gerade auf dem Wendepunkt diese Bemerkung zu machen, damit

auch hier die Kunft mit Bewußtsein ans Werk schreite.

Die Botanik huldigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumisten und Taselgärtner; diese sorberten das Heilsame, Augenfällige, Geschmadreiche, und so war Jedermann befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, erwarb sich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Nun waren ihre Geschöpfe sogar verächtlich, die nur nützlich, nur schön, wohlriechend und schmachaft sehn wollen; das Unnützeste, das Häßlichste umfaßte sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung mußte ber Rünftler gleichfalls verfolgen: benn obgleich

der Gesetzgeber Linné seine große Gewalt auch badurch bewies, daß er der Sprache Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungsfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung bes finnlichen Menschen wieber zurud, bie Geftalt mit Einem Blid zu übersehen, lieber als sie in ber Einbilbungstraft erft aus vielen Worten aufzuerbauen.

Welchem Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Kunft, Pflanzen, sowohl der Natur als der Wiffenschaft gemäß, nachzubilben, in unsern Tagen gestiegen seh? Will man treffliche Werke vor-

zählen, wo soll man anfangen, wo soll man enden?

Sier fen uns eins für Alle gegeben :

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803. Der in seiner Kunst vollendete und sie zu seinen Aweden geistreich anwendende Ferdinand Bauer ftellt die verschiedenen Fichtenarten und die mannigfaltigen Umwandlungen ihrer Aeste, Zweige, Nadeln, Blätter, Rnospen, Blüthen, Früchte, Fruchthülle und Samen zu unferer größten Bufriedenheit burch das einfache Kunstmittel dar, daß er die Gegenstände in ein volles freies Licht sett, welches dieselben in allen ihren Theilen nicht allein umfaßt, sondern ihnen auch durch lichte Widerscheine überall die aröfte Rlarheit und Deutlichkeit verleiht. Eine solche Behandlungsart gilt hauptfächlich bei diesem Gegenstand : Zweige, Nadeln, Blüthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich keinen Körper; bagegen sind alle Theile burch Localfarben und Tinten so unendlich von einander abgesetzt und abgeftuft, daß die reine Beobachtung solcher Mannigfaltigkeit uns das Abgebilbete als wirklich vor Augen bringt. Jebe Farbe, auch die hellste, ift bunkler als das weiße Papier, worauf sie getragen wird, und es bedarf also hier weder Licht noch Schatten, die Theile setzen sich unter einander und vom Grunde genugsam ab; und boch würde diese Darstellung noch immer etwas Chinesisches behalten, wenn ber Rünftler Licht und Schatten aus Unkunde nicht achtete, anstatt daß er hier aus Weisheit beibes vermeibet; sobald er aber dessen bebarf, wie bei Aesten und Zapfen, die sich förperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, daß die Körper sich runden, und doch eben so wenig gegen ben Grund abstechen. Daher wird man beim Arblick diefer Blätter bezaubert: die Natur ift offenbar, die Knnft verstedt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mild, die Gegenwart entschieden und befriedigend, und wir muffen uns gludlich halten, aus ben Schäten ber großherzoglichen Bibliothet dieses Musterwert uns und unsern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Dente man sich nun, daß mehrere Rünftler im Dienste ber Wissenschaft

ihr Beben zubringen, wie sie die Pflanzentheile, nach einer sich ins Unenbliche vermannigsaltigenden und doch noch immer fürs Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mitrostop zu Hülse rusen, so wird man sich sagen: es muß endlich Einer ausstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte sest hält, das Schwebende zu sassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiederholt was man Geschlecht, Art, Barietät nennt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein solcher Künstler habe nun auch benselben innern Sinn, den unsere großen Niederländischen Blumenmaler besessen, so ist er immer in Nachtheil: denn jene hatten nur Liedhaber des auffallend Schönen zu befriedigen; er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geden; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergiengen, so soll er vor einer unübersehbaren Nenge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Aufstechenden sich über die Natürlichkeit controliren lassen.

Nun verlangt die Kunst, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu sliehend sehen lasse, und sich dabei dergestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Relch und Anthere eine Spezialkritik aushalte, und er zugleich im Canzen, Künstler und Kunstkenner zu befriedigen, den unerläßlichen Effect dargeben und leisten soll!

Daß irgend Jemand eine solche Aufgabe zu lösen unternähme, würden wir nicht denken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten, wo der Künstler geleistet hat, was einem Jeden, der sichs bloß einbilden wollte, völlig unmöglich scheinen müßte.

# Aunklerische Behandlung landschaftlicher Gegenftände.

1831.

(Die mit Hatchen bezeichneten Erganzungen find von D. Meyer.)

I. Landschaftliche Malerei.

Schematisches.

Der Künftler peinliche Art zu benten.

Woher abzuleiten?

Der echte Künftler wendet sich aufs Bedeutende: daher die Spuren der ältesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannigfaltig und erhaben sind.

Hintergrund in Mantegnas Triumphzug.

Tizians Landschaften.

Das Bedeutende des Gebirgs, ber Gebaube ruht auf ber Höhe;

Daher bas Steile.

Das Anmuthige beruht auf der Ferne;

Daher von oben herab bas Weite.

Hierburch zeichnen sich aus Alle, die in Tyrol, im Salzburgischen und sonst mögen gearbeitet haben.

"Breughel, Jodocus Momper, Roland Savery, Ffaac Wajor haben alle biefen

Charafter."

Albrecht Dürer und die übrigen Deutschen der ältern Zeit haben Alle mehr oder weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungeheuern Gegenstände die Freiheit des Wirkens verlieren, oder solche behaupten, insofern ihr Geist groß und benselben gewachsen ist.

Daher sie bei allem Anschauen ber Ratur, ja Rachahnung berselben,

ins Abenteuerliche gehen, auch manierirt werben.

Bei Paul Brill milbert sich dieses, ob er gleich noch immer hohen Horizont liebt und es im Borbergrund an Gebirgsmassen und in dem Uebrigen an Mannigfaltigkeit nie sehlen läßt.

"Das beste ber uns bekannt gewordenen Delgemälde des Paul Brill (er hat auch mehrere große Werke in Fresco ausgeführt), besindet sich in der Florentinischen Galerie und stellt eine Jagd von Rehen und wilden Schweinen dar. Den Farbenton in diesem Bilde möchten wir klihl nennen; er drückt frühe Morgenzeit recht wohl aus, und stimmt daher vortresslich zu den stafsirenden Figuren. Das Landschaftliche, die Gegend, ist schön gedacht, einsach, großartig und gleichwohl gefällig; Licht und Schatten wußte der Künstler zweckmäßig zu vertheilen, und erzielte dadurch eine ruhige, dem Ange angenehme Wirkung; die Behandlung ist zwar sleißig, doch weder gesenkt noch peinlich; ein sanster Lusthauch scheint durch die Bäume zu ziehen und sie leicht zu bewegen. Das Gegenstück ist, wiewohl geringer, doch ebenfalls ein Wert von Verdiensten, und stellt eine wilde Gegend dar, wo ein Waldstrom zwischen Felsen und Gestein schischungend durchdrängt."

Eintretende Niederländer.

Bor Rubens.

Rubens selbst.

Nach Rubens.

Er, als Historienmaler, suchte nicht sowohl das Bedeutende, als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte, daher seine Landschaften einzig sind. Es sehlt auch nicht an steilen Gebirgen und grenzenlosen Gegenden; aber auch dem ruhigsten, einfachsten, ländlichen Gegenstand weiß er etwas von seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und anmuthig zu machen.

"Wir gebenken hier einer schähbaren Landschaft besselben im Palaft Pittign Floreng-Sie stellt die Heuernte dar, ist ked, meisterhaft behandelt, schn erfunden, gut colorict mit fräftiger, keineswegs mißfälliger Wirkung des Ganzen. Rundige Beschauer nehmen ins bessen mit Erstaunen, in dem Werk eines Künstlers wie Rubens, die unrichtige Austheilung des Lichtes wahr: denn auf eine Baumgruppe vorn rechter Hand im Vilde fällt solches rechts ein; alles Uebrige, die staffirenden Figuren nicht ausgenommen, ist von der entgegensesischen Seite beleuchtet."

Rembrandts Realism in Absicht auf die Gegenstände.

Licht, Schatten und Haltung find bei ihm das Ibeelle.

Bolognefische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

In Claube Lorrain erklärt sich bie Natur für ewig.

Die Poussins fibren fie ins Ernfte, Sobe, sogenannte Beroische.

Anregung ber Nachfolger.

Endliches Auslaufen in die Porträtlandschaften.

"Rach bem heroischen Styl, welchen Ricolaus und Caspar Poussin in die landschaftlichen Darstellungen gebracht, wäre auch des Anmuthigen, Johnsmäßigen in den Werken des Johann Both, des Auysdael, des du Jardin, Potter, Berghem, van der Neer und Anderer zu gedenken."

### II. Landschafiliche Malerei.

### Schematisches.

In ihren Anfängen als Nebenwert bes Geschichtlichen.

"Sehr einfach, oft sogar bloß symbolisch, wie z. B. in manchen Bilbern bes Giotto, auch wohl in benen bes Orgagna und anbern."

Durchaus einen steilen Charakter, weil ja ohne Höhen und Tiefen keine Ferne interessant dargestellt werden kann.

"Das Steile, Schroffe herrscht selbst in Tizians Werten, ba wo er Felsen malt, noch var; so ebenfalls bei Leonarbo ba Binci."

Männlicher Charafter ber ersten Zeit.

Die erste Kunst durchaus ahnungsreich; beshalb die Landschaft ernst und gleichsam brohend.

Forberung bes Reichthums.

Daher hohe Standpunkte, weite Aussichten.

Beispiele.

Breughel.

Paul Brill; dieser schon höchst gebildet, geistreich und mannigfaltig. Man sehe seine zwölf Monate in sechs Blättern und die vielen andern nach ihm gestochenen Blätter.

Jodocus Momper, Roland Savery.

Einsiebeleien.

"Bu den Einsiedlern oder Einsiedeleien sind auch wohl Hieronymus Muzians Heilige, in Wildnissen dargestellt, zu rechnen, welche Cornelius Cort in sechs bekannten schönen Blättern in Aupser stach." Nach und nach steigenbe Anmuth.

Die Carracci.

Domenichino.

"Albani, Guercino, Grimaldi und, ihnen an poetischem Berbienst im landschaftlichen Fach nicht nachstehend, Beter Franz und Johann Baptist Mola; auch wäre Johann Bertist Biola hier noch zu nennen."

Claube Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Welt. Bartheit. Wirkung ber atmosphärischen Erscheinungen aufs Gemüth.

"Johann Both."

"Dermann Schwanenfelb."

"Poelemburg."

Nicolaus Boussin.

Caspar Poussin.

Hervische Landschaft.

Genau besehen eine nuplose Erbe. Abwechselndes Terrain ohne irgendeinen gebauten Boden.

Ernste, nicht gerade idyllische, aber einfache Menschen.

Anftändige Wohnungen ohne Bequemlichteit.

Sicherung der Bewohner und Umwohner durch Thürme und Festungswerke.

In diesem Sinn eine fortgesetzte Schule, vielleicht die einzige, von der man sagen kann, daß der reine Begriff, die Anschauungsweise der Meister ohne merkliche Abnahme überliefert worden.

"Felix Meyer von Winterthur ist zwar keiner ber hochberühmten Meister, allein wir nehmen Anlaß, besselben hier zu gebenken, weil mehrere seiner Landschaften mit wahrhaft Poussineskem Geist ersunden sind; doch ist die Aussührung meistens Lücke, das Colorit nicht heiter genug. Auch eines wenig bekannten Malers aus derselben Zeit, oder etwas früher, liegt uns ob zu gedenken: Werdmüller von Zürich; seine höchst seltenen Arbeiten halten in hinsicht auf Reichthum und Anmuth der Gedanken ungesähr die Mitte zwischen denen des Peter Franz Mola, Erimaldi und Claude Lorrain, und wenn sie des Geite des Colorits nicht an die blühende Heiterkeit des letztern reichen, so sind sie das darin dem Mola und Erimaldi wenigstens gleich zu schäpen."

"Meister, welche in landschaftlichen Darstellungen bem Geschmad ber beibes Poussins gefolgt find."

Glauber.

Franz Milet.

Franz van Neve.

Sebaftian Bourbon.

Uebergang aus dem Ibeellen zum Wirklichen durch Topographiem. Merians weitumherschauende Arbeiten.

Beibe Arten gehen noch nebeneinander.

Endlich, besonders durch Engländer, ber Uebergang zu ben Bebuten.

So wie beim Geschichtlichen zur Porträtform.

Reuere Engländer, an der großen Liebhaberei zu Claude und Poussin noch immer verharrend.

Sich zu den Beduten hinneigend, aber immer noch in ber Composition

an atmosphärischen Effecten sich ergepend und übend.

Die Hadertsche klare, strenge Manier steht dagegen; seine merkwürdigen, meisterhaften Bleistist- und Federzeichnungen nach der Natur, auf weiß Bapier, um ihnen mit Sepia Kraft und Haltung zu geben.

Studien der Engländer auf blau und grau Papier, mit schwarzer Areide und wenig Pastellfarbe, etwas nebulistisch; im Ganzen aber gut

gebacht und sauber ausgeführt.

"Der Berfasser zielt hier auf einige schätzbare Zeichnungen Englischer Landschaftsmaler, welche er während seines Aufenthalts in Rom an sich brachte und die noch gegenwärtig unter seinen Kunstschätzen sich befinden."

## III. Landschaftliche Malerei. Ausgeführtes.

1. Als sich die Malerei in Westen, besonders in Italien, von dem östlichen Byzantinischen mumienhaften Herkommen wieder zur Natur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Eine capellenartige Einsassung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Capellen ausgestellt werden sollten.

Wie man aber bei weiterm Fortrücken ber Kunft sich in freier Natur umsah, sollte boch immer auch Bebeutenbes und Würdiges ben Figuren zur Seite stehen; beshalb benn auch hohe Augpuntte gewählt, auf starren Felsen vielfach über einander gethürmte Schlöffer, tiefe Thäler, Balber und Wasserfälle dargestellt wurden. Diese Umgebungen nahmen in der Folge immer mehr überhand, brängten die Figuren ins Engere und Aleinere, bis sie zulet in basjenige, was wir Staffage nennen, zusammenschrumpften. Diese landschaftlichen Tafeln aber sollten, wie vorher die Heiligenbilder, auch durchaus interessant sein, und man überfüllte sie beshalb nicht allein mit dem, was eine Gegend liefern konnte, sondern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, bamit ber Beschauer etwas zu sehen hatte, und ber Liebhaber für sein Geld doch auch Werth genug erhielte. Bon ben höchsten Felsen, worauf man Gemsen umberklettern jah, ftürzten Bafferfälle zu Bafferfällen hinab, burch Ruinen und Gebüsch. Diese Wafferfalle wurden endlich benutt zu Hammerwerken und Mühlen; tiefer himunter bespülten fie ländliche Ufer, größere Städte, trugen Schiffe von Bebeutung, und verloren sich endlich in ben Ocean. Daß bazwischen

Jäger und Fischer ihr Handwerk trieben, und tausend andere irdische Wesen sich thätig zeigten, läßt sich benken; es sehlte ber Luft nicht an Bögeln, Hirsche und Rehe weideten auf den Waldblößen, und man würde nicht endigen, daszenige herzuzählen, was man dort mit einem einzigen Blick zu überschauen hatte. Damit aber zuletzt noch eine Erinnerung an die erste Bestimmung der Tasel übrig bliebe, bemerkte man in einer Ecke irgend einen heiligen Einsiedler: Hieronymus mit dem Löwen, Magdaleme mit dem Haargewand sehlten selten.

2. Tizian, mit großartigem Kunstgeschmad überhaupt, sieng, insosern er sich zur Landschaft wandte, schon an, mit dem Reichthum sparsamer umzugehen; seine Bilder dieser Art haben einen ganz eigenen Charakter. Hölzerne, wunderlich über einander gezimmerte Häuser, mittelgebirgige Gegenden, mannigfaltige Hügel, anspülende Seen, niemals ohne bedeutende Figuren, menschliche, thierische. Auch legte er seine schonen Kinder ohne Bedeuten ganz nacht unter freien Himmel ins Gras.

3. Breughels Bilder zeigen die wundersamste Mannigsaltigkeit: gleichfalls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Wasser hinab dis zum Meere; aber der Verlauf seiner Gedirge, obgleich rauh genug, ist doch weniger steil, besonders aber durch eine seltenere Vegetation meriwürdig. Das Gestein hat überall den Vorrang, doch ist die Lage seiner Schlösser, Städte höchst mannigsaltig und charakteristisch; durchaus aber ist der ernste Charakter des sechzehnten Jahrhunderts nicht zu verkemen.

Paul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In seinen Werken läßt sich die oben beschriebene Herkunft noch wohl verspüren; aber es ist Alles schon froher, weitherziger, und die Charaktere der Landschaft schon getrennt: es ist nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch weitgreisende Einzelnheiten.

Wie trefflich er die Zustände der Localitäten, des Bewohnens und Benutzens irdischer Dertlichkeiten gekannt, beurtheilt und gebraucht, davon geben seine zwölf Monate in sechs Blättern das schönste Beispiel. Besonders angenehm ist zu sehen, wie er immer zwei auf zwei zu paaren gewußt, und wie ihm aus dem Verlauf des einen in den andern ein vollständiges Bild darzulegen gelungen seh.

Der Einsiebeleien des Martin de Bos, von Johann und Raphael Sadeler in Aupfer gestochen, ist auch zu gedenken. Hier stehen die Figuren der frommen Männer und Frauen mit wilden Umgebungen im Gleiche gewicht; beide sind mit großem Ernst und tüchtiger Kunst vorgetragen.

4. Das siebzehnte Jahrhundert befreit sich immer mehr von der zudringlichen ängstigenden Welt: die Figuren der Carracci erfordern weitern Spielraum. Borzüglich setzt sich eine große, schön bedeutende Belt mit den Figuren ins Gleichgewicht, und überwiegt vielleicht durch höchft interessante Gegenden selbst die Gestalten.

Domenichino vertieft sich bei seinem Bclognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; sein zartes Gefühl, seine meistershafte Behandlung und das höchst zierliche Menschengeschlecht, das in seinen

Räumen wandelt, sind nicht genug zu schätzen.

Von Claube Lorrain, der nun ganz ins Freie, Ferne, Heitere, Ländsliche, Feenhaft-Architektonische sich ergeht, ist nur zu sagen, daß er ans Lette einer freien Kunstäußerung in diesem Fache gelangt. Jedermann kennt seine Werke, jeder Künstler strebt ihm nach, und jeder fühlt mehr ober weniger, daß er ihm den Vorzug lassen muß.

5. Damals entstand auch die sogenannte heroische Landschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürfnissen und von großen Gesinnungen. Abwechslung von Feldern, Felsen und Wäldern, unterbrochenen Hügeln und steilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlichkeit, aber ernst und anständig, Thürme und Befestigungen ohne eigentlichen Kriegszustand auszudrücken, durchaus aber eine unnütze Welt, keine Spur von Feld und Gartenbau, hie und da eine Schasheerde, auf die älteste und einsachste Benutzung der Erdobersläche hindeutend.

## Ruysdael als Dichter.

1813. Jacob Ruysdael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend bis 1681, ist als einer der vortresslichsten Landschaftsmaler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorerst alle Forderungen, die der äußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Hand und Pinsel wirken mit größter Freiheit zu der genauesten Vollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu wünschen übrig. Hiervon überzeugt der Anblick sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkenden Künstler, ja als Dichter betrachten; und auch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Zum gehaltreichen Texte kommen uns hierzu drei Gemälde der Königlich Sächstichen Sammlung zu Statten, wo verschiedene Zustände der bewohnten Erdobersläche mit großem Sinn dargestellt sind, jeder einzeln, abgeschlossen, concentrirt. Der Künstler hat bewundernswürdig geistreich den Punkt gesaßt, wo die Productionskraft mit dem reinen Berstande zusammentrisst, und dem Beschauer ein Kunstwerk überliefert, welches, dem Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn aufrust, das Nachdenken anregt, und zuletzt einen Begriff ausspricht ohne sich darin aufzulösen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Copieen dieser

drei Bilder vor uns, und können also darüber ausführlich und gewissenhaft sprechen.

Das erste Bilb stellt die successiv bewohnte Welt zusammen dar. Auf einem Felsen, der ein begrenztes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulichkeiten; an dem Fuße des Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Gutsbesitzer. hohen Fichten um dieselbe zeigen uns an, welch ein langer friedlich vererbter Besit einer Reihe von Abkömmlingen an bieser Stelle gegonnt gewesen. Im Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestrecttes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit dieses Thals hinbeutend. Ein ftarkftrömendes Baffer stürzt im Bordergrunde über Felsen und abgeriffene schlanke Baumftämme, und so fehlt es benn nicht an bem allbelebenden Elemente, und man denkt sich sogleich, daß es ober- und unterhalb durch Mühlen und Hammerwerke werde benutt sepn. Bewegung, Klarheit, Haltung dieser Massen beleben toftlich das übrige Daher wird auch dieses Gemälbe ber Basserfall genannt. Es befriedigt jeden, der auch nicht gerade in den Sinn des Bildes einzubringen Zeit und Beranlassung hat.

II. Das zweite Bild, unter dem Namen des Klosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition die ähnliche Absicht, im Gegenwärtigen das Vergangene darzustellen, und dieß ist auf das Verwundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Verbindung gebracht.

Bu seiner linken Hand erblickt der Beschauer ein verfallenes, ja verwüsstes Aloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanns ober Schössers, welcher die ehemals hieher fließenden Zinsen und Gefälle noch fernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht dieser Gebäude steht ein vor alten Zeiten gepflanztes, noch immer sortwachsendes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben als die Werke der Menschen: denn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehrern Jahrhunderten, bei Kirchweihsesten und Jahrmärkten, zahlreiche Pilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquicken.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenstuß von Menschen, eine fortbauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deuten die an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brückenpfeilern, die gegenwärtig malerischem Zwecke dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen, und kleine rauschende Cascaden hervorbringen.

Aber daß diese Brücke zerstört ist, kann den lebendigen Berkehr nicht hindern, der sich durch Alles durch seine Straße sucht. Menschen und Bieh, hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das seichte Wasser, und geben dem sansten Zuge desselben einen neuen Reiz.

Auch reich an Fischen sind noch bis auf den heutigen Tag diese Fluten, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentaseln nothwendig ihrer bedurfte: denn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer ent-

gegen und suchen fich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge des Hintergrunds mit jungen Büschen umlaubt scheinen, so mag man daraus schließen, daß starke Wälder hier abgetrieben, und diese sansten Höhen dem Stockausschlag und dem kleinern Gesträuch überlassen werden.

Aber diesseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkwürdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schaft nicht betrübe, sondern erfreue, so sind ihr andere, noch volllebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Zweige zu Hülfe kommen. Diesen üppigen Buchs begünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Woos und Rohr und Sumpsträuter genugsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanstes Licht von dem Kloster zu den Linden und weiterhin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerscheine glänzt, sodann über den sansten Fluß und die rauschenden Fälle, über heerden und Fischer zurückgleitet, und das ganze Bild belebt, sicht nahe am Wasser im Vordergrunde, uns den Rücken zukehrend, der zeichnende Künstler selbst; und diese so oft mißbrauchte Stassage erblicken wir mit Rührung hier am Plaze so bedeutend als wirksam. Er sicht hier als Betrachter, als Repräsentant von Allen, welche das Bild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Vergangenheit und Gegenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiesen mögen.

Glücklich aus der Natur gegriffen ist dieß Bild, glücklich durch den Gebanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erfordernissen der Kunst angelegt und ausgeführt sindet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlberdienten Ruf durch alle Zeiten erhalten, und auch in einer Copie, wenn sie einigermaßen gelang, das größere Verdienst des Originals zur Ahnung bringen.

III. Das britte Bild bagegen ift allein ber Vergangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem Namen des Kirchhofs. Es ist auch einer. Die Grabmale sogar deuten,

in ihrem zerstörten Zustande, auf ein mehr als Vergangenes: sie sind Grabmäler von sich selbst.

In dem Hintergrunde sieht man, von einem vorüberziehenden Regenschauer umhüllt, magere Ruinen eines ehemals ungeheuern in den Himmel ftrebenden Doms. Eine freistehende spindelförmige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze, sonft gewiß fruchtbare Klosterumgebung ist verwildert, mit Stauben und Sträuchen, ja mit ichon veralteten und verdorrten Bäumen zum Theil bedeckt. Auch auf dem Kirchhofe bringt diese Wildniß ein, von dessen ehemaliger frommer Befriedigung keine Spur mehr zu sehen ist. Bebeutende wundersame Gräber aller Art, durch ihre Formen theils an Särge erinnernd, theils burch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchsprengels, und was für edle und wohlhabende Geschlechter an Der Verfall der Gräber selbst ift mit großem diesem Orte ruhen mögen. Geschmad und schöner Künstlermäßigung ausgeführt; sehr gern verweilt der Blick an ihnen. Aber zulett wird der Betrachter überrascht, wem er weit hinten neue bescheibene Monumente mehr ahnt als erblickt, um welche sich Trauernde beschäftigen, als wenn uns das Bergangene nichts außer ber Sterblichkeit zurücklassen könnte.

Der bedeutenbste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten malerischen Eindruck. Durch das Zusammenstürzen ungeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden sehn. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste die durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, beleuchtet ein paar aufgerichtete, schon beschädigte Grabestaseln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor Allem aber die heranslutende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemälde, so oft copirt, werden vielen Liebhabem vor Augen sehn: wer das Glück hat, die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunst gehen kann und soll.

Wir werden in der Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, der sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik erreicht, und durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns zugleich ergest, belehrt, erquickt und beleht.

## Nachricht von Altdeutschen, in Leipzig entdeckten Aunftschäten.

Es befindet sich wohl keine Kirche in der Christenheit, deren frühere Gemälde, Statuen oder sonstige Denkmale nicht neuern Bedürfnissen oder verändertem Kumstgeschmack einmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht,

jeboch burch günftig : Geschick einigermaßen erhalten werben.

Dieses Leptere ist der Fall mit einer Anzahl alter Gemälde, welche sonst die Zierben ber Zeipziger Rirchen gewesen, aber herausgenommen und auf die Gewölbe biefer Gebäube gestellt worden. Sie besinden sich freilich in einem traurigen Bustande, doch an ihrer Wiederherstellung ist nicht burchaus zu verzweifeln. Die Entbedung biefer bebeutenben Schabe find wir Herrn Quandt fculbig, einem jungen Handelsmann, ber mit Enthufiasmus für die Runft schone Renntniffe berfelben verbindet, auch Geschmad und Einsichten auf Reisen geläutert hat. Unter bem Schutz und mit Begunftigung ber hohen Behörben, bem Beiftanbe bes herrn Dr. Stieglis und thätiger Mitwirkung ber Herren Sillig und Lehmann, hat berselbe mehrere kostbare Bilber vom Untergange gerettet, und man hofft, durch Reinigung und Restauration sie wieder genießbar zu machen. Die Rachrichten, welche wir bavon erhalten, bringen wir um so schneller ins Publicum, als, bei vorstehender Jubilatemesse, gewiß jeder Kunstfreund und Kenner sich nach diesen Tafeln erkundigen und durch Theilnahme bas glüdlich begonnene Unternehmen beförbern wird.

Vorläufig können wir Folgendes mittheilen.

#### Seds Gemalde auf Goldgrund.

Die Lichter in den Gewändern mit Gold gehöht.

1) Ein Ecce homo, mit der Jahrzahl 1498.

2) Eine Krönung Mariä, viel älter. Zu aller Mangelhaftigkeit

ber Zeichnung ift sehr viel zartes Gefühl gesellt.

- 3) Eine Dreifaltigkeit. Gott Bater, die Leiche des Sohns im Schooße haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene Gruppe. Auf der Erde ruhen drei Verstorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf der andern der heilige Sebastian, welche betend den Todesschlummer der Schlafenden bewachen.
- 4) Verfolgung ber ersten Christen. Die Köpfe so schön und gefühlvoll, daß sie an Holbein erinnern.
- 5) Geschichte des Lazarus. Hände und Füße nicht zum Besten gezeichnet, die Köpfe hingegen von der größten Schönheit, dem edelsten und rührendsten Ausdruck.

#### Bilder des altern Granach.

- 1) Die Berklärung. Christus ist eine wahre Bergötterung bes Menschen. Die erhabenen Gestalten bes Himmels umgeben ihn; auf dem Hügelruhen die Jünger im wachen Traume. Eine herrliche Aussicht erössnet sich dem Auge weit über das Meer und über ein reichbebautes Borgebirge. Das Bild ist Ein Moment, Ein Guß des Gedankens, vielleicht der höchste, gunstreichste Augenblick in Tranachs Leben.
- 2) Die Samariterin. Christus, voll hoher männlicher Würde, Weisheit und Huld, spricht wohlwollend und ernst zu dem jugendlich sorg-losen Weide, welche, ohne Beschauung, das Leben genußreich auf sich einwirken ließ und es heiter hinnahm. Von den gehaltvollen Worten ergrissen, kehrt ihr Blick zum erstenmal sich in ihr Inneres.
- 3) Die Kreuzigung. Auf ber einen Seite stehen, in tiesen Schmerz versunken, die Freunde des Heilandes, auf der andern, in unerschütterlich roher Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blickt gedankenvoll zu dem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von deu Priestern. Diese drei Bilder sind von beträchtlicher Größe.
- 4) Der Sterbende. Ungefährzwanzig Zoll breit und einige dreißig Zoll hoch. Die größte Figur im Bordergrunde hat ungefähr vier Zoll. Die Composition ist reich und erfordert eine weitläusige Beschreibung: daher nur so viel zur Einleitung. Unten liegt der Sterbende, dem die letzte Delung ertheilt wird; an dessen Bette kniet die Gattin; die Erben hingegen untersuchen Kisten und Kasten. Ueber dem Sterbenden erhebt sich dessen Geele, welche sich auf der einen Seite von Teufeln ihre Sünden vorgehalten sieht, auf der andern von Engeln Bergebung vernimmt. Oben zeigt sich in Wolsen die Dreieinigkeit, mit Engeln und Patriarchen umgeben. Roch höher besindet sich ein Abschnitt, auf dem eine Kirche vorgestellt ist, zu welcher sich Betende nahen. Nicht zu beschreiben ist die Zartheit, womit dieses Bild ausgesührt ist, und vorzüglich haben die größten wie die kleinsten Köpse eine musterhafte Bollendung und Aussührung; auch sindet sich sehrselten hier etwas Verschobenes, das in Cranachs Köpsen oft vorkommt.

Dieses Bild diente zur Zierde des Grabmals eines Herrn Schmiddurg, der nach der Inschrift im Jahre 1518 starb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild sehn, worauf Cranachs Wonogramm steht.

#### Bilber bes jungern granad.

1) Allegorisches Bild. Auf die Erlösung deutend. Es hat dasselbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Aehnlichkeit mit dem Altargemälde in Weimar, das wir durch Kupferstich und Beschreibung kennen; es ist jedoch kleiner.

Im Vordergrunde der Heiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandene Heiland und der mit der Gottheit versöhnte Mensch. Christus deutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leidensgestalt, und der Mann an seiner Seite faltet verehrend die Hände. Beide sind überaus edle, schöne Köpse, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind sast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschönes Kind daneben, mit der Siegessahne. Jur Rechten des Gestreuzigten sehen wir im Hintergrunde das erste Menschenpaar in Eintracht mit der Natur; das scheue Wild weidet noch vertraulich neben den Menschen.

Weiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. Im Vorgrunde steht der Heiland zum drittenmal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Born, ohne Anstrengung stößt Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystallenen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Rachen. Unzählige Verdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Ronnen und Geistliche vom höchsten Rang erblicken, gehen befreit hervor, und preisen den Herrn und Retter. Dieser Christus ist jenem auf dem Vilde in Weimar sehr ähnlich, nur in entgegengesetzer Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tasel füllt ein zahlreiches Familiengemälde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Cranachs Monogramm und die Jahrzahl 1557, woraus zu folgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Vild, so wie das solgende, sehen von seinem Sohne gemalt.

2) Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Cranach sich von denen seines Baters unterscheiden. Es scheint mir das Bild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ist darin eine Untermalung unter den Lasuren zu bemerken, dahingegen die ältern Bilder mehr in Del lasirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemälde sich von Cranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach, dem Bater, herschreiben.

Im März 1815.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du Roi, gravés à l'eau-forte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés. No. 9. 1826.

Da uns die auf dem Titel versprochene Notiz über das historische Porträt nicht zugleich mit den Kupfern zugekommen, so müssen wir

uns hierüber aus den vorliegenden Blättern einen Begriff zu bilben fuchen.

Unter einem hiftorischen Porträte kann man verstehen, daß Personen, die zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes oder auch in außerordentlichen Fällen vorgestellt sehn: und so möchten wohl von seher viele historische Porträte einzeln gemalt worden sehn, wenn nur der Künstler treu an dem Zustande geblieben ist, um einen solchen zu überliesern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwei Hefte vorliegen, denen noch vielleicht ein Dutzend folgen sollen, scheint auf etwas

Ganzes und Zusammenhängenbes zu beuten.

Der Künstler nämlich, Herr Gérard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tüchtigster Schüler Davids, gefälliger als sein Meister, kam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menschheit aufregte: er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemüth aber ließ ihn zurüdgehen in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch denn doch der Künstler zulet allein sich das Publicum verpslichtet. In Paris als Künstler von Rang anerkannt, malte er durch alle Epochen die bedeutenden Einheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück, und sand sich nach und nach im Besitz eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr treuen Gedächtniß zeichnete er außerdem auch die Besuchenden, die sich nicht malen ließen, und so vermag er uns eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahrhunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten kann, ist der große Verstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Person ihre Eigenthümlichkeit zu verleihen und fast durchaus auch ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitwirkend zu

bilben gewußt hat.

Wir gehen ohne weiteres Vorwort zu den Gemälden selbst, dasjenige, was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten, dis zum Schlusse versparend. Nur eines haben wir zu erinnern. Wer, an die Leistungen des Pariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer oder ber Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht befriedigt, vielleicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so sehrzu schätzen wußte und noch von der Hand älterer Niederländischer Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nadel, welche Alles leistet was sie will, und nur will was zum Zwecke dient. Wer dieses erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheimisch sinden.

#### Mlexander I.,

Raifer von Rugland, gemalt 1814.

Das Auftreten ober vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Person ist gar tresslich ausgebrückt: das Wohlverhältniß der Glieder, der natürliche Anstand, das ruhige Daseyn, sicher und selbstbewußt, ohne mehr zu zeigen als es ist und war; die glücklich ausgedrückten Localtinten des frei nach der rechten Hand blickenden Antlizes, der dunkeln Unisorm, des klarern Ordensbandes, der schwarzen Stiesel wie des Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Annuth giebt.

Eben diesen Hut, flammenartig bebuscht, hält die Hand des rechten niedersinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rückwärts hängenden Degens, und betrachtet man das Haupt nochmals, so ist es gar schön durch militärischen Schmuck des Kragens, der Achsel- und Ordenszierden begleitet. Wit entschiedenem Geschmack ist das Ganze behandelt, und wir müssen uns die Landschaft ober vielmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ist auf großer Höhe gedacht, die hintersten Berge gehen mur ein Weniges über den Fersen hin, und der Vordergrund ist kümmerlich an Erdboden und Pslanzengewächs.

Doch wüßten wir nichts dagegen zu sagen: benn dadurch steht die Figur ganz auf dem Wolken- und Himmelsgrunde, und es scheint, als wenn die Bastität der Steppe uns an das unermeßliche Reich, das er beherrscht, exinnern sollte.

#### Karl X.,

#### Rönig von Frankreich.

Ein höchst merkwürdiger Gegensatz, eine wohlgebaute, edelmännische Figur, hier im Krönungsornate, zur Erinnerung eines einzigen, freilich höchst bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil dieser ebeln Wohlgestalt, zwar mit Hermelin und Spizen, mit Posament, Ordenskette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch die Figur gut durchsehen; nachher aber umhängt ein kostdarer Mantel den untern Theil, außer den linken Fuß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden Seiten zum Boden hin. Den Federhut in der Linken, den umgekehrten Scepter in der Rechten, steht der Fürst neben Stuhl und Kissen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruhen; auf teppichbeschlagenen Stusen ein Thron mit geslügelten Löwenköpfen, faltenreiche Borhänge, unter und neben welchen Säulen, Pilaster, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäudes hinblicken lassen. Beide beschriebene Vilder, neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Anlaß.

Andwig Aapoleon, Konig von Holland, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor uns, und doch wieder gern, weil wir den Mann vor uns sehen, den wir persönlich hochzuschätzen so viel Ursache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebilbeten, treuen, redlichen Gesichte blickt er uns an; aber in solcher Berkleibung haben wir ihn nicht gekannt, und hätten ihn nicht kennen mögen. In einer Art von sogenannter Spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Stiderei, Quaften und Orben geschmadvoll aufgeputt, sitt er ruhig nachbenkenb, ganz in Weiß gekleibet, ein bunkles, hellbesiebertes Barett in der rechten Hand, in der linken auf einem starken Polster ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierhelm; Alles vortrefflich componirt. Mag es nun für die Augen ein schönes, harmonisches Bild seyn, aber bem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil wir diesen herrlichen Mann gerade in dem Augenblick kennen lernten, als er allen diesen Aeußerlichkeiten entsagte, und sein sittliches Zartgefühl, seine Reigung zu ästhetischen Arbeiten sich im Privatstande ungehindert weiter zu entwickeln trachtete.

Ueber seine kleinen, höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragödie Lucretia kam ich schon oft in Versuchung, einige Vemerkungen niederzuschreiben; aber die Furcht, ein mir so freundlich geschenktes Vertrauen zu verlegen, hielt mich ab wie noch jest.

#### Ariedrich Mugust, König von Sachsen, gemalt 1806.

Stellte das vorhergehende Bild eine stücktig vorübergehende Repräsentation dar, so giebt das vorliegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlickseit und Dauer. Eine edle, charakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Herrn zeigt sich in herkömmlicher Kleidung; er steht vor und, wie er lange vor seinem Hose von den Seinigen und unzähligen Fremden gesehen worden: in Unisorm, mehr der Hossiste als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und Strümpsen, den Federhut unter dem Arm, Brust und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmückt, ein regelmäßiges, uns ernst und treu anschauendes Gesicht, das Haar nach älterer Beise in Seitenloden gerollt. Wit Zutrauen würden wir uns einem solchen Fürsten ehrerbietig darstellen, seiner klaren Uebersicht vertrauend, unsere Angelegenheit vortragen, und wenn er unsere Wünsche gerecht und billig fände, einer wohlüberdachten Gewährung völlig sicher sehn.

Der Grund dieses Bildes ist einfach würdig gedacht; aus einem anständigen Sommerpalast scheint der Fürst so eben ins Freie zu treten.

Endwig Philipp, Herzog von Orléans, gemalt 1817.

Ein würdiges Gesicht, an hohe Vorahnen erinnernd. Der Mann, wie er dasteht, zeigt sich in seinen besten Jahren, Ebenmaß der Glieder, start und musselhaft, breite Brust, wohlhäbiger Körper, vollsommen geschickt als Träger einer der wunderlichen Unisormen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier sehlt es nicht an Borten und Lizen, an Posament und Quasten, an Riemen und Schnallen, an Gürteln und Hasen, an Knöpsen und Dörnern. In der rechten Hand eine herrliche Orientalische Mütze mit der Reiherseder, die linke auf dem weitabstehenden, durch lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Ebenfalls ist die Figur sehr glücklich gestellt, und componirt vortresslich; die großen Flächen der weißen Aermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmuck des Körpers und der Umhüllung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Parade gesehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Abjutant; auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das wenige vom Border-, Mittel- und Hintergrund ist mit großem Geschmad hinzugesügt, woran wir das Bedürsniß und die Intention des Malers erkennen; aber sreilich die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gebietet nicht; deswegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach unserer Art betrachten mußten.

#### Betjog von Aonie Bello, Rarschall Lannes, gemalt 1810.

Das Gegentheil bes vorigen Bildes erbliden wir hier: ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebildeter Arieger, nicht mehr geschmückt als nöthig ist um ihn an seiner hohen Stelle als Besehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemüths- und Körperbewegung ist er dargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirtung gegen die äußerste Gesahr sich unbewegt erhalten dürsen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden: er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umher, Lassetten trachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zerschmetterte Wassen sind in Bewegung.

Ernsthaft, aufmerksam blickt der Mann nach der Gegend, wo bas Unheil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut ein-

greisende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzen Körpers von oben dis unten, den Eindruck von zusammengehaltener, zusammenhaltender Kraft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sicherheit; es ist auch hier ein Auf- und Eintreten ohne Gleichen. Belche Schlacht hier gemeint seh, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens sinden wir ihn hier im Bilbe sehr viel älter als im Jahr 1806, wo wir seiner anmuthigen Persönlichkeit, ja man dürfte wohl sagen schnell gefaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verdankten.

#### Karl Morik von Talleprand, Prinz von Benevent 20., gemalt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung dieser Sammlung vorwärts schreiten, besto wichtiger erscheint sie uns. Jedes einzelne Blatt ist von großer Bebeutung, welche zunimmt, indem wir eines mit dem andern, vor- und rückwärts, vergleichen.

In dem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des Französischen Heeres, heroisch gefaßt mitten in der größten, augenblicklichsten Lebensgefahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts, in der größten Ruhe sizend und alle Zufälligkeiten des Augenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem höchft anftändigen, aber nicht prunkhaften Zimmer, finden wir ihn im schicklichen einfachen Hoffleibe, ben Degen an der Seite, ben Feberhut nicht weit hinterwärts auf dem Canaps liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wagens, um zur Conferenz zu fahren; den linken Arm auf eine Tischecke gelehnt, in der Rabe von Papier, Schreibzeug und Feber, die Rechte im Schooß, den rechten Fuß über ben linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erwehrten uns nicht des Andenkens an die Spikurischen Gottheiten, welche ba wohnen, "wo es nicht regnet noch schneit, noch irgend ein Sturm weht"; so ruhig sitt hier ber Mann, unangefochten von allen Stürmen, bie um ihn her sausen. Begreifen läßt sich, baß er so aussieht, aber nicht wie er es aushält. Sein Blick ist das Unerforschlichste: er sieht vor sich bin; ob er aber ben Beschauer ansieht, ift zweifelhaft. Sein Blid geht nicht in fic hinein, wie der eines Denkenden, auch nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgenügen, aber doch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen andeutet.

Benug, wir mögen hier physiognomisiren und deuten wie wir wollen,

sorstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wird es künstighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, inwiesern ihn das gegenwärtige Bild fördert. Zu annähernder Vergleichung gab uns das Porträt dieses wichtigen Mannes auf dem großen Vilde vom Congreß zu Wien, nach Isaben, jedoch einigen Anlaß. Wir bemerken dieß um sorschender Liebhaber willen.

#### Berdinand von gmecourt,

Orbonnanzofficier bes Marichalls Lefebvre, umgetommen vor Danzig 1807, gemalt 1808.

Mso, wie das Datum besagt, aus der Erinnerung oder nach einer Stizze gemalt.

Einen merkwürdigen Contrast giebt uns auch dieses Bild. Die militärische Lausbahn des Mannes deutet auf einen brauchbaren Thätigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Incognito des Civilkleides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Kleidung, ist er eben im Begriff, die breiten Stusen zu einem einsachen Gartenhaus hinauszusteigen; den Hut in der herabhängenden Linken, auf den Stock in der rechten Hand gestützt, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend, ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Nähe gewahr würde. Die Züge des Gesichts sind die eines verständigen, gelassenen Mannes; die Gestakt von mittlerer Größe, anständiger Zartheit. In der Gocietät würden wir ihn für einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommene edle Prosa einer vorübergegangenen Gegenwart hierzwischen so bedeutenden welthistorischen Männern zu sinden.

#### Graf und Gräftn Friek,

aemalt 1804.

Dieses Familienbild paßt recht gut zum vorigen; denn jener Mann durste nur hier hereintreten, und er wäre willsommen gewesen.

Der Gemahl hat sich auf die Ede eines ausgeschweiften dreiseitigen Esches gesetz, und zeigt sich in einer sehr natürlichen, glücklichen Wendung. Eine Reitgerte in der rechten Hand deutet auf Kommen oder Gehen, und so paßt das augenblickliche nachlässige Hinsipen auf einer solchen Stelle gar wohl. Die Gemahlin, einfach weiß gekleidet, einen bunten Shawlüber dem Schooß, sitzt und schaut, den Blick des Gemahls begleitend, gleichsam nach einem Eintretenden. Dießmal sind wir es, die Anschauenden, die wir glauben können, auf eine so freundlich hösliche Weise empfangen zu werden. Die kinke Hand der Dame ruht auf der Schlasstätte eines kleinen Kindes,

das in halbem Schlummer sich ganz wohl zu behagen scheint. Wand und Pilaster, die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schirm hinter dem Bette des Kindes bilden einen mannigfaltigen, anmuthigen, offenen und doch wohnlichen Hintergrund. Das Bild componirt sehr gut, und mag in Lebensgröße, der Andeutung nach colorirt, eine sehr erfrenliche Wirkung thun.

#### Latharina.

Rönigliche Pringeffin von Burtemberg, Königin von Bestfalen, gemalt 1818.

Dieses Bilb spricht uns am wenigsten an, wie man in der Conversationssprache zu sagen pslegt. Eine mit Geschmad, der ans Prächtige hinneigt, gekleidete, wohlgestaltete Dame sitt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorsessel, dem es nicht an Teppich und Kissen sehlt; die niedergesenkte Rechte hält ein Büchlein, ossen durch den eingreisenden Daumen, eben als hätte man aufgehört zu lesen; der linke Arm, auf ein Bolster gestützt, zeigt die Hand in einer Wendung, als hätte das num erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blick und Niene ist etwas Unbestriedigtes, Entfremdetes, dem man nicht beikommen kann. Die Aussicht nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Gebüsch mag auf die Anlagen von Wilhelmshöhe deuten; aber das Ganze ist doch zu hervisch und wild gedacht, als daß man recht begreisen könnte, wie diese stattliche Dame hier zu diesem seenhaften Ruhesis gelangt.

Sodann entsteht noch die Frage über ein höchst wunderliches Beiwesen. Warum sett die Dame ihre netten Füßchen auf Ropf und Schnabel eines Storchs, der, von einigen leichten Zweigen umgeben, in dem Teppich oder Fußboden stizzenhaft gebildet ist? Dieß Alles jedoch beseitigt, mag dieß Bild als trefslich componirt gelten, und man muß ihm die Anlage zu einem vollsommen wohl colorirten Gemälde zugestehen.

Alisa,
ehemalige Großherzogin von Toscana, und ihre Tochter
Flapoleon Alisa,
Brinzessin von Biombino, gemalt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu dem mannigfaltigsten Farberwechsel Gelegenheit gab. Eine stattliche Dame, Orientalischer Physiognomie, blickt euch an mit verständigem Behagen; Diadem, Schleier,
Stirnbinde, Loden, Halsband, Halstuch geben dem Obertheil Würde und Fülle, wodurch er hauptsächlich über das Ganze dominirt: denn schon vom Gürtel an dienen die Gewande der übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein anmuthiges Töchterchen, auf dessen rechter Schulter von hinten her die mütterliche rechte Hand ruht. Das liebliche Lind halt am Bande ein zierliches, nettes, seltsam schlankgestaltetes Hündchen, das unter dem linken Arm der Mutter sich behaglich fühlt. Das breite, mit Löwen-Köpfen und Tapen architektonisch verzierte weißmarmorene Canapé, dessen wohlsgepolsterter, geräumiger Sit von der Hauptsigur bequem eingenommen wird, verleiht dem Ganzen ein stattliches Ansehen; Fußkissen und heradsesunkene Falten, Blumenkord und eine lebhaste Begetation zunächst deuten auf die mannigsaltigste Färbung. Der Hintergrund, wahrscheinlich in mildem Lustton gehalten, zeigt hoher, dichter Bäume überdrängtes Wachsthum; wenige Säulen, ruinenartig, eine milde Treppe, die ins Gebüsche sührt, erwecken den Begriff einer ältern romantischen Kunstanlage, aber bereits von langherkömmlicher Begetation überwältigt, und so geben wir gern zu, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglich Florentinischen Landsitz besinden.

## Madame Abcamier,

gemalt 1805.

Bum Abschluß dieser Darstellungen sehen wir nun das Bilb einer schönen Frau, das uns schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. einer von ftillem Waffer angespülten Säulenhalle, hinten burch Borhang und blumiges Buschwerk geschlossen, hat sich die schönste, anmuthigste Person, wie es scheint, nach bem Babe, in einen gepolsterten Seffel gelehnt: Bruft, Arme und Füße sind frei, ber übrige Körper leicht, jedoch anftändig bekleidet; unter ber linken Hand senkt sich ein Shawl herab zu allenfallfigem Ueberwurf. Dehr haben wir freilich von diesem lieblichen und zierlichen Blatte nicht zu sagen. Da die Schönheit untheilbar ist und uns den Eindruck einer vollkommenen Harmonie verleiht, so läßt sie sich burch eine Folge von Worten nicht barftellen. Glücklich schätzen wir die, welche das Bild, das gegenwärtig in Berlin seyn soll, beschauen und sich daran erfreuen können. Wir begnügen uns an dieser Stizze, welche die Intention vollkommen überliefert; und was macht benn am Ende ben Berth eines Kunstwerkes aus? Es ift und bleibt die Intention, die vor dem Bilbe vorausgeht und zulett, durch die sorgfältigste Ausführung, volltommen ins Leben tritt. Und so müssen wir benn auch dieses Bild, wie die sämmtlichen vorhergehenden, wohlgebacht, in seiner Art bedeutenb, harakteristisch und gehörig ansprechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Vermögen, die äußern Borzüge einer schönen Person mit Worten auszudrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten: deswegen wir uns nicht versagen können, mitzutheilen, wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die lette und lieblichste biefer Gestalten ift Mabame Recamier. Riemand with sich wundern, dieses Bild den erlauchten weiblichen Zeitgenossen beigesellt zu sehen. Eine Freundin der Fran von Stakl, eines Camille Jordan, des Herrn von Chateaubriand wäre zu solchen Ehren berechtigt, wüßte man auch nicht, daß die unenbliche Anmuth ihrer Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutwüthigkeit unablässig die vorzüglichsten Ränner aller Parteien bei ihr versammelt hat. Man barf sagen, bag burch Ausüben bes Guten, burch Dämpfen bes Hasses, burch Annähern ber Meinungen sie die Unbeständigkeit der Welt gefeffelt habe, ohne daß man bemerkt hatte, Glud und Jugend habe fich von ihr entfernen können. Diejenigen, welche glauben möchten, ihr Geist setz bie Wirkung eines anhaltenden Umgangs mit ben vorzüglichsten Menschen, ber Wiberschein eines anbern Gestirns, ber Wohlgeruch einer andern Blume, solche find ihr niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit sechzehn Jahren die Sorge für ben Bus und sonstige hamptgeschäfte besselbigen Alters eine Frau vielleicht verhindern können, andere Borzüge als die ihrer Schönheit bemerken zu lassen; aber jett ware es unmöglich, so viel Geschmad, Anmuth und Feinheit zu erklären ohne zu gestehen, daß sie immer Elemente dieser Eigenicaften besessen habe.

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niebergeschrieben zu haben, übte biese merkwürdige Frau bedeutenden Einfluß über zwei unserer größten Schriftsteller. Ein solcher ungesuchter Einsluß entspringt aus der Fähigkeit, das Talent zu lieben, es zu begeistern, sich selbst zu entzünden beim Anblic ber Eindrücke, die es hervorbringt. Diejenigen, welche wissen, wie der Gebanke sich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwickeln, daß bie Halfte ber Beredsamteit in ben Augen berer ist, die euch zuhören, daß der zu Ausführung eines Werkes nöthige Duth aus dem Antheil geschöpft werden muß, den das Unternehmen in Andern erwedt, solche Personen werben niemals erstaunen über Corinnas und des Bersassers der Märthrer leibenschaftliche Freundschaft für die Person, welche sie außerhalb Frankeich begleitete ober ihnen in der Ungunft treu blieb. Es giebt edle Wesen, die mit allen hohen Gebanken sympathisiren, mit allen reizenben Schöpfungen ber Einbildungskraft. Ihr möchtet eble Werke hervorbringen um sie ihnen zu vertrauen, das Gute und Rechte hun um es ihnen zu erzählen. Dieß ist bas Geheimniß bes Einflusses ber Mabame Récamier. Bor ihr hatte man niemals so viel Uneigennus, Bescheibenheit und Berühmtheit vereinigt. Und wie sollte man sich nicht freuen, ein burch bie Kunst so wohl überliefertes Bild einer Frau zu besitzen, welche niemals auf mächtige Freundschaften fich lehnte, als um bas mo bekannte Berbienst belohnt zu sehen, die nur dem Unglück schmeichelte, und nur dem Genie ben Bof machte!"

Ueberliefert num werden uns diese Bilder durch eine höchst geistreiche Radirnadel. Man kann sich benken, daß Herr Gerard zu einem Werke, das eigentlich seinen Auf als denkender Künstler begründen soll, einen tresslichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ist von großem Werthe, wenn der Autor seines Uebersetzers gewiß ist, und ganz ohne Frage hat man Herrn Adam allen Beisall zu gewähren. Es ist ein solches Sentiment in seiner Nadel und der Abwechslung derselben, daß der Charakter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es seh nun in den zartesten Punkten und Strichsein, mit welchen er die Gesichter behandelt, durch die gelinden, womit er die Localitaten andeutet, die zu den starken und stärkern, womit er Schatten und mehr ober minder dunkte Localsarben auszudrücken weiß; wie er denn anch auf eine gleichsam zauberische

Beise die verschiedenen Stoffe durch glückliche Behandlung andeutet, und so einen jeden, der Auge und Sinn für solche Hieroglyphen gebilbet hat, volltommen befriedigen muß.

Wir stimmen baher völlig in die Ueberzeugung ein, daß es wohlgethan war, biese geistreich stizzenhafte, obschon genugsam ausführliche Rabirungsart bem Steinbruck vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man beim Abdruck die Platten forgfältig behandeln möge, bamit sämmtliche Kunftliebhaber auf eine wünschenswerthe Weise befriedigt werben konnen.

## Galerie zu Shakspeares dramatischen Werken

von Moris Resid.

Leipzig bei Gerharb Fleischer. 1828.

Wir verwendeten auf dieses Werk gern mehrere Seiten, wenn sie uns gegönnt wären; da wir aber boch mur loben könnten und das Werk selbst ben Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äußern, daß die Borfteher aller Lesegesellschaften, sie mögen seyn, von welcher Art sie wollen, dieses Werk anschaffen, wodurch sie ihre Mitglieder gewiß sämmtlich verbinden werden, indem diese, nebst einem einsichtigen Borworte, die Hauptstellen im Driginal und in zwei andern Sprachen mitgetheilt erhalten. Die Hauptstellen sagen wir, weil ber Rünstler ben Geift gehabt hat, die ganze Folge eines Studs in allen bebeutenben Einzelnheiten uns nach und nach anzuführen, und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten.

Hier aber muffen wir ichließen, um nicht hingeriffen zu werben, umständlich aufzuführen, wie charakteristisch und anmuthig, mit Geschmack und Glück, sinn- und tunftgemäß ber Künftler verfahren, um ein Stuck wie Hamlet, das denn doch, man mag sagen was man will, als ein dufteres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden Geftalten und bequemen Umständen anmuthig vorzuführen.

#### Glasmalerei.

Bu Köln am Rheine befand sich eine sehr ansehnliche Sammlung gemalter Fenster und einzelner Scheiben, welche am 3. Junt bes vergangenen Jahres verauctionirt werben sollte. Ihr weiteres Schickal, und ob sie partieweise beisammen geblieben ober sich gänzlich zerstreute, ist uns unbekannt. Hier soll auch vornehmlich von dem auf 36 Seiten in Quarto gebruckten Katalog bie Rebe sein, welcher in seiner Art für musterhaft gelten tann. Der Berfaffer sonbert bie Fenfter und einzelnen Scheiben ber Sammlung in fünf verschiebene Abtheilungen, und nimmt für jebe Coethe, Bur Runft.

24

Abtheilung eine besondere Epoche der Glasmalerei an, von deren Unterschied und Eigenthümlichkeiten er mit Sachkenntniß und Runstverstand kurze Erläuterungen giebt. Die ganze Sammlung bestand aus 247 Nummern, und das Berzeichniß giebt genaue Nachricht von dem was jede darstellt, wie sie ausgeführt sey, über die Zeiten, denen sie angehören, über die Beschädigungen, die Gestalt und Größe einer jeden. Für die Geschichte der Glasmalerei wird dieses Berzeichniß einen bleibenden Werth behalten.

Der Müller den Kunstfreunden ein angenehmes Geschent gemacht, und kann ihres Dankes gewiß sehn: es ist ein löbliches Trachten, dergleichen vergängliche, mannigsaltigen Zusällen ausgesetzte Denkmale, durch vervielsfältigte Nachbildung gesichert, der Zukunst auszubewahren. Sie sind in doppelter Beziehung schätzbar, einmal in geschichtlicher, da sie Bildnisse andenkenswürdiger Personen, auch Wappenschilde vormals blühender Familien enthalten; sodann hat nicht selten auch die Kunst sich an dergleichen gemalten Fenstern auf eine sehr ehrenwerthe Weise gezeigt, und mitunter sogar Vortressliches geleistet.

## Charon,

Reugriechisches Gebicht, bilbenben Künstlern als Preisaufgabe vorgelegt. 1825.

Die Berges-Höhn warum so schwarz? Woher die Wolkenwoge?
Ift es der Sturm, der droben kämpst, Der Regen, Gipfel peitschend?
Richt ists der Sturm, der droben kämpst, Richt Regen, Gipfel peitschend:
Rein, Charon ists, er saust einher, Entsühret die Berblichnen;
Die Jungen treibt er vor sich hin, Schleppt hinter sich die Alten;
Die Jüngsten aber, Säuglinge,
In Reih gehängt am Sattel.
Da riesen ihm die Greise zu,

Die Jünglinge, sie knieten:
"O Charon, halt! halt am Geheg, Halt an beim klihlen Brunnen!
Die Alten ba erquiden sich,
Die Jugend schleubert Steine,
Die Knaben zart zerstreuen sich,
Und pslüden bunte Blümchen."
Richt am Gehege halt ich still,
Ich halte nicht am Brunnen:
Bu schöpfen kommen Weiber an,
Erkennen ihre Kinber,
Die Nänner auch erkennen sic:
Das Trennen wird unmöglich.

So oft ich dieß Gedicht vorlas, ereignete sich, was vorauszusehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen-, Geist- und Gemüthskräfte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungskraft: denn Riemand war, der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerslüchtigste, in höchster Wildheit vorüber Eilende vor den Augen festhalten zu wollen, so erinnerte

man sich, daß von jeher die bildende Kunst auch eins ihrer schönsten Vortechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den künstigen, und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle, behauptete man, seh ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannigsaltigere Darstellung zu denken seh: die Jünglinge, die sich niederwersen; das Pferd, das einen Augenblick stutt und sich bäumt, um über sie, wie der Sieger über Besiegte, hinauszuseten; die Alten, die gerade diese Pause benutzen, um heranzustommen; der Unerbittliche, Tartar- und Baschtirenähnlich, der sie schilt und das Pferd anzutreiben scheint. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man dachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Vorüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Gehege, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbeiseilenden Sturm, der in ihren Haaren sauft, schrechaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung angedeutet sehen.

Wichtig aber schien, daß beinahe sämmtliche Freunde diese Vorstellung gern basreliefartig ausgeführt, und daher auch, gezeichnet oder gemalt, Farbe in Farbe vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwägung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja hier von Form und Charakter, keineswegs aber von Farbe die Rede sehn konnte, deren die Abgeschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Rechte, und glaubten sich auch hieran versuchen zu dürsen.

Wir sind nicht mehr im Falle, wie vor zwanzig Jahren, wo eine Zeit lang herkömmlich war, zu Ausarbeitung gewisser Aufgaben förmlich und bestimmt einzuladen; aber ganz unterlassen können wir nicht, aufmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höhern Kunstforderungen zu leisten sehn möchten.

Vorstehendes, im 2. Stück des 4. Bandes von Kunst und Altersthum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu erfreuen, daß das Stuttgarter Kunstblatt vom 19. Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachsschrift aufnahm, mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes nach Weimar zu befördern, auch die, welche für die beste erkannt würde, dem Künstler zu honoriren, und durch Kupserstich vervielfältigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhielten die Weimarischen Kunstfreunde unmittelbar von einem längstgeprüften Genossen eine colorirte Delstizze, jene fabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit ausdrücklicher Aeußerung, daß teine Concurrenz beabsichtigt sep, und man erklärte sich deshalb gegen den werthen Mann vertraulich folgendermaßen: "Das beweglichste Lied sühren Sie uns im belebtesten Bilbe vor die Augen; man wird überrascht, so ost man die Tasel auss Neue ansieht, eben wie das erstemal. Die bald entbedte Ordnung in der Unruhe sordert sodann unsere Ausmerkamkeit; man entzissert sich gern den Totaleindruck aus einer so wohlüberdachten Mannigsaltigkeit, und kehrt öster mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, die uns immer wieder aufregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilderung des Effects möge denn auch hier genügen.

Denn nun werben von Stuttgart sechs Zeichnungen verschiedener Künftler eingesenbet, welche wir vergleichend gegen einander zu stellen aufgefordert sind, und indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Berdiensten Bericht geben, legen wir zugleich dem kunstliebenden Publicum die Gründe

vor, die unser schließliches Urtheil bestimmen.

Nr. I. Zeichnung auf gelbem Papier, Feberumriß, mit Sepia ange-

tuscht und weiß aufgehöht, hoch 13 goll, breit 221/2 goll.

Redliches Bestreben äußert sich in dieser Zeichnung überall, der Ansbruck in den Köpsen ist gemüthvoll und abwechselnd; Einiges, z. B. die Gruppe, bestehend aus drei jugendlich männlichen Figuren und einem Kinde, welche das Pferd eben niederzuwersen und über sie wegzusehen scheint, ist glücklich geordnet; ebenso die in den Nähnen des Pferdes hängenden Kinder u. a. m. Wir bedauern, daß die ganze Darstellung nicht völlig im Geiste des Gedichtes und mit der dem Künstler zustehenden, ja nothwendigen poetischen Freiheit aufgesaßt ist. Es ist nicht der Reugriechische Charon oder der Begriff vom Schicksal, nicht der Gewaltige, Strenge, unerditlich Alles Riederwersende, nach des Gedichtes Worten Einhers ausen de, der die Jugend vor sich hertreibt, hinter sich nach die Alten schleppt: hier scheint der Reitende vielmehr selbst der Angegriffene, er droht mit geballter Faust, vertheidigt sich gegen die, so ihn aushalten wollen, mit einem hoch über dem Haupte geschwungenen Ruder.

Bu dieser Gebärde, zu diesem Attribut ift der Künstler wahrscheinlich durch Erinnerung an den Griechischen Fährmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Einbildungstraft angehörigen Reiter vermischen und, welcher ganz an und für sich und ohne

Bezug auf jenen zu benten und barzustellen ift.

Von allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheibet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Gespenstermäßiges darin vorkommt: Alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pferd regt sogar Stand auf, und die Weiber, welche zur Seite am Brunnen Wasser schöpfen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern sünf

concurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wollen, gleichsam als Erscheinung vorüberziehend, sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angemessener zu halten.

Rr. II. Große Zeichnung auf grauem Papier, mit der Feder scheaffirt.

Breit 44 Joll, hoch 31 Joll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter her, zum Theil schwebend, entsliehen, und in denen, welche bittend und klagend ihm folgen, vermißt man wissenschaftliche Zeichnung der nackten Glieder. Störend sind serner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon sitt schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitsleidig um; die linke Hand ist müßig, und die rechte hält, ebenfalls ohne alle Bedeutung, den Zügel hoch empor: hingegen ist der Kopf des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolken, besgleichen der landschaftliche Grund, welchen man unter dem Wolkenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen vermuthen, der Zeichner dieses Stücks besitze mehr lebung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldgegend, wo zwischen Hügeln sich ein Psad hinzieht, im Vordergrunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. s. w., sind nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer Hand ausgesührt. Bestemdend ist es, daß die Verggipfel, welche über dem Gewölf zum Vorschein kommen, nicht passen, oder besser gesagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem landschaftlichen Grunde unter der Erscheinung, ein Versehen, welches noch zwei andere von den wetteisernden Künstlern ebenfalls begangen haben.

Nr. III. Zeichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Feder schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Zoll breit, 22½ Zoll hoch.

Unrissen das vorige nur wenig, so muß man doch dem Rünftler bei weitem größere Gewandtheit zugestehen: ihm gelingt der Ausdruck, die Figuren sind glücklich zu Gruppen geordnet, haben alle wohl durchgesührten Charakter, passende Stellungen und sind lebhaft bewegt; von dieser Seite ist ganz besonders ein dem Charon eiligst an Krücken nachhinkender Alter zu loben. Charon möchte am meisten der Nachsicht bedürsen, theils weil er verhältnismäßig zu den übrigen Figuren etwas gigantischer hätte gehalten werden sollen, theils weil in seiner Gebärde, der Dichtung ganz entgegen, sich Besorgniß, ja Furcht ausspricht, er möchte die Jünglinge vor ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nachsommen können. Unter der Wolken-

schicht, auf welcher Charon erscheint, sind die Mädchen am Brunnen gar anmuthig gedacht; drei andere weibliche Figuren, von denen eine, jung, mit lebhafter Bewegung die Erscheinung wahrnimmt, eine Alte sitzend ein Kind hält, dem die dritte einen Apfel darreicht, bilden eine hübsche Gruppe. So verdient auch ein Mann, der vom Feigenbaume Früchte pflückt, wegen der malerischen Stellung und Bekleidung nicht übersehen zu werden.

Die hohen, von Wolken umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilbe über dem Charon sichtbar sind, haben auch in dieser Zeichnung nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem landschaftlichen Grunde unten im Bilbe.

Nr. IV. Das jest folgende Stück ist das kleinste von allen, die eins gesendet worden, nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Zoll breit, sauber mit der

Feber umriffen, fraftig getuscht und weiß aufgehöht.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Hand eines geübten Künstlers sind in allen Theilen zu erkennen. Charon stürmt auf ungebändigtem, zaumslosem Pferde wildrennend vorüber; vom Sattel herab hängen, vor und hinter ihm, kleine Kinder; eine Gruppe alter Männer, Patriarchen gleichend, zieht er mit Gewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meist zarte Jünglingsgestalten, kommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend; sie bewundern ehrs surchtsvoll, slehen, beten an. Ein Wolkenstreif dient als Basis, unter welchem hin sich die Landschaft aufthut; großartige Gedirgsgegend; den Welchem hin sich die Landschaft aufthut; großartige Gedirgsgegend; den Beg herauf kommen drei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in den Händen, am überwölbten Borne Wasser zu schöpfen. Eine derselbenrichtet den Blid auswärts nach dem, was über dem Gewölbe vorgeht.

In dieser Zeichnung sind die Figuren viel besser als in den vorigen verstanden: die Glieder haben Wohlgestalt, die Köpfe gemüthlichen, sansten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmetrisch; Charon vornehmlich dürfte, wenn ein Werkvon so vielen Verdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichlichem Ausdruck, die Motive überhaupt zu sentimental erscheinen. Segen die Gruppe der Jünglinge möchte man alsdann auch einwenden, daß sie durch Gestalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu auffallend an Raphaels Disputa erinnern.

Nr. V. Der wackere Künstler, der diese sehr fleißig braun ausgetuschte, nur hie und da ein wenig mit Weiß aufgehöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll hoch, verfertigt hat, entwickelte darin ein großes, ehrenwerthes Talent: die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren fühn bewegt, zum Theil von ausgearbeiteten, fräftigen Formen, die Köpse geist-

reich; auch sehlt es nicht an schönem Faltenschlag: selbst die im Ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken hervor sprengt Charon: die vordersten Figuren auf diesen Wolken, Iknglinge, stürzen nieder, vom Pferde übersprungen; mehrere sliehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, der, um den Hals gedunden, schon halb erwürgt, rücklings niederstürzt und sammernd die Hände über dem Kopse ringt; Alte, würdige Greise, siehen sniefällig; aus dem düstern Gewölf sahren Blipe, Regengüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensame sieht man in landschaftlichem Grund am Felsborn liebliche Frauengestalten verschieden beschäftigt: mehrere derselben sehen bestürzt nach der Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet, ist hinsichtlich auf schöne Bewegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention wahr; nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig kunstgerecht auf einander, so daß theils scharfe Winkel entstehen, und man auf den ersten Blick ungewiß bleibt, welcher Figur ein Arm oder ein Bein eigentlich angehört.

Die große Aussührung jedoch, wodurch der Künstler sein Blatt hervorgehoben, setzt ihn in den Stand, die Köpfe höchst belebt und geistreich darzustellen; wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgsalt vollendet sind. Als schön drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der slehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung der so eben erzählten vielen Berdienste könnte die Frage entstehen, ob dieses Blatt nicht geeignet seh, sich mit dem nächstfolgenden auf Eine Linie zu stellen?

Rr. VI. Dieser Rummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung der Preis. Die Zeichnung, 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ist auf gelblichem Papier, Federumriß, braun angetuscht, und die Lichter mit dem Pinsel aufgetragen. Herr Leybold, der Ersinder, hat den Gegenstand am glücklichsten erfaßt, und künstlerisch, mit bester Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Aussührung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Nichel Angels zum Muster genommen.

Charon, ein gewaltiger, rüftiger Alter, sitzt, an Bruft und Körper nackt, auf ungezäumtem Rosse, welches im schneusten, reißenbsten Lause keuchend dahin eilt; Haar und Bart des Reiters rückwärts getrieben; der Hatternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verbirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden, mit der Rechten ergreist er einen bejahrten Mann bei der linken Hand, welcher, ungern solgend, sich zu retten nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greist, den er doch bald hinter sich lassen wird. Andere Alte schweben, bittend und slehend, dumpf gleichgültig und kimmerlich müde, dem vorübereilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetten Seite scheuen und sliehen das daherstärmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlechts. Das eilige jüngste Paar, Knabe und Mädchen, so jung und schon gesellig umschlungen, läuft, halb spielend, halb surchtsam, voraus; ein wackerer, gesühlvoller Jüngling zeigt, wie um Schonung das Ungethüm anslehend, auf einen jüngern Freund, der ihm ohnmächtig in die Arme sällt; eine weibliche, derbe Gestalt wirft sich dem Pferde entgegen, und scheint es beiseite drängen zu wollen. Auf dem vordersten Wolkensaume, mit allen den Andern im Borübereilen, dückt sich ein knabenhastes Mädchen, um von den unten im Bordergrunde reichlich sprossenden Lilien eine zu pflücken. Weiter zur Rechten ein junger Mann, halb gelehnt, halb knieend, deutet mit Gebärde der Ueberredung herunter auf den erquicklich strömenden Brunnen im Winkel des Vildes.

Hier aber glauben wir eine noch zartere Andeutung zu finden. Aus der Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Krügen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Wiene, halten wir für die Wittwe des eben genannten jungen Nannes, der also, nach unserer Auslegung, nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch auf die herankommende Geliebte hindeutet; die zweite ist eine bloß mägdehafte, gleichgültige Gestalt; die dritte richtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte sausen Sturm etwas Bängliches ahnte.

Alles dieß zusammen betrachtet, müssen wir also Herrn Leybold das meiste Kunstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm am besten gesaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannigfaltigsten Wotive bedient, und keins derselben wiederholt. Angemessen sind die Gliedersormen, die Sewänder durchgängig im edeln Styl, Anordnung und Ausbruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete der Künstler verständig: er trachtete nicht nach frappantem Effect, und doch hat seine Zeichnung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Verwirrung aus einander, und erscheinen deutlich. Auch ift zu erwähnen, daß eine bebeutende Größe des Bildes und der darin dicht eingeschlossenen Gestalten eine charakteristisch vortheilhafte Wirkung hervordringt.

Der landschaftliche Grund läßt sich in Betreff der Anlage ebenfalls loben, und stimmt vermöge seiner Einfalt und Großartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein; aber doch begegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon bei Nr. II. und III. wiederholt Bedenken abnöthigte, nämlich daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung, und der Durchsicht mit Ferne unter derselben, kein rechter Zusammenhang stattsindet.

Bei diesem Punkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Künstler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behauptete, da die obere und untere Landschaft durch einen Wolken- und Geisterzug getrennt seh, so dürse der Künstler wohl, eben als wäre hier eine Fata Worgana im Spiel, die Berggipfel verrücken, und sie an einem andern Orte, als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bemühungen schließt sich, wie ein leichtes, heiteres Rachspiel, ein kleines, in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen, von einer mit Geschmack und Kunstfertigkeit begabten Dame. Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Erscheinung über Wolken dahinziehend gedacht. Charon sitt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich ziehend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder; ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glücklich ersunden, daß ein Regenbogen den Wolkenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brückenbogen, über den der Weg führt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitt ein Jäger, welcher nach dem Borgang ausbeutet; das Nämliche geschieht von einem Knaben, indes ein anderer einem sitzenden alten Wann den Krug zum Trunke reicht.

Die Figuren dieses Kunstwerks sind alle lebhaft bewegt, großentheils von anmuthiger Gebärde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob: denn der Raum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen, und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen dis auf wenige Verührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstsreunden zu geneigter Prüsung übergeben, enthalten wir uns nicht auszusprechen, wie viel Bergnügen uns die Behandlung einer so bedeutenden Aufgabe verschafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten: denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siebente und letzte Ausstellung in Beimar vorbereiteten, und eine dis dahin fortgesetzte Zusammenwirkung mit Dentschen Künstsern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwickelt, davon giebt gegenwärtige Concurrenz ein gültiges Zeugnis. Wöchten redlich strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Resultate ihrer stillen Bemühungen dem ganzen Deutschen Publicum vor Augen zu bringen!

## Bahns Ornamente und Gemälde

aus Pompeji, Herculanum und Stabia.

1830. Db man schon voraussetzen barf, daß gebildete Leser, welche Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgesundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so seh doch besonders von einer der dreien, von Pom pe ji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt geliesert, Einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in dem südöstlichen Winkel des Meerbusens gelegen, welcher von Bajä dis Sorrent das Tyrrhenische Meer in einem unregels mäßigen Halbkreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Asche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachbarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung abmahnen konnte. Die Umgebung genoß aller Vortheile des glücklichen Campaniens, und die Bewohner, durch überströmende Fruchtbarkeit angelockt und sestgehalten, zogen noch von der Nähe des Meeres die größten Vortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Handelsplate eignete. Wir sind in der neuern Zeit mit dem Umfange ihrer Ringsmauern bekannt worden, und konnten nachfolgende Vergleichung anstellen

Im ersten Abschnitte der Wanderungen Goros durch Pompeji (Wien 1825), ist der Quadratinhalt der Stadt und der ausgegrabenen Stellen, nach Pariser Klaftern gemessen, angegeben. Unter diesen Pariser Klaftern sind wahrscheinlich die Pariser Toisen zu verstehen; denn die Pariser Toise ist ein Maß von sechs Schuhen, wie die Wiener Klastern.

Nach diesem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borstadt mit der Gräberstraße 3147 Wiener Quadratklastern; der Umfang der Stadt  $1621^{1/2}$  W. lausende Kl.; der Flächeninhalt der Stadt 171,114 W. Q. Kl.; der Flächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 W. Q. Kl.; die Stadt mißt vom Amphitheater dis zum entgegengesetzen Theile 884 W. lausende Kl.; dieselbe mißt vom Theater dis zur entgegengesetzen Seite 380 W. lausende Kl.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Paradeplas, den kaiserlichen Hosgarten und den Garten fürs Publicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompezi: denn dieser Theil der Stadt hält 307,500 W. Q. Al. Nimmt man hiervon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Al., welcher Flächenzum um 2368 W. Q. Al. kleiner als der Flächenraum von Pompezi ist. Diese 2368 Al. machen aber ungefähr den 72sten Theil des Flächenraums von Pompezi aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gesordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil der Borstadt zwischen der Alsergasse und der Kaiserstraße hält 162,855. W. O. Kl., ist also um 8259 O. Kl. kleiner als Pompeji. Diese 8259 O. Kl. machen aber ungefähr den 21sten Theil des Flächensinhaltes von Pompeji aus, sind also gleichfalls kaum beachtenswerth.

Ebenso ist der Raum zwischen der Donau, der Augartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Grenze an dem User der Donau nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161,950 W. Q. Al. und letzterer 189,700 Q. Al.

Die Stadt mochte nach damaliger Weise fest genug sehn, wobon die munmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zeugniß geben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sehn, wie denn die mittlern für sich bestehenden Städte nach einsacher Verfassung sich gar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feindseligkeiten konnte es ihnen nicht sehlen: mit den nahen Bergbewohnern, den Noceriern, kamen sie in Streit; einer so kräftig überwiegenden Nation vermochten sie nicht zu widerstehen: sie riesen Rom um Hülse an, und da sie hierdurch ihr Daseyn behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununtersbrochenem Berhältnisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Berfassung behielt, und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlanzung des Bürgerrechts in jenen größern Staatskreis verschlungen zu werden.

Bis zum Jahre Roms 816 melbet die Geschichte weniges und nur im Borübergehen von dieser Stadt; jest aber ereignete sich ein gewalt-

fames Erdbeben, welches große Berwüftung mag angerichtet haben. Run finden wir sie aber bei den gegenwärtigen Ausgrabungen wieder hergeftellt, bie Häufer planmäßig geregelt, öffentliche und Privatgebände in gutem Ruftanbe. Wir burfen baber vermuthen, bag dieser Ort, bem es an Hülfsmitteln nicht fehlte, alsobalb nach großem Unglud fich werbe gefaßt, und mit lebhafter Thätigkeit wieder erneuert haben. Hierzu hatte man sechzehn Jahre Zeit, und wir glauben auf biese Weise die große Uebereinstimmung erklären zu konnen, wie die Gebäude bei all ihrer Berschiebenheit in Einem Sinn errichtet und in Einem Geschmad, man barf wohl fagen, modisch verziert seben. Die Berzierungen der Bande sind wie aus Einem Geiste entsprungen und aus bemselben Topfe gemalt. Bir werben jene Annahme noch wahrscheinlicher finden, wenn wir bedenken, welche Masse von Künftlern in bem Römischen Reiche fich während bes ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mag verbreitet haben, bergestalt daß ganze Colonieen, Büge, Schwärme, Wolken, wie man es nennen will, von Künstlern und Handwerkern ba heranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Dente man an die Schaaren von Maurern und Steinmegen, welche sich in dem mittlern Europa zu jener Zeit hin und her bewegten, als eine ernstreligiöse Denkweise sich über die Christliche Rirche verbreitet hatte.

So viel möge zu einiger Einleitung für dießmal genug seyn, um die durchgängige Uebereinstimmung der sowohl früher als auch nunmehr durch die Zahnschen Taseln mitgetheilten Wandverzierungen ihrem Ursprunge

gemäß zu beurtheilen.

# L. Anstaten und Aeberstaften der ausgegrabenen Kaume, auch wehl mit deren laubschaftlicher Amgebung.

Bier Platten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im Allgemeinen und auf jedes Grab insbesondere bezieht, erregt unsere Bewunderung. Der Gedank, jeden Ankömmling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Vorsahren durchzusühren, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entsernt haben, ist ein stattlicher, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeignet ist, wenn das bewegliche Leben, es seh nun stürmisch oder leichtsertig, uns dessen zu berauben droht.

Eine mannigfaltige, großentheils verdienftliche Architectur erheitert den Blick; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land bis an das Meerhin, so fehlt nichts, was den Begriff von den glücklichen Tagen jener Bölkerschaft verdüftern könnte. Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der össentlichen Pläte und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und grenzenlose Straken, Pläte, zu Uebung zahlreicher Wannschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, uns nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Localitäten verwundern können. Doch dem Unterrichteten wird sogleich das Römische Forum in die Gedanken kommen, wo dis auf den heutigen Tag noch Niemand begreisen kann, wie alle die von den alten Schriftstellern uns genau bezeichneten Gebäude in solcher Beschränkung haben Platz sinden, wie daselbst vor so großen Bolksmassen habe verhandelt werden können.

Es ist aber die Eigenschaft der Imagination, wenn sie sich ins Ferne und ins Bergangene begiebt, daß sie das Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Wirklichkeit unangenehm beschränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch bei mancher ungeheuern Naturscene die Klage, sie entspreche der Erwartung nicht; und wäre vielleicht auch der Mensch wohl deshalb so gebildet, damit er sich in Alles, was ihm die Sinne berührt, zu sinden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architectur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt; es erscheint an ihr nichts Willfürliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen Räumen des Innern scheint verbehalten zu haben.

#### II. Ganze Bande. Bierzehn Platten (babon fieben coloritt).

Die Enge und Beschränktheit der meisten Häuser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereinbar ist, führt uns auf ein Bolk, welches, durchaus im Freien, in städtischer Geselligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Hause zurückzukehren genöthigt war, sich auch daselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die vieben hier mitgetheilten colorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Weise glücklich an. Was und disher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Malerei producirt phantastische, unmögliche Architecturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernst, der selbst in der äußern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen. Helsen wir uns mit der Vorstellung, man habe nur eigentlich ein leichtes Sparren- und Lattenwerk andeuten wollen, woran sich eine nachherige Verzierung, als Draperie ober als sonstiger willkürlicher Ausduh, humoristisch anschließen sollte.

Hierbei kommt uns denn Bitrub im siebenten Buche in dessen fünftem Capitel entgegen, und setzt uns in den Stand, mit Klarheit hierüber zu

benken. Er, als ein echter Realist, der Malerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Einbildungskraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er uns Gelegenheit, in die Beran-

lassung bieser neuern Leichtfertigkeiten hineinzusehen.

Im höhern Alterthume schmüdte man nur öffentliche Gebände durch malerische Darstellungen; man wählte das Würdigste, die mannigsaltigsten Heldengestalten, wie uns die Lesche des Polygnot deren eine Menge vorsührt. Freilich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so bei der Hand, oder auch lieber mit deweglichen Tafeln beschäftigt; und so wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Häsen, Vorgedirge, Gestade, Tempel, Haine, Gedirge, Hirten und Heerden. Wie sich aber nach und nach die Malerei in das Innere der Gedäude zog, und engere Zimmer zu verzieren ausgesordert wurde, so mußte man diese Walereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig als ihre Versertigung zu kostdar, ja unmöglich gefunden haben.

Daher denn jene mannigfaltigen phantastischen Walereien entstanden, wo ein jeder Künstler, was es auch war das er vermochte, willsommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwert von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pföstchen, jene geschnörkelten Giebel, und was sich sonst von abenteuerlichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederkehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwickeln, was für Ungeheuer zulest daraus hervortreten mochten.

Dessenungeachtet aber sehlt es solchen Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blätter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Ein großes Wandseld ward mit Einer Farbe rein angestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhieng, inwiesern er hierzu ein kostbares Waterial anwenden und dadurch sich auszeichnen wollte; welches dem auch dem Raler sederzeit geliesert wurde.

Nun mochten sich auch wohl fertige Künstler sinden, welche eine leichte Figur auf eine solche einfärdige Wand in die Nitte zeichneten, vielleicht kalkirten und alsdann mit technischer Kunstfertigkeit ausmalten.

Um nun auch den höhern Aunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Werkstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die, auf getünchte Kalktafeln gemalt, in die weite getünchte Wand eingelassen, und, durch ein geschicktes Zustreichen, mit derselben völlig ins Gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Reuerung den harten Tadel des strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände fordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmad, der sich ausbreitet, nicht

durch irgend ein Ausschließen verengen; es kommt hier auf die Jähigkeit und Fertigkeit des Künstlers, auf die Wöglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzuloden; und da wird man denn bald sinden, daß selbst Prunkzimmer nur als Einsassung eines Juwels angesehen werden können, wenn ein Reisterwerk der Ralerei auf samtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

III. Gange Deden. Bier Platten (fammtlich gefärbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werden, weil die Dächer eingedrückt und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig: zwei derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gesügt haben mag; zwei aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn manüber sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Vögel hin und wieder slatterten, und woran allensalls die leichtesten Kränze aufzuhängen wären.

## IV. Linzelne, gepaarte und sonft neben einander gestellte Riguren. Dreiundbreißig Blatten.

Diese sind sämmtlich in der Mitte von farbigen Wandslächen, Körper und Gewänder kunftmäßig colorirt zu denken.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man schwebende Figuren abbilden könne und dürfe? Hier nun scheint sie glücklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweist, so ist eine gelinde Senkung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hierbei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Junsion.

Sogar dergleichen schwebende, fliegende Figuren tragen hier noch andere auf den Rücken, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir, bei Darstellung des Graziösen, den Boden niemals vermissen, wie uns alles Geistige der Wirklichkeit entsagen läßt.

So dankenswerth es nun auch ift, daß uns hier so viele angenehme Bilder überliefert werden, die man mit Bequemlichkeit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmack coloriren dürfte, um sie wieder schicklich anwendbar zu machen, so erinnere sich doch nur der Künstler, daß er mit der Masse der Bevölkerung großer Städte gerade diesem echt lebendigen antiken Kunstsinne immersort schon treu bleibt. Wen ergest nicht der Andlick großer theatralischer Bullete? wer trägt sein Geld nicht Seiltänzern, Luftspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese slächtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden sestzu-halten trachteten.

Hierin hat der bildende Rünftler unserer Tage Gelegenheit genug sich zu üben: er suche die augenblicklichen Bewegungen aufzufassen, das Berschwindenbe festzuhalten, ein Borhergehendes und Nachfolgenbes simultan vorzustellen, und er wird schwebende Figuren vor die Augen bringen, bei benen man weber nach Fußboden, so wenig als nach Seil, Draht und Pferd Doch was das lette betrifft, dieses eble Geschöpf muß auch in unsern Bildtreis herangezogen werden. Durchbringe sich ber Künstler von den geistreichen Gebilden, welche die Alten so meisterhaft im Centaurengeschlechte barftellten. Die Pferbe machen ein zweites Bolt im Rriegsund Friedenswesen aus; Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben dem Künstler genugsame Gelegenheit, Kraft, Macht, Zierlichkeit und Behendigkeit dieses Thieres kennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bildner den Stallmeister und Cavalleristen zu befriedigen suchen, wenigstens in Hauptsachen, wo ihre Forderungen naturgemäß sind, so ziehe der vollkommene Decorationsmaler auch bergleichen in sein Fach. Rene allgemeinen Gelegenheiten wird er nicht meiden; dabei aber laffe er alle die einer aufgeregten Schauluft gewibmeten Stunden für seine Zwede nicht poriiber.

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hierher deutenden glücklichen Beispiels, der geistreich aufgesaßten anmuthigen Bewegungen der Biganos, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Director Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandgemälde im antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Lasse man den Tänzern und andern, durch bewegte Gegenwart uns ersteuenden Personen ihre technisch herkömmlichen, mitunter dem Auge und sittlichen Gesühle widerwärtigen Stellungen, sasse und sigrire man das, was lobenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Kunst der andern zu Gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um uns das durchaus Wünschenswerthe vor Augen zu bringen.

## V. Follständige Bilder. Sieben Blatten.

Es ift allgemein bekannt, und jedem Gebildeten höchst schäpenswerth, was gründliche Sprachforscher seit so langer Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar Bieles im Dunkeln blieb, was in der neuen Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Kunstkenntniß bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin anderes der überliefernden Schriftseller klar geworden ist.

Wer unterrichtet sehn will, wie wunderlich man in der Halfte bes fiebzehnten Jahrhunderts sich jene rhetorisch beschriebenen Bilber vorgestellt hat, welche uns burch die Philostrate überliefert worben, ber schlage die französische Uebersepung dieser Autoren nach, welche von Arthus Thomas Sieur D'Embry mit ichagenswerthen Rotizen, jedoch mit den unglücklichsten Rupferstichen versehen; man findet seine Einbilbungstraft widerwärtig ergriffen, und weit von dem Ufer antiter Einfalt, Reinheit und Eigenthümlichkeit verschlagen. Auch in dem achtzehnten Jahrhunderte find die Bersuche des Grafen Caplus meistens migrathen zu nennen; ja wenn wir uns in der neuern Beit berechtigt finden, jene in dem Philostratischen Werke freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilber als bamals wirklich vorhandene zuzugeben, so sind wir solches Urtheil den Herculanischen und Pompejischen Entbedungen schuldig, und jowohl die Weimarischen Kunstfreunde als die in diesem Fache eifrig gebilbeten Gebrüber Riepenhausen werben gern gestehen, bag, wenn ihnen etwas über die Polygnotische Lesche in Worten oder bilblichen Darstellungen zu äußern gelungen ist, solches eigentlich erft in gebachten ausgegrabenen antiken Bilbern Grund und Ruverlässigkeit gefunden babe.

Auch die vom Referenten vorgetragenen Studien über die Philoftratischen Bilder, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung der neu aufgefundenen Bilder unternommen worden.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches aussührlich gesichen müßte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer als der hier gegönnte Raum. So viel aber sey kürzlich ausgesprochen. Die alte Malerei, von der Bildhauerkunst herstammend, ist in einzelnen Fällen höchst glücklich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr aufs Beste; eine dritte hinzukommende giebt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Vereinigung: mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gesühl haben, daß ein seder beschränkte Raum ganz eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert sehn müsse, so kommt, besonders bei größern Vildern, eine gewisse Symmetrie zum Vorschein, welche, bedingter oder freier bevbachtet, dem Auge sederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Hauptzweck der im Raum bedingten Malerei, den ich nicht anders als durch ort- und zweckgemäße Verzierung des Raumes in Kurzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten ausführlich vorzulegen.

#### VI. Linzeln vertheilte malerische Bierrathen. Dreizehn Platten.

Haben wir oben dieser Art, die Wände zu beleben, alle Freiheit gegönnt, so werden wir uns wegen des Einzelnen nunmehr nicht formalisten. Gar vieles der fünftlerischen Willfür Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen sehn. So erblicken wir Candelaber, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetz, uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannigsaltigst umgebildeten gewundenen Blätter und Ranken deuten unmittelbar dahin, endigen sich nun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwicklungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein Zeugniß, daß der Thiermaler, in der allgemeinen Berzierergilde eingeschlossen, seine Fertigeleiten wollte sehen lassen.

Wie denn überhaupt, sollte je dergleichen wieder unternommen werden, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmacke, das Geschäft glücklich vollenden könnte. Sie müßten geneigt sehn, sich einander zu subordiniren, so daß Jeder seinen Platzgeistreich einzunehmen bereit wäre.

Ist doch zu unsern Zeiten in der Billa Borghese ein höchst merkwürwürdiges Beispiel hiervon gegeben worden, wo in den Arabesken des großen Saales das Blättergeranke, Stengel- und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache geübten Kömischen Künstlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Peters, und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabeskenzierrathen angebrachte Bilder von Hamilton herrühren.

Bei solchen Willfürlichkeiten jedoch ist wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen der Natur, die uns seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen, und sich von daher abzuleiten das Ansehen hat.

Was die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Vorgänge der Alten zu wenden, und uns dadurch zu begeistern.

#### VII. Andere fich auf Architectur naber beziehende malerische Bierrathen.

Sie sind häusig in horizontalen Baugliedern und Streisen durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig auseinandergesetzt. Sodann sinden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und dergleichen, durch Farben vermannigfaltigt und erheitert. Wenn man irgend eine Kunsterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörderst bebenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: Die Nationen steigen aus der Barbarei in einen hochgebildeten Zustand empor, und senken sich später dahin wieder zurück, so wollen wir lieder sagen: Sie steigenaus der Kindheit in großer Anstrengung über die mittlern Jahre hinüber, und sehnen sich zulezt wieder nach der Bequemlichkeit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen unsterdlich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorn anzusangen; freilich ist hier manches im Wege Stehende zu überwinden. Berzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unwiderstehlich nach Farbe dringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens giebt, das sie denn auch da zu sehen verlangt, wo es nicht hingehört.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten Sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man selbst im Griechischen Alterthume einer gewissen Wirklichkeitsforderung nachzugeben sich nicht enthalten kann. So viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff des Pentelischen Marmors, sowie der ernste Ton eherner Statuen einer höher und zarter gesinnten Wenschheit den Anlaß gegeben, die reine Form über Alles zu schäpen, und sie dadurch dem innern Sinne, abgeson-

bert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es sich benn auch mit der Architectur und dem, was sich sonst anschließt, verhalten haben.

Später aber wird man die Farbe immer wieder zervortreten sehen. Rufen wir ja doch auch schon, um Hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Ton zu Hülfe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzusehen und abzustusen geneigt sind.

So viel sey gesagt, um das Borliegende, wo nicht zu rechtfertigen, doch demselben seine eigenthümliche Stelle anzuweisen.

Bon Mosait ist in diesen Heften wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen die Begriffe, die wir und seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Wilkür ist hier, bei Fußbodenverzierung, beschränkter als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werts, "mit Sicherheit betreten zu werden," den musivischen Bildner zu mehr Gesastheit und Ruhe nöthigte. Doch ist auch hier die Mannigsaltigkeit unsäglich, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einsalt vorzuliegen scheinen, und kaum eine Ahnung geben, wie, auf die mannigsaltige Weise verknüpft, der Tonkünstler sie uns zur Empsindung bringen werde.

#### VIII. Landschaften.

Wir haben schon oben vernommen, daß in den ältern Zeiten die Wände öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschräntung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Besondern mit, aber die in Farben abgedrucken Wandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Weltumgebung sich besindender und sühlender Pompejaner die Nachbildung irgend einer Aussicht, als der Wirklichseit entsprechend, an seiner Seite wünschen!

Da jedoch in den Kupfern nach Herculanischen Entdeckungen eine Unzahl solcher Nachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Kunstgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so sehes vergönnt, hierbei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage, ob jene Künftler Kenntniß der Perspective gehabt, beantwortete ich mir auf folgende Weise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künftler, wie so vieles Andere, nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entfernenden Seitenlinien hinauf-, dagegen die oberhalb meines Blickes sich entfernenden hinabzuweichen scheinen? Diesem Gewahrwerden sind sie auch im Allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner, in den ältern Zeiten sowohl als in den neuern, bis in das siebzehnte Jahrhundert, Jedermann recht viel zu sehen verlangte, so dachte man sich auf einer Höhe, und insofern mußten alle dergleichen Linien aufwärts gehen, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber freilich manches Schwankende, ja Falsche wahrzunehmen ist.

Eben so sindet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblickt werden, als in jener Wandarchitectur die Gesimschen, und was man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als entsernend darstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen, aufwärts sich richtend vorgestellt.

Wollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen subjectiven Perspectivlehre untersuchen, so würde man sie keineswegs zusammenlausend sinden. Was eine scharfe, treue Beobachtung verleihen kann, das besahen sie; die abstracte Regel, deren wir uns rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmacksgesühl übereintrisst, war, mit so manchem andern Späterentdeckten, völlig unbekannt.

Durch alles Borgesagte, welches freilich noch viel weiter hätte ausgeführt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Bahnschen Hefte gar mannigsaltigen Nupen zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie förderlich sehn, dem Studium der alterthümlichen Aunstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar farbig vorgesührt werden, eher in das praktische Leben eingehen, und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Ersindung aufweden, auch dem Begriff, wie man am schicklichen Plate sich eine heitere, gesichmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelsen.

Anschließlich mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Borliebe für die Abbildung des Säuglings mit der Nutter, von Myrons Kuhausgehend, durch Herrn Zahns Gefälligkeit abermals belohnt worden, indem er mir eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart seines Heldenvaters und aller schützenden Bald- und Berggötter an der Hinds übertrifft, was in der Art je geleistet worden, kann man sich Band Leeite 31 der Herculanischen Alterthümer einen allgemeinen, obgleich nicht genügenden Begriff machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, vollkommen überliesert wird. Die Berschränzung der Glieder eines zarten saugenden Knaben mit dem leichtsüßigen Thiergebilde einer zierlichen Hinde ist eine kunstreiche Composition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber wäre es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Oelbildes erwähnte, welches ich täglich gern vor Augen sehe. In einem still engen, doch heiter mannigfaltigen Thal, unter einem alten Eichbaume, säugt ein weißes Reh einen gleichfalls blendend weißen Abstömmling unter liebkosender Theilnahme.

Auf diese Weise bildet sich denn um mich, angeregt durch jene früheren Bemerkungen, ein heiterer Cyclus dieses anmuthigen Zengnisses ursprüngslichster Verwandtschaft und nothwendigster Neigung. Vielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Belebten auf das Unsichuldigste verbunden gewahr zu werden.

1

# Dr. Jacob Roux über die Farben im technischen Sinne.

(1. Seft 1824. 2. Seft 1828.)

Die Zahnschen colorirten Nachbildungen der Pompezischen Wandsgemälde setzen uns, außer den glücklichen Gedanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färbung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Farbenschmuck sich durch so manche Jahrhunderte, durch die ungünstigsten Umstände klar und augenfällig erhalten, und sinden dagegen Bilder der neuern Beit, ja der neuesten geschwärzt, entfärbt, rissig und sich ablösend; tressen wir serner auch dei Restaurationen dieser Mängel auf gar mancherlei Fehler der ersten Anlage: dann haben wir allerdings den Künstler zu loben, welcher, hierüber forschend und nachdenkend, einen Theil seiner edeln Zeit anwendet.

Wir empfehlen obgenannte Hefte den Künstlern um desto mehr, als man in der neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, daß die Kunst auf dem Handwerk ruht, und daß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würdiges als dauerndes Kunstwert

hervorzubringen Anstalt macht.

Die Bemühungen des sorgfältigen Versassers noch höher zu schäßen, sehen wir uns dadurch veranlaßt, daß Palmaroli, der sich durch seine Restauration in Dresden so viel Verdienste erworden, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn Uebung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wiederherzustellen, als über die Art, den neu zu versertigenden dauernde Kraft und Haltung zu geben, im Allgemeinen bestens zu empsehlen steht.

# Myrons Anh.

1812. Myron, ein Griechischer Bildner, versertigte ungesähr vierhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Auh von Erz, welche Cicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daßüber tausend Jahre dieses Kunstwert die Ausmertsamkeit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demselben mancherlei Rachrichten übrig geblieben, allein wir können uns doch daraus keine dentliche Borstellung des eigentlichen Gebildes machen; ja, was noch sonderbarer scheinen muß, Epigramme, sechsunddreißig an der Zahl, haben uns disher ebenso wenig genutzt, sie sind nur merkwürdig geworden als Verirrungen poetisirender Kunstbeschauer. Man sindet sie einkönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht; sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verlorenen Gestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter scheinen in diesen rhythmischen

Scherzen mehr unter einander zu wettweisern als mit dem Kunstwerke; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sämmtlich die große Natürslichkeit desselben anzupreisen bestissen sind. Ein solches Dilettantenlob ist aber höchst verdächtig. Denn bis zur Verwechslung mit der Natur Natürslichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Nachsolger von Phidias und Polyklet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt war Athleten, ja sogar den Hercules zu bilden, und gewiß seinen Werken Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wußte.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum kein Werk berühmt worden, das nicht von vorzüglicher Erfindung gewesen wäre: denn diese ists doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Wie mag denn aber Myron eine Kuh wichtig, bedeutend und für die Aufmerksamkeit der Menge durch Jahrhunderte durch anziehend gemacht haben?

Die sämmtlichen Epigramme preisen durchaus an ihr Wahrheit und Natürlichkeit, und wissen die mögliche Verwechslung mit dem Wirklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Löwe will die Auh zerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Kalb an ihr saugen, die übrige Heerde schließt sich an sie an; der Hirte wirft einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu bewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an, der Acersmann bringt Rummet und Pflug, sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Nyran selbst verwechselt sie mit den übrigen Kühen seiner Heerde.

Offenbar strebt hier ein Dichter den andern mit leeren rednerischen Floskeln zu überdieten, und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Kuh bleibt immer im Dunkeln. Run soll sie zuletzt gar noch brüllen; dieses sehlte freilich noch zum Natürlichen. Aber eine brüllende Kuh, insosern sie plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und dazu unbestimmtes Wotiv, daß es der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es sey, fällt Jedermann in die Augen, aber unbestimmt und unbedeutend ist es dazu. Sie kann brüllen nach der Weide, nach der Heerbe, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Melkerin, und wer weiß nach was Allem? Auch sagen die Epigramme keineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide hätte, so wie sie sich fortbewegen würde, wenn sie nicht an das Piedestal angegossen wäre.

Sollten wir aber nicht trot aller dieser Hindernisse doch zum Zwecke gelangen, und uns das Kunstwerk vergegenwärtigen, wenn wir alle die salschen Umstände, welche in den Epigrammen enthalten sind, ablösen und den wahren Umstand übrig zu behalten suchen?

Niemand wird in der Nähe dieser Kuh oder als Gegen- und Mitbild einen Löwen, den Stier, den Hirten, die übrige Heerde, den Ackersmann, den Dieb oder die Bremse denken. Aber ein Lebendiges konnte der Künstler ihr zugesellen, und zwar das einzige Mögliche und Schickliche, das Kalk. Es war eine säugende Kuh: denn nur insosern sie säugt, ist es erst eine Kuh, die uns, als Heerdenbesitzern, bloß durch Fortpstanzung und Nahrung, durch Milch und Kalb bedeutend wird.

Wirft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche derselben ohne eigene Anschauung, das Kunstwert zu schmüden glaubten, so sagen mehrere Spigramme ausdrücklich, daß es eine

Ruh mit dem Kalbe, daß es eine saugende Ruh gewesen.

Myron formte, Wandrer, die Kuh; das Kalb, sie erblickend, Nahet lechzend sich ihr, glaubet die Mutter zu sehn.

Armes Kalb, was nahst du dich mir mit bittendem Blöken? Wilch ins Euter hat mir nicht geschaffen die Kunst.

Wollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Gedichte einigen Zweifel erregen, und behaupten, es seh hier das Kalb wie die übrigen hinzugedichteten Wesen auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie doch durch Nachstehendes eine unwidersprechliche Bekräftigung:

Borbei Hirt bei der Ruh, und deine Flote schweige,

Daß ungestört ihr Ralb fie sänge!

Flöte heißt hier offenbar das Horn, worein der Hirte stößt, um die Heerde in Bewegung zu setzen. Er soll in ihrer Nähe nicht duten, damit sie sich nicht rühre: das Kalb ist hier nicht supponirt, sondern wirklich bei

ihr, und wird für so lebendig angesprochen als sie selbst.

Bleibt nun hierüber kein Zweisel übrig, sinden wir uns nunmehr auf der rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von den eingebildeten, das plastische Beiwerk von dem poetischen abzusondern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Vollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemühens uns eine Abbildung aus dem Alterthume überliefert worden; sie ist auf den Nünzen von Dyrrhachium oft genug wiedersholt, in der Hauptsache sich immer gleich. Wir fügen einen Umriß davon hier bei, und sähen gern durch geschickte Künstler die flacherhobene Arbeit wieder zur Statue verwandelt.

Da nun dieß herrliche Werk, wenn auch nur in entfernter Nachbildung, abermals vor den Augen der Kenner steht, so darf ich die Vortresslichkeit der Composition wohl nicht umständlich herausheben. Die Nutter, stramm auf ihren Füßen wie auf Säulen, bereitet durch ihren prächtigen Körper dem jungen Säugling ein Obdach: wie in einer Nische, einer Belle, einem Heiligthum, ist das kleine nahrungsbedürftige Geschöpf eingesaßt, und füllt den organisch umgebenen Raum mit der größten Zierlichkeit aus.

Die halbknieende Stellung, gleich einem Bittenben, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die zarte Heftigkeit, Alles ist in den besten dieser Copieen angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen seyn. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen, und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Weise selbst ab. Sie concentrirt den Blick, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenden, und er mag, er kann sich nichts draußen, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigentlich ein vortressliches Kunstwerk alles Uebrige ausschließen und sür den Augenblick vernichten soll.

Die technische Weisheit dieser Gruppe, das Gleichgewicht im Ungleichen, der Gegensatz des Aehnlichen, die Harmonie des Unähnlichen, und Alles, was mit Worten kaum ausgesprochen werden kann, verehre der bildende Künstler. Wir aber äußern hier ohne Bedenken die Behauptung, daß die Raivetät der Conception, und nicht die Ratürlichkeit der Ausführung, das ganze Alterthum entzückt hat.

Das Säugen ist eine thierische Function, und bei viersüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre, bewußtlose Staunen des säugenden Geschöpses, die bewegliche, bewußte Thätigkeit des Gesäugten, stehen in dem herrlichsten Contrast. Das Fohlen, schonzuziemlicher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Enter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Nahrung zieht. Die Nutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Act entspringt das vertrausichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblicken seltener die Ruh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir diesen Act an Schasen und Lämmern mit Ergezen gewahr werden, und ich fordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wiese und Feld zerstreuten Gruppen mehr Ausmerksamkeit als bisher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gestalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von Einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist: deshalb eignen sie sich zu Nischen- und Wandbildern so wie zum Basrelief, und gerade dadurch konnte uns Myrons Kuh, auch flacherhoben, so vollkommen überliefert werden.

Von den, wie billig, so sehr gepriesenen Thierbildungen wenden wir uns zu der noch preiswürdigern Götterbildung. Unmöglich wäre es einem Griechischen plastischen Künstler gewesen, eine Göttin säugend vorzustellen. Juno, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheuern Wirkung, die er hervorbringt, indem er die Wischstraße

durch den verspritten göttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Künstler verwirft dergleichen ganz und gar. Einer Juno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein einen Sohn zuzugesellen, wäre für diese Wajestäten höchst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Gürtel eine ewige Jungfrau, hat im höhern Alterthum keinen Sohn; Eros, Amor, Cupido selbst erscheinen als Ausgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt aber nicht so nahe verwandt.

Untergeordnete Wesen, Heroknen, Rymphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allenfalls für einen Anaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Rymphe, wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und Heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Verborgenen genossen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Chiron und so mancher Andern?

Bilbende Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmad am höchsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt uns ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuzis. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, giebt der jüngsten Ausgeburt ihres Doppelwesens die Wilch der Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zizen der Stute erlabt, und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Stopas.

Ein Tritonen-Shepaar zieht geruhig durch die Fluten; ein kleiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schweden mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indessen sie ein jüngstes an die Brust geschlossen trägt. Anmuthiger ist nicht leicht etwas gedacht und ausgeführt.

Wie manches Aehnliche übergehen wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie höchst schätzbar die Natur auf allen ihren Stufen seh, da wo sie mit dem Haupte den göttlichen Himmel, und da wo sie mit den Füßen die thierische Erde berührt.

Noch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen; es ist die Römische Wölsin. Man sehe sie, wo man will, auch in der geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Bergnügen. Wenn an dem zipenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Heldenkinder einer würdigen Nahrung erfreuen, und sich das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach diesen fremden Gastsäuglingen umsieht, der Wensch mit dem wilden Thiere auf das Zärtlichste in Contact kommt, das zerreißende Monstrum sich als Wutter, als Pflegerin darstellt, so kann man

wohl von einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden Künstler zuerst entsprungen sehn, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schähen wußte?

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Conceptionen verglichen, eine Augusta Puerpera, — — — —!

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, sein Anthropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir uns in höherm Kunstsinne daran ergezen, wie wir es ja schon, nach einem unwiderstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thierzeschöpfen thun, die wir uns so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Schauen wir nun nochmals auf Wyrons Kuh zurück, so bringen wir noch einige Bermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Ruh vorgestellt, welche zum erstenmal gefalbt, ferner daß sie vielleicht unter

Lebensgröße gewesen.

Wir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, daß ein Künstler wie Myron nicht das sogenannte Natürliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben tönne, sondern daß er den Sinn der Natur aufzusassen und auszudrücken gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter ist zu verzeihen, wenn er das, was im Bilde die höchste absichtliche Kunstist, nämlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Einen Punkt concentrirt, als rein natürlich empfindet, weil es sich als höchste Natur mittheilt; aber unverzeihlich wäre es, nur einen Augenblick zu behaupten, daß dem hohen Myron, dem Nachsolger des Phidias, dem Borsahren des Praziteles, bei der Bollendung seines Werks das Seelenvolle, die Anmuth des Ausdrucks gemangelt habe.

Zum Schlusse sein und erlaubt, ein paar moderne Epigramme beizubringen, und zwar das erste von Menage, welcher Juno auf diese Ruh eisersüchtig seyn läßt, weil sie ihr eine zweite Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Neuern ist also zuerst beigegangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja daß sie, bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen, sehr geeignet sind, das Zusammentressen von Söttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Kunstbegriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merken hat!

Als sie das Kühlein ersah, dein ehernes, eiserte Juno, Myron! sie glaubte fürwahr, Inachus' Tochter zu sehn.

Bulett aber mögen einige rhythmische Zeilen stehen, die unsere Ansicht gedrängt darzustellen geeignet sind.

Daß du die Herrlichste bist, Abmetos Heerden ein Schmuck wärst, Selber des Sonnengotts Kindern Entsprungene scheinst, Alles reißet zum Staunen mich hin, zum Preise des Künstlers! Doch daß du mütterlich auch fühlest, es ziehet mich an. Jena, den 20. Rovember 1812.

# Anforderung an den modernen Bildhauer.

1817. In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen, wie dem wohl der bildende Künstler, besonders der plastische, dem Ueberwinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darstellen könne, zu Besteidung der Architectur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gethan? Diese Ausgabe zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten kämpsen, größere Schwierigkeit als damals, wo Menschen von höhern Eigenschaften mit rohen, thierischen oder mit thierberwandten Geschöpfen zu kämpsen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unsern Meistern hinaufschauen müssen, gaben solchen Darstellungen gleich durch ben Gegensat ber Gestalten ein entschiedenes Interesse. Götter tämpfen mit Titanen, und der Beschauende erklärt sich schnell für die edlere Gestalt; eben derselbe Fall ift, wenn Hercules mit Ungeheuern tampft, wenn Lapithen mit Centauren in Banbel gerathen. Zwischen biesen lettern läßt ber Künftler bie Schale des Sieges hin und wieder schwanken, Ueberwinder und Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man sich geneigt, dem rüstigen Helbengeschlecht endlich Triumph zu munschen. Fast entgegengesett wird das Gefühl angeregt, wenn Männer mit Amazonen sich balgen; diese, obgleich derb und fühn, werben doch als die schwächern geachtet, und ein heroisch Frauengeschlecht fordert unser Mitleid, sobald es besiegt, verwundet oder todt erscheint. Ein schöner Gedanke dieser Art, den man als den heitersten sehr hoch zu schätzen hat, bleibt doch immer jener Streit der Bacchanten und Faunen gegen bie Tyrrhener. Wenn jene, als echte Bergund Hügelwesen, halb reh-, halb bockartig, dem rauberischen Seevolt bergestalt zu Leibe gehen, daß es in bas Meer springen muß und im Sturz noch ber gnädigen Gottheit zu danken hat, in Delphine verwandelt, seinem eigenen Elemente auch ferner anzugehören, so kann wohl nichts Geift. reicheres gebacht, nichts Anmuthigeres ben Sinnen vorgeführt werben.

Etwas schwerfälliger hat Römische Kunst die besiegten und gefangenen, faltenreich bekleideten Dacier ihren geharnischten und sonst wohl bewasseneten Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet; der spätere Polidor aber und seine Beitgenossen die bürgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Weise gegen einander kämpfen lassen. Hannibal Caracci, um

bie Kragsteine im Saale des Palastes Alexander Fava zu Bologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gestalten, mit Sphinzen oder Harpyien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrückten sind—ein Gedanke, den man weder glücklich noch unglücklich nennen darf. Der Waler zieht große Kunstvortheile aus diesem Gegensat; der Zuschauer aber, der dieses Motiv zuletzt bloß als mechanisch anerkennt, empfindet durchaus etwas Ungemüthliches: denn auch das Ungeheuer will manüberwunden, nicht unterdrückt sehen.

Aus allem diesem erhellt jene ursprüngliche Schwierigkeit, erft Kämpfende, sodann aber Sieger und Besiegte charakteristisch gegen einander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche Theilnahme an beiben nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwert, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewassnete Spanier mit nacken Amerikanern im Kampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblick; der Gegensatz von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzu schreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Christen, über Türken siegend, nehmen sich schon besser aus, besonders wenn das Christliche Militär im Costüm des siedzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Berachtung der Mohamedaner gegen alle Sonstgläubigen, ihre Grausamkeit gegen Sklaven unseres Volkes berechtigt, sie zu hassen und zu tödten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Vild. Wir haben schöne Rupserstiche, Scenen des Amerikanischen Krieges vorstellend; und doch sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unerträglich. Wohlunisormirte, regelmäßige, kräftig bewassnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Hausen zusammengelausenen Bolks, worunter man Priester als Anführer, Kinder als Fahnenträger schaut, können das Auge nicht ergehen, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der Schwächere zuleht noch siegen werde. Findet man auch gar halbnackte Wilde mit im Conslict, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht seh, deren sich der Künstler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Saib kann nur diesenigen ergeht haben, die an der Plünderung seiner Schähe Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so sinden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzweien. Dem Deutschen Gutsbesitzer ist der Engländer willkommen, der die Wolle vertheuert, und aus eben dem Grunde verwünscht ihn der mittelländische Fabricant. Dentsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensatz, können nicht mehr als kämpsend bilblich vorgestellt werden: wir haben zu viel von ihrer äußern Sitte, ja von ihrem Militärputz ausges nommen, als daß man beide fast gleich costümirte Nationen sonderlich unterscheiden könnte. Wollte nun gar der Bildhauer, damit wir dahin zurückehren, wo wir ausgegangen sind, nach eigenem Necht und Bortheil seine Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile werden völlig gleich; es sind hübsche Leute, die sich einander ermorden, und die satale Schichalsgruppe von Eteotles und Polynices müßte immer wiederholt werden, welche blos durch die Gegenwart der Furien bedeutend werden kann.

Russen Ausländer haben schon größere Bortheile: sie besitzen aus ihrem Alterthume charakteristische Helme und Wassen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannigfaltigen Nationen dieses unermeßlichen Reichs bieten auch solche Abwechslungen des Costüms dar, die ein geist-

reicher Rünftler glücklich genug benuten möchte.

Solchen Künstlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll aber- und abermals ausmerksam machen auf den günstigen und ungünstigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Wasser gehalten.

# Blüchers Denkmal.

1817. Daß Rostock, eine so alte und berühmte Stadt, durch die Großthaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fühlte, war ganz naturgemäß; daß die Stellvertreter des Landes, dem ein so trefflicher Mann angehört, sich berufen hielten, bemselben am Orte seiner Geburt ein bedeutendes Denkmal zu stiften, war eine von den ersten Wirkungen eines langersehnten Friedens. Die Bersammlung ber Medlenburgischen Stände im December 1814 faßte ben einstimmigen Beschluß, die Thaten ihres hochberühmten Landsmannes auf eine solche Weise zu verehren. Die Sanction der beiden Großherzoge Königliche Hoheiten erfolgte darauf, so wie die Rusage eines bedeutenden Beitrags. Alle Mecklenburger wurden sobann zu freiwilligen Beiträgen gleichfalls eingelaben, und bie Stänbe bewilligten den allenfalls abgehenden Theil der Koften. Die höchstgebildete Erbgroßherzogin Caroline, alles Gute und Schone befördernd, nahm lebhaften Antheil an diesem Borhaben, und wünschte, im Vertrauen auf ihre Baterstadt, daß die Weimarischen Kunstfreunde sich bei der Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Ausschuß ber Ritter- und Landschaft ward beauftragt, Ibeen und Borschläge zu sammeln: hieraus

entstand eine Concurrenz mehrerer verbienten Rünftler; verschiedene Mobelle, Reichnungen und Entwürfe wurden eingesendet. Bier aber that sich bie Schwierigkeit hervor, woran in den neuesten Beiten mancher Plan geicheitert ift, wie namlich bie verschiedenen Bunfche fo vieler Intereffenten zu vereinigen seyn möchten. Dieses Sinberniß suchte man baburch zu befeitigen, daß ein landesherrlicher und ständischerseits genehmigter Borichlag burch herrn Rammerherrn von Preen an ben herausgeber gegenwärtiger Hefte gebracht murbe, wodurch man benselben aufforberte, ber Berathung in dieser wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Höchst geehrt durch ein so unerwartetes Bertrauen, erneute derselbe ein früheres Berhaltniß mit Herrn Director Schabow in Berlin; verschiebene Mobelle wurden gefertigt und das lette, bei perfonlicher Anwesenheit gedachten Herrn Directors in Weimar, nochmals mit ben bortigen Aunstfreunden bedacht und besprochen, sobann aber durch Bermittlung bes in dieser Angelegenheit immer thatigen herrn von Preen bie Ausführung höchsten und hohen Orts beschloffen, und bem bereitwilligen Künftler übertragen.

Das Piedestal aus vaterländischem Granit wird auf der Schweriner Schleifmühle, von der so schöne Arbeiten in dem härtesten Stein bekannt sind, auf Kosten Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs bearbeitet. Auf diesen Untersat, von neun Fuß Höhe, kommt die aus Erz gegossene, gleichfalls neun Fuß hohe Statue des Helden zu stehen. Er ist abgebildet mit dem linken Fuß vorschreitend, die Hand am Säbel; die Rechte sührt den Commandostad. Seine Kleidung kunstgemäß, doch erinnernd an eine in den neuern Zeiten nicht seltene Tracht. Der Rücken durch eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Brust das Hest bildet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn sehen; die höchst günstigen Züge des Gesichts sprechen einen bedeutenden Charakter aus, wie denn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriegers dem Klinstler sehr willsommen entgegentritt.

Bu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an das Piedestal sind auch schon Beichnungen und Vorschläge seingereicht, deren nähere Bestimmung noch zu erwarten steht.

Die am Schlusse des Jahres 1815 versammelten Stände benutzten den 16. Debember, als den Geburtstag des Fürsten, ihre dankbare Verehrung nebst der Anzeige des von seinem Baterlande ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu lassen; die darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl, daß die That selbst spreche, ein Denkmal derselben eher ablehnen als begünstigen nöchte.

#### Auszug eines Schreibens.

Berlin, ben 29. August 1818.

"Nunmehr kann ich mit Bergnügen und Zufriedenheit vermelden, wie der Ens des größten Stückes von der Kolosialstatue des Fürsten Blücker tresslich gerathen ist. Außer dem Kopf ist es die ganze höhe vom Halse an dis herunter mit der Plinte. Den 21. d. M., Abends gegen 6 Uhr, wurde dem Osen Feuer gegeben, und des andern Morgens um 4 Uhr abgestochen. Einhundert und vier Centner waren eingesetzt worden. Der größere Theil hiervon diente, dem eigentlich in die Form Einstließenden durch den Druck Dichtheit zu geben. Das Wetall sloß ruhig ein, und setzte sich wagrecht in den Windpfeisen oder Lustrabren. Dieraus war die Andeutung eines gelungenen Gusses abzunehmen. Gestern haben wir den Guß dis unter die Plinte von Form freigemacht, und uns überzeugt, das von oben dis unten alles dicht und rein ausgefallen. Sonst geschieht dei dergleichen großen Güssen, daß wohl Stellen, gleich dem Bimsstein, porös vortommen, oder wenn auch dicht, mit fremden Theilchen von Formmasse gemischt sind, welches alles hier nicht der Fall ist.

Der Guß geschah in ber Königlichen Kanonengießerei beim Zeughause, und man ist, außer dem guten Glück, das Gelingen der Bedächtigkeit und Einsicht des Französischen Formers und Gießers, so wie der Ersahrung und willigen Theilnahme der Königlichen Beamten schuldig, ohne welches Einverständniß man nicht sicher gearbeitet und einen so wichtigen Zweck schwerlich erreicht hätte. Denn das Kupfer hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblick der höchsten Flüssigkeit benuzen muß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das stärtste Feuer nicht wieder zurückvingt, man müßte denn von vorn kalt wieder anfangen. Diesen Augenblick zu erkennen, haben unsere Kanonengießer die größte Fertigkeit.

Ich habe schon gemelbet, daß eine solche Form aus horizontalen Schichten besteht, und wie gut das Wetall mag gestossen sehn, geht daraus hervor, daß in die dichten Fugen derselben das Wetall bunn wie ein Blatt eingebrungen ist.

Nun haben wir den Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ift, de uns nur drei Deffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten durch die beiden Fußsphlen, in wendig der Plinte und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu erhalten, sind künstliche Borrichtungen angebracht; metallene Stäbe nämlich, welche gegenwärtig und aus dem Gewande hervorstehen, und künstig zugleich mit der Oberstäche verarbeitet werden.

Was Jemanben, ber in Außland gießen fah, neu war, ist die hier angewendete größere Zahl von Guß- und Luftröhren. Dort sah man vier Statuen in der Grube der maßen damit umgeben, daß sie einem Ballen von Wurzeln glichen. Man ist in Frankeich bavon abgesommen, indem die Luft durch so viele Beräftungen gleichsam abgesangen wird, und das Metall hie und da außen bleibt.

Sehr wichtig ist auch die Methode, wodurch man das Wachs, welches sonst die Dicke des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jest, wenn über das fertige Modell die Form gemacht, und diese wieder abgenommen ist, wird die Oberstäche beschabt, und zwar um so viel, als die Metalldicke künftighin betragen soll. In diesem Zustande gab unsere Statue einen sonderbaren Andlick; die Figur schen sehr lang und dünn, und daher außer aller Proportion."

Bon Diesem und Anderm wird Herr Director Schadow dem Publicum hoffentlich nähere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor Aller Augen steht. Wan hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu schauen sehn. Die zwei Relieftaseln werden in dießjähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt vor den Helben, sich vom Sturze mit dem Pferde aufraffend, und zu gleicher Zeit den Feind bedrohend; der Genius des Baterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zweite zeigt den Helden zu Pferde, widerwärtige dämonische Gestalten in den Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister.

Folgende Inschriften find genehmigt:

Dem Fürsten

B l ü c h e r

von Wahlstatt
die Seinen.

In harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er uns Bon Feinben los.

#### Die Externsteine.

1824. An der südwestlichen Grenze der Grafschaft Lippe zieht sich ein langes, waldiges Gebirg hin, der Lippische Wald, sonst auch der Tento-burger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Südost nach Süd-west; die Gebirgsart ist bunter Sandstein.

An der nordöstlichen Seite gegen das slache Land zu, in der Nähe der Stadt Horn, am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drei dis vier einzelne senkrecht in die Höhe strebende Felsen; ein Umstand, der bei genannter Gedirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Zeiten Shre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Zeiten Seiten Sehrsucht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidmet sehn, und wurden sodann dem Christslichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab Gelegenheit, Einstedeleien und Capellen auszuhöhlen; die Feinheit des Korns erlaubte sogar, Bildwerke darin zu arbeiten. An dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz, in Lebensgröße, halberhoben in die Felswand eingemeißelt.

Eine treffliche Nachbildung dieses merkwürdigen Alterthums verdanken wir dem Königlich Preußischen Hosbildhauer Herrn Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet, und erwehrt man sich auch des Vermuthens, daß ein starker Hauch der Ausbildung dem Künstler des neunzehnten Jahrshunderts angehöre, so ist doch die Anlage selbst schon bedeutend genug, deren Verdienst einer frühern Spoche nicht abgesprochen werden kann.

Wenn von solchen Alterthümern die Rede ist, mußman immer voraussagen und setzen, daß von der Christlichen Zeitrechnung an die bildende Kunst, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Südosten, wo sie ehemals den höchsten Grad erreicht, sich erhalten, wiewohl nach und uach verschlechtert habe. Der Byzantiner hatte Schulen oder vielmehr Gilden der Malerei, der Wosait, des Schniswerts; auch wurzelten diese und rankten um so sester, als die Christliche Religion eine von den Heiden ererbte Leidenschaft, sich an Bildern zuerfreuen und zu erbauen, unablässig sorthegte, und daher dergleichen sinnliche Darstellungen geistiger und heiliger Gegenstände auf einen solchen Grad vermehrte, daß Bernunft und Politik empört sich dagegen zu sträuben ansiengen, wodurch denn das größte Unheil entschiedener Spaltungen der morgenländischen Kirche bewirkt ward.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit, irgend eine Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden Bölker hatten Alles, was in früherer Zeit dahin gewandert sehn mochte, weggeschwemmt; eine öde, bildlose Landweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweisliches Bedürfniß zu befriedigen, sich überall nach den Mitteln umsieht, auch der Künstler sich immer gern dahin begiebt, wo man sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, das nach einer Beruhigung der Welt, bei Ausbreitung des Christlichen Glaubens, zur Bestimmung der Einbildungskraft die Vilder im nördlichen Westen gefordert, und östliche Lünstlex dahin gelockt wurden.

Ohne also weitläusiger zu sehn, geben wir gern zu, daß ein mönchischer Künstler unter den Scharen der Geistlichen, die der eröbernde Hof Karl des Großen nach sich zog, dieses Werk könne versertigt haben. Solche Techniker, wie noch jetzt unsere Stuckatoren und Arabeskenmaler, sührten Muster mit sich, wonach sie auch deshalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherm andächtigen Behuf immersort identisch eins drücken, und so ihre Wahrhaftigkeit bestärken sollte.

Wie dem nun auch seh, so ist das gegenwärtig in Frage stehende Kunstwerk seiner Art und Beit nach gut, echt und ein östliches Alterthum zu nennen, und da die treffliche Abbildung Jedermann im Steindruck zugänglich sehn wird, so wenden wir unsere Aufmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Kreuzes, die sich der gleichschenkeligen des Erlechischen annähert; sodann aber auf Sonne und Mond, welche in den obern Winkeln zu beiden Seiten sichtbar sind, und in ihren Scheiben zwei Kinder sehen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachtung ruht.

Es sind halbe Figuren mit gesenkten Köpfen, vorgestellt, wie sie große herabsinkende Borhänge halten, als wenn sie damit ihr Angesicht verbergen und ihre Thränen abtrocknen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Borstellung der Orientalischen Lehre, welche zwei Principien annimmt, gewesen sey, ersahren wir durch Simplicius Auslegung zu Epittet, indem derselbe im vierunddreißigsten

Abschnitt spottend sagt: "Ihre Erklärung der Sonn- und Mondfinsternisse legt eine zum Erstaunen hohe Gelehrsamkeit an den Tag: denn sie sagen, weil die Nebel, die mit dem Ban der Welt verslochten sind, durch ihre Bewegungen viel Verwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die Himmels-lichter gewisse Vorhänge vor, dawit sie an jenem Gewühl nicht den mindesten Theil nehmen, und die Finsternisse sehen nichts Anders als dieses Berbergen der Sonne oder des Mondes hinter ihrem Borhang."

Nach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter, und bedenken, daß Simplicius, mit mehreren Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Persien wanderte, weicher ein geschickter Maleroder doch mit einem solchen verbündet gewesen zu sehn scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmilcke, und ihm dadurch den besten Eingang verschaffte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich diese Vorstellung von dort herschriebe, da ja die Argumente des Simplicius gegen die Lehre von zwei Principien gerichtet sind.

Doch da in solchen historischen Dingen aus strenger Untersuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzusest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Borstellung des Externsteins einer

uralten Drientalischen Denkweise gemäß gebilbet seb.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Einfalt und Abel wirkliche Borzüge. Ein den Beichnam herablassender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Bamu getreten zu sehn, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Ansnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzüglich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkenden Hellandes an das Antlit der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanst angedrückt wird, ein schönes, würdiges Busanmentressen, das wir nirgends wieder gefunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zukommt. In spätern Borstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schmerz ausbrechend, sodann in dem Schooß ihrer Frauen ohnmächtig liegend, dis sie zuletzt, bei Daniel da Bolterra, rücklings quer hingestreckt, unwürdig auf dem Boden gesehen wird.

Aus einer solchen das Bild durchschneibenden horizontalen Lage der Mutter jedoch haben sich die Künftler wahrscheinlich deshalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Höhe

siehenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur des Manichäismus durch das Ganze gehe, möchte sich mach noch durch den Umstand bekräftigen, daß, wenn Gott der Bater sich über dem Kreuze mit der Siegesfahne zeigt, in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart neben einander knieende Männer von einem löwen-

Nauigen Schlangenbrachen, als dem bösen Princip, umschlungen sind, welche, da die beiden Hauptweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kaum zu retten sehn möchten.

Und nun vergessen wir nicht anzusühren, daß in d'Agincourts Werk: Histoire des Arts par les Monumens, und zwar auf dessen 163. Tasel, eine ähnliche Vorstellung vorhanden ist, wo auf einem Gemälde, die Areuzahnahme vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknabe deutlich zu sehen ist, indessen der Mondknabe durch die Unbilden der Zeit ausgelösscht worden.

Nun aber zum Schluß werde ich erinnert, daß ähnliche Abbildungen in den Mithratafeln zu sehen sehen, weshalb ich denn die erste Tasel aus Thomas Hyde Historia roligionis votorum Porsarum bezeichne, wo die alten Götter Sol und Luna noch aus Wolken oder hinter Gebirgen in erhobener Arbeit hervortreten, sodann aber die Taseln XIX und XX zu Heinrich-Seels Mithrageheimnissen, Aarau 1813, noch ansühre, wo die genannten Gottheiten in slachvertiesten Schalen wenig erhöht symbolisch gebildet sind.

# Christus

nebft zwölf alt- und neutestamentlichen Figuren, ben Bilbhauern vorgeschlagen.

1830. Wenn wir den Malern abgerathen, sich vorerst mit biblischen Gegenständen zu beschäftigen, so wenden wir uns, um die hohe Ehrsurcht, die wir vor jenem Cyclus hegen, zu bethätigen, an die Bildhauer, und denken hier die Angelegenheit im Großen zu behandeln.

Es ist uns schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Plastiker auffordert, Christus und seine Apostel in einzelnen Bildnissen aufzustellen; Raphael hat es mit Seist und Heiterkeit einmal malerisch behandelt, und nun sollte man es dabei bewenden lassen. Wo soll der Plastiker die Sharaktere hernehmen, um sie genugsam zu sondern? Die Zeichen des Märthrerthums sind der neuern Welt nicht anständig genügend, der Rünstler will die Bestellung nicht abweisen, und da bleibt ihm dann zulest nichts übrig als wackern, wohlgebildeten Männern Ellen auf Ellen Tuch um den Leib zu drapiren, mehr als sie in ihrem ganzen Leben möchten gebraucht haben.

In einer Art von Berzweislung, die uns immer ergreift, wenn wir mißgeleitete oder mißbrauchte schöne Talente zu bedauern haben, bildete sich bei mir der Gedanke, dreizehn Figuren aufzustellen, in welchen der ganze biblische Cyclus begriffen werden könnte; welches denn wir mit gutem Wissen und Gewissen hierdurch mittheilen.

I. Aldam, in vollkommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Canon, nicht wie der Helbenmann, sondern wie der fruchtreiche, weichstarke Bater der Menschen zu denken sehn möchte; mit dem Fell bekleidet, das, seine Nacktheit zu decken, ihm von oben gegeben ward. Zu der Bildung seiner Gesichtszüge würden wir den größten Meister auffordern. Der Urdater sieht mit ernstem Blick, halb traurig lächelnd, auf einen derben tüchtigen Knaben, dem er die rechte Hand auß Haupt legt, indem er mit der linken das Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend, nachlässig sinken läßt.

Der erstgeborene Knabe, ein tüchtiger Junge, erwürgt mit wilbem Kindesblick und fräftigen Fäusten ein paar Drachen, die ihn bedrohen wollten, wozu der Bater, gleichsam über den Berlust des Paradieses getröstet, hinsieht. Wir stellen bloß das Bild dem Künstler vor die Augen; es ist für sich deutlich und rein; was man hinzu denken kann, ist gering.

- II. Aoch, als Winzer, leichtgekleibet und geschürzt, aber doch schon gegen das Thierfell anmuthig contrastrirend, einen reich behangenen Rebestod in der linken Hand, einen Becher, den er zutraulich hinweist, in der rechten. Sein Gesicht ebel heiter, leicht von dem Geiste des Weins belebt. Er nuß die zufriedene Sicherheit seiner selbst andeuten, ein behagliches Bewußtsehn, daß, wenn er auch die Menschen von wirklichen Uebeln nicht zu befreien vermöge, er ihnen doch ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch nur augenblicklich, wirken solle, darzu-reichen das Glück habe.
- III. Asses. Diesen Herven kann ich mir freilich nicht anders als sitzend benken, und ich erwehre mich dessen um so weniger, als ich, um der Abwechslung willen, auch wohl einen Sitzenden und in dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheinlich hat die überkräftige Statue des Michel Angelo, am Grabe Julius II., sich meiner Einbildungskraft dergestalt bemächtigt, daß ich nicht von ihr loskommen kann; auch seh beswegen das sernere Nachdenken und Ersinden dem Künstler und Kenner überlassen.
- IV. David darf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den Hirtensohn, Glückritter, Helden, Sänger, König und Frauenlieb in Einer Person, ober eine vorzügliche Eigenschaft derselben hervorgehoben darzustellen, möge dem genialen Künstler glücken.
- V. Fesaias. Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine würdige, warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Ueber- lieferung dem Costüme jener Zeiten beikommen, so wäre das hier von großem Werthe.
- VI. Daniel. Diesen getrau ich mir schon näher zu bezeichnen. Ein heiteres, längliches, wohlgebildetes Gesicht, schicklich bekleidet, von langem

lodigem Haar, schlanke zierliche Gestalt, enthusiastisch in Blid und Bewegung. Da er in der Reihe zunächst an Christum zu stehen kommt, würd ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichsam im Geiste den Berkündeten vorausschauenb.

Wenn wir uns vorstellen, in eine Basilika eingetreten zu sehn und im Borschreiten links die beschriebenen Gestalten betrachtet zu haben, so ge-langen wir nun in der Mitte vor

VII. Christes selbst, welcher als hervortretend aus dem Grabe darzustellen ist. Die herabsinkenden Grabestücher werden Gelegenheit geben, den göttlich aufs Reue Belebten in verherrlichter Mannesnatur und schicklicher Nachheit darzustellen, zur Bersöhnung, daß wir ihn sehr unschicklich gemartert, sehr oft nach am Areuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird dieses eine der schönsten Ansgaben für den Künstler werden, welche unseres Wissens noch niemals glücklich gelöst worden ist.

Gehen wir nun an der andern Seite hinunter und betrachten die sechs

folgenben nentestamentlichen Gestalten, so finden wir

VIII. den Hänger Johannes. Diesem würden wir ein rundliches Gesicht, krause Haare und durchaus eine derbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch jenen das sehnsüchtige Liebestreben nach dem Höchsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Contrasten läßt sich auf eine zarte, kaum den Augen bemerkart Weise die Idee darstellen, von welcher wir eigentlich ergriffen sind.

IX. Matthans der Avangelist. Diesen würden wir vorstellen als einen ernsten, stillen Mann von entschieden ruhigem Charakter. Ein Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Knabengestalt, würde ihm beigesellt, der in slacherhobener Arbeit eine Platte ausmeiselt, auf deren sichtbarem Theil man die Berehrung des auf der Mutter Schoose sidenden Jesuskindleins durch einen König, im Fernen durch einen Hirten mit Andeutungen von folgenden, zu sehen hätte. Der Evangelist, ein Täselchen in der Linken, einen Grissel in der Rechten, diet heiter aufmerksam nach dem Borbilde, als Einer, der augenblicklich niederschreiben will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannigsaltige Weise freudig im Geiste.

Wir betrachten überhaupt diesen dem Sinne nach als das Gegenbild von Moses und wünschen, daß der Künstler tiesen Geistes hier Gesetz und Evangelium in Contrast bringe; jener hat die schon eingegrabenen starren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff, das lebendige Ereignis leicht und schnell aufzusassen. Jenem möchte ich keinen Gesellen geben, denn ererhielt seine Taseln unmittelbar aus der Hand Gottes; bei diesem aber kann,

wenn man allegorifiren will, der Genius die Ueberlieferung vorstellen, durch welche eine dergleichen Kunde erst zu dem Evangelisten mochte gestommen sehn.

A. Diesen Plat wollen wir dem Hauptmann von Capernaum gönnen; er ist einer der ersten Gläubigen, der von dem hohen Wundermanne Hilfe fordert, nicht für sich, noch einen Blutsverwandten, sondern für den treuesten, willsährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, daß wir wünschen, es möchte mitempfunden werden.

Da bei dem ganzen Borschlag eigentlich Mannigfaltigkeit zugleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen Kömischen Hauptmann in seinem Costüme, der sich tresslich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ausdrücklich ansehe was er bringt und will; es ist uns genug, wenn der Künstler einen kräftig verständigen und zugleich wohlwollenden Nann darstellt.

XI. Maria Magdalena. Diese würde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt wünschen, aber weder mit einem Todtenkopf noch einem Buche beschäftigt; ein zu ihr gesellter Genius müßte ihr das Salbstäschen vorweisen, womit sie die Füße des Herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem, wohlgesälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allerliebsten Zeichnung ausgesührt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Frommanmuthigeres zu denken seh.

XII. Fanses. Der ernste, gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit dem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente, ablehnen und ihn lieber in der beweglichen Stellung zu sehen wünschten eines, der seinem Wort, mit Mienen sowohl als Geberde, Nachdruck verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er würde, als Gegenstück von Jesaias, dem vor Gesahr warnenden Lehrer, dem die traurigsten Zustände vorauserblickenden Seher nicht gerade gegenüber stehen, aber doch in Bezug zu denken sehn.

XIII. Feirus. Diesen wünschte ich nun auf das Geistreichste und Wahrhafteste behandelt.

Wir sind oben in eine Basilika hereingetreten, haben zu beiden Seiten in den Intercolumnien die zwölf Figuren im Allgemeinen erblickt; in der Witte, in dem würdigsten Raum, den Einzelnen, Unvergleichbaren. Wir siengen historisch auf unserer linken Hand an, und betrachteten das Einzelne der Reihe nach.

In der Gestalt, Wiene, Bewegung St. Peters aber wünschte ich Folgendes ausgedrückt. In der Linken hängt ihm ein kolossaler Schlüssel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer, der im Begriff ist, auf- oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Wiene recht wahrhaft aus-

zudrücken, müßt einem echten Künftler die größte Freude machen. Ein ernster, sorschender Blick würde gerade auf den Eintretenden gerichtetseyn, ob er denn auch sich hierher zu wagen berechtigt sep? Und badurch würde zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich in Acht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thüre für immer zugeschlossen werde.

Biederanfnahme. She wir aber wieder hinaustreten brängen sich uns noch folgende Betrachtungen auf. Hier haben wir das alte und neue Testament, jenes vorbildlich auf Christum beutend, sodann den Herrn selbst in seine Herrlichkeit eingehend, und das neue Testament sich in jedem Simme auf ihn beziehend. Wir sehen die größte Mannigsaltigkeit der Gestalten, und doch immer, gewissermaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Ansorderung: Abam auf Noah, Noses auf Nätthäus, Jesaias auf Paulus, Daniel auf Johannes: David und Magdalena möchten sich unmittelbar auf Christum selbst beziehen, jener stolz auf solch einen Nachkommen, diese durchdrungen von dem allerschönsten Gefühle, einen würdigen Gegenstand für ihr liebevolles Herz gefunden zu haben. Christus steht allein im geistigsten Bezug zu seinem himmlischen Bater. Den Gedanken, ihn darzustellen, wie die Grabestücher von ihm wegsinken, haben wir schon benutzt gefunden; aber es ist nicht die Frage, neuzu sehn, sondern das Gehörige zu sinden, oder wenn es gefunden ist, es anzuerkennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildhauer sie nicht immer glücklich in der Wahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollt auch das Ganze, im Großen ausgeführt, nur der Einbildungstraft anheim gegeben werden, so wäre doch in Modellen mäßiger Größe mancher Ausstellung eine anmuthige Maunigfaltigkeit zu geben. Der Verein, der dergleichen billigte, würde wahrscheinlich Beisall und Zufriedenheit erwerben.

Würden mehrere Bildhauer aufgerusen, sich nach ihrer Neigung und Fähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, sie in gleichem Maßstab zu modelliren, so könnte man eine Ausstellung machen, die in einer großen, bedeutenden Stadt gewiß nicht ohne Zulauf sehn würde.

#### Verein der Dentschen Bildhauer.

Jena, ben 27. Juli 1817.

Da von allen Zeiten her die Bildhauerkunst das eigentliche Fundament aller bildenden Kunst gewesen, und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mit- und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die Deutschen Bildhauer in dieser bedenklichen Zeit, ohne zu untersuchen, wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anerkannten, ausgeübten und niemals widersprochenen Rechte und Satungen

dergestalt, daß es für Kunft und Handwert gelte, wo erhobene, halb und ganz runde Arbeit zu leisten ist.

Der Hanptzweck aller Plastik, welches Wortes wir uns künstighin zu Ehren der Griechen bedienen, ist, daß die Würde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher ist ihr Alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Nebenwerk, welches erst der Würde des Menschen angenähert werden muß, damit sie derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich seh. Dergleichen sind Gewänder und alle Arten von Bekleidungen und Zuthaten; auch sind die Thiere hier gemeint, welche diejenige Aunst ganz allein würdig bilden kann, die ihnen ihren Theil von dem im Menschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Maße zuzutheilen versteht.

Der Bilbhauer wird daher von frühester Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf, und aller Selbstlernerei, d. h. Selbstquälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilde vom Knochenbau herauf, durch Bänder, Sehnen und Musteln, aufs Fleißigste durchüben; welches ihm keine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein Selbstgesundes, sich im Gesunden und Jugendlichen wieder anerkennt.

Wie er nun das vollkommene, obschon gleichgültige Ebenmaß der menschlichen Gestalt, männlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Kanon anzueignen, und denselben darzustellen im Stande ist, so ist alsdam der nächste Schritt zum Charakteristischen zu thun. Hier bewährt sich nun jener Typus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu offenbaren sähig ist, und hier sind die Griechischen Wuster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glückte, den Raupen- und Puppenzustand ihrer Borgänger zur höchstbewegten Psyche hervorzuheben, Alles wegzunehmen, und ihren Nachsolgern, die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Ohnmacht Original sehn wollen, in dem Sansten nur Schwäche und in dem Starken nur Parodie und Caricatur übrig zu lassen.

Weil aber in der Plastik zu benken und zu reden ganz unzulässig und unnütz ist, der Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phidias und seiner Zeitgenossen zu sinden sind. Hiervon darf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste dieser Art sich schon jest in London besinden, so daß man also einen zeden Plastiker gleich an die rechte Quelle weisen kann.

Jeder Deutsche Bildhauer verbindet sich daher, alles was ihm von eigenem Vermögen zu Gebote steht, oder was ihm durch Freunde, Gönner und sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache, und daselbst so lange als möglich verweile;

indem allhier zuvörderst die Elginischen Marmore, sodann aber auch die übrigen dort befindlichen, dem Museum einverleibten Sammlungen eine Gelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu sinden ist.

Daselbst studire er vor allen Dingen aufs Fleißigste den geringsten Ueberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedeute er freisich, damit er sich nicht entsetze, daß es nicht gerade nöthig sen, ein Phidias zu werden.

Denn obgleich in höherm Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt als die wahre Kunft, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst der talentreiche Mensch sich nicht gewöhnlich gesiele, albern zu sehn, so ist in unserer gegenwärtigen Lage wohl zu betrachten, daß ja die Nachsolger des Phidias selbst schon von jener strengen Höhe herabstiegen, theils in Junonen und Aphroditen, theils in Ephedischen und Herculischen Gestalten, und was der Zwischenkreis alles enthalten mag, sich jeder nach seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Charakter zu ergehen wußte, dis zulezt das Porträt selbst, Thiere und Phantastegeskalten von der hohen Würde des Olympischen Jupiters und der Pallas des Parthenon participirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Plastiker der Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren müsse: denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgegangen. Welch ein lebender Reister dem Künstler beschieden ist, hängt nicht von ihm ab; was er aber süt Wusser aus der Vergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sobald er zur Erkenntniß kommt, und da wähle er nur immer das Höchste: dem er hat alsdann einen Maßstab, wie schäpenswerth er noch immer set, wenn er auch hinter jenem zurückleibt. Wer unvollkommene Unster nachahmt, beschädigt sich selbst: er will sie nicht übertressen, sondern hinter ihnen zurückleiben.

Sollte aber dieser gegenwärtige Bereinsvorschlag von den Gliedern der edeln Zunft gedilligt und mit Freuden aufgenommen werden, so ist zu hoffen, daß die Deutschen Gönner auch hierhin ihre Reigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künstler, der sich zum Plastischen bestimmt sühlt, sich diese Wallsahrt nach London zuschwören und mit Gesahr des Pilgerund Märthrthums aussühren muß, so wird es doch der Deutschen Ration viel anständiger und sür die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein geprüfter junger Wann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit Empfehlungen gesendet und unter Aussicht gegeben würde. Denn gerade, daß Deutsche Künstler nach Italien, ganz auf ihre eigene Hand, seit dreißig Jahren gegangen und dort, nach Belieben und Grillen, ihr halb künst.

lexisches, halb religiöses Wesen getrieben, dieses ist Schuld an allen neuen Berirrungen, welche noch eine ganze Weile nachwirken werden.

Haben die Engländer eine Afrikanische Gesellschaft, um gutmüthige, dunkel strebende Menschen in die widerwärtigen Busten zu Entdeckungen abzusenden, die man recht gut voraussehen konnte, sollte nicht in Deutschsland der Sinn erwachen, die uns so nahe gebrachten, über alle Begriffe würdigen Kunstschaft auch wie das Mittelland zu benutzen?

Hier ware eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich disproportionirte Städeliche Stiftung sich auf dem höchsten bedeutenden Punkt entschieden sehen lassen könnte. Wie leicht würde es den dortigen großen Handelshäusern sehn, einen jungen Mann zu empfehlen und durch ihre mannigfaltigen Verbindungen in Aussicht halten zu lassen!

Ob freilich ein echtes plastisches Talent in Frankfurt geboren set, ist noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Kunst

außerhalb ber Bürgerschaft befördern dürfe.

Genug, die Sache ist von der Wichtigkeit, besonders in dem gegenwärtigen Augenblick, daß sie wohl verdiente zur Sprache gebracht zu werden.

#### Denkmale.

Da man in Deutschland die Reigung hegt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Leider haben sich unsere Monumente an die Garten- und Landschaftsliebhaberei angeschlossen, und da sehen wir denn abgestumpfte Säulen, Basen, Atäre, Obelisten, und was dergleichen bilblose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden und jeder Steinhauer aussühren kann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Eine gute Büste in Marmor ist mehr werth als alles Architektonische, was man Jemand zu Ehren und Andenken aufstellen kann; serner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künstler nach einer Büste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde besitzen können und das auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei denn aber freilich tüchtige Künftler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das funfzehnte, sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert für köstliche Denkmale dieser Art überliefert, und wie manches Schätzenswerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Vorzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leiber tritt noch ein anderer Fall ein. Man denkt an ein Denkmal gewöhnlich erst nach dem Tode einer geliebten Person, dann erst, wem ihre Gestalt vorübergegangen, und ihr Schatten nicht mehr zu haschen ist.

Nicht weniger haben selbst wohlhabenbe, ja reiche Personen Bedenken, hundert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbüste zu wenden, da es doch das Unschäpbarste ist, was sie ihrer Nachkommenschaft überliefern können.

Mehr weiß ich nicht hinzuzufügen, es müßte denn die Betrachtung sehn, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt, und zur ebelsten Zierde der Wohnungen gereicht, anstatt daß alle architektonischen Monumente, an den Grund und Boden gefesselt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Besitzer zerstört und, so lange sie stehen, durch das An- und Einkrizeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Borsteher des gemeinen Wesens richten, nur im höhern Sinne. Wie man es denn, so lange die Welt steht, nicht höher hat bringen können als zu einer ikonischen Statue.

# Vorschläge den Künftlern Arbeit zu verschaffen.

Bas in der Abhandlung über Atademieen hierüber gesagt worden.

Weister und Schüler sollen sich in Runftwerten üben können.

Wer fie nehmen und bezahlen foll.

Könige, Fürsten, Alleinherrscher.

Wie viel schon von ihnen geschieht.

Wie jedoch, wenn sie persönlich keine Reigung zu den Künsten haben, Manches auf ein Menschenalter stocken kann.

Die Reigung, bas Bedürfniß ist baber weiter auszubreiten.

Rirchen.

Katholische.

Lutherische.

Reformirte.

Local, wo die Kunstwerke zu placiren.

Regenten und Militärpersonen, deren öffentliches Leben gleichsam unter freiem himmel, stehen billig auf öffentlichen Pläten.

Minister in den Rathssälen, andere verdiente Staatsbeamte in den Sessionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheken.

Inwiefern schon etwas Aehnliches existirt.

Eine solche allgemeine Anstalt setzt Kunst voraus, und wirkt wieder zuruck auf Kunst.

Italien auch hierin Muster und Borgangerin.

Bilber in den Sessionsstuben zu Benedig.

Bom Saal ber Signoria an bis zum Bilbe ber Schneibergilbe.

Gemälbe im Zimmer ber Zehn.

Wie die Sache in Deutschland steht.

Beerheit des Begriffs eines Pantheons für eine Nation, besonders wie die Deutsche.

Es würde dadurch allenfalls eine Kunstliebhaberei auf eine Stadt concentrirt, die doch eigentlich über das Ganze vertheilt und ausgedehnt werden sollte.

Unschicklichkeit architektonischer Monumente.

Diese schreiben sich nur her aus dem Mangel der höhern bildenden Kunst. Doppelter Borschlag, einmal für die Bildhauerei, dann für die Malerei. Warum der Bildhauerkunft die Porträte zu vindiciren?

Pflicht und Kunft des Bilbhauers, sich ans eigentlich Characteristische zu halten.

Dauer des Plastischen.

Pflicht, die Bildhauerkunst zu erhalten, welches vorzüglich durchs Porträt geschehen kann.

Gradation in Absicht auf den Werth und Stoff der Ausführung.

- 1) Erstes Mobell allenfalls in Gips abgegoffen.
- 2) In Thon ausgeführt.

3) In Marmor ausgeführt.

Eine gute Gipsbüfte ist jede Familie schon schuldig, von ihrem Stifter oder einem bedeutenden Mann in derselben zu haben.

Selbst in Thon ist der Auswand nicht groß, und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch immer übrig, sie in Marmor verwandeln zu lassen.

An größern Orten, so wie selbst an kleinern, giebt es Clubs, die ihren bedeutenden Mitgliedern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hätten, diese Ehre zu erzeigen schuldig wären.

Die Collegia wären ihren Präsidenten, nach einer gewissen Spoche ber geführten Berwaltung, ein gleiches Compliment schuldig.

Die Stadträthe, selbst kleiner Städte, würden Ursache haben, bald Jemand von einer höhern Stufe, der einen guten Einfluß aufs gemeine Wesen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eigenen Mitte oder einen ihrer Eingeborenen, der sich auswärts berühmt gemacht, in dem besten Zimmer ihres Stadthauses aufzustellen.

Anftalten, daß biefes mit guter Runft geschehen könne.

Die Bildhauerzöglinge müßten bei der Akademie neben dem höhern Theile Kunst auch im Porträt unterrichtet werden.

Bas hierbei zu bemerken?

Ein sogenanntes natürliches Porträt.

Charatteriftisches mit Styl.

Bon bem letten tann nur eigentlich bie Rebe febn.

Die Akademie soll selbst auf bedeutende Personen, besonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lassen und einen Abdruck in gebrannten Thon bei sich aufstellen.

Was auf diese Weise sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gefertigt würde, könnte bei der Ansstellung

als Concurrenzstück gelten.

In einer Hauptstadt würde dadurch nach und nach eine unschätzbare Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren benkt, die bedeutenden Personen der In- und Außenwelt aufgestellt sehn würden.

Hierzu könnten nun die übrigen, von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Büsten ohne großen Auswand geschlagen werben, und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die Rachzeit, für das In-

und Ausland entstehen.

Die Malerei hingegen müßte auf Bildniß keine Ansprüche machen. Die Porträtmalerei müßte man ganz den Particuliers und Familien überlassen, weil sehr viel dazu gehört, wenn ein gemaltes Porträt

verdienen soll öffentlich aufgestellt zu werden.

Allein um den Maler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbständigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug vortrefflich ist, oder sich dem Bortrefflichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede Geselsschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Aussuhrung eines selbständigen Bildes möglich macht.

Man müßte den Künstler nicht mit verderblichen Allegorieen, nicht mit trockenen historischen oder schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen akademischen Rasse von dem, was dort für die Kunst heilsam und für den Künstler schicklich gehalten

wird, sich irgend ein Wert nach Bermogen zueignen.

Niemand müßte sich wundern, Benus und Adonis in einer Regierungssessischen Gegenstand in einer Kammersession anzutreffen.

Italianische Behandlung.

Hülfe durch Charafterbilder.

Bimmer ber Dieci in Benebig.

Wirkung hiervon.

In großen Städten schließt sichs an bas übrige Merkwürdige.

Rleine Orte macht es bebeutenb.

Guercinische Werte in Cento.

Anhanglichkeit an bie Baterstabt.

Freude, dorthin aus ber Ferne als ein gebilbeter Mann zu wirten.

Möglichkeit, hierbei überhaupt ohne Parteigunst zu handeln.

Die Afabemieen sollen überhaupt alle ihre Urtheile wegen der ausgetheilten Preise öffentlich motiviren.

So auch, warum Diesem und Jenem eine solche Bestellung zur Ausführung

übergeben worden.

Bei der jetzigen Publicität und bei der Art, über Alles, selbst auch über Aunstwerke, mitzureden und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.

Aber sie handeln nur nach Grundsäten und Ueberzeugung.

We ift hier nicht von Meßproducten die Rede, deren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser sindet, mehr zu Gunsten des Berlegers als des Berfassers und Werkes. Ist das Werk verlauft, so lacht man das betrogene Publicum aus, und die Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Bild an einem össentlichen Orte aufgestellt, so würde es an manchem Reisenden immersort einen strengen Censor sinden, so sehr man es auch anfangs gelobt hätte, und Mauches, was man ansangs hätte heruntersehen wollen, würde bald wieder zu Ehrenkommen.

Die Hauptsache beruht doch immer darauf, daß man von oben herein nach Grundsätzen handle, um, unter gewissen Bedingungen, das möglich Beste hervorzubringen; benn daß gegen Aunstarbeiten, die auf diese Weise zu unsern Zeiten hervorgebracht werden, immer Manches zu

erinnern seyn würde, versteht sich von selbst.

Was also von einem solchen Mittelpunkt ausgienge, müßte immer aus einem allgemeinen Gesichtspunkt mit Billigkeit beurtheilt werden.

Möglichkeit ber Ausführung in Absicht aufs Dekonomische.

Hier ist besonders von Gemeinheiten die Rede, die theils unabhängig, theils vom Consens der Obern abhängig sind.

Thätigkeit junger Leute.

Bemühungen zu unmittelbar wohlthätigen Zweden, um bas Uebel zu lindern.

Höhere Wohlthätigkeit durch Circulation, in welche eine geistige Operation mit eingreift.

Lob der Künste von dieser Seite.

# Ranchs Basrelief am Diedeftal von Blüchers Statne.

1828. Es war als eine schöne Belohnung ernstlich und unausgesetzt sirebender Künstler anzusehen, daß zu der Zeit, wo ihre Landsleute sichim Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall tamen, durch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Ration sür so große Verdienste schuldig zu sehn mit fröhlichem Enthusiasmus aussprach. Denn kaum hatte sich Deutschland von dem beschwerlichsten Druck erholt, kaum war es zu dem Wiederbesitz mancher geraubten Kunstschäpen gelangt, als man schon in Rostock und Breslan den Gedanken versolgen konnte, den geseierten Helden der Zeit im Vilde aufzustellen.

Was zu Ehren der Generale Bülow und Scharnhorst geschehen, ist uns bekannt, wobei wir, unsern nächsten Zweck im Auge, nur bemerken wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliess im antiken Sinne ideale allegorische Gestalten dem nenern Leben angeeignet worden.

Hier aber haben wir sogleich von dem Uebergang in das Reelle, welches einer ausgebildeten Kunst auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reden, welches am Piedestal der nunmehr in Berlin aufgestellten Blücherschen Statue sich befindet, und durch die besondere Gunst des Künstlers uns in einem wohlgerathenen Abguß vor Augen gebracht ist.

Wer in Darstellungen solcher Art immer ein alterthümliches Costim vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Moderne dieses Basreliefs beim ersten Anblick auffallend erschienen sehn. Wer jedoch eine Zeit lang daran hin und her gegangen, wird sich gar bald überzeugen, wie sehr eine solche Darstellung der Denkweise des Bolks gemäß seh, das nicht sowohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie sehen, das sich erfreut, Porträte und National-Physiognomieen darauf zu sinden, das sich die Geschichte vorerzählt oder erzählen läßt, und das Symbolische, das dergleichen Kunstwerke immer behalten, doch zuletzt erklärlich und faßlich sindet.

Es stellt nun diese reich ausgestattete Tasel den nach einem zaudernden unentschiedenen Feldstreit kühn beschlossenen Marsch nach Paris vor. Die Ungewißheit, worin das Kriegsschicksal bisher schwebte, wird durch einen Fragenden angedeutet, welcher sich bei einem Begegnenden erkundigt, in wiesern hier abermals von einem Warsch und Gegenmarsch die Rede sen? Er wird berichtet, daß das große Unternehmen seiner Entscheidung entgegensehe. In der Witte ist anmuthig und natürlich ein Bivouac angebracht; man schläft und ruht, man siedet und liedelt, als wenn die ungeheuern Kriegswogen nicht umher brausten und strömten. Die Reitereistrebt um diesen Wittelpunkt herum, von schlechtem Boden auf die Chausse, wird aber wieder herab beordert, um der Infanterie Plaz zu machen. Das

Auf- und Abstreben dieser Massen giebt nun dem Ganzen eine symmetrische gleichsam Cirkelbewegung, indes die Infanterie und Artillerie im Grunde horizontal einherzieht. Am Ende zur rechten Seite der Zuschauer steht, an das Pferd gelehnt, ein meisterlicher Mann, dießmal die Lanze in der Hand, einen jüngern belehrend; am entgegengesetzten Ende zur Linken liegt, wohlgebildet, halb nach, ein Erkrankter oder Todter, damit die Erinnerung an Gesahr und Leiden mitten in diesem Lebensgewühl nicht sern bleibe.

Gewiß sind auf den drei übrigen Basreliefs correspondirende, zum Ganzen sich einende Darstellungen mannigsaltig ausgeführt. Es ist nicht möglich, ein annuthigeres Räthsel aufzustellen. Offendar erkennt man absichtliche Porträte; und wie viele mögen sich noch daraus vermuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals Mitwirkender nicht sich selbst erkennen, oder warum nicht ihn ein Freund, besonders wenn die Montur oder irgend eine Abzeichnung die Vermuthung unterstützt? In diesem Sinne wünschen wir wohl selbst umherzugehen, um den ganzen Verlauf gehörig zu betrachten und zuerst und zuletzt jenem vorwärts herrschenden Helden unsere Verehrung mitzubezeigen.

#### Granitarbeiten in Berlin.

1828. Die Granitgeschiebe mannigsaltiger Art, welche sich bald mehr, bald weniger zahlreich in den beiden Marken beisammen oder vertheilt sinden, wurden seit ungefähr acht Jahren bearbeitet und architektonisch angewendet, und der Werth dieser edeln Gebirgsart, wie sie von den Alten hochgeschät worden, auch nunmehr bei uns anerkannt. Der erste Versuch ward bei dem Piedeskal von Luthers Standbilde gemacht; sodann verssertigte man daraus die Postamente an der in Verlin neuerbauten Schloßbrücke. Wan sieng nun an weiter zu gehen, große Geschiebe zu spalten und aus den gewonnenen Stücken Säulenschäfte zu bearbeiten, zugleich Becken von sechs Fuß Diameter; welches Alles dadurch möglich ward, daß man sich zur Bearbeitung nach und nach der Waschine bediente. Die beiden Steinmehmeister Wimmel und Trippel haben sich bis jeht in diesen Arbeiten hervorgethan. Piedestale, Grabmonumente, Schalen und dergleichen wurden theils auf Bestellung, theils auf den Kauf gesertigt.

Borgemeldete Arbeiten waren meistens aus den Granitmassen, welche sich um Oderberg versammelt sinden, gefertigt. Nun aber unternahm Herr Bauinspector Cantian eine wichtigere Arbeit. Der große Granitblock auf dem Rauhischen Berge bei Fürstenwalde, der Markgrafenstein genannt, zog die Aufmerksamkeit der Künstler an sich, und man trennte

von demselbigen solche Massen. daß eine für das Königliche Museum bestimmte Schale von 22 Fuß Durchmesser daraus gesertigt werden kann. Zum Poliren derselben wird man hinreichende Maschinen anwenden, und durch die Bervollommung derselben es dahin bringen, daß die zu edler Meublirung so nothwendigen Tischplatten um einen billigen Preis können gesertigt werden.

Von allem Diesen liegen umständliche Nachrichten in unsern Händen; wir enthalten uns aber solche abdrucken zu lassen, weil wir hoffen können, daß das Berliner Kunstblatt uns hiervon nach und nach in Kenntniß sehen werde. Indessen fügen wir zu näherm Verständniß des Vorhergehenden Folgendes hinzu.

Der Markgrafen fiein auf dem Rauhischen Berge bei Sürstenwalde, von Julius Schoppe an Ort und Stelle gezeichnet und von Tempeltei lithographirt.

Es ist von nicht geringer Bedeutung, daß uns dieser Granitsels in seiner ganzen kolossalen Lage vor Augen erhalten wird, ehe man ihn, wie jett geschieht, zu obgedachten Arbeiten benutzte. Er liegt auf dem linken Spreeuser, sechs Meilen von Berlin auswärts, Fürstenwalde gegenüber, und, verhältnißmäßig zu jenen Gegenden, hoch genug, bei 400 Fuß über der Meeressläche, und zwar nicht allein, sondern es sinden sich in dessen Nähe noch zwei andere, ein schon bekannter und ein erst neuerlich entdecker. Der Gipfel der Rauhischen Berge, ungefähr 300 Schritte nördlich von dem Markgrasenstein, erhebt sich 450 Fuß über das Weer.

Das Dorf liegt niedriger, auf einem lettenreichen Plateau, dessen Boden gegen den Fluß nicht allmählig abhängend ist, sondern ungefähr auf halbem Wege sehr bestimmt und scharf über dem mittlern Wasserstand des Flusses absett. Die untere Ebene besteht aus echt Märkischem Sand; das linke Ufer ist auf- und abwärts reich an kleinern Granitblöcken.

Diese Gegend ist höchst merkwürdig, da eine so bedeutende Höhe hier vorwaltet, und die Spree von ihrem Weg nach der Oder zu dadurch abgelenkt scheint.

Hierüber dürsen wir nun von Herrn Director Alöden, in Fortsetung seiner Beiträge zur mineralogischen und geognostischen Kenninis der Mark Brandenburg, die sichersten Aufklärungen erwarten, wie wir ihn denn um Plan und Prosil jener Gegend ersuchen möchten. Glücklich würden wir uns schähen, wenn Granit hier wirklich in seiner Urlage austehend gefunden würde, und wir uns der bescheidenen Auslösung eines disher allzu stürmisch behandelten wichtigen geologischen Problems näher geführt sähen.

# Plastische Anatomie.

(Mus einem Schreiben an herrn Geheimerath Beuth in Berlin bom 4. Februar 1882.)

Die Weimarischen Runftfreunde erfreuen sich mit mir ber herrlichen Wirkungen wohlangewendeter großer Mittel; ich aber, jene bebeutende Sendung dautbar anerkennend, möchte bergleichen Kräfte zu einem Aweck in Anspruch nehmen, der schon lange als höchst würdig und wünschenswerth mir vor ber Seele schwebt. Moge es Ihnen jedoch nicht wunderlich vorkommen, daß ich vorerst meine gebruckten Schriften anführe: ich habe dort unter Paradogie und Fabel gar Manches verstedt ober problematisch vorgetragen, bessen frühere ober spätere Ausführung mir längst am stillen Herzen lag. In diesem Sinne wage ich also zu bitten, basjenige nachzulesen, was ich im britten Buch ber Wanberjahre im 3. Capitel niebergeschrieben habe; ift bieses geschehen, so barf ich mich nicht wieberholen, sondern ganz unbewunden erklären, daß ich die Ausführung jener Halbfiction, die Berwirklichung jenes Gebankens gang ernstlich von Ew. Hochwohlgeboren Mitwirkung zu hoffen, zu erwarten mich längst gedrängt fühlte, nun aber gerade burch das Anschauen eines so schönen Gelingens mich veranlaßt sehe, sie endlich als ein Gesuch auszusprechen.

seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werden noch gedeihen als da, wo Wissenschaften, Künste, Geschmack und Technik vollkommen einheimisch, in lebendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Locals nicht unmittelbar an Berlin denken, wo alles Jenes beisammen ist und daher ein höchst wichtiges, freilich complicirtes Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgesührt werden könnte? Einsicht und Kräste der Borgesepten sind vor-

handen; zur Ausführung Fähige bieten sich gewiß alfobalb an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich möchte sagen, kosmopolitischen Augelegenheit ist mein unmaßgeblicher Borschlag der. Man sende einen Auatomen, einen Plastiker, einen Gipsgießer nach Florenz, um sich dort in gedachter besondern Aunst zu unterrichten. Der Anatom lernt die Präparate zu diesem eigenen Zweck auszuarbeiten. Der Bildhauer steigt von der Obersläche des menschlichen Körpers immer tieser ins Innere und verseiht den höhern Styl seiner Kunst Gegenständen, um sie bedeutend zu machen, die ohne eine solche Idealuachhülse abstoßend und unersreulich wären. Der Gießer, schon gewohnt, seine Fertigkeit verwickelten Fällen ausupassen, wird wenig Schwierigkeit sinden, sich seines Austrags zu entledigen: es ist ihm nicht fremd, mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Wassen umzugehen, und er wird alsobald das Wünschenswerthe leisen. Drei Personen, Jeder nach seiner Weise in Wissen, Kunst und Technik

schon gebildet, werden in mäßiger Zeit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, bessen Wirkungen nicht zu berechnen sind.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegenständen, die kaum sestzuhalten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Chirurg werden sich das nothwendige Anschauen leicht und schnell jeden Augenblick wieder vergegenwärtigen; dem bildenden Künstler treten die Geheinmisse der menschlichen Gestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlersinn durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse Alles gelten, was disher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das auf ideelle Weise die Wirklichkeit ersetzt, indem sie derselben nachhilft.

Die Florentinischen Arbeiten sind theuer, und wegen der Zerbrechlichkeit kaum zu transportiren. Einzelne Deutsche Männer haben uns in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliesert. Man sieht hierin ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; möge sie bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werden! Die Vorgesetzen solcher allgemeinen Institute sind Männer, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdringenden Einsluß eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Verpflichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu begünstigen.

In obengenannter Stelle meiner Werke ist auf die immer wachsende Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Messer darbieten könnte, gedeutet und gesprochen; sie wird noch mehr zunehmen, und in wenig Jahren daher muß eine Anstalt, wie die obengewünschte, willkommen sehn.

Diesenigen freien Räume, welche das Gesetz der Willfür überläßt, hat sich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr das Gesetz ein. Die Todesstrase wird nach und nach beseitigt, die schärssten Strasen gemildert. Nan denkt an die Verbesserung des Zustandes entlassener Verbrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon sindet man es höchst unmenschlich, Fehler und Irrthümer auf das Grausamste nach dem Tode zu bestrasen. Landesverräther mögen geviertheilt werden, aber gefallene Mädchen in tausend Stücke anatomisch zu zersehen, will sich nicht mehr ziemen. Dergleichen hat zur Folge, daß die alten harten Gesetze zum Theil schon abgeschasst sind, und Jedermann die Hände bietet, auch die neuern milbern zu umgehen.

Das Furchtbare ber Auferstehungsmänner in England, in Schottland die Mordthaten, um den Leichenhandel nicht stocken zu lassen, werden zwar mit Erstaunen und Verwunderung gelesen und besprochen, aber gleich andern Zeitungsnachrichten, wie etwas Wildfremdes, das uns nichts angeht

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Wißbegierde ihrer Secanten nicht befriedigen zu können, und bemühen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurückzuweisen. So werden denn auch die Männer vom Fach unsere Borschläge mit Gleichgültigkeit behandeln: dadurch dürsen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Verlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher, talentvoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang sehen.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in dem ersten Hefte ber Branschen Miscellen ein merkwürdiger Beleg zur Hand tam, wovon ich einen Auszug

beizulegen nicht ermangele.

#### Die Ersticker in Sondon. (Siehe Brans Miscellen. Erstes heft 1882.)

"Reinen größern Schreden brachte die Nachricht von der Annäherung der Cholera in London hervor, als die Furcht, im Schooße der Hauptstadt die Erneuerung von Mordsthaten zu erleben, welche vor Aurzem in Edinburg und dessen Umgegend aus dem schwuzigsten Eigennut von einer Bande unter Anfährung eines gewissen Burke verübt worden waren.

"Durch folgende Thatsache kundigte sich die Wiedererscheinung dieser so gefürchteten Geißel an. Ein kleiner Italianer, der zu einer in London wohlbekannten Gesellschaft wandernder Sänger gehörte, war seit einigen Tagen verschwunden. Bergeblich stellten seine Berwandten Rachforschungen nach ihm an, als man auf einmal seinen Leichnam in einem Hospitale wieder erkannte, durch hülfe einiger Böglinge aus demselben, an welche die Resurrectionisten (Auferstehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen frisch aus dem Grabe aufgescharrten Leichnam verkaufen wollten. Da man an der Leiche des unglücklichen Kindes fast keine Spur eines gewaltsamen Todes entdeden konnte, so lag kein Zweisel vor, daß es lebend in die Hände der Ersticker gefallen seh, und daß es so der Gegenstand der suchtbarsten Speculation geworden war.

"Man versicherte sich sogleich ber muthmäßlichen Schuldigen und unter Andern auch eines gewissen Bishop, eines alten Seemanns, der an den Usern der Themse wohnte. Bei einer in seiner Abwesenheit angestellten hausuntersuchung wurde die Frau verleitet zu bekennen, ihr Haus seh der Aufenthaltsort einer Resurrectionistenbande, und täglich

bringe man bahin Leichname, um sie an bie Hospitäler zu verkaufen.

"Ein Brief Bishops an einen Zögling bes Hospitals, an den sie ihre Leichen zu verstausen psiegten, ward gefunden; darin heißt es: Hätten Sie wohl die Güte, mein Herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren Herren Collegen einige Hülfe zukommen zu lassen? Bersgessen Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Belohnung, und indem wir uns den größten Gesahren aussetzen, die Mittel geliefert haben, Ihre Studien zu vervollkommnen.

"Aus nähern Nachforschungen gieng hervor, daß der junge Italianer nicht der einzige Mensch seh, welcher plößlich verschwunden. Bon ihren Eltern verlassene Kinder, die von Betteln oder Spisbübereien lebten, kamen nicht wieder an die Orte, die sie geswöhnlich besuchten. Man zweiselte nicht daran, daß auch sie als Opser der Habgier jener Ungeheuer gefallen sind, die sich um jeden Preis zu Lieseranten der Sectionssäle machen wollten. Ein Kirchenvorsteher aus dem Pfarrsprengel St. Paul versprach vor dem Policeis durean von Bow-Street demjenigen eine Belohnung von 200 Pfd. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Berbrecher sühren würde.

"Fran King, die Bishops Haus gerade gegenüber wohnt, in dem Biertheil, welches unter dem Namen: die Garten von Neuschottland bekannt ift, sagt aus, fie habe den kleinen

Italianer am 4. November früh in der Nähe von Bishops Wohnung gesehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer lebendigen Schildkröte, und auf dieser Schachtel hatte ex einen Käsig mit weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau King sagen aus, sie hätten ihre Mutter um zwei Sous gebeten, um sich vom kleinen Savoharden die närrischen Thierchen zeigen zu lassen; ihre Mutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständlichste Weise beszeichnete die Mutter und die Kinder die Tracht des kleinen Savoharden, der eine blaue Weste voer Jack, einen schlechten, ganz durchlöcherten und verschossenen Pantalon und große Schuhe anhatte, mit einer wollenen Mütze auf dem Kopfe.

"Die Frau Augustine Brun, eine Savoyardin, der der Italiäner Peragalli zum Dolmetscher diente, sagte Folgendes aus: Bor ungefähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblicke, wo ich von Piemont abreiste, vom Bater und der Mutter des kleinen Italiäsners dießkind anvertraut, welches Joseph Ferrari heißt. Ich brachte es mit nach England, wo ich es neun oder zehn Wonate bewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehalb Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Ioseph Ferrari war ein sehr kluges Kind. Bom Prosit seiner Arbeit kaufte er eine große Schachtel, einen Käsig, eine Schildköte und weiße Mänschen, und verdiente sich so recht gut auf dem Pslaster von London sein Brot.

"Die Art und Weise, wie sie ihr Berbrechen ausübten, hatte gar teine Achnlickeit mit der Burteschen Methode. Sie bedienten sich narkotischer Mittel, die sie in den Wein mischten, um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach dessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Füßen über dem Wasser aushiengen, dis ihn das in den Kopf steigende Blut erstickte. Auf diese Weise brachten sie ums Leinen zuen jungen Menschen aus Lincolnshire, die Frau Frances Bigburn und diesen Iseinen Italiänischen Sänger Ferrari.

"Seit bem ausgesprochenen Tobesurtheil war im Aeußern ber Gefangenen eine große Beränderung vorgegangen. Sie waren äußerst niedergeschlagen; nur mit Schaudern konnten sie sich mit dem Gedanken besassen, daß ihr Körper zur Section überliefert werden würde— ein höchst frembartiges Gefühl für Menschen, die mit dem Berbrechen so vertraut, und beständige Lieferanten der anatomischen Säle waren.

"Nicht zu beschreiben ist die Scene, welche nach der Erscheinung der Berbrecher auf dem Gerüft erfolgte. Der Hause stürzte sich gegen die Barrieren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Constadlern, der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wüthendes Geschrei, mit Pseisen und Hurrahrusen begleitet, erhob sich plöslich aus dieser ungeheuern Menschenmasse, und dauerte so lange die der Henler mit seinen Borbeneitungen sertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Höhe gezogen, die Berurtheilten hauchten den letzten Lebensathem aus, und das Boll jauchzte Beisall zu dem suchtbaren Schauspiel. Man schätzt die Zahl der bei Old-Bahleh versammelten Menschensmenge auf 100000."

Dieses Unheil trug sich in den letten Monaten des vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, wohin die hohe Brämie deutet, welche der wackere Kirchenvorsteher deshalb andietet. Wer möchte nicht eilen, da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hosseung hat, solche Greuelthaten abzuwehren? In Paris sind dergleichen noch nicht vorgekommen; die Morgue liefert vielleicht das Bedürsniß, ob man gleich sagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr verschwenderisch um.

Indem ich nun hiermit zu schließen gebachte, überlege ich, daß diese

Angelegenheit zu manchem Hin- und Widerreben werde Beranlassung geben, und es daher möchte wohl gethan sehn, an dasjenige zu erinnern, was bereits auf dem empfohlenen Wege für die Wissenschaften geschehen. Schon seit Romé de Liste hat man für nöthig gefunden, die Mannigsaltigkeit der Arystalle mit den grenzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Gestalten durch Wodelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen sind auf mancherlei Weise von dem verschiedensten Material in jeder Größe nachgebildet und dargeboten worden. In Petersburg hat man den großen am Ural gesundenen Goldklumpen gleichfalls in Sips ausgegossen, und er liegt vergoldet vor uns, als wenn er das Original selbst wäre. In Paris versertigt man gleichfalls solche in Sips gegossene, und nach der Natur colorirte Copieen der seltenen vorgeschichtlichen fossilen organischen Körper, welche zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gekommen.

Doch hiervon sinden sich gewiß in den Berliner Musen, mineralogischen, zoologischen, anatomischen, gar manche Beispiele, die meinen Wunsch, dasjenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liesern, was disher nur einzeln unternommen worden, vollsommen rechtsertigen.

Schon vor zwanzig Jahren und drüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, durch welchen wir jenen Wunsch zu realisiren hofften, indem er freilich besonders pathologische Curiosa, vorzüglich auch sphislitische Krankheitsfälle, aus eigenem Trieb und ohne entschiedene Aufmunterung ausarbeitete, und in gesärdtem Wachs mit größter Genauigkeit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Ableben gelangten diese Eremplare an das Jenaische anatomische Museum, und werden dort, zu seinem Andenken und als Wuster zu einer hoffentlich dereinstigen Nacheiserung, im Stillen, da sie öffentlich nicht gut präsentabel sind, ausbewahrt.

#### Vorbilder für Sabricanten und Handwerker.

Anf Befehl bes Ministers für Handel, Gewerbe und Bauwesen herausgegeben von ber technischen Deputation der Gewerbe. Berlin 1821. Drei Abtheilungen.
(Richt im Handel.)

Wenn die Künste aus einem einsachen Naturzustande oder aus einer barbarischen Verderbniß nach und nach sich erheben, so bemerkt man, daß sie stusenweise einen gewissen Einklang zu erhalten bemüht sind; deswegen denn auch die Producte solcher Uebergangszeiten, im Ganzen betrachtet, obgleich unvollkommen, uns doch eine gewisse Zustimmung abgewinnen.

Ganz unerläßlich aber ist die Einheit auf dem Sipfel der Kunst: demn wenn der Baumeister zu dem Sefühl gelangt, daß seine Werke sich in edeln, einfachen, saßlichen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Bildhauern umsehen, die gleichmäßig arbeiten. An solchen Berein wird der Maler sich anschließen, und burch sie wird Steinhauer, Erzgießer, Schnitzwerker, Tischler, Töpfer, Schlosser, und wer nicht Alles geleitet, ein Gebäube förbern helsen, das zulet Sticker und Wirker als behagliche Wohnung zu vollenden gesellig bemüht sind.

Es giebt Zeiten, wo eine solche Epoche aus sich selbst erblüht; allein nicht immer ist es räthlich, die Endwirfung dem Zufall zu überlassen, besonders in Tagen, wo die Zerstreuung groß ist, die Wünsche mannigsach, der Geschmack vielseitig. Bon oben herein also, wo das anerkannte Gute versammelt werden kann, geschieht der Antrieb am sichersten; und in diesem Sinne ist obgenanntes Werk unternommen, und zur Bewunderung vorwärts gesührt, auf Besehl und Anordnung des Königlich Preußischen Staatsministers Herrn Grasen von Bülow Excellenz.

Im Borbericht des Herrn Beuth ist ausgesprochen, daß der Techniker, insosern er seiner Arbeit die höchste Bollendung giebt, alles Lob verdiene; daß aber ein Werk erst vollkommen befriedige, wenn das Ausgearbeitete, auch in seinen ersten Anlagen, seinen Grundsormen wohl gedacht und dem wahren Kunstsinn gemäß erfunden werde.

Damit also der Handwerker, der nicht, wie der Künstler, einer weitumfassenden Bildung zu genießen das Glück hat, doch sein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gefördert sey, ward vorliegendes Werk unternommen, den Kunstschulen der ganzen Preußischen Monarchie als Wuster vor Augen zu bleiben. Es wird diejenigen, die es von Jugend auf ansichtig sind, gründlich belehren, so daß sie unter den unzählbaren Resten der alten Kunst das Vorzüglichste aussinden, wählen, nachbilden lernen, sodann aber in gleichem Sinne, worauf Alles ankommt, selbst hervorzubringen sich angeregt fühlen.

Ein Werk, wie dieses, wäre nun durch mercantilische Speculation schwer zu fördern: es gehörte dazu Königliche Munisicenz, einsichtige, träftige, anhaltende ministerielle Leitung; sodann mußten gelehrte Kenner, eifrige Kunstfreuude, geist- und geschmackreiche Künstler, sertige Techniker, Alle zusammen wirken, wenn ein solches Unternehmen begonnen werden und zur Vollendung desselben gegründete Hoffnung erscheinen sollte.

Genannt haben sich als Zeichner zugleich und Kupferstecher Mauch, Moses und Funke, als Kupferstecher Sellier, Wachsmann, Lesnier, Ferdinand Verger jun., und bei Einem Blatte Anderloui als leitender Meister. Als Kupferdrucker nennt sich Pretre. Wenn nun der vorzüglichen Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche Zeichner und Kupferstecher an diesem Werk bewiesen, rühmlich zu gedenken ist, so verdient endlich auch die große Sauberkeit des Abdrucks billige Anerkennung, zumal da mehrere Blätter mit zwei Platten gedruckt sind. Ungemein sauber, nach ber in England erfundenen Weise, in Holz geschnitten, erscheint ferner auf dem Haupttitelblatt der Preußische gekrönte Abler, Reichsapfel und Scepter haltend. Ein Gleiches ist von den großen Buchstaben der sämmtlichen Aufschriften zu sagen, welche mit Sinn und Geschmack ältern Deutschen Schriftzügen nachgebildet worden. Wit Bergnügen sinden wir sodann bemerkt, daß Herr Geheimer Oberbaurath Schinkel anch in das Unternehmen mit Geist und Hand eingreift.

Und so liegen benn vor uns in gr. Fol. Format mehrere Platten des Ganzen, das in drei Abtheilungen bestehen wird. Bon der ersten, welche architektonische und andere Berzierungen enthalten soll, bewundern wir acht Blätter; von der zweiten, Geräthe, Gefäße und kleine Wonumente vorstellend, fünf; von der dritten, Berzierungen von Zeugen und für die Wirkerei, insbesondere vier Blätter, oder vielmehr sechs, weil zwei einmal schwarz und einmal colorirt vorhanden.

Der Text il. Fol. Format, gleichfalls höchst elegant gebruckt, enthält kurz und klar nöthige Anleitung, Andeutung, Hinweisen auf elementare, theoretische Grundsätze, welche, einmal gesaßt, zu sernern Fortschritten sichern Weg bahnen.

Uns aber bleibt nichts zu wünschen übrig, als von Zeit zu Zeit vom Wachsen und Gedeihen eines so wichtigen und einflußreichen Werkes Zeuge zu werben.

# Programm jur Prüfung der Böglinge der Gewerbeschule, von Direttor Alsben. Berlin 1888.

Schon mehrere Jahre bewundern und benußen wir die durch Herrn Beuth herausgegebenen Musterblätter, welche mit so viel Einsicht als Auswand zum Bortheil der Preußischen Gewerbschulen verbreitet worden; nun ersahren wir, daß abermals 37 Aupfertaseln für Zimmerleute, 9 Borlegeblätter für angehende Mechaniser, beide Werke mit Text, ausgegeben werden. Gedachtes Programm belehrt uns von der umsassenden Sorgfalt, womit jener Staat sich gegen die unaushaltsam sortstrebende Technik unserer Nachbarn ins Gleichgewicht zu stellen trachtet, und wir haben die Wirksamseit eines solchen Unterrichts auch an einigen der Unsern ersahren, welche man dort gastlich auszunehmen die Geneigtheit hatte.

In der Kürze, wie wir uns zu fassen genöthigt sind, dürsen wir sobann aussprechen, daß von jenen Anstalten um desto mehr zu hossen ist, als sie auch auf Kunst gegründet sind: benn nur dadurch tann das Handwert immer an Bedeutung wachsen; indem es Alles und Jedes hervorzubringen in Stand geset, zu dem Rüplichen durchaus befähigt wird, verherrlicht es sich selbst, wenn es nach und nach auch bas Schone zu erfassen, solches auszubrücken und barzustellen sich kräftig beweist.

In Berlin ist nunmehr eine so große Masse guten Geschmads, daß der salsche Noth haben wird, sich irgend hervorzuthun; und eben jene Gewerbsanstalt, auf höhere Kunstanstalten gegründet, selbst höhere Kunstanstalt, ist durchaus in dem Falle, den reinern Sinn durch vollendete technische Darstellung zu begünstigen.

## Derzeichniß der geschnittenen Steine

in bem Röniglichen Dufeum ber Alterthumer gu Berlin 1827.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgesaßte Deutsche Vebersehung der von Windelmann Französisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du ken Baron de Stosch. Florence 1749, exschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Driginale geordnet ist, und ihr zu solge auch die Sammlung der davon genommenen Abbrilde, welche von Karl Gottlieb Reinhardt gesertigt worden und in zierlichen Kasten, auf das Schicklichste angeordnet, zu nicht geringer Erbauung vor uns stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhampt ist so allgemein anerkannt, daß hiervon etwas zu sagen als überstüssig angesehen werden möchte. Nicht allein von dem kunstkennenden, sühlenden höhern Alterthum wurden sie geschätzt, gebraucht, gesammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunk angesehen war, als Invek betrachtet, und so wurden sie ganz zuletzt, ohne Rücksicht auf die eingegrabene Darsbellung, zur Verzierung der heiligen Schreine, womit hochverehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Edelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Könige zu Köln verwahrt werden, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Bon der größten Mannigsaltigkeit ist ferner der Augen, den der Aunsternuch und Alterthumsforscher darans zu ziehen vermag. Hiervon werde nur Ein Punkt hervorgehoben. Die Gemmen erhalten uns das Andenku verlorener wichtiger Aunstwerke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anderes, neues, nie gesehenes Gebilde. War der Charafter bestimmt, aufs Höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Gelungene wiederholend, aus und abwich, so strebte man doch immer, theils zu der Natur, theils zu den Hauptgedanken zurückzukehren.

Wenn man denn nun auch die Behandlung der besondern Darstellungsarten dem Zweck, dem Material anzueignen verstand, so benutzte man das Gegebene als Copieen und Nachahmung der Statuen, selbst im Aleinsten, auf Münzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und höchst behülslich sind, wenn von Darstellung ganz verlorener Aunstwerte oder von Restauration mehr oder weniger zertrümmerter die Rede ist. Wit ausmerkamer Dankarteit ist zu betrachten, was, besonders in den letten Zeiten, auf diesem Wege geschehen ist; man fühlt sich ausgesordert, daran mitzuwirten, durch Beisall erfreut, unbekümmert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemühungen es mehr um das Bestreben als um das Gelingen, mehr um das Suchen als um das Gelingen, mehr um das Suchen als um das Gelingen, mehr um

Anf vie Person des Sammlers, Philipp Baron von Stosch, aufmerksam zu machen, ist wohl hier der Ort. Der Artikel des Conversationslezikons wird hier, wie in vielen andern Fällen, theils befriedigen theils zu weiterm Forschen veranlassen. Wir sagen hier lakonisch nur so viel. Er war zu seiner Zeit ein höchst merkwürdiger Nann. Als Sohn eines Geistlichen, studirt er Theologie, geht freisinnig in die Welt, mit Kunstliede begabt, so wie persönlich von Natur ausgestattet; er ist überall wohl ausgenommen und weiß seine Bortheile zu benuten. Nun erscheint er als Reisender, Kunstsreund, Sammler, Weltmann, Diplomat und Wagehals, der sich unterwegs selbst zum Baron constituirt hatte, und sich überall etwas Bedeutendes und Schätzenswerthes zuzueignen wußte. So gelangt er zu Seltenheiten aller Art, besonders auch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es wäre annuthig, näher und ausführlicher zu schildern, wie er in den Frühling einer geschichtlichen Kunstlenntniß glücklicherweise eingetreten. Es regt sich ein frisches Beschauen alterthümlicher Gegenstände; noch ist die Würdigung derselben unvollkommen, aber es entwickelt sich die geisbreiche Anwendung classischer Schriftsteller auf bildende Kunst; noch vertraut man dem Buchstaben mehr als dem lebendig geformten Zeugniß. Der Name des Künstlers auf dem geschnittenen Steine steigert seinen Werth. Aber schon keimt die erste wahrhaft entwickelnde, historisch folgerechte Methode, wie sie durch Mengs und Windelmann zu Heil und Segen auftritt.

Bon den fernern Schickalen der Gemmensammlung, die uns hier besonders beschäftigt, bemerken wir, daß nach dem Tode des Barons ein Nesse, Philipp Muzell-Stosch, mit vielem Andern auch das Cabinet ererbt; es wird eingepackt und versendet, ist durch Unausmerksamkeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wiedergesunden und kommt in Besth Friedrich des Großen, Königs von Preußen.

Es gab frühere Abgüsse ber Sammlung, aber die Bersuche, gestochen und mit Anmerkungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine

kommen im Abdruck in verschiedene Daktyliotheken, in Deutschland in die Lippertsche, in Rom in die Dehnsche, und fanden sich auch wohl einzeln hie und da bei Händlern und in Cabinetten. Der Wunsch, sie im Ganzen zu besitzen und zu übersehen, war ein vielzähriger bei uns und andern Kunsteunden; er ist gegenwärtig auf das Angenehmste erfüllt, und dieser angebotene Schatz mit allgemeiner Theilnahme zu begrüßen. Wir eilen zur Bekanntmachung des Nächsten und Nöthigen.

Schema der Fortsetzung.

Beschichte bes Rünftlers Reinhardt.

Welcher jett sowohl Glaspasten als Massenabbrücke den Liebhabern gegen billige Preise überliefert.

Die Sammlung im Einzelnen sorgfältig burchzugeben.

Die vorzüglichsten Stude, schon bekannt, kurzlich hervorzuheben.

Weniger bekannte gleichfalls ins Licht zu ftellen.

Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Kunstwerke.

Auf geiftreiche Bermannigfaltigung mythologischer Gegenstände.

Auf geschmadvolle Scherze.

Dergleichen in Rinberspielen.

Emblemen.

Und sonstigen Darstellungen aller Art.

# hemsterhnis-Galliginische Gemmensammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thätigkeit ist aus der Geschichte meiner Campagne in Frankreich bekannt, daß ich nach überstandenem traurigem Feldzug von 1792 eine frohere Rheinsahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch bei Freunden zu Pempelsort, Duisdurg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte aussührlich zu erzählen, daß ich mich zu gewünschter Erheiterung überall einer guten Aufnahme zu erfreuen hatte. Von dem Aufenthalte zu Wünster berichtete ich umständlich und machte besonders bemerklich, wie eine von Hemsterhuis hinterlassene Gemmensammlung den geistig ästhetischen Nittelpunkt verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Denken und Empsinden nicht ganz übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gedachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgedrungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich aufbewahrte und in dem Studium dieses bedeutenden Kunstfachs die Weimarischen Freunde entschieden sörderte; daraus entstand sodann der Aufsatz, welcher vor der Jenaischen allgemeinen

Literaturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, beschrieben und gewürdigt nebst einigen beigefügten Abbildungen zu finden sind.

Da die Besitzerin diesen Schatz verkäuslich abzulassen und das Erlöste zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden geneigt war, suchte ich eine Uebereinkunft deshalb mit Herzog Ernst von Sotha zu vermitteln. Dieser Kenner und Liebhaber alles Schönen und Merkwürdigen, reich genug, seine eble Reigung ungehindert zu besriedigen, war aufs Höchste versucht, sich unsere Sammlung anzueignen; doch da ich zuletzt seine schwankenden Entschließungen zu Sunsten des Ankaufs entschieden glaubte, überraschte er mich mit einer Erklärung folgenden Inhalts:

"So lebhaft er auch ben Besitz ber vorliegenden, von ihm als töstlich anerkannten Gemmen wünsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Zweisel, sondern vielsmehr ein äußerer Umstand. Ihm seh keine Freude, etwas für sich allein zu besitzen; er theile gern den Genuß mit Andern, der ihm aber sehr oft verkümmert werde. Es gebe Wenschen, die ihre tiesblickende Kennerschaft dadurch zu beweisen suchen, daß sie an der Echtheit irgend eines vorgelegten Kunstwerts zu zweiseln schenen und solche verdächtig machen. Um sich nun dergleichen nicht wiederholt auszusehen, entsage er lieber dem wünschenswerthen Bergnügen."

Wir enthalten uns nicht, bei dieser Gelegenheit noch Folgendes hinzuzusezen. Es ist wirklich ärgerlich, mit Zweiseln das Borzüglichste aufgenommen zu sehen: denn der Zweiselnde überhebt sich des Beweises, wohl aber verlangt er ihn von dem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Beweis anders als auf einem innern Gefühl, begünstigt durch ein geübtes Auge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichkeit historischer Forderungen und auf gar manchem Andern, wodurch wir, Alles zusammengenommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen Andern überzeugen?

Run aber sindet die Zweiselsucht kein reicheres Feld, sich zu ergehen, als gerade bei geschnittenen Steinen: bald heißt es eine alte, bald eine moderne Copie, eine Wiederholung, eine Nachahmung; bald erregt der Stein Verdacht, bald eine Inschrift, die von besonderm Werth seyn sollte; und so ist es gefährlicher, sich auf Gemmen einzulassen als auf antike Minzen, obgleich auch hier eine große Umsicht gesordert wird, wenn es zum Veispiel gewisse Paduanische Nachahmungen von den echten Originalen zu unterscheiden gilt.

Die Borsteher der Königlich Französischen Münzsammlung haben längst bemerkt, daß Privatcabinette, aus der Provinz nach Paris gebracht, gar vieles Falsche enthalten, weil die Besitzer in einem beschränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben konnten, und mehr nach Reigung und Borurtheil bei ihrem Geschäft versahren. Besehen wir aber zum Schluß die Sache genau, so gilt dieß von allen Sammlungen, und jeder Besitzer wird gern gestehen, daß er manches Lehrgeld gegeben, dis ihm die Augen aufgegangen.

Jedoch wir kehren in Hoffnung, dieses Abschweisen werde verziehen

seyn, zu unserm eigentlichen Bortrage wieder zurück.

Jener Schatz blieb noch einige Jahre in meinen Händen, bis er wieder an die Fürstliche Freundin und zuletzt an den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nach dessen Hinscheiden ich den Wunsch nicht unterdrücken konnte, zu ersahren, wo nunmehr das theure, so genau geprüste Pfand besindlich sen; wie ich mich denn hierüber auch an gedachtem Orte

andringlich vernehmen ließ.

Diesen Wunsch einer Aufklärung werth zu achten, hat man höchsten Orts gewürdigt, und mir zu erkennen gegeben, daß gedachte Sammlung unzertrennt unter den Schäßen Ihro Majestät des Königs der Riederslaude einen vorzüglichen Plat einnehme; welche nachrichtliche Beruhigung ich mit dem lebhaftesten Danke zu erkennen habe, und es für ein Glüd achte, gewiß zu sehn, daß so vortressliche Einzelnheiten von anerkauntem Werth, mit Kenntniß, Glüd und Auswand zusammengebracht, nicht zerstreut, sondern auch für die Zukunst beisammen gehalten werden. Vielleicht besinden ste sich noch in denselbigen Kästchen, in welche ich sie vor so viel Jahren zusammengestellt. Da man bei einem langen Leben so Vieles zersplittert und zerstört sieht, so ist es ein höchst augenehmes Gesühl, zu ersahren, daß ein Gegenstand, der uns lieb und werth gewesen, sich auch einer ehrenvollen Dauer zu ersreuen habe.

Mögen diese Kunstedelsteine den höchsten einsichtigen Besitzern und allen echten Freunden schöner Kunst immersort zur Freude und Belehrung gereichen; wozu vielleicht eine Französische Uebersetzung jenes Neujahrsprogramms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beigesügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beitragen, und ein angenehmes Geschenk für alle diejenigen sehn würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergehen geneigt sind, worauf hinzubeuten ich mir zur dankbaren Pslicht mache.

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi de Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823.

In der Geschichte meiner Campagne in Frankreich sprach ich den dringenden Wunsch aus, zu erfahren, wo sich die Hemsterhuis-Galizinische Gemmensammlung wohl befinden möchte. Er gelangte glücklicherweise dahin, woher mir der beste Ausschluß zu Theil werden konnte. Ihro des

Königs der Niederlande Majestät ließen allergnädigst durch des Herrn Landgrasen Ludwig Christian von Hessen Hochstüsche Durchlaucht mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besitz, gut verwahrt und zu andern Schähen hinzugesügt seh. Wie sehr ich dankbarlichst hiedurch beruhigt worden, versehlte ich nicht gebührend auszusprechen. Rach kurzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte ausssührliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollsommene Uebersicht der im Haag ausgestellten Kostbarkeiten dieses Fachs zu erlangen ist. Wir übersehen aus der Vorrede so viel als nöthig, um unsern Lesern, vorzüglich den Reisenden, die Kenntniß eines so bedeutenden Gegenstandes zu überliesern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung dem Statthalter Wilhelm IV., der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Künste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er kaufte unter andern die Alterthümer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grasen de Thoms, Schwiegersohns des berühmten Boerhave. Prinz Wilhelm V., sein Sohn, solgte diesem Beispiel, und vermehrte den Schatz unter Beirath der Herren Bosmaer und Friedrich Hemsterhuis. Die Revolution trat ein, und der Statthalter verließ das Land. Umstände hinderten ihn, die ganze Sammlung mitzunehmen: ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Paris gebracht, wo er sich noch besindet. Glücklicherweise war nicht Alles verloren: der Fürst hatte Wittel gefunden, den größten Theil der Gold-, Silber- und Kupsermünzen, so wie die Mehrzahl der hoch- und tiesgeschnittenen Steine zu retten.

Von gleichem Berlangen wie seine glorreichen Borfahren beseelt, saßte der gegenwärtig regierende Monarch im Jahre 1816 den Gedanken, aus den Resten der Oranischen Sammlung ein Königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und besahl, dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihenfolge Griechischer und Römischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteigung, bei Bereinzehung des berühmten Cabinets des Herrn van Damme, waren angeschafft worden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Directors und den Austrag, das Ganze einzurichten.

Die königliche Sammlung vermehrte sich von Tag zu Tage; unter dem Angeschafften zeichnen sich aus:

1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vereinigt durch den vorzüglichen Franz Hemsterhuis, aus dessen Händen sie an den verstorbenen Prinzen Galitin, Kaiserlich Russischen Gesandten bei Ihro Hochmögenden gelangte, und von seiner Tochter, Gemahlin des Prinzen Salm-Reisserscheid-Krautheim, an den König verkauft ward; sie

ist merkwürdiger durch das Verdienst als durch die Menge der Steine, aus denen sie besteht. Wan sindet darin Arbeiten des ersten Rangs, einen Diostorides, Aulus, Gnajus, Hyllus, Nikomachus, Hellen und mehrere andere Weisterstücke berühmter Künstler des Alterthums.

- 2) Eine kleine Sammlung hoch- und tiefgeschnittener Steine, welche Herr Hultmann, sonst Gouverneur des nördlichen Brabant, zurückließ; sie ward an den König verkauft durch Frau van Griethupsen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vorhergehende, enthält doch einige sehr schätbare Stücke.
- 3) Eine zahl- und werthreiche Sammlung neuerer Münzen, die meisten inländisch, Belagerungs- und andere currente Münzen, verkauft durch verwittwete Frau van Schuplenburch van Bommenede im Haag.
- 4) Das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, bes verstorbenen Herrn Theodor de Smeth, Präsidenten der Schöffen der Stadt Amsterdam. (Es ist derselbe, an welchen Franz Hemsterhuis den bedeutenden Brief schrieb über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Neernhmphe an einem Meerpferd herschwimmend, von herrlicher Lunst.) Baron de Smeth van Deurne verlaufte solches an Ihro Najestät.
- 5) Eine Sammlung Griechischer, Römischer, Kusischer und Arabischer Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den Africanischen Küsten mitbrachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Karthago und seines fünfundzwanzigjährigen Aufenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere Africanische seltene Münzen mit einigen unbekannten.
- 6) Eine schöne Thalerfolge, abgelassen durch Herrn Stiels, ehemaligen Pfarrer zu Mastricht.
- 7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine, ans dem Nachlaß des Herrn Baron van Hoorn van Bloodwyd, dessen Erben abgekauft.
- 8) Sammlung von Medaillen, Jettons und neuern Münzen, welche ehemals dem reichen Cabinet des Herrn Dibbet zu Lehden angehörte, und welche die Erben des Herrn Byleveld, eines der Präsidenten des hahen Gerichtshoses zu Haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankäusen wurden auf Besehl Ihro Majestät mit diesem Cabinet noch vereinigt die Gold- und Silbermedaillen ans dem Nachlaß Ihro verwittweten Königlichen Hoheiten der Prinzeß von Oranien und der Herzogin von Braunschweig, Nutter und Schwester des Königs. Bon Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Bertausch des Doppelten, einige schöne geschnittene Steine hinzugesügt, und eine große Anzahl Wedaillen und Nünzen aller Art.

Borstehende Nachricht giebt uns zu manchen Betrachtungen Anlaß, wobon wir Einiges hier anschließen.

Zuvörderst begegnet uns das herzerhebende Gesühl, wie ein ernstlich gesaßter Entschluß nach dem größten Glückswechsel durch den Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher als man sich ihn hätte vorstellen können. Hier bewahrheitet sich abermals, daß, wenn man nur nach irgend einer Niederlage gleich wieder einen entschiedenen Posten saßt, einen Punkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man Alles wieder zurücksührt, alsdann das Unternehmen schon geborgen seh, und man sich einen glücklichen Erfolg versprechen dürse.

Eine fernere Betrachtung dringt sich hier auf: wie wohl ein Fürst handelt, wenn er das, was Einzelne mit leidenschaftlicher Mühe, mit Glück, bei Gelegenheit gesammelt, zusammenhält, und dem unsterblichen Körper seiner Besitzungen einverleibt. Zum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewisser Nuth, den Augenblick zu ergreisen, da denn ohne großes Vermögen, mit verständig mäßigem Auswand, eine bedeutende

Bereinigung manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meist sind solche Sammlungen ben Erben zur Last; gewöhnlich legen fie zu großen Werth barauf, weil fie ben Enthufiasmus bes erften Besitzers, der nöthig war, so viel treffliche Einzelnheiten zusammen zu schaffen und zusammen zu halten, mit in Anschlag bringen, bergestalt, baß oft, von einer Seite durch Mangel an entschiedenen Liebhabern, von der andern durch überspannte Forderungen bergleichen Schätze unbefannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als zerfallenber Körper vereinzelt werden. Trifft sichs nun aber, daß hohe Häupter bergleichen Sammlungen gebührend Ehre geben, und sie andern schon vorhandenen anzufügen geneigt sind, so wäre zu wünschen, daß von einer Seite bie Besitzer ihre Forberungen nicht zu hoch trieben; von der andern bleibt es erfreulich zu feben, wenn große, mit Gutern gesegnete Fürften zwar hanshälterisch zu Werte geben, aber zugleich auch bebenten, daß fie oft in den Fall tommen, großmüthig zu sehn, ohne daburch zu gewinnen. Und doch wird beides zugleich der Rall senn, wenn es unschätbare Dinge gilt, wofür wohl Alles bas angesehen werben barf, was ein gludlich ausgebilbetes Talent hervorbrachte und hervorbringt.

Und so hatten wir benn zulett noch zu bemerken, welcher großen Wir-

tung ein folder Befit in rechten Sanben fähig ift.

Warum sollte man läugnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Kunstbesitz oft unbequem seh? Weder Zeit noch Zustand erlauben ihm, tressliche Werke, die einslußreich werden könnten, die, es seh nun auf Productivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschichtseinsicht kräftig

wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liebhaber öfter vorzulegen, und dadurch eine höhere, freigesinnte fruchtbare Bildung zu bezwecken. Sind aber dergleichen Schätze einer öffentlichen Anstalt einverleibt, sind Männer dabei angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist, ihre schöne Pslicht zu erfüllen, die ganz durchdrungen sind von dem Guten, was man stiften, was man fortpslanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrig bleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß der werthe Borgesetze genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpslichtet, die höchsten Zwecke in allem Umfang zu erreichen, wie das Wotto seiner sorgfältigen Arbeit auf das Deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunst gehören nicht Einzelnen, sie gehören der gebildeten Menschheit an." Heeren, Ideen, 3. Theil, 1. Abtheilung.

#### Münzkunde der Dentschen Mittelzeit.

(Auf Anfrage.)

1817. Ueber die zwar nicht seltenen, doch immer geschätzten problematischen Goldmünzen, unter dem Namen Regenbogenschüfselchen bekannt, wüßte ich nichts zu entscheiden, wohl aber folgende Meinung zu eröffnen.

Sie stammen von einem Bolke, welches zwar in Absicht auf Kunst barbarisch zu nennen ist, das sich aber einer wohlersonnenen Technik bei einem rohen Münzwesen bediente. Wenn nämlich die frühern Griechen Goldund Silberküchelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Amboß zu verhindern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, worauf das Küchelchen gelegt, der Stempel ausgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward. Der Eindruck des untern vierecken zackigen Hülfsmittels verwandelte sich nach und nach in ein begrenzendes, mancherlei Bildwerk enthaltendes Biereck, dessen Ursprung sich nicht mehr ahnen läßt.

Das unbekannte Bolk jedoch, von welchem hier die Rede ist, vertieste die Unterlage in Schüsselform, und trug zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war convex und gleichfalls ein Gebild hineingegraben. Wurde nun das Rüchelchen in die Stempelschale gelegt, und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schüsselförmige Rünze, welche noch öfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden Gestalten aber geben zu solgenden Betrachtungen Anlas.

Die erhabenen Seiten der drei mir vorliegenden Exemplare zeigen barbarische Nachahmungen bekannter, auf Griechischen Münzen vorlommender Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweimal einen Taschen-

trebs, Gebilde der Unfähigkeit, wie sie auch häusig auf silbernen Dacischen Münzen gesehen werden, wo die Goldphilippen offenbar kindisch pfuscher-haft nachgeahmt sind. Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugelförmige Erhöhungen; hierdurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen dreien eine sichelförmige Umgebung, die auf dem einen Exemplar unzweiselhaft ein Hufeisen vorstellt, und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein solches gedeutet werden muß. Diese Borstellung scheint mir Original: fände sie sich auch auf andern Münzen, so käme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes kriegerisches Voll hindeuten.

Ueber ben Ursprung der Huseisen ist man ungewiß; das älteste, das man zu kennen glaubt, soll dem Pserde des Königs Childerich gehört haben, und also um das Jahr 481 zu sepen seyn. Aus andern Nachrichten und Combinationen scheint hervorzugehen, daß der Gebrauch der Huseisen in Schwung gekommen zu der Zeit, als Franken und Deutsche noch für eine Bölkerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte, und die kaiserlich königlichen Gebiet er bald diesseits, dald jenseits des Rheins größere Nacht aufzubieten wußten. Wollte man sorgkältig die Orte verzeichnen, wo dergleichen Nünzen gefunden worden, so gäbe sich vielleicht ein Aufschluß. Sie scheinen niemals tief in der Erde gelegen zu haben, weil der Volksglaube sie da sinden läßt, wo ein Fuß des Regenbogens auf dem Acker aufstand, von welcher Sage sie denn auch ihre Benennung gewonnen haben.

Von Dentscher Bankunft.

1823. Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italiäner und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die Deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu ungeheuern Gebäuden angewendet; der größte Theil von Europa nahm sie auf; tausende von Künstlern, aber tausende von Handwerkern übten sie; den Christlichen Cultus förderte sie höchlich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn: sie muß also etwas Großes, gründlich Gesühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Berhältnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwidersstehlich ist.

Merkwürdig war uns daher das Zeugniß eines Franzosen, eines Mannes, dessen eigene Bauweise der gerühmten sich entgegensetzte, dessen Zeit von derselben äußerst ungünstig urtheilte; und dennoch spricht er solgendermaßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunstschwen empfinden, hängt baben ab, daß Regel und Maß beobachtet sey: unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. If hieran Mangel, so mag man noch so viel äußeren Lierrath anwenden, Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht ersett; ja man kann sagen, daß ihre Hählichkeit nur verhaßter und imerkräglicher wird, wenn man die äußern Zierrathen durch Reichthum der Arbeit ober der Materie steigert.

"Um biese Behauptung noch weiter zu treiben, sage ich, daß die Schönheit, welche aus Maß und Proportion entspringt, keineswegs kostbarer Materien und zierlicher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen; sie glänzt vielmehr und macht sich fühlbar, hervorsblickend aus dem Buste und der Verworrenheit des Stosses und der Behandlung. So beschauen wir mit Vergnügen einige Massen jener Gothischen Gebände, deren Schönheit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theilen und der Theile unter einander entsprungen erscheint, und bemerklich ist, ungeachtet der hählichen Zierrathen, womit sie verbeckt sind, und zum Troy derselben. Was uns abet am meisten überzeugen muß, ist, daß wenn man diese Massen mit Genauigkeit untersucht, man im Ganzen dieselben Proportionen sindet wie an Gebäuden, welche, nach Regeln der guten Baukunk erbaut, uns beim Andlick so viel Bergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern dürfen wir uns hierbei gar wohl jüngerer Jahre, wo der Straßburger Münster so große Wirtung auf uns ausübte, daß wir unberusen unser Entzüden auszusprechen nicht unterlassen konnten. Eben das, was der Französische Baumeister nach gepflogener Messung und Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von Jedem gesordert, daß er von Eindrücken, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Neberlieserung da, ohne sonderlichen Eindruck auf die größere Menschenmasse,
so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen
erschien ihre Wirksamkeit in den letzten Zeiten, welche den Sinn dasür
wieder erweckten! Jüngere und Aeltere beiderlei Geschlechts waren von
solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch
wiederholte Beschauung, Messung, Nachzeichnung daran erquickten und
erbauten, sondern auch diesen Styl bei noch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden wirklich anwendeten, und eine Zufriedenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu
empsinden.

Da nun aber einmal ber Antheil an solchen Productionen der Bergangenheit erregt worden, so verdienen diejenigen großen Dank, die uns in den Stand setzen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu fühlen und zu erkennen, wovon ich nunmehr Einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Verhältniß zu so bedeutenden Gegenständen aufgesordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg sah ich kein wichtiges, imposantes Werk dieser Art. Der Eindruck erlosch, und ich erinnerte mich kaum
jenes Zustandes, wo mich ein solcher Anblick zum lebhaftesten Enthusiasmus
angeregt hatte. Der Aufenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht
wieder beleben, um so weniger als die modernen Veränderungen am Dome
zu Mailand den alten Charakter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte
ich viele Jahre solchem Kunstzweige entfernt, wo nicht gar entsremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Vermittlung eines edeln Freundes, mit den Gebrüdern Boisserse in ein näheres Verhältniß. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemühungen mit; sorgfältig ausgeführte Zeichenungen des Doms zu Köln, theils im Grundriß theils von mehrern Seiten, machten mich mit einem Gebäude bekannt, das, nach scharfer Prüfung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart verdient: ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselseitige freundschaftliche Besuche und emsige Betrachtung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreibenden Gebäude, in Kupfern, Zeichnungen, Gemälden, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zuständen ganz einheimisch fand.

Allein der Natur der Sache nach, besonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir das Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Wichtigste werden, wozu mir denn die bedeutenden Sammlungen

meiner Freunde die besten Fördernisse barreichten.

Nun fand sich glücklicherweise, daß Herr Moller, ein höchst gebildeter, einsichtiger Künstler, auch für diese Gegenstände entzündet ward und auf das Glücklichste mitwirkte. Ein entdeckter Originalriß des Kölner Doms gab der Sache ein neues Ansehen; die lithographische Copie desselben, ja die Contradrücke, wodurch sich das ganze zweithürmige Bild durch Zussammensügen und Austuschen den Augen darstellen ließ, wirkte bedeutsam; und was dem Geschichtsfreunde zu gleicher Zeit höchst willsommen sehn mußte, war des vorzüglichen Wannes Unternehmen, eine Reihe von Absbildungen älterer und neuerer Zeit uns vorzulegen, da man denn zuerst das Herankommen der von uns dießmal betrachteten Bauart, sodaun ihre höchste Höhe, und endlich ihr Abnehmen vor Augen sehen und bequem erkennen sollte. Dieses sindet nun um desto eher statt, da das erste Wert vollendet vor uns liegt, und das zweite, das von einzelnen Gebäuden dieser Art handeln wird, auch schon in seinen ersten Hesten zu uns gekommen ist.

Mögen die Unternehmungen dieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Publicum begünstigt werden; denn mit solchen Dingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu benutzen haben, wenn für uns und unsere Nachkommen ein vollständiger Begriff hervorgehen soll.

Und so mussen wir denn gleiche Aufmerksamkeit und Theilnahme bem

wichtigen Werke ber Gebrüber Boisserée wünschen, bessen erste Lieferung

wir früher schon im Allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Vortheile genießen, die mir seit dreizehn Jahren gegönnt sind: denn so lange din ich Beuge der eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit der Boisseréeschen Verbündeten. Mir sehlte es nicht diese Zeit her an Mittheilung frische gezeichneter Risse, alter Zeichnungen und Kupfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; besonders aber wichtig waren die Probedrücke der besdeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupferstecher ihrer Bollendung näherten.

So schön mich aber auch dieser frische Antheil in die Neigungen meiner frühern Jahre wieder zurück versetzte, fand ich doch den größten Bortheil bei einem kurzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des Herrn Staats-

minifters von Stein abzulegen bas Glück hatte.

Ich will nicht läugnen, daß der Anblick des Kölner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Chrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Conslict eines würdigen Menschenwerks mit der stillmächtigen, aber auch Alles nicht achtenden Zeit, so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unfertige uns an die Unzulänglichteit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst der Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig sehn wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Essect; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Bollendete uns mit überraschender Harmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschrecken wir freudig, und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich längst schon besonders mit dem Grundriß beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu Allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau verfolgen. Eben so halsen mir die Probedrücke der Seitenansicht und die Zeichnung des vordern Aufrisses, einigermaßen das Bild in meiner Seele auserbauen; doch blieb das, was sehlte, immer noch so übergroß, daß man sich zu dessen Höhe nicht ausschwingen konnte.

Jest aber, da die Boissersesche Arbeit sich ihrem Ende naht, Abbildung und Erklärung in die Hände aller Liebhaber gelangen werden, jest hat der wahre Kunstfreund auch in der Ferne Gelegenheit, sich von dem höchsten Gipsel, wozu sich diese Bauweise erhoben, völlig zu überzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wunderjamen Stätte nähert, nicht mehr der persönlichen Empsindung, dem trüben Borurtheil oder, im Gegensat, einer übereilten Abneigung sich hingeben, sondern als ein Wissender und in die Hüttengeheimnisse Eingeweihter das Borhandene betrachten und das Bermiste in Gedanken ersetzen wird. Ich wenigstens wünsche mir Glück, zu dieser Klarheit nach fünfzigjährigem Streben durch die Bemühungen patriotisch gesinnter, geistreicher, emsiger, unermüdeter junger Männer gelangt zu seyn.

Daß ich bei diesen erneuten Studien Deutscher Bankunst des breizehnten Jahrhunderts öfters meiner frühern Anhänglichkeit an den Straßburger Münster gedachte, und des damals, 1772, im ersten Enthusiasmus versaßten Druckdogens mich ersreute, da ich mich desselben beim spätern Lesen nicht zu schämen brauchte, ist wohl natürlich: denn ich hatte doch die innern Proportionen des Ganzen gefühlt, ich hatte die Entwicklung der einzelnen Zierrathen eben aus diesem Ganzen eingesehen und nach langem und wiederholtem Anschauen gefunden, daß der eine hoch genug auserbaute Thurm doch seiner eigentlichen Bollendung ermangele. Das Alles traf mit den neuern Ueberzeugungen der Freunde und meiner eigenen ganz wohl überein, und wenn jener Aussah etwas Amphigurisches in seinem Styl bemerken läßt, so möchte es wohl zu verzeihen sehn, da wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ist.

Wir werden noch oft auf diesen Gegenstand zurückkommen, und schließen hier dankbar gegen diesenigen, benen wir die gründlichsten Borarbeiten schuldig sind, Herrn Moller und Büsching, jenem in seiner Auslegung der gegebenen Aupsertaseln, diesem in dem Versuch einer Einleitung in die Geschichte der Altdeutschen Baukunst; wozu mir denn gegenwärtig als erwünschtes Hülfsmittel die Darstellung zu Handen liegt, welche Herr Sulpiz Voissere als Einleitung und Erklärung der Aupsertaseln mit gründlicher Kenntniß aufgeset hat.

## gerstellung des Straßburger Münsters.

1816. Bährend die Bünsche der Kunst- und Baterlandsfreunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baudenkmale am Niederrhein gerichtet sind und man über die dazu ersorderlichen Mittel rathschlägt, ist es höchst erfreulich und lehrreich zu betrachten, was in der Hinsicht am Oberrhein für den Münster zu Straßburg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehrern Jahren mit großer Thätigkeit und glücklichem Erfolg daran gearbeitet, die durch Bernachlässigungen und Rerstörungen der Revolution entstandenen Schäden auszubessern.

Denn ist freilich der Borschlag der Gleichheitsbrüder, den stolzen Münster abzutragen, weil er sich über die elenden Hütten der Menschen

erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen, so hat doch die bilder- und wappenstürmende Wuth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke an den Eingängen, ja sogar die Wappen der hürgerlichen Stadtvorgesetzten und Baumeister oben an der Spize des Thurms keineswegs verschont.

Es würde zu weitläufig sehn, Alles anzusühren, was durch diese und andere muthwillige frevelhafte Zerstörungen, und wieder was in Folge der-

selben das Gebäude gelitten hat.

Genug, man beschäftigt sich jetzt unausgesetzt damit, Alles nach und nach auf das Sorgfältigste wiederherzustellen. So ist bereits das bunte Glaswert der großen, über 40 Fuß weiten Rose wieder in neues Blei gesetzt; so sind eine Menge neue Platten und steinerne Rinnen gelegt, durchbrochene Geländer, Pfeiler, Baldachine und Thürmchen nach alten Mustern ersetzt worden. Die fast lebensgroßen Squesterstatuen der Könige Chlodowig, Dagobert und Rudolf von Habsburg sind, ganz neu versertigt, mit vieler Pähe und Kosten wieder an den großen Pfeilern bei der Rose aufgestellt. Und auch an den Singängen kehren nun von den hundert und aber hundert Bildwerken schon manche nach alten Zeichnungen ausgesührte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben su viel Uebung und Geschicklichkeit als Auswand ersordernden Arbeiten in unsern Tagen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für den Straßburger Münster bestehenden Baustistung und Berwaltung kennt.

Schon im dreizehnten Jahrhundert waren die zum Bau und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Güter und Einkünste von den zurein geistlichen Zweden gehörigen getrennt und ver Obhut der Stadtvorgesetzen anvertraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffner und wählten aus ihrer Mitte drei Pfleger, worunter immer ein Stadtmeister sehn mußte, beides zur Verwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aussicht über den Werkmeister, als welcher, vom Rath bloß zu diesem Zwed gesetz und von der Stiftung besoldet, wieder den Steinmetzen und Werkleuten in der Bauhütte vorstand.

Auf diese Weise wurde die Sorge für den Münster eine städtische Angelegenheit; und dieß hatte vor vielen andern Vortheilen die überaus glückliche Folge, daß die beträchtlichen Güter und Gelder der Stiftung als Gemeinde eigenthum selbst in der verderblichsten aller Staatsumwälzungen gerettet werden konnten.

Auch mußte eine Verwaltung, von welcher alle Jahre öffentlich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Vertrauen einflößen, und immerfort neue Wohlthäter und Stifter zu Gunsten eines prachtvollen

Denkmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten burfte.

Daher sah sich denn die Anstalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürfnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunft, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammenhängenden reichverzierten Steinwerts zu bestreiten, ja vor wenigen Jahren noch sogar eine große Summe zum Ansauf von Häusern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Gebäude einen weitern, offenern Zugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch die Kunst- und Handwerksmittel mannigsach erhalten: denn der alte Gebrauch, die Steinmepenarbeit im Taglohn sertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebäude siets bestehen, und man wich in der Herstellung der beschädigten Theile nie von der ursprünglichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders geübte und geschickte Werkleute, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausgieng.

Zudem blieben die einmal in dieser Bauart geübten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahreszeiten auf sichern anständigen Lohn zählen kommten. Endlich ist der Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortressliche Einrichtung ershalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche, gleichfalls unter städtischer Verwaltung, beim Münster zu Freiburg im Breisgan und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anderwärts, ohne daß es uns bekannt geworden.

Hier hätten wir also im eigenen Baterlande hinlänglich Muster für Erhaltungsanstalten und Pslanzschulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Herstellung unserer in Berfall gerathenen großen Baubenkmale ziehen könnten; und wir brauchten nicht unsere Zuslucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herstellung der Gebäude dieser Art am meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Münster lassen wirklich weder in Rücksicht der Zweckmäßigkeit, noch der schönen, treuen Ausführung irgend etwas zu wünschen übrig. Ganz besonders aber muß der treffliche Stand und die Ordnung gerühmt werden worin hier Alles zur Bedeckung und zum Wasserlauf dienende Steinwert zehalten wird.

Außer den Dächern ist nicht eine Hand breit Kupfer oder Blei zur Bedeckung angewandt. Alle die vielen Sänge und Rinnen sindet man von Stein verfertigt, und die große Terrasse, ja sogar sämmtliche Gewölbe in

den beiden Thürmen, welche wegen der offenen Fenster der Witterung ansgesetzt, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwerk ist nun alles abschüssig und so sorgfältigzugerichtet, daß nirgend ein Tropfen Wasser stehen bleiben kann; und wie nur ein Stein schadhaft wird, ersett man ihn durch einen neuen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit, den großen Rupen dieser weisen Borkehrung im vollsten Waß zu bewundern. Es war nach den unausschiehen, beispiellosen Regengüssen des Sommers, ja selbst nach den Regengüssen des vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Bühnen zu entdecken.

Man sieht leicht ein, wie eng diese Einrichtung des Wasserlaufs mit der ursprünglichen Anlage solcher Gebäude zusammenhängt, und wie hingegen die Blei- und Aupferbededung für alle die mannigsaltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerks in vielen Fällen nur Veranlassung zu großem, nuplosem Kostenauswand geben kann.

Der Kölner Dom bietet hierüber Erfahrungen genug dar; man wird darum bei Herstellung desselben jene in Straßburg befolgte, für die Erhaltung so höchst zweckmäßige Weise ohne Zweisel desto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums muß es sehr angenehm seyn, zu vernehmen, daß für dieses und andere Denkmale am Niederrhein bereits die ersten nothwendigsten Maßregeln getroffen sind.

Die im vorigen Sommer mit in dieser Hinsicht unternommene Reise des geheimen Oberbauraths Schinkel war hier von sehr günstigem Einstuß. Die Regierung hat vor der Hand eine beträchtliche Summe zur Ausbesserung eines großen, gefährlichen Bauschabens am Dachstuhl des Kölner Doms bewilligt, und die Arbeiten sind schon in vollem Gang.

Außerdem ist zur Niederlegung einer neben dem Dom stehenden versallenen Kirche Besehl gegeben, wodurch eine freiere Ansicht gerade des vollendeten Theils jenes Denkmals gewonnen wird. Dann sorgte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kölner Dom und nach einem ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abteikirche Altenberg in der Nähe von Köln. Eine Feuersbrunst hatte vor Kurzem dieß schöne, ganz vollendete Gebäude seines Dachwerks beraubt. Man war einstweilen auf die nothdürstigste Bedeckung bedacht, und hofft, im Lauf des Jahres ein neues Dach herstellen zu können.

Anderseits bemüht man sich in Trier sorgsam für die dortigen bedeutenden Römischen Alterthümer; und mehr ober weniger zeigt sich in dieser Hinsicht an vielen Punkten der Niederrheinischen Länder die schützende Hand einer wohlwollenden Regierung, von welcher Kunst- und Bater-

landsfreunde die Erfüllung ihrer gerechten Bünsche nicht vergebens erwarten werden.

Wir können diese Nachricht nicht schließen, ohne noch ein Wort in

Bezug auf den Strafburger Münfter beizufügen.

Wir bemerkten mit großer Freude, wie sorgfältig dieß wunderwürdige Werk in Ehren gehalten wird; desto mehr aber befremdete uns, dieß nicht auf die Ruhestätte des großen Neisters ausgedehnt zu sinden, welchem das Gebäude seine Entstehung verdankt.

Die außen an einem Pfeiler bei der Sacristei angebrachte Grabschrift bes Erwin von Steinbach ist nämlich durch eine kleine Kohlenhütte verbeckt, und man sieht mit Unwillen die Züge eines Namens von den Ansstalten zu den Rauchfässern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterblichen der Weihrauch selbst gebührte!

Möchten boch die so ruhmwürdigen Stadtbehörden und Borsteher des Wünsterbaues dieser leicht zu hebenden Berunehrung ein Ende machen, und den Ort anständig einfassen, oder die Inschriften herausnehmen, und an einem bessern Ort, im Innern des Gebäudes, etwa beim Eingang unter den Thürmen aufstellen lassen.

Auf diese Weise ersahren wir nach und nach durch die Bemühungen einsichtiger, thätiger junger Freunde, welche Anstalten und Borkehrungen sich nöthig machten, um jene ungeheuern Gebäude zu unternehmen, wo nicht auszuführen.

Bugleich werden wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmad die nördlichere Bautunft vom achten bis zum fünfzehnten Jahrhundert sich entwickelte, veränderte, auf einen hohen Grad von Trefflichkeit, Rühnheit, Bierlichkeit gelangte, bis sie zulett durch Abweichung und Ueberladung, wie es den Klinsten gewöhnlich geht, nach und nach sich verschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir bei Gelegenheit der Mollerschen Heste, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugthuung anstellen können. Unch schon die vier, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belehrung. Die darin enthaltenen Taseln sind nicht numerirt; am Schlusse wird erst das Berzeichniß solgen, wie sie nach der Zeit zu legen und zu ordnen sind.

Schon jest haben wir dieses vorläusig gethan, und sehen eine Reihe von sechs Jahrhunderten vor uns. Wir legten dazwischen, was von Grundund Aufrissen ähnlicher Gebäude zu Handen war, und finden schon einen Leitfaden, an dem wir uns gar glücklich und angenehm durchwinden können. Sind die Mollerschen Hefte dereinst vollständig, so kann jeder Liebhaber sie auf ähnliche Weise zum Grund einer Sammlung legen, woran er für

sich und mit Andern über diese bedeutenden Gegenstände täglich mehr Aufstärung gewinnt.

Alsbann wird, nach abgelegten Borurtheilen, Lob und Tabel gegründet sehn, und eine Bereinigung der verschiedensten Ansichten aus der

Geschichte auf einander folgender Denkmale hervorgeben.

Auch muß es beshalb immer wünschenswerther seyn, daß das große Werk der Herren Boisserée, den Dom zu Köln darstellend, endlich erscheine. Die Tafeln, die schon in unsern Händen sind, lassen wünschen, daß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belehrung sinden mögen.

Der Grundriß ist bewundernswürdig, und vielleicht von keinem dieser Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie sie ausgeführt werden sollte, giebt erst einen Begriff von der ungeheuern Rühnheit des Unternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Aussührung gelangte, erregt ein angenehmes Gefühl, mit Bedauern gemischt. Man sieht das unvollendete Gebäude auf einem freien Platz, indem die Darsteller jene Reihe Häuser, welche niemals hätte gebaut werden sollen, mit gutem Sinne weggelassen. Daneben war es gewiß ein glücklicher Gedanke, die Bauleute noch in voller Arbeit und den Krahnen thätig vorzustellen, wohurch der Gegenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Kommt hierzu nun ferner das Facsimile des großen Originalaufrisse, welchen Herr Moller gleichfalls besorgt, so wird über diesen Theil der Kunstgeschichte sich eine Klarheit verbreiten, bei der wir die in allen Landen aufgeführten Gebäude solcher Art, früherer und späterer Beit, gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsbann nicht mehr die Producte einer wachsenden, steigenden, den höchsten Sipsel erreichenden und sodam wieder versinkenden Kunst vermischen, und eins mit dem andern entweder

unbedingt loben oder verwerfen.

#### Köln.

Bu unserer großen Beruhigung erfahren wir, daß man daselbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen beschäftigt seh, wodurch es auf lauge Jahre möglich wird, den Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen gustande zu erhalten.

Auch ist durch Borsorge des Herrn Generalgouverneurs Grasen von Solms-Laubach die Wallrasische Sammlung in das geräumige Jesuitengebäude gebracht, und man sieht einer methodischen Aufstellung und Kata-logirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und so wären denn zwei bebeutende Wünsche aller Deutschen Kunst-

freunde schon in Erfüllung gegangen.

#### Pentazonium Vimariense, bem britten September 1885 gewibmet.

vom Oberbandirector Coubray gezeichnet, gestochen vom Hoftupferstecher Sowerbgeburth.

Das seltene und mit dem reinsten Enthusiasmus geseierte Fest der fünfzigjährigen Regierung des Herrn Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach Königliche Hoheit zu verherrlichen, fühlten auch die Künste eine besondere Verpslichtung; unter ihnen that sich die Baukunst hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Kupserstich gesaßt, dem allgemeinen Anschauen übergeben ist.

Bu seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Anlaß von jenen antiken Prachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk in die Höhe gieng, und, den Durchmesser der Area nach Stusenart zusammenziehend, einer Pyramiden- oder sonst zugespitzten Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben, von dem Trizo-nium des Quintilius Varus nur der Name, und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsere Billigung nicht verdienen, indem es vertical in die Höhe stieg, und also dem Auge das Gesühl einer gesorderten Solidität nicht eindrücken konnte.

Bei unserm Pentazonium ist die Anlage von der Art, daß erst auf einer gehörig sesten Rustica-Basis ein Säulengebäude Dorischer Ordnung errichtet seh, über welchem abermals ein ruhiges Massiv einer Jonischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Zonen absolvirt wären, worauf abermals ein Massivaussatz folgt, auf welchem Korinthische Säulen, zum Tempelgipsel zusammengedrängt, den höhern Abschluß bilden.

Die erste Jone sieht man durch ihre Bildwerke einer kräftig-thätigen Jugendzeit gewidmet, geistigen und körperlichen Uebungen und Vorbereitungen mancher Art. Die zweite soll das Andenken eines mittlern Mannesslebens bewahren, in That und Dulden, Wirken und Leiden zugebracht, auf Krieg und Frieden, Auhe und Bewegung hindeutend. Die dritte Jone giebt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierte deutet auf das, was für Kunst und Wissenschaft geschehen. Die fünste läßt uns die Begrsndung einer sichern Staatssorm erblicken, worauf sich denn das Heiligthum eines wohlverdienten Ruhms erhebt.

Ob nun gleich zu unserer Zeit Gebäude dieser Art nicht leicht zur Wirklichkeit gelangen dürften, so achtete der denkende Künstler doch für Pflicht zu zeigen, daß ein solches Prachtgerüste nicht bloß phantastisch gestabelt, sondern auf einer innern Wöglichkeit gegründet set; weshalb ex

denn in einem zweiten Blatte die vorsichtige Construction desselben, sowohl in Grundrissen als Durchschnitten, den Kenneraugen vorlegte; woneben man auch, umständlicher als hier geschieht, durch eine gedruckte Erklärung erfahren kann, worauf theils durch reale, theils durch allegorische Darskellungen gedeutet worden.

Und so wird denn endlich an dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, inwiesern die schwierige Uebereinanderstellung verschiedener Säulenordnungen, von der derbsten dis zu der schlankesten, gelungen, inwiesern die Prosile dem jedesmaligen Charakter gemäß bestimmt und gemigend gezeichnet worden.

Rehrt nun das Auge zu dem beim ersten Anschauen empfangenen Eindruck nach einer solchen Prüfung des Einzelnen wieder zurück, so wünschen wir die Frage günstig beantwortet, ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nehst seinem reichen Inhalte dem Geiste faßlich seh? indem wir von unserer

Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtigen konnten.

Wenn nun der Künstler in einer genauen, zum Saubersten ausgeführten Zeichnung das Seinige geleistet zu haben hoffen durste, so kann die Arbeit des Kupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getrösten. Herr Schwerdgeburth, dessen Geschicklichkeit man bisher nur in kleinern, unsere Taschenbücher zierenden Bilbern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen; deshalb eine Unbekanntschaft eines Kupferstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtheilen sehn dürste. Ferner ift zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die geschickteste Hand ohne Bebhülse von mitleistenden Maschinen sich in Verlegenheit sühlen kann.

Eines solchen Bortheils, welcher dem Künstler in Paris und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hülse kommt, ermangelt die unsrige so gut wie gänzlich: Alles ist hier die That der eigenen freien Hand, es sep daß sie die Radirnadel oder den Grabstichel geführt. Hierdurch aber hat auch dieses Blatt ein gewisses Leben, eine gewisse Anmuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln psiegt.

Eben so waren bei dem Abdruck gar manche Schwierigkeiten zu überwinden, die bei größern, den Fabrikanstalten sich nähernden Gelegenheiten gar leicht zu beseitigen sind, oder vielmehr gar nicht zur Sprache kommen.

Schließlich ist nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Liebhaber der Kunst auch dadurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Kupserstecher die Platte honorirt und die sorgfältig genommenen Abdrücke, als freundliche Gabe, den Berehrern des geseierten Fürsten zur Erinnerung an jene so bedeutende Epoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennendem Danke aufgenommen worden. Sie sind erfreut, dem Lebenden als Lebendige ein Denkmal errichtet zu sehen, dessen Sinn und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst dergleichen dem oft schwankenden Ermessen einer Nachkommenschaft überläßt, die, mit sich selbst allzusehr beschäftigt, selten den reinen Enthusiasmus empsindet, um rückwärts dankbar zu schauen und gegen edle Vorgänger ihre Pslicht zu erfüllen, wozu ihr denn auch wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

#### Architectur in Sicilien.

Architecture moderne de la Sicile, par J.Hittorf et L. Zanth. A Paris.

1828. Wie uns vor Jahren die modernen Gebäude Roms durch Fontaine und Percier, die Florentinischen durch Grandjean und Famin, die Genuesischen durch Gautier belehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zweck zu erreichen, ausgebildete Männer, Hittorf und Zanth, nach Sicilien begeben und liefern uns die dortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelos errichteten, öffentlichen und Privatgebäude, so wie auch dergleichen aus frühern Christlich-kirchlichen Zeiten.

Bon diesem Werke liegen uns 49 Taseln vor Augen, und wir können solches, sowohl in Gesolg obgenannter Borgänger als auch um der eigenen Berdienste willen, Künstlern und Kunstsreunden auf das Nachdrücklichste empsehlen. Ein reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das Sicherste und Zarteste behandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starke Striche ist Licht- und Schattenseite hinreichend ausgedrückt; daher befriedigen sie mit vollkommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Künstler perspectivische Zeichnung nöthig, und diese machen den angenehmsten Eindruck; etwas eigenthümlich Charakteristisches der Sicilianischen Baukunst tritt hier hervor; wir wagen es nicht näher zu bezeichnen, und bemerken nur Einzelnes.

Beim Eintritt in die dießmal gelieferten Messinischen Paläste sieht man sich in einem Hose von hohen Wohnungen umkränzt; wir empsinden sogleich Respect und Wohlgesallen: der Baumeister scheint dem Hausherrn einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzu ernsten Umgebung. Das Gleiche gilt von den Klöstern und andern öffentlichen Gebäuden; man ist von allem Düstern, Drückenden durchaus befreit, und diese Gebäude sind ihrem Zweck völlig angemessen.

Noch eine zweite allgemeine Bemerkung stehe hier. Richt leicht hat irgendwo eine edle Bildhauerkunft der Einbildungskraft so viel Antheil an ihren Werken gestattet als wie in Sicilien; deswegen sie auch schwer zu beurtheilen sind.

Statuen von Menschen, Halbmenschen, Thieren und Ungeheuern, Basreliefs mythologischer und allegorischer Art, Berzierungen architettonischer Glieber, Alles überschwenglich angebracht, besonders bei Brumen, die bei ihrer Nothwendigkeit und Nutbarkeit auch ben größten Schmud zu verbienen schienen. Wer an Ginfalt und ernfthafte Burbe gewöhnt ift, der wird sich in diesen mannigfaltigen Reichthum taum zu finden wissen; wir aber konnten ihm an Ort und Stelle nicht ungunftig feyn, und fo erfreut es uns, mit ganz außerorbentlicher Sorgfalt hier diese sonderbaren Werfe dargestellt zu sehen und die architectonische Zierlichkeit ihrer Profile sowohl als die üppige Fülle ihrer Berzierungen zu bewundern. Denn so lange die Einbildungstraft von der Kunft gebandigt wird, giebt sie durchaus zu erfreulichen Gebilden Anlaß; dahingegen wenn Kunft sich nach und nach verliert, ber regelnbe Sinn entweicht und bas Handwerk mit ber Imagination allein bleibt, ba nehmen sie unaufhaltsam ben Weg, welcher, wie schon in Palermo der Fall ist, zum Pallagonischen Unsinn nicht Schritt für Schritt, sonbern mit Sprüngen hinführt.

Architecture antique de la Sicile, par J. Hittorf et L. Zanth. A Paris.

Von diesem Werke sind 31 Taseln in unsern Händen: sie enthalten die Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Karten, die genauesten architectonischen Risse und Crnamente, zugleich mit ihrer Härbung, und erheben uns zu ganz eigenen, neuen Begriffen über alte Baukunst. Frühern Reisenden bleibe das Verdienst, die Ausmerkamseit erregt zu haben, wenn diese letztern, begabt mit mehr historisch-kritischen und artistischen Hülfsmitteln, endlich das Eigentliche leisten, was zur wahren Erkenntniß und gründlichen Bildung zuletzt ersordert wird.

Mit Berlangen erwarten wir die Nachbildungen der Tempel zu Girgent, besonders aber hinlänglich Kenntniß von den letzten Ausgrahungen, wovon uns einige Blätter in Osterwalds Sicilien schon vorläufige Kenntniß gegeben und ein einzelner Theil, in einem landschaftlichen Gemälde dargestellt, die angenehmsten Eindrücke verleiht, die wir in Folgendem näher aussprechen.

Südöstliche Ecke des Inpitertempels von Girgent, wie sie sich nach der Ausgrabung zeigt. Delbild von herrn von Alenze, Röniglich Bayerischem Oberbaudirector.

Ein Gemälde, nicht nur des Gegenstandes wegen für den Alterthumsforscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich dem Kunstfreund, wenn er das Werk bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewölk ist recht schön, klar, gut abgestuft; die Behandlung desselben beweist des Meisters Kunstfertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, pleißig und geschmackvoll ausgeführte weite Küstenstrecke des Mittelgrundes. Vorn im Bilde liegen die kolossalen Tempelruinen mit solcher Präcision der Zeichnung, solcher auf das Wesentliche im Detail verwendeten Sorgsalt ausgeführt, wie es nur von einem im Fach der Architekturzeichnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so gläcklich in dem geschmackvollen Ganzen restaurirt ausgestellte Koloß giebt der mächtigen Ruine eine ganz originelle Anmuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempelruine ausgewachsener Delbaum, charakteristisch, sehr zur und aussührlich in seinem Blätterschlag, eine Aloë und in der Ecke rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, stassieren durchaus zweckmäßig den nächsten und allernächsten Bordergrund.

Das Berdienstliche verschiedener Theile dieser Malerei wird am besten gelobt und am tressendsten bezeichnet, wenn man sagt, daß es an Elzheimers Arbeiten erinnere.

### Kirchen, Paläste und Klöster in Italien,

nach ben Monumenten gezeichnet, von J. Eugenius Ruhl, Architekten in Cassel. gr. Fol.
8 Lieferungen, jede zu 6 Blättern, sauber rabirte Umrisse.

Ein durch merkwürdigen Inhalt, wie durch Berdienst der Ausführung gleich achtbares, vor Kurzem erschienenes Werk.

Das erste ober Titelblatt jeder Lieferung enthält antike Fragmente, mit Geschmack und Kunst zum Ganzen geordnet, die fünf übrigen aber Ansichten, bald vom Aeußern, bald vom Innern ansehnlicher Gebäude, von Constantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab bis an die neuere Baukunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahr-hunderts zur fröhlichen Blüthe gelangt war. Einige wenige dürsten vielleicht bloß als pittoreske Ansichten ausgenommen sehn.

Bon Seiten der künstlerischen Behandlung sinden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den bis auf das kleinste Detail sich erstreckenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmack als Ueberlegung gewählten Standpunkte zu loben; unbeschadet

der Wahrheit stellen sich die sämmtlichen Gegenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in malerischer Gruppirung dar.

Auch hat der Berfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schöne Ansichten gewähren, wenig bekannt und in kunstgeschichtlicher Beziehung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen können, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei dis jest erschienenen Lieferungen kurz anzeigen.

Erste Lieferung. 1) Verschiebene antike Fragmente, zierlich zusammengestellt. 2) Der innere Hofraum und Säulengänge um denselben
im Palast der Cancellaria zu Rom, nach Einigen Architektur des San
Gallo, wahrscheinlicher aber des Bramante. 3) Hof bei der Kirche Santi Apostoli zu Rom. 4) Vestibul eines Gebäudes in der Bia Sistina zu
Rom. 5) Ansicht der Kirche San Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche San Giorgio in Velabro und des Bogens der Goldschmiede zu Rom.

Zweite Lieferung. 1) Wiederum gar zierliche Zusammenstellung antiker Fragmente. 2) Klosterhof zu San Giovanni in Laterans zu Rom. 3) Ansicht des Innern der Kirche zu Santa Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Treppe der Kirche Santa Waria in Ara Cöli, auf dem Capitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche Santa Prassede zu Rom. 6) Palast des Grasen Giraud in Via di Borgo nuovo zu Rom, Architektur von Bramante.

Dritte Lieferung. 1) Ansicht der Kirche San Salvatore zu Fuligno. 2) San Giacomo zu Vicovaro. 3) Ansicht des Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Palastes nahe bei dem Capitol zu Rom. 5) Sacristei zu San Wartino a Wonti in Rom. 6) Wittlere Ansicht des Klosterhofs zu San Giovanni in Laterano.

Ferner sind wir des Bergnügens theilhaft geworden, von eben demselben Künstler einen mit Aquarellsarben gemalten und zum Berwundern
sleißig ausgeführten Prospect des Plazes zu Assis, mit dem darauf liegenden, noch sehr wohl erhaltenen Minerventempel, jett in eine Kirche verwandelt und Madonna della Minerva genannt, zu sehen. Der gute Ton
im Ganzen, die heitere Luft, die natürliche Farbe der verschiedenen Architecturgegenstände, der höchst löbliche Fleiß, der auch die geringsten Kleinigteiten nicht übersehen, sondern mit Sorgsalt und Liebe nachgebildet hat,
endlich die wohlgezeichneten Figuren in den eigenthümlichen Landestrachten, womit das Bild reichlich und zweckmäßig stafsirt ist — Alles
zusammen kann unmöglich versehlen, jeden der Kunst kundigen Beschauer
zu befriedigen, zu erfreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirkung

gethan, und mehrere Tage hindurch, da das Anschauen besselben uns gegönnt war, zu einer heitern Gemüthsstimmung beigetragen.

Wenn nun meine Freunde an der vollsommenen Aussührung eines so wohl studirten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dabei noch ganz anders zu Nuthe, indem ich mich der abenteuerlichen slüchtigen Augenblicke lebhast erinnerte, wo ich vor diesem Tempel gestanden, und mich zum erstenmal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig erfreute. (Italiänische Reise Bd. XV., S. 111.) Wie gerne werden wir dem Künstler solgen, wenn er uns, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle sührt, und von seinen anhaltenden gründlichen Studien daselbst bildlich und schriftlich den Witgenuß vergönnt!

## Das Altrömische Denkmal bei Igel, unweit Erier.

Eine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 Boll hohe broncene Abbildung dieses merkwürdigen Kömischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über dasselbe.

Das alte Denimal ist einigen Gliebern der Römischen Familie der Secundiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem sesten grauen Sand-

stein, hat im Ganzen thurmartige Gestalt und über 70 Fuß Sohe.

Die architektonischen Verhältnisse der verschiedenen Theile, an sich sowohl als in Uebereinstimmung zum gesammten Ganzen, verdienen großes Lob, und es möchte schwerlich ein anderes Römisches Monument sich dem Auge gefälliger und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weder die Inschrift Auskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Nachrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Zierrathen und Bilder, womit es gleichsam überdeckt ist, so wie der Geschmack, in welchem sie gesarbeitet sind, auf die Zeit der Antonine hinzudeuten.

Die verzierten Bilder sind gemischter Art, theils Darstellungen aus dem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Verwaltung und Pflichten derer, denen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend, theils der

Götter- und Helbensage angehörend.

Die vor uns besindliche broncene Copie ist mit ausnehmender Sorgfalt gemacht; den Styl der Antike, gefälligen Geschmack und angemessene Haltung erkennt man überall, nicht nur in den unzähligen, slach erhobenen, doch immer hinreichend deutlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit getrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Wonuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden sind, die es durch Menschenhande gewaltsam erlitten, ja daß sogar eine Anzahl nen eingefügter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen sind.

Auch der Abguß verdient großes Lob; er ist ungemein reinlich, und

ohne sichtbare Spuren späterer Rachhülfe.

# Un die Künstler Seinrich Jumpft und E. Osterwald, Verfertiger der broncenen Abbildung.

Bei dem erfreulichen Anblick des mir übersendeten löblichen Kunstwerkes eilte ich zuvörderst, mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bedenklichen Umständen, zuerst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und füge sie hier bei, als Einleitung zu demjenigen, was ich jetzt zu äußern gedenke.

Den 28. August 1792.

Mussen Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich balb das Monument in der Rähe von Jgel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorshütten weg, und nun stand es an dem würdigsten Plaze. Die Mosel sließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf- und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst könnte man einen architektonisch-plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen, künstlerisch über ein ander gestellten Stockwerken in die Höhe, bis er sich zuletzt in einer Spize endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist, und mit Kugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

"Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das Denkmal auszumessen und, insofern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, uns überliesern und erhalten.

"Wie viel traurige bildlose Obelisken sah ich nicht zu meiner Zeit errichtet, ohne daß irgend Jemand an jenes Monument gedacht hätte! Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlthätigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher; Gewerb und Handel wird auf mancherlei

Beise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegscommissarien, die sich und den Ihrigen dieß Wonument errichteten, zum Zeugniß, daß damals, wie jest, an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen seh.

"Man hat diesen ganzen Spizbau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander gethürmt, und alsdann, wie aus einem Felsen, die architektonisch-plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahr-hunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben."

Den 22. October 1792.

"Ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Monument von Jgel, wie der Leuchtthurm einem nächtlich Schiffenden, entgegenglänzte.

"Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so gefühlt worden als an diesem Contrast; ein Momment, zwar auch kriegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbesindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

"Obgleich in später Zeit, unter den Antoninen, erbaut, behält es immer von trefflicher Kunst noch so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthig-ernst zuspricht, und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gesühl eines fröhlich-thätigen Daseyns mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte Nanches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande sühlte."

Seit der Zeit versäumte ich nicht, jenen Eindruck, und war es auch nur einigermaßen, vor der Seele zu erneuern. Auch unvollständige uud unzulängliche Abbildungen waren mir willkommen; z. B. ein Englischer Rupferstich, eine Französische Lithographie nach General de Howen, so wie auch die lithographirte Stizze der Herzogin von Rutland. Jene ersten beiden erinnerten wenigstens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in norbischer ländlicher Umgebung. Biel näher brachte icon ben erwünschten Augenschein die Bemühung bes Herrn Quednow, so wie ber Herren Hawich und Neurohr: letterer hatte sich besonders auch über die Literatur und Geschichte, insofern sie bieses Denkmal behandelt, umftandlich ausgebreitet, da benn die verschiedenen Meinungen über dasselbe, welche man hierbei erfuhr, ein öfteres Kopfschütteln erregen mußten. Diese zwar dankenswerthen Borstellungen ließen jedoch Manches zu wünschen übrig: denn obgleich auf die Abbildungen Fleiß und Sorgfalt verwendet war, so gab boch ber Totaleinbruck die Ruhe nicht, welche bas Monument selbst verleiht, und im Einzelnen schien die Lithographie bas Berwitterte rober, und das lleberbliebene ftumpfer vorgestellt zu haben, dergestalt, daß zwar Renntniß und Uebersicht mitgetheilt, das eigentliche Gefühl aber und eine wünschenswerthe Einsicht nicht gegeben ward.

Beim ersten Anblid Ihrer höchst schägenswerthen Arbeit jedoch trat mix gerade das Erwünschteste entgegen. Dieses broncene Facsimile in Miniatur bringt uns jene Eigenthümlichseiten so vollsommen vor die Seele, daß ich geneigt war, Ihrem Werke unbedingtes enthusiastisches Lob zuzurusen. Weil ich aber auf meiner langen Lausbahn gewarnt din, und ost gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunst, so wie auch Personen, sür die man ein günstiges Vorurtheil gesaßt hat, Alles nachsieht, und in Gesahrkommt, ihre Vorzüge zu überschäßen, so verlangte ich eine Autorität sür meine Gesühle, und eine Sicherheit sür dieselben in dem Ausspruch eines unbestechbaren Kenners.

Glücklicherweise stand mir nun ein längst geprüfter Freund zur Seite, dessen Kenntnisse ich seit vielen Jahren sich immer vermehren, sein Urtheil dem Gegenstande immer angemessen gesehen. Es ist der Director unserer freien Zeichenschule, Herr Heinrich Meher, Hofrath und Ritter des weißen Falkenordens, der, wie so oft, mir auch dießmal die Freude machte, meine Reigung zu billigen und meine Borliebe zu rechtsertigen. Mehrmalige Gespräche in Gegenwart des allerliebsten Kunstwerkes, verschiedene daraus entsprungene Anssähe verschaften nun die innigste Bekanntschaft mit densselben. Nachstehendes möge als Resultat dieser Theilnahme angesehen werden, ob wir es gleich auch nur ausstellen als unsere Ansicht unter den vielen möglichen, voranssehend, daß über dieses Werk, insosern es problematisch ist, die Neinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegensap, doch im Schwanken und Zweiseln nach menschlicher Art ershalten werden.

A. Amisgeschäfte.

1) Hauptbasrelief im Basement der Borderseite: An zwei Tischen mehrere Bersammelte, Wichtiges verhandelnd. Ein dirigirender Sitzender, Bortragende, Einleitende, Ankömmlinge.

2) Seitenbild in der Attika, zwei Sitzende, zwei im Stehen Theilsuchmende, kann als Rentkammer, Comptvir und dergleichen angesehen werden.

#### B. fabrication.

3) Hauptbild in der Attika, eine Färberei darstellend. In der Witte heben zwei Wänner ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gefärbtes Tuch in die Höhe; der Ofen, worin der Kessel eingefügt zu denken ist, sieht unten hervor. Auf unserer linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stuck Tuch über der Schulter hängen, zum Färben bringend; zur Rechten ein anderer im Weggehen, ein sertiges davon tragend.

4) Langes Basrelief im Fries; mag irgend eine Gemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung der Farben und sonst.

#### C. Cransport

steht man am vielfachsten und öftersten dargestellt, wie denn ja auch das Beischaffen aller Bedürfnisse das Hauptgeschäft der Ariegscommissarien ist und bleibt.

- 5) Wassertransport, sehr bebeutend in den Stufen des Sociels, die er, nach den überbliebenen zu schließen, sämmtlich scheint eingenommen zu haben. Häusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im Allgemeinen als Wasserwunder gedacht. Die Schiffe werden gezogen, welches auf Fluß-transport einzig deutet.
- 6) Seitenbild in der Base: Ein schwer beladener Wagen, mit drei Maulthieren bespannt, aus einem Stadtthor nach Bäumen hin lenkend.
- 7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Knaben, der auf seinem Schooße sitt, den Wagen führen, beide nackt. Ein allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem Metier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.
- 8) Bergtransport, gar artige halbsymbolische Wirklichkeit. Rechts und links zwei Gebäude, zwischen benselben ein Hügel. Bon unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Höhe hinan, während ein anderes Laftthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Gipsel in der Mitte ein ganz kleines Häuschen, die Ferne und Höhe andeutend.

#### D. Samilien- und hansliche Derhaltniffe.

- 9) Großes Bild der Borderseite, eigentlich das Hauptbild des Ganzen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleidet, scheint wegzugehen, und von der in der Mitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Händebruck Abschied zu nehmen: die größere männliche, links, hält in beiden Händen einen Mantel, als wollte ste solchen der scheidenden um die Schultern schlagen. Ueber diesen Figuren sind drei Medaillons, aus Schildern oder Tellern hervorschauende Büsten angebracht, vielleicht die Hauptpersonen der Familie.
- 10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Angesehener, welcher unter einem Borhang heraustritt, erhält von sechs Figuren Naturalabgaben, Wildbrät, Fische u. s. w.; andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Boten gegenwärtig, Alles wohl auf Frohnen und Zinsen beutend; ein hinterster bringt Getränke.
  - 11) Langes Basrelief in der Vorderseite des Frieses: An beiden

Seiten eines Tisches auf Lehnsesseln sitzen zwei Personen, etwas entfernt von der Tasel, zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts die Küche mit Herd und Schüsseln; ein Koch bereitet Speisen, ein anderer scheint auftragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung, der Schenktisch mit Gesäßen: ein Mann ist beschäftigt, einen Krug herabzuheben; ein anderer gießt Getränk in eine Schale.

E. Anthologische Gegenfande.

Sie sind gewiß sämmtlich auf die Familie und ihre Zustände im Allgemeinen zu deuten, wenn die es auch im Einzelnen durchzuführen nicht gelingen möchte.

- 12) Hauptvild der Rückseite: In der Mitte eines Zodiaks Hercules auf einem Biergespann, seine Hand einer aus der Höhe sich herunterneigenden Figur hinreichend. Außerhalb dieses Kreises, in den Eden des Quadrats, vier große Köpfe, herausschauend, Vollgesichter, jedoch sehr slach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Nan beschaue diese ganze Abtheilung recht ausmerksam, und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Erfolg belohnte Lebensweise reicher und entschiedener ausdrücken?
- 13) Ist nun hierdurch der Jahr- und Witterungslauf angedeutet, so erscheint im Giebel das Haupt der Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite hervor. Nur die Hälfte des Bildes ist übrig geblieben.
- 14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelde, Helios, Beherrscher des Tages, mit frei- und frohem Antlitz. Die hinter dem Haupt hervorsspringenden Pferde sind zu beiden Seiten erhalten. Darunter
- 15) Hauptbild in der Attika der Rückseite: Ein Jüngling, zwei hochsbeinige Greife am Zaume haltend, eben als wenn er der Sonne Relaisgelegt hätte.
  - 16) Im Fronton der Hauptseite: Hylas, von den Nymphen geraubt.
- 17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Kugel, von der sich ein Abler, den Ganymed entführend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken classischen Sinn, das Vorübergehende immersort lebend und blühend zu denken.
- 18) Endlich möchte wohl im Giebelfelbe Mars, zur schlafenden Rhea herantretend, auf den Römischen Ursprung der Familie und ihren Zusammenhang mit dem großen Weltreiche zu deuten sehn.
- 19) und 20) Zu Erklärung und Rangirung der beidensehr beschädigten hohen Nebenseiten der Hauptmasse des Monuments werden umsichtige

Renner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilder des Alterthums erinnern, woraus man mit einiger Sicherheit diese Lüden restauriren und ihren Sinn ersorschen könnte. Es sind allerdings mythologische Gegenstände, welche hier höchst wahrscheinlich in Beziehung auf die Schickale und Berhältnisse der Jamilie abgebildet sind. Denn daß nicht alle hier vorhandenen Bilder, besonders die poetischen, von Ersindung der ausssührenden Künstler sehen, läßt sich vernuthen; sie mögen, wie ja alle decorirenden Künstler thun, sich einen Vorrath von tresslichen Mustern gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Monuments fällt, ist nicht mehr productiv; man nahm schon längst zum Nachbilden seine Zuslucht, wie späterhin immer mehr.

Ein Werk dieser Art, das in einem höhern Sinne collectiv ist, aus mancherlei Elementen, aber mit Zweck, Sinn und Geschmack zusammengestellt ist, läßt sich nicht bis auf die geringsten Glieder dem Verstande vorzählen; man wird sich immer bei Betrachtung desselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten müssen, damit man die Vorzüge des Einzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Verknüpfung des Ganzen eher

behaglich als genau sich in ber Seele wieder erschaffe.

Offenbar sind hier die realsten und ideellsten, die gemeinsten und höchsten Vorstellungen auf eine künstlerische Weise vereinigt, und es ist uns kein Denkmal bekannt, worin gewagt wäre, einen so widersprechenden Reichthum mit solcher Kühnheit und Großheit der betrachtenden Gegenwart und Zukunft vor die Augen zu stellen. Dhne uns durch die Schwierigskeit einer vielleicht gesorderten Darstellung abschrecken zu lassen, haben wir die einzelnen Vilder unter Rubriken zu bringen gesucht, und wie übersdem diese niedergeschriebenen Worte ohne die Gegenwart des so höchst gelungenen Modells auch nicht im Mindesten besriedigen können, so haben wir an manchen Stellen mehr angedeutet als ausgesührt. Denn in diesem Falle besonders gilt: Was man nicht gesehen hat, gehört uns nicht, und geht uns eigentlich nichts an. Hiernach beurtheile man die versuchte Darsstellung der einzelnen Vilder unter gewissen Aubriken.

Weimar, ben 1. Juni 1829.

### Der Tänzerin Grab.

1812. Das entdeckte Grab ist wohl für das Grab einer vortrefflichen Tänzerin zu halten, welche, zum Verdruß ihrer Freunde und Bewunderer, zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilder muß ich cyklisch, als eine Trilogie, ausehen. Das kunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien, und zwar im ersten die Säste eines begüterten Mannes zum Hochenuß des Lebens entzückend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus,

in der Region der Berwesung und Halbvernichtung, kummerlich ihre Künste sortsetzt; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Auslegung; die des mittlern ergiebt sich mir ans jenen beiden.

Es wäre kaum nöthig, diese schönen Kunstproducte noch besonders durchzugehen, da sie für sich zu Sinn, Gemüth und Kunsigeschmack so beutsich reden. Allein man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empfindungen mit Vergnügen aus, wie sie sich mir bei der Vetrachtung dieser schönen Gebilde immer wieder erneuern.

Die erste Tasel zeigt die Künstlerin als den höchsten, lebendigsten Schmud eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaumen auf sie schauen. Unverwandte Ansmerksamkeit ist der größte Beisall, den das Alter geben kann, das eben so empfänglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aenherungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jüngling; doch dieser beugt sich überdieß empfindungsvoll zusammen, und schon sährt der Jüngste der Zuschauer auf, und beklatscht die wahrgenommenen Tugenden wirklich.

Von Effecte, den die Künstlerin hervorgebracht, und der uns in seinen Abstusungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr, und sinden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergest werden. Die schöne Beweglichkeit der Uebergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment sixirt, so daß wir das Bergangene, Gegenwärtige und Zukünstige zugleich erblicken, und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versest werden. Auch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichkeit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kann eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Künstlerin sich als ein Bacchisches Mädchen darstellt, und eine Reihe Stellungen und Handlungen dieses Charakters abzuwickeln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Auf dem Seitentische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannigsaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Büste scheint eine helsende Person anzudeuten, die der Hauptsigur die Requisiten zureicht, und gelegentlich einen Statisten macht: denn mir scheint Alles auf einen Solotanz angelegt zu sehn.

Ich gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf dem ersten die Klinstlerin uns reich und lebensvoll, üppig, beweglich, graciös, wellenhaft und sließend

erschien, so sehen wir hier, in dem traurigen lemurischen Reiche, von Allem das Gegentheil. Sie hält sich zwar auf Einem Juße, allein sie drückt den andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand stütt sich auf die Hüfte, als wenn sie für sich selbst nicht Kraft genug hätte; man sindet hier die unästheische Kreuzessorm, die Glieder gehen im Zickack, und zu dem wunderlichen Ausdruck muß selbst der rechte ausgehobene Arm beitragen, der sich zu einer sonst graciös gewesenen Stellung in Bewegung sett. Der Standsuß, der ausgestütze Arm, das angeschlossene Knie, Alles giebt den Ausdruck des Stationären, des Beweglich-Undeweglichen — ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Musteln und Sehnen übrig bleiben, daß sie sich kümmerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe erscheinen und zusammenstürzen.

Aber auch in diesem widerwärtigen Zustande muß die Künstlerin auf ihr gegenwärtiges Publicum noch immer belebend, noch immer anziehend und tunstreich wirken. Das Berlangen der herbeieilenden Menge, der Betsall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halb-gespenstern sehr köstlich symbolisiert. Sowohl jede Figur für sich als alle drei zusammen componiren vortresslich, und wirken in Einem Sinne, zu Einem Ausdruck. Was ist aber dieser Sinn, was ist dieser Ausdruck?

Die göttliche Kunst, welche Alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Sehen hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Einen Beg, dieß zu leisten: sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt; wie denn ja Zeuris sich über seine eigene, ins Häßlichste gebildete Hecuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künstlerin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen anszuführen wissen, und Jedem ist aus Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und neckischen Exhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreise ergezen als die ernsten und

würdigen, bei großen Anstalten und Anstrengungen.

Bekleide man dieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weiblich jugendlicher Muskelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden Haut, man statte sie mit einem schicklichen Gewand aus, welches jeder geschmackvolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung aussühren kann, so wird man eine von den komischen Posituren sehen, mit denen uns Harlekin und Colombine unser Leben lang zu ergezen wußten. Berfahre man auf dieselbe Weise mit den beiden Nebensiguren, und man wird sinden, daß hier ber Pöbel gemeint seh, der am meisten von solcherlei Vorstellungen angezogen wird.

Es seh mir verziehen, daß ich hier weitläufiger, als vielleicht nöthig wäre, geworden; aber nicht Jeder würde mir gleich auf den ersten Anblid diesen antiken humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen Baubertrast zwischen ein menschliches Schauspiel und ein geistiges Trauerspiel, eine lemurische Posse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Frazenhastes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche Alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Zukunft wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das letzte Bild, wie das erste, spricht sich von selbst aus. Charonhat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Eine den Todten günstige, und daher auch ihr Berdienst in jenem Reiche des Bergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gefallen auf ein entfaltetes Pergament, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Rünstlerin ihr Leben über bewundert worden: denn wie man den Dichtern Denkmale setzte, wo zur Seite ihrer Gestalt die Namen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Rünstler sich nicht auch eines gleichen

Vorzugs erfreuen?

Besonders aber diese Künstlerin, die, wie Orion seine Jagden, so ihre Darstellungen hier fortsett und vollendet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart; sie findet schon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon ebemalige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen vorausgegangen. Eben so wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Functionen fortsetzend, den Shawl für die Herrin bereit hält. Wunderschön und bedeutend sind diese Umgebungen gruppirt und disponirt, und doch machen sie, wie auf den vorigen Tafeln, bloß ben Rahmen zu bem eigentlichen Bilbe, zu ber Gestalt, die hier, wie überall, entscheidend hervortritt. Gewaltsam erscheint sie hier, in einer Manabischen Bewegung, welche wohl die lette sehn mochte, womit eine solche Bachische Darftellung beschloffen wurde, weil brüber hinaus Berzerrung liegt. Die Rünstlerin scheint mitten burch ben Kunstenthusiasmus, welcher sie auch hier begeistert, den Unterschied zu fühlen des gegenwärtigen Zustandes gegen jenen, den sie so eben verlassen hat. Stellung und Ausbruck find tragijo, und fie tonnte hier eben so gut eine Berzweifelnde als eine von Gott machtig Begeisterte vorstellen. Wie ste auf dem ersten Bilde die Ruschauer durch ein absichtliches Wegwenden zu neden schien, so ist fie hier wirklich abwesend: ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen; aber sie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrückt, ganz in sich selbst hineings worfen. Und so schließt sie ihre Darstellung mit den zwar stummen, aber pantomimisch genugsam deutlichen, wahrhaft heidnisch tragischen Gesinnungen, welche sie mit dem Achill der Odyssee theilt, daß es besser sep, unter den Lebendigen als Wagd einer Künstlerin den Shawl nachzutragen, als unter den Todten für die Vortrefflichste zu gelten.

Sollte man mir den Borwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herausläse, so will ich die clausulam salutarem hier anhängen, daß wenn man meinen Aufsatz nicht als eine Erklärung zu jenen Bildern wollte gelten lassen, man denselben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansehen möge, durch deren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrede sehn, daß hinter dem sinnlichsästhetischen Vorhange dieser Bilder noch etwas Anderes verborgen sehn dürfte, das, den Augen des Künftlers und Liebhabers entrückt, von Altersthumskennern entdeckt, zu tieserer Belehrung dankbar von uns aufzusnehmen ist.

So volksommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Aussführung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben, an dem hohen Alterthum derselben zu zweiseln. Sollten sievon alten Griechischen Cumanern versertigt sehn, so müßten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Kunst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herculanischen Tänzerin, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neugesundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr als unter jenen Bildern solche angetrossen werden, die in Absicht der Ersindung und Zusammenbildung, den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grabe gefundenen Griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da die Griechische Sprache den Römern so geläusig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neuern Monumenten im Brauch war. Ja, ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir nicht echt Griechisch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten seten, aus welchen die Philostrate ihre Halb- und Ganz- fabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen hergenommen.

## homers Apotheose.

Ein antikes Basrelief, gefunden in der Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts zu Marino, auf den Gütern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Billa des Kaisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm göttliche Ehre bewiesen wird. Wir sind aufs Neue ausmerksam darauf geworden durch einige Figuren dieser Borstellung, deren Abgüsse uns durch Freundeshand zusackommen.

Um sich den Sinn dessen, was wir zu sagen gedenken, sicherer zu entwickln, betrachte man eine Abbildung, von dem Florentiner Gallestruzzi, im Jahre 1856 gezeichnet und gestochen. Sie sindet sich in Kirchers Latium, bei der 80. Seite, und in Cupers Werke gleich zu Anfang; sie giebt uns einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum: denn Gallestruzzi hatte für solche Nachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Kunstliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polidor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Familie Niobe, nicht weniger durch die Kupser zu Agostini Gemme antiche sigurate.

Da in einem problematischen Falle eines Jeben Meinung sich nach Belieben ergehen darf, so wollen wir, ohne weitläusige Wiederholung dessen, was hierüber bisher gedacht und gestritten worden, umsere Anslegung kürzlich vortragen. Und hierbei sondern wir, was nach prüsender Betrachtung des Bildes, nach Lesung der darüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden, und was zu erörtern allenfalls noch übrig geblieben wäre.

Rar ift, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschlossenen Borhangsgrunde, als in einem Heiligthum, abgebilbete göttliche Berehrung Homers auf dem untern Theile des Bildes. Er sitt, wie wir sonst ben Zeus abgebildet seben, auf einem Sessel, jedoch ohne Lehnen, die Füße auf einem Schemel ruhend, den Scepter in der Linken, eine Rolle in der Rechten. Die Flias und Oduffee knieen fromm an seiner Seite, hinter ihm Eumelia, die ihn bekränzt, Aronos, zwei Rollen in Händen; unter dem Schemel sind die Mäuslein nicht vergessen; Mythos als befränzter Opferknabe mit Gießgefäß und Schale, ein ge budelter Stier im Hintergrunde; Historia streut Beihrauch auf den Altar; Poesis halt ein paar Fadeln freudig in die Höhe; Tragödia, alt und würdig, Comodia, jung und anmuthig, heben ihre rechte Hand begrüßend auf, alle vier gleichsam im Borschreiten gebildet; hinter ihnen eine Turba stehend, aufmerksam, deren einzelne Figuren mehr durch die Inschriften als durch Gestalt und Beiwesen erklärt werden; und wo man Buchstaben and Schrift sieht, läßt man sich wohl bas Uebrige gefallen.

Aber von oben herunter darf man, auch ohne Ramen und Inschrift,

die Borstellung nicht weniger für klar halten.

Auf der Höhe des Berges Zeus sitzend, den Scepter in der Hand, den Abler zu Füßen; Menemospne hat eben von ihm die Erlaubniß zur Bergötterung ihres Lieblings erhalten: er, mit rückwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgültigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu ents

fernen, schaut ihn mit auf die Hüfte gestütztem rechtem Arm, gleichfalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte für das, was sich von selbst verstehe.

Eine jüngere Wuse, kindlich munter hinabspringend, verkündets freudig ihren sieben Schwestern, welche auf den beiden mittlern Planen sizend und stehend mit dem, was oben vorgieng, beschäftigt scheinen. Sodann erblickt man eine Höhle, daselbst Apollo Nusagetes in herkömmlich langem Sänger-kleibe, welcher ruhig aufmerksam da steht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glockenförmiges Gefäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklärt halten und stimmen mit den bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das göttliche Patent ertheilt und den beiden mittlern Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetisch symbolische Berleihung der zugestandenen hohen Ehre dar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwei Figuren in dem rechten Winkel der zweiten Reihe von unten. Auf einem Piedestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleid und vierzipfeligem Mantel angethanen Mannes von mittlerm Alter; Füße und Hände sind nackt; in der Rechten hält er eine Papier- oder Pergamentrolle und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Dreisuses, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthümlichkeit einer solchen Naschine, dis zu den Füßen des Nannes heruntergeht.

Die frühern Erklärungen dieser Figur können in einigen diesem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelesen werden; wir aber behaupten, es seh die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreifuß durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren Homers, gewonnen, und zum Andenken dieser für ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als den Widmenden vorstellen lasse.

#### Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano.

Vorgemeldetes Buch schlagen wir nach, um zu erfahren, inwiesern die persönliche Gestalt des Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bildlichen Darstellungen eingreise, welche sowohl an Sarkophagen als an Grabeswänden plastisch und malerisch uns ausbewahrt sind.

Ebenso wie wir bei den römisch-heidnischen Gräbern gesehen haben, sinden sich Halbsiguren mit beiden Armen, entweder allein oder zu zweien, Wann und Frau, Bater und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Weise, an Familientischen mit besonders großen Weingefäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen besonders Frauen vielsach vor, meist allein, sodann aber auch mit Assistenten.

Bielleicht sind sie auch als Mithandelnde in den biblischen Geschichten dargestellt, als Theilnehmende an den heilsamen Wundern, wie dem hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie persönlich als Widmende vorgestellt in kleinen Manns- und Frauensssiguren zu Christi Füßen, der auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen sind zu sehen Seite 67, 69, 75, 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitenbe vor, am oftesten als Cavatori, als Grabhöhlengräber, welche wahrscheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren, wie man aus den kunstgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Rag nun sehn, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten, und nicht allein Andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften: genug, sie erscheinen mit Piken, Haden und Schauseln, und die Lampe sehlt nicht.

Bedenken wir nun, wie groß die Innung dieser Cavatori nuß gewesen sehn, da sie denn doch immersort als Bewohner und Erdauer dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind; serner daß sie mit Architekten, Bildhauern, Malern in fortwährender thätiger Berührung blieben: so überzeugt man sich leicht, daß das Handwerk, welches nur sür die Todten lebte, sich den Borzug der Erinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durste. Wir bemerken deshalb nur im Borübergehen und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gärtner auch wohl auf seine Person und sein Geschäft habe ausspielen lassen.

Bwei antike weibliche Figuren,

welche, in ihrem vollkommenen Zustand, nicht gar einen Römischen Palm hoch mögen gewesen sehn, gegenwärtig des Kopfes und des untern Theils der Füße ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besitz. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Rom an die dortigen Alterthumssorscher gesendet mit nachstehendem Aufsatz:

Die beiben Zeichnungen mit schwarzer Areibe sind Nachbildungen von zwei, wie man sieht, sehr beschädigten antiken Ueberbleibseln, aus gebranntem Thon, beinahe völlig Relief, von gleicher Größe, aber ursprünglich schon nur zur Hälfte gebildet, indem die Rückseite sehlt, wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu sehn. Sie stellen Frauen vor in anständiger Aleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine hält ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmerksamkeit

für ein Ferkelchen erkennt, und wenn sie es als ein Lieblingshündchen behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den Hinterbeinen gefaßt und läßt es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Vermuthung erregt wird, es sehen diese Thiere zu irgend einem Opfersest aufgefaßt.

Nun ist bekannt, daß bei den der Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen, und man konnte, daß diese beiden Figuren auf
solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl den Gedanken sassen.

Herr Baron von Stadelberg hat sich hierüber näher geäußert, indem er die Erfahrung mittheilte, daß wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dargebracht wurden, wohl auch solche von unvermögendern Personen im Bilde möchten angenommen worden seyn. Ja er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entdeckt habe, wo noch dergleichen fertige Votivbilder mit ihren Formen sehen gefunden worden.

Ich erinnere mich nicht im Alterthum einer ähnlichen Borstellung, außer daß ich glaube, es seh auf dem Braunschweigischen berühmten Onnzgefäße die erste darbringende Figur gleichfalls mit einem Schweinchen, welches sie an den Hinterfüßen trägt, vorgestellt.

Die Römischen verbundenen Alterthumskenner werden sich, bei ihrer weiten Umsicht, wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Verzeihung, wenn ich Käuze nach Athen zu tragen mir dießmal sollte angemaßt haben.

Ein brittes Blatt, welches ich beifüge, ist eine Durchzeichnung nach einem Pompejanischen Gemälbe. Mir scheint es eine festliche Tragbahre zu sehn aus irgend einem Feierzuge, wo die Handwerker nach ihren Hauptabtheilungen ausgetreten. Hier sind die Holzarbeiter vorgestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischler, der Brettspalter als der Bilbschniser hervorthun. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schniswert einer menschlichen Gestalt vorstellen; der hinterwärts gestreckte linke Arm möchte noch nicht eingerichtet sehn; der über dem Kopf hervorragende Stift ist vielleicht zu dessen Besestigung bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Künstler hat irgend ein schneidendes Instrument zu seinen Zweden in der Hand. Es kommt nun darauf an, ob ersahrene Kenner unter den vielen sestlichen Aufzügen des Alterthums eine solche Art Handlung aufsinden werden oder schon aufgesunden haben.

In der neuern Zeit ergab sich etwas Aehnliches, daß in einer Nordamericanischen Stadt, ich glaube Boston, die Handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug durchgeführt.

## Reizmittel in der bildenden Annft.

Wenn wir uns genau beobachten, so finden wir, daß Bildwerke uns vorzüglich nach Maßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne ruhige Statuen können uns durch hohe Schönheit sessen, in der Malerei leistet dasselbe Aussührung und Prunk; aber zulet schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Laokoon und der Neapolitanischen Gruppe des Stiers, Canova dis zur Bernichtung des Lichas und der Erdrückung des Centauren. Diese folgereiche Betrachtung deuten wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange als Reizmittel in der bildenden Kunst.

Hierzu geben uns die Abgüsse der Stoschischen Sammlung Gelegenheit.

Ohne Weiteres zählen wir die Beispiele her:

1) Ein Abler; er steht auf dem rechten Fuße, um den sich eine Schlange gewickelt hat, deren oberer Theil drohend hinter dem linken Flügel hervorragt; der edle Bogel schaut nach derselben Seite und hat auch die linke Klaue aufgehoben im Vertheidigungszustand. Ein köstlicher Sedanke und vollkommene Composition.

2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Parodie auf die erste. Ein Hahn, so anmaßlich, als ihn die Alten darzustellen pslegen, tritt mit dem linken Fuße auf den Schwanz einer Schlange, die sich parallel mit ihm als Gegnerin drohend emporhebt. Er scheint nicht im Mindesten von der Gefahr gerührt, sondern trott dem Gegner mit geschwollenem Kamm.

3) Ein Storch, der sich niederbückend eine kleinere Schlange zu fassen, zu verschlingen bereitet, wo also dieß Gewürm nur als Nahrungs-

mittel Appetit und Bewegung erregt.

4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichsam sliehend; mitten von der Erde erhebt sich eine Schlange, seine Weichen bedrohend. Köstlich gedacht und allerliebst ausgeführt.

5) Ein uralt Griechischer geschnittener Stein in meinem Besitz. Ein gehelmter Held, bessen Schild an der Seite steht, dessen rechter Juß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um sie zu fassen, sich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin den Hercules sehen, welcher wohl anch gerüstet vorgestellt würde, ehe er den Nemeischen Löwen erlegt und sich alsdann halbnackt als kunstgemäßer Gegenstand dem bildenden Künstler darbot.

Unter den mir bekannten Gemmen findet sich dieser oder ein ähnlicher

Gegenstand nicht behandelt.

6) Das Höchste dieser Art möchte benn wohl der Laokoon seyn, wo zwei Schlangen sich mit drei Menschengestalten herumkämpfen; jedoch wäre über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzufügen.

## Cischbeins Beichnungen

bes Ammaggaments ber Soweine in Rom.

Tischbein, der sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Ruinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schönen Basreliefs berühmt sind, den Einsluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Höhlungen und Gewölbe dieses zusammengestürzten Gebäudes werden zur Winterszeit in großen Heerden vom Lande herein schwarze wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Kauslustigen nicht etwa lebendig, sondern todt überlassen. Das Geschäft aber wird folgendermaßen betrieben.

Der Kömer darf sich mit Schweinschlachten nicht abgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren gienge, auch nicht entbehren will, verfügt sich dorthin und seilscht um eines der in jenen Käumen zusammengedrängten Schweine. Ist man des Handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden Heerdebesitzer mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starten, spizen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handgriff gekrümmten Draht ins Herz, und drillt ihn so lange darin herum, dis das Thier frastlos niederfällt und sein Leben aushaucht. Hierbei wird nun kein Tropsen Blut vergossen; es gerinnt im Innern, und der Käuser schafft es mit allem innern und äußern Zubehör vergnügt nach Hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich entwickele, läßt sich benken: der einzelne kräftige Mann, der sich über ein solches wildstarkes Thier hinwirft, es beim Ohre faßt, zur Erde niederdrückt, die Stelle des Herzens sucht und den tödtlichen Draht einstößt, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirkung und Zufälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von Reuem an, und weil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Zeit im Sange ist, so entsteht ein vielsacher Tumult in den theils zusammenhängenden, theils durch Latten und Pfahlwert abgesonderten Gewölben, welcher mit dem entsetzlichsten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschreit die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wüsten Getümmel im Junersten verletzt wird.

Freikich ist es einem humoristischen Künstlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thierheit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entseelter Leichname zu

ergezen Lust sindet. Es sind noch die flüchtigsten Federzeichnungen hiervon übrig, wo eine geübte Künstlerhand, als wetteifernd mit einem wilden, unfaßlichen Getümmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergehen scheint.

#### Danae.

Eine wohlgeglieberte weibliche Geftalt liegt nacht, ben Rücken uns zukehrend, uns über die rechte Schulter anschauend, auf einem wohlgepolsterten anständigen Ruhebette; ihr rechter Arm ist aufgehoben, der Beigefinger beutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Buschauer, in ber Sobe, zieht aus ber Ede eine Wolfe heran, welche auf ihrem Wege Golbstüde spenbet, beren einen Theil bie alte Wärterin anbächtig in einem Beden auffängt. Hinter bem Lager, zu ben Füßen ber Schönen, tritt ein Genius heran; er hat auch ein paar begeistete Goldstüde aufgefangen, und scheint ste dem Dertchen näher bringen zu wollen, wohin sie sich eigentlich sehnen. Run bemerkt man erst, wohin die Schöne beutet. Ein in Raryatibenform ben Bettvorhang tragenber, zwar anständig brapirter, boch genugsam kenntlicher Priap ift es, auf welchen sie hinweift, um uns anzuzeigen, wovon eigentlich die Rebe sep. Eine Rose hat sie im Haar steden, ein paar andere liegen schon unten auf dem Fußbankchen und neben dem Nachtgeschirr, das, wie auch der sichtbare Theil des Bettgestelles, von goldenen Rierrathen glänzt.

Das muß man beisammen sehen, mit welchem Geschmack und Geschick ber geübteste Pinsel, allen Forberungen der Maler- und Farbenkunst genugthuend, dieses Bildchen ausgesertigt hat. Man stellt es gern kurz nach Paul Beronese; es mags ein Benezianer oder auch ein Niederländer gemalt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß und den Schülern, die sich in heiligen Familien wohlgesallen, gewiß eine Thorheit. Glücklicherweise ist das Bildchen gut erhalten und beweist überall einen markigen Pinsel.

## Beispiele symbolischer Behandlung.

Folgendes sind Beispiele von demjenigen, was die Kunst nur auf ihrer höchsten Stufe erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich sinnliche Darstellung ist: und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jeden geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich sehn: denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Lakonismus.

#### Piana und Aktaon.

Aus der Ferne schaut ein junger Jäger unter einem durchbrochenen Felsbogen ein nacktes weibliches dämonisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lüstern in der Nähe beschaut: sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirschnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er von einem zweiten heranstürmenden bedroht, und indem er sich mit seinem aufgehobenem Krummstade zu wehren trachtet, wird er durch die aufsprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer dieses Bild zu schauen bas Glück hat, möge von dem hohen Sinne

beffelben burchbrungen werben.

Ein zweites:

#### Pphigenia in Ansis,

auch erst neuerlich ausgegraben, wird uns burch Reisende mitgetheilt.

Im Wittelgrunde tragen zwei Opferdiener die ohnmächtige Jungfrau gegen eine Statue der Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Wantel sich verhüllende Agamemnon davon. An der Rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blick, der Tochter mit der Schärfe drohend.

Hier stellt sich noch reiner, in einfacher Handlung, die Absicht hin, nur das Nothwendigste dieses ungeheuern Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannigfaltigkeit der Charaktere, durch symmetrische, wohlgefällige Stellung und durch Farbengebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

#### Rembrandt der Denker.

Anf dem Bilde, der gute Samariter (Bartsch Nr. 90), sieht man vorn ein Pferd sast ganz von der Seite; ein Page hält es am Zaum. Hinter dem Pferde hebt ein Hausknecht den Verwundeten so eben herab, um ihn ins Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balcon hineinführt. Unter der Thüre sieht man den wohlgekleideten Samariter, welcher dem Wirth einiges Geld gegeben hat, und ihm den armen Verwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Rand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausblicken, mit einer durch eine Feder verzierten Müze. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasser zieht.

Dieses Blatt ist eins ber schönsten bes Rembrandtschen Werkes; es

scheint mit der größten Sorgfalt gestochen zu sehn, und ungeachtet aller Sorgfalt ist die Rabel sehr leicht.

Die Aufmerksamkeit des vortrefflichen Longhi hat besonders der Alte unter der Thüre auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samariter, wo Rembrandt den guten Alten unter der Thüre in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demjenigen eigen ist, der gewöhnlich zittert, so daß er durch die Verbindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches dein anderer Naler, weder vor ihm noch nach ihm, durch seine Kunst erlangen konnte."

Wir sehen die Bemerkungen über dieses Blatt weiter sort. Auffallend ist es, daß der Verwundete, anstatt sich dem Knechte, der ihn forttragen will, hinzugeden, sich mühselig mit gesalteten Händen und aufgehobenem Haupte nach der linken Seite wendet, und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und untheilnehmend als trozig zum Fenster heranssieht, um Barmherzigkeit anzuslehen scheint. Durch diese Wendung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter genommen, doppelt lästig; man siehts diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für und überzeugt, daß er in jenem trozigen Jüngling am Fenster den Räuberhauptmann derzenigen Bande wieder erkennt, die ihn vor Autzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augenblicke die Angst übersällt, man bringe ihn in eine Käuberherberge, der Samariter seh auch verschworen, ihn zu verderben. Genug, er sindet sich in dem verzweislungsvollsten Zustand der Schwäche und Hülflosigseit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier ausgestellten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Prosil des Pagen, der das Pferd hält. Der Knecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Rund, der arme Verwundete den vollsommensten Ausdruck der Hilfosigseit. Höchst trefslich, gutmitthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, contrastirend mit unserm Räuberhauptmann in der Eck, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

## Georg Friedrich Schmidt,

geboren zu Berlin 1712, abgegangen bafelbst 1775.

Der Künstler, dessen Talent wir zu schätzen unternehmen, ist einer der größten, bessen sich die Rupferstecherkunft zu rühmen hat: er wußte die

genausste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche sowohl kühn als abswechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Geschmack und Wissen.

Bon dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chaltographen nacheiserte, gieng er nach Belieben zur freien Behandlung über, indem er sich jenes spielenden Punktirens der geistreichsten Radirkünstler bediente, und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer oder der andern Art vorzüglicher bewiesen habe. Doch ist es kein Wunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesetzten Arten des Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gefühlteste Kenntniß der Zeichnung und des Helldunkels, die seinste Beurtheilung und ein unbegrenzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor Porträte zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat, und Alles, was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Porträt von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernswürdig durch die Borzüge, welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterteit, die in diesem Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schön ist auch das Bildniß von Mounsey und außerordentlich die der Grasen Rasumowsky und Esterhazy. Auch die Kaiserin von Außland, Eltsabeth, gemalt von Tocqué, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Meisterschaft behandelt sind. Nicht weniger schähenswerth ist das Porträt von Mignard nach Rigaud; welches ich jedoch nicht, wie Andere wollen, für sein Hauptstück halte.

In der zweiten Art behandelt er eben so gut Porträte als historische Borstellungen, worunter einige von eigener Ersindung sind, die ihm zu großem Lobe gereichen.

Er ahmte, boch nicht knechtisch, die weise malerische Unordnung Rembrandts und Castigliones nach, und wußte sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtigkeit des Stesano della Bella anzunähern. Bei ihm ist Alles Wissen, Alles Feuer, und was viel mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel.

Man kann von diesem wundersamen Manne sagen, daß zwei der trefflichsten Stecher in ihm verbunden sehen. Wie er auch irgend die Kunstart eines Andern nachahmt, tritt er immer, von seinem außerordentlichen Geiste begleitet, als Original wieder hervor.

Hätte er die Geschichte im großen Sinne, wie das Porträt behandelt, und hätte ihn die Ueberfülle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, so könnte er die oberste Stelle in unserer Kunst erreichen. Ist ihm dieß

nicht gelungen, so bleibt er boch, wie gesagt, einer der trefflichen Meister und der erfahrenste Stecher.

Wer seine schönen Kupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten

in seiner Profession gewinnen.

Uebersett aus der Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. l. pag. 185.

Vortheile,

bie ein junger Maler haben konnte, ber fich zuerft bei einem Bilbhauer in die Lehre gabe.

1797. Der sogenannte Historienmaler hat in Hinsicht des Gegensstandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll den Menschen kennen lernen, um ihn dereinst in bedentenden Augenblicken barzustellen.

Beim Bilbhauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wenn er sich auch nur unter bessen Anleitung im Zeichnen übte; allein er findet auch Unterricht im Modelliren, welches ihm fünftig bei seiner Kunft vom größten Nuten sehn wirb. Denn wie ber Maler es mit ber Richtigkeit seiner Theile oft nicht so genau nimmt, so pflegt er auch nur die eine Seite der Erscheinung zu betrachten; beim Modelliren hingegen, besonders bes Runden, lernt er ben körperlichen Werth bes Inhalts schäpen; er lernt die einzelnen Theile nicht nach bem aufsuchen, was sie scheinen, sondern nach dem, was sie sind; er wird auf die unzähligen kleinen Bertiefungen und Erhöhungen aufmerksam, die über bie Oberfläche bes Körpers gleichsam ausgesäet sind, und die er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerken kann. Er lernt sowohl ben Gliebermann drapiren und die rechten Falten aussuchen als auch fich selbst die feststehenden Figuren von Thon modelliren, um seine Gewänder darüber zu legen und sein Bild Er lernt die vielen Hülfsmittel kennen, die nothig danach auszuführen. sind, um etwas Gutes hervorzubringen, und eine solche Anleitung wird ihm nüten, daß er, wenn sein Genie irgend hinreicht, wahr und richtig, ja zulett vollendet werden kann. Denn seinen Gemälden wird die Basis nicht fehlen, und wenn er von Einem Punkte mit dem Bildhauer ausgeht, so wird er nicht, wie es öfters geschieht, sich nur besto weiterzurücksühlen, je weiter er vorwärts kommt; besonders wird er die Richtigkeit dieser Grundsätze einsehen, wenn ihn sein Geschick nach Rom führen sollte.

## Bn malende Gegenstände.

Nachdem ich über Bieles gleichgültig geworden, betrübt es mich noch immer, und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bildenden Künstlers Talent und Fleiß auf ungünstige, widerstrebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit auf einiges Bortheilhafte hinzudeuten.

Eine so zarte wie einsache Darstellung gabe jene jugendlich-unverdorbene reise Jungfrau Thisbe, die an der gesprungenen Wand horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behaben eines blühenden, in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und Stelle einer Zusammentunft ins Ohr geraunt wird, volltommen darzustellen wüßte, sollte gepriesen werden.

Kun aber zum Heiligsten überzugehen, wüßte ich in dem ganzen Evangelium keinen höhern und ausdruckvollern Gegenstand als Christus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem sinkenden Betrus zu Hülse tritt. Die göttliche und menschliche Natur des Erlösers ist in keinem andern Falle den Sinnen und so identisch darzustellen, ja der ganze Sinn der Christlichen Religion nicht besser mit Wenigem auszudrücken. Das Uebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlich-natürliche Weise zu Hülse kommt, und deshalb das augenblickliche Anerkennen der Schisser und Fischer, daß der Sohn Gottes dei ihnen gegenwärtig seh, hervorrust, ist selten gemalt worden, so wie es zugleich für den lebenden Künstler von großem Bortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen: denn mit ihm zu ringen ist so gefährlich als mit Phanuel. (1. B. Mos. XXXII.)

#### Ueber den sogenannten Dilettantismus sber die praktische Liebhaberet in den Künsten. 1799.

#### Cinleitendes und Allgemeines.

Die Italiäner nennen jeden Künftler Masstro. — Wenn sie einen sehen, der eine Kunft übt, ohne davon Prosession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die hösliche Zusriedenheit und Verwunderung, womit sie sich ausdrücken, zeigt dabei ihre Gesinnungen an. — Das Wort Dilettants sindet sich nicht in der ältern Italiänischen Sprache. Kein Wörterbuch hat es, auch nicht die Crusca. — Bei Jagemann allein sindet sichs. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber der Künste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausübung Theil nehmen will. — Spuren der ältern Zeiten. — Spuren nach Wiederaussebung der Künste. — Große Verbreitung in der neuern Zeit. — Ursache das von. — Aunstübungen gehen als ein Hauptersorderniß in die Erziehung

über. — Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird der Fall ausgenommen, daß einer mit wirklichem Künstlertalent geboren ware, aber burch Umstände wäre gehindert worden, es als Künftlerzu excoliren. — Wir sprechen bloß von benen, welche, ohne ein besonderes Talent zu dieser oder jener Kunft zu besitzen, bloß den allgemeinen Nachahmungstrieb bei fich walten lassen. — Ueber bas Deutsche Wort pfu fchen. — Ableitung besselben. — Ein später erfundenes Wort. — Bezieht sich auf Handwerk. — Es sett voraus, daß irgend eine Fertigkeit nach Regeln gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Borschrift und unter dem Schute des Gesetzes ausgeübt werde. — Einrichtungen der Innungen, vorzüglich in Deutschland. — Die verschiedenen Nationen haben kein eigentlich Wort dafür. — Anführung der Ausdrücke. — Der Dilettant verhält sich zur Kunft, wie der Pfuscher zum Sandwerk. — Man barf bei ber Kunft voraussetzen, daß sie gleichfalls nach Regeln erlernt und gesetzlich ausgeübt werden müsse, obgleich diese Regelnnicht wie die eines Handwerks durchaus anerkannt und die Gesetze der sogenannten freien Künste nur geistig und nicht bürgerlich find. - Ableitung ber Pfuscherei. — Gewinn. — Der Dilettantismus wird abgeleitet. — Dilettant mit Ehre. — Künstler verachtet. — Ursache. — Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenusses ist gewöhnlich ber Grund aller empirischen Achtung. — Wir haben solche Sicherheilsmaximen, ohne es zu bemerken, in die Moral aufgenommen. — Geburt, Tapferkeit, Reichthum. — Andere Arten von Besitz, der Sicherheit des Genusses nach außen gewährt. — Genie und Talent haben zwar das innere Gewisse, stehen aber nach außen äußerst ungewiß. — Sie treffen nicht immer mit ben Bebingungen und Beburfniffen ber Zeit zusammen. - In barbarischen Zeiten werben sie als etwas Seltsames geschätt. - Sie sind bes Beifalls nicht gewiß. - Er muß erschlichen ober erbettelt werden. - Daher find biejenigen Künftler übler daran, die persönlich um den Beifall bes Moments buhlen. - Rhapsoben. Schauspieler, Musici. — Runftler leben, außer einigen seltenen Fallen. in einer Art von freiwilliger Armuth. — Es leuchtete zu allen Zeiten ein, daß der Buftand, in dem sich ber bilbende Rünftler befindet, wünschenswerth und beneidenswerth fen. - Entstehen des Dikettantismus. — Allgemein verbreitete, ich will nicht fagen Hochachtung ber Rünfte, aber Vermischung mit ber bürgerlichen Existen, und eine Art von Legitimation derselben.

Der Künstler wird geboren. — Er ist eine von der Ratur privilegiste Berson. — Er ist genöthigt, etwas auszuüben, das ihm nicht Jeder

gleich thun kann. — Und boch kann er nicht allein gedacht werben. — Möchte auch nicht allein seyn. — Das Kunstwert forbert bie Menschen jum Genuß auf. — Und zu mehrerer Theilnahme baran. — Bum Genuß der Kunstwerke haben alle Menschen eine unsägliche Reigung. — Der nähere Theilnehmer ware der rechte Liebhaber, der lebhaft und voll genösse. — So start wie Andere, ja mehr als Andere. — Weil er Ursache und Wirkung zugleich empfände. — Uebergang zum prattischen Dilettantismus. - Der Mensch erfährt und genießt nichts, ohne jogleich productiv zu werben. — Dieß ist die innerste Eigenschaft ber menschlichen Ratur. Ja man tann ohne Uebertreibung sagen, es sep bie menschliche Natur felbst. — Unüberwindlicher Trieb, basselbige zu thun. - Rachahmungstrieb bentet gar nicht auf angeborenes Genie zu bieser Sache. — Erfahrung an Rinbern. — Sie werden burch alles in die Augen fallende Thätige gereizt. — Solbaten, Schauspieler, Seiltanzer. — Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, bas sie burch genbte und verständige Alte haben erreichen sehen. — Ihre Mittel werden Zweck. — Kinderzweck. — Bloges Spiel. — Gelegenheit, ihre Beidenschaft zu üben. — Wie sehr ihnen die Dilettanten gleichen. — Dilettantismus der Beiber. — Dilettantismus der Reichen. — Dilettantismus ber Bornehmen. — Ift Beichen eines gewissen Borschrittes. — Alle Dilettanten greifen bie Runft von der schwachen Seite an (vom ichwachen Ende). — Phantafiebilder unmittelbar vorstellen zu wollen. — Leibenschaft statt Ernst. — Berhältniß bes Dilettantismus gegen Bedantismus, Handwerk. — Dilettantistischer Zustand der Künstler. — Worin er fich unterscheibet. — Ein höherer oder nieberer Grad ber Empirie. — Falsches Lob bes Dilettantismus. — Ungerechter Tabel. — Rath, wie der Dilettant seinen Blat einnehmen könnte.

Sevorene Künstler, durch Umstände gehindert, sich auszubilden, sind schon oben ausgenommen. — Sie sind eine seltene Erscheinung. — Manche Dilettanten bilden sich ein, dergleichen zu sehn. — Bei ihnen ist aber nur eine falsche Richtung, welche mit aller Mühe zu nichts gelangt. — Sie nuzen sich, dem Künstler und der Kunst wenig. — Sie schaden dagegen viel. — Doch kann der Mensch, der Künstler und die Kunst eine genießende, einsichtsvolle und gewissermaßen praktische Theilnahmenicht entsehren. — Absicht der gegenwärtigen Schrift. — Schwierigkeit der Wirkung. — Kurze Schilderung eines eingesteischen Dilettantisnus. — Die Philosophen werden aufgesordert. — Die Pädagogen. — Wohlthat sitt die nächste Generation.

Dilettantismus setzt eine Kunst voraus, wie Pfuschen das Handwerk. — Begriff des Künstlers im Gegensatz des Dilettanten. — Ausübung der Kunst nach Wissenschaft. — Annahme einer objectiven Kunst. — Schulgerechte Folge und Steigerung. — Beruf und Prosession. — Anschließung an eine Kunst- und Künstlerwelt. — Schule. — Der Dilettant verhält sich nicht gleich zu allen Künsten. — In allen Künsten giebt es ein Objectives und Subjectives, und je nachdem das eine oder das andere darin die hervorstechende Seite ist, hat der Dilettantismus Werth oder Unwerth. — Wo das Subjective sür sich allein schon viel bedeutet, muß und kann sich der Dilettant dem Künstler nähern; z. B. schöne Sprache, lyrische Poesie, Musit, Tanz. — Wo es umgekehrt ist, scheiden sich der Künstler und Dilettant strenger, wie bei der Architektur, Beichenkunst, epischen und bramatischen Dichtkunst.

Die Kunft giebt sich selbst Gesetze und gebietet der Zeit. — Der Dilettantismus folgt ber Reigung ber Zeit. — Wenn die Meister in der Kunst bem falschen Geschmack folgen, glaubt ber Dilettant, besto geschwinder auf dem Niveau der Kunst zu sepn. — Weil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduciren erst aus den Wirtungen der Kunstwerte auf fich empfängt, so verwechselt er diese Wirkungen mit den objectiven Ursachen und Motiven, und meint nun den Empfindungszustand, in den er versett ist, auch productiv und praktisch zu machen: wie wenn man mit bem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzubringen gebächte. — Das an das Gefühl Sprechende, die lette Wirfung aller poetischen Organisationen, welche aber ben Aufwand der ganzen Runft selbst voraussett. sieht der Dilettant als das Wesen derselben an und will damit selbst hervorbringen. — Ueberhaupt will der Dilettant in seiner Selbstverkennung das Passive an die Stelle des Activen setzen, und weil er auf eine lebhafte Weise Wirkungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirkungen wirken zu können. — Was dem Dilettanten eigentlich fehlt, ist Architektonik im höchsten Sinne, diejenige ausübende Praft. welche erschafft, bilbet, constituirt. Er hat bavon nur eine Art von Ahnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen. — Man wird finden, daß der Dilettant zulett vorzüglich auf Reinlichkeit ausgeht, welches die Bollendung des Vorhandenen ist, wodurch eine Täuschung entsteht, als wenn das Borhandene au existiren werth sey. Ebenso ist es mit der Accuratesse und mit allen letten Bedingungen ber Form, welche eben so gut die Unform begleiten können.

Allgemeiner Grundsat, unter welchem der Dilettantismus zu gestatten ist:

Wenn der Dilettant sich den strengsten Regeln der ersten Schritte unterwersen und alle Stusen mit größter Genauigkeit aussühren will; welches er um so mehr kann, da 1) von ihm das Ziel nicht verlangt wird, und da er 2) wenn er abtreten will, sich den sichersten Weg zur Kennersichaft bereitet.

Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischern Urtheil zu unterwersen sehn als selbst der Künstler, der, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gesahr sich von den Regeln entsernen, und dadurch das Reich der Kunst selbst erweitern kann.

Der wahre Künstler steht sest und sicher auf sich selbst; sein Streben, sein Biel ist der höchste Zwed der Kunst. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele sinden, und daher gegen die Kunst oder den Kunstbegriff nothwendig allemal sehr bescheiden sehn und gestehen, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortresslich auch sein Wert sehn mag und wie hoch auch sein Selbstgesühl im Verhältniß gegen die Welt steigen möchte. Dilettanten oder eigentlich Pfuscher scheinen im Gegentheil nicht nach einem Ziele zu streben, nicht vor sich hin zu sehen, sondern nur das, was ne den ihnen geschieht. Darum vergleichen sie auch immer, sind meistens im Lob übertrieden, tadeln ungeschickt, haben eine unendliche Ehrerbietung vor ihres Gleichen, geben sich dadurch ein Ansehen von Freundlichseit, von Villigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

#### Befonderes.

#### Dilettantismus in der Malerei.

Der Dilettant scheut allemal das Gründliche, übersteigt die Erlernung nothwendiger Kenntnisse, um zur Ausübung zu gelangen, verwechselt die Kunst mit dem Stoff.

So wird man z. B. nie einen Dilettanten sinden, der gut zeichnete: benn alsdann wäre er auf dem Wege zur Kunft; hingegen giebt es Manche, die schlecht zeichnen und sauber malen.

Dilettanten erklären sich oft für Mosait und Wachsmalerei, weil sie Dauer des Werks an die Stelle der Kunst setzen.

Sie beschäftigen sich öfters mit Radiren, weil die Bervielfältigung sie reixt.

Sie suchen Kunststücke, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil sie sich meistens nicht über den Begriff mechanischer Fertigkeiten erheben können, und denken, wenn sie nur den Handgriff besäßen, so wären keine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Eben um deswillen, weil der mahre Kunftbegriff den Dilettanten

Der Dilettant wird nie den Gegenstand, immer nur sein Gefühl über den Gegenstand schildern. — Er slieht den Charakter des Objects. — Alle dilettantischen Geburten in dieser Dichtungsart werden einen pathologischen Charakter haben und nur die Reigung und Abneigung ihres Urhebers ausdrücken. — Der Dilettant glaubt mit dem Witz an die Poesie zu reichen. — Dramatische Pfuscher werden die zum Unsinn gebracht, um ihr Werk auszustellen.

Dilettantismus in ber Musit.

In der ältern Zeit größerer Einfluß aufs leidenschaftliche Leben durch tragbare Saiteninstrumente, welche, Empsindungen einsacher auszudrücken, mehr Raum geben — Medium der Galanterie. — In der neuern Zeit Flügel und Bioline. — Wehr Werth gelegt auf mechanische Fertigkeit, Schwierigkeit und Künstlichkeit; weniger Zusammenhang mit Leben und Leidenschaft. — Geht in Concerte über. — Nehr Rahrung der Eitelkeit. — Lieder= und Opernwesen. — Falsche Hoffnung, durch componirte Bolkslieder Nationalsinn und ästhetischen Geist zu pflanzen. — Gesellschafts=, Tisch=, Trink=, Freimaurerlieder.

Dilettantismus im Tang.

In der ältern Zeit Pedanterie und Gleichgültigkeit. Einförmigkeit. — In der neuern Zeit Formlosigkeit und daraus hervorgehende Wildheit, Heftigkeit, Gewaltsamkeit.

Unterschied der repräsentativen, naiven und charakteristischen Tänze: Repräsentative machen die Schönheit der Gestalt und Bewegung geltend und haben Würde. (Mennet.) Fallen gern ins Steise. — Raive begleiten den belebten Zustand und haben mehr Anmuth und Freiheit. (Englische Tänze.) Fallen gern ins Ausgelassene. — Charakteristische grenzen an eine objective Kunst. Gehen leicht in die Caricatur.

Dilettantismus in der Schauspielkunst. Französische Komödie ist auch bei Liebhabern obligat und ein Institut der Geselligkeit. — Italiänische Liebhaberkomödie bezieht sich auf eine Kuppen- und puppenartige Repräsentation. — Deutschland, ältere Zeit: Jesuiterschulen. — Neuere Zeit: Französische Liebhaberkomödie zur Bildung der Sprache in vornehmen Häusern. — Vermischung der Stände bei Deutschen Liebhaberkomödien. — Bedingung, unter welcher allenfalls eine mäßige Uebung im Theaterwesen unschuldig und zu-

lässig, ja einigermaßen zu billigen sehn möchte. — Permanenz derselben Gesellschaft. — Bermeibung passionirter und Wahl verstandesreicher und geselliger Stücke. — Abhaltung aller Kinder und sehr junger Personen. — Wöglichster Rigorismus in äußern Formen.

Augen des Dilettantismus. Im Allgemeinen.

Er steuert der völligen Rohheit. — Dilettantismus ist eine nothwendige Folge schon verbreiteter Kunst, und kann auch eine Ursache derselben werden. — Er kann unter gewissen Umständen das echte Kunsttalent anregen und entwickeln helsen. — Das Handwerk zu einer gewissen Kunstähnlichkeit erheben. — Macht gesitteter. — Regt, im Fall der Rohheit, einen gewissen Kunstsinn an, und verdreitet ihn da, wo der Künstler nicht hinkommen würde. — Beschäftigt die productive Kraft und cultivirt also etwas Wichtiges am Menschen. — Die Erscheinungen in Begrisse verwandeln. — Totaleindrücke theilen. — Besitz und Reproduction der Gestalten besördern.

In ber Beichenfunft.

Sehen lernen. — Die Gesetze kennen lernen, wonach wir sehen. — Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, d. h. die sichtbare Raumersüllung, insosern sie gleichgültig ist. — Die Formen erkennen, d. h. die Raumerfüllung, insosern sie bedeutend ist. — Unterscheiden lernen. Mit dem Totaleindruck ohne Unterscheidung fangen alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rücksehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Ganzen, welches das Aesthetische ist. — Diese Bortheile hat der Dilettant mit dem Künstler im Gegensatz des bloßen unthätigen Betrachters gemein.

In der Bautunft.

Sie weckt die freie Productionskraft. — Sie führt am schnellsten und unmittelbarsten von der Materie zur Form, vom Stoff zur Erscheinung, und entspricht dadurch der höchsten Anlage im Menschen. — Sie erweckt und entwickelt den Sinn fürs Erhabene, zu dem sie sich überhaupt mehr neigt als zum Schönen. — Sie führt Ordnung und Maß ein, und lehrt, auch im Nütlichen und Nothbürstigen nach einem schönen Schein und einer gewissen Freiheit streben. — Der allgemeine Nutzen des Dilettantismus, daß er gesitteter macht, und im Fall der Rohheit einen gewissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo der Künstler nicht hinkommen würde, gilt besonders auch von der Baufunst.

In ber Gartentunft.

Ibeales im Realen. — Streben nach Form in formlosen Massen. — Wahl. — Schöne Zusammenstellung. — Ein Bild aus der Wirklichkeit machen, kurz erster Eintritt in die Kunst. — Eine reinliche und vollends schöne Umgebung wirkt immer wohlthätig auf die Gesellschaft.

In ber lyrischen Boesie.

Ausbildung ber Sprache im Ganzen. — Bervielfältigteres Interesse an Humanioribus, im Gegensatz ber Robheit bes Unwissenden ober ber pedantischen Bornirtheit bes bloßen Geschäftsmannes und Schulgelehrten. — Ausbildung der Gefühle und des Sprachausbrucks derfelben.— Jeber gebilbete Mensch muß seine Empfindungen poetisch schon ausbruden können. — Ibealisirung ber Borstellungen bei Gegenständen bes gemeinen Lebens. — Cultur ber Einbildungsfraft, besonders als integrirenden Theils bei ber Berftandesbildung. — Erwedung und Stimmung der productiven Einbildungstraft zu den höchsten Functionen bes Geistes auch in Wissenschaften und im prattischen Leben. — Ausbilbung bes Sinnes für das Rhythmische. — Da es noch keine objectiven Gesetze weber für bas Innere, noch für bas Aeußere eines Gebichtes giebt, so mussen sich die Liebhaber strenger noch als die Meister an anerkannte gute Muster halten, und eher bas Gute, das ichon ba ift, nachahmen als nach Originalität streben, im Aeußern und Metrischen aber die vorhandenen allgemeinsten Gesetze rigoristisch befolgen. -Und da ber Dilettant sich nur nach Muftern bilben tann, so muß er, um ber Einseitigkeit zu entgehen, sich bie allgemeinst-mögliche Bekanntschaft mit allen Muftern erwerben, und bas Feld ber poetischen Literatur noch vollkommener ausmessen, als es ber Rünftler selbst nöthig hat.

In ber Musik.

Tiefere Ausbildung des Sinnes. — Mathematische Bestimmungen des Organs werden kennen gelernt und zu Empsindungs - und Schönheites zweden gebraucht. — Gesellige Verbindung der Menschen, ohne bestimmtes Interesse, mit Unterhaltung. — Stimmt zu einer idealen Existenz, selbst wenn die Musik nur den Tanz aufregt.

Im Tanz.

Gelenkigkeit und Möglichkeit schöner Bewegungen. — Gefühl und Ausübung des Rhythmus durch alle Bewegungen. — Bedeutsamkeit, äfthetische, der Bewegungen. — Geregeltes Gefühl der Frohheit. — Ausbildung des Körpers, Stimmung des Körpers zu allen möglichen körperlichen Fertigkeiten. — Musicalische Körperstimmung. — Maß der Bewegungen zwischen Uebersluß und Sparsamkeit. — Möglichkeit eines schönen Umgangs. — Mögliche Geselligkeit in einem exaltirten Zustand.

In ber Schauspieltunft.

Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung der Declamation. — Aufmerksamkeit auf die Repräsentation seiner selbst. — Participirt von den angeführten Bortheilen der Tanzkunst. — Uebung der Memorie, — Sinnliches Aufpassen und Accuratesse.

#### Schaden des Dilettantismus.

Im Allgemeinen.

Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewissen Stufen, die er als Ziel ansieht, und hält sich berechtigt, von da aus das Ganze zu beurtheilen, hindert also seine Perfectibilität. — Er sett sich in die Nothwendigkeit, nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht bilettantisch wirken kann und er die echten objectiven Regeln nicht kennt. — Er kommt immer mehr von der Bahrheit der Gegenstände ab und verliert sich auf subjectiven Frrwegen. — Der Dilettantismus nimmt der Runft ihr Element und verschlechtert ihr Publicum, dem er den Ernst und den Rigorismus nimmt. — Alles Fürliebnehmen zerstört die Runft, und der Dilettantisums führt Nachsicht und Gunft ein. Er bringt diejenigen Künftler, welche dem Dilettantismus näher stehen, auf Unkoften ber echten Künftler in Ansehen. — Beim Dilettantismus ist der Schaben immer größer als der Nuten. — Bom Handwert tann man sich zur Runft erheben, vom Pfuschen nie. — Der Dilettantismus befördert bas Gleichgültige, Halbe und Charakterlose. -Schaben, den Dilettanten der Runft thun, indem sie den Rünftler zu sich herabziehen; keinen guten Künftler neben sich leiden können. Ueberall, wo die Runft selbst noch kein rechtes Regulativ hat, wie in der Poesie, Gartenkunft, Schauspielkunft, richtet der Dilettantismus mehr Schaben an und wird anmaßender. Der schlimmste Fall ift bei der Schauspielkunft.

#### In der Baukunft.

Wegen der großen Schwierigkeit, in der Architektur den Charakter zu treffen, darin mannigfaltig und schön zu sehn, wird der Dilettant, der dieß nicht erreichen kann, immer, nach Berhältniß seines Zeitalters, eutweder ins Magere und Ueberladene oder ins Plumpe und Leere ver-

fallen. Ein Architekturwert aber, das nur durch die Schönheit Eristenz hat, ift völlig mull, wenn es biese verfehlt. — Wegen ihrer ibealen Natur führt fie leichter als eine andere Kunst zum Phantastischen, welches hier gerabe am schäblichsten ift. — Beil sich nur die wenigsten zu einer freien Bilbung nach bloßen Schönheitsgesetzen erheben können, so verfällt der Baudilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Bautunst und sucht ben Charafter, ben er in der Schönheit nicht zu finden weiß, auf diesem Wege hineinzulegen. — Baudilettantismus, ohne ben schönen Zweck erfüllen zu können, schabet gewöhnlich bem physischen Zweck der Baukunst, der Brauchbarkeit und Bequemlichkeit. — Die Publicität und Dauerhaftigkeit architektonischer Werke macht bas Nachtheilige des Dilettantismus in diesem Jach allgemeiner und fortbauernber, und perpetuirt ben falschen Geschmad, weil hier, wie überhaupt in Künsten, das Borhandene und überall Berbreitete wieder zum Muster bient. — Die ernste Bestimmung der schönen Bauwerke setzt sie mit ben bebeutenbsten und erhöhtesten Momenten bes Menschen in Berbindung, und die Pfuscherei in diesen Fällen verschlechtert ihn also gerade ba, wo er am perfectibelften sehn könnte.

In der Gartentunft.

Reales wird als ein Phantasiewerk behandelt. — Die Gartenliebhaberei geht auf etwas Endloses hinaus, 1) weil sie in der Idee nicht bestimmt und begrenzt ift; 2) weil das Materiale, als ewig zufällig, sich immer verändert und der Idee ewig entgegenstrebt. — Die Gartenliebhaberei läßt sich oft die edlern Rünfte auf eine unwürdige Art dienen, und macht ein Spielwert aus ihrer soliben Bestimmung. — Beförbert bie sentimentale und phantastische Rullität. — Sie verkleinert bas Erhabene in der Ratur, und hebt es auf, indem sie es nachahmt. — Sie veretwigt die herrschende Unart der Zeit, im Aesthetischen unbedingt und gesetzlos seyn zu wollen und willfürlich zu phantasiren, indem sie sich nicht, wie wohl andere Rünfte, corrigiren und in der Bucht halten läßt. — Bermischung von Kunft und Natur. — Fürliebnehmen mit dem Schein. — Die dabei vorkommenden Gebäude werden leicht, spinbelartig, hölzern, brettern aufgeführt, und zerstören ben Begriff soliber Bautunft, ja fie heben das Gefühl für fie auf. Die Strohdächer, bretternen Blendungen, Alles macht eine Reigung zur Kartenhaus-Architektur.

In ber Iprifden Boefie.

Belletristische Flachheit und Leerheit, Abziehung von soliden Studien oder oberslächliche Behandlung. — Es ist hier eine größere Gefahr als bei

anbern Künsten, eine bloße bilettantische Fähigkeit mit einem echten Runftberufe zu verwechseln, und wenn dieß ber Fall ift, so ift das Subject übler baran als bei jeber andern Liebhaberei, weil seine Existena völlige Rullität hat: benn ein Poet ist nichts, wenn er es nicht mit Ernst und Kunstmäßigkeit ift. — Dilettantismus überhaupt, besonders aber in der Boefie, schwächt die Theilnehmung und Empfänglichkeit für das Gute außer ihm, und indem er einem unruhigen Productionstriebe nachgiebt, ber ihn zu nichts Bolltommenem führt, beraubt er sich aller Bilbung, die ihm burch Aufnahme bes fremden Guten zuwachsen könnte. - Der poetische Dilettantismus tann boppelter Art seyn. vernachlässigt er bas (unerläßliche) Mechanische, und glaubt genug gethan zu haben, wenn er Geist und Gefühl zeigt, ober er sucht die Poesie bloß im Mechanischen, worin er sich eine handwerksmäßige Fertigkeit erwerben tann, und ift ohne Geift und Gehalt. Beibe find schäblich, boch schabet jener mehr ber Runft, bieser mehr bem Subject selbst. — Alle Dilettanten sind Plagiarii. Sie entnerven und vernichten jedes Driginal schon in ber Sprache und im Gebanken, indem sie es nachsprechen, nachäffen und ihre Leerheit damit ausfliden. So wird die Sprache nach und nach mitzusammengeplünderten Phrasen und Formeln angefüllt, die nichts mehr sagen, und man tann ganze Bücher lesen, die schön stylisirt sind und gar nichts enthalten. Rurz, alles wahrhaft Schöne und Gute ber echten Poesie wird burch ben überhand nehmenben Dilettantismus profanirt, herumgeschleppt und entwürdigt.

In der pragmatischen Poesie. Alle Nachtheile des Dilettantismus im Lyrischen sind hier noch in weit höherm Grad; nicht nur die Kunst erleidet mehr Schaden, auch das Subject. — Vermischung der Gattungen.

In ber Musit.

Wenn die Bildung des Musik-Dilettanten autodidaktisch geschieht und die Composition nicht unter der strengen Anleitung eines Meisters, wie die Applicatur selbst, erlernt wird, so entsteht ein ängstliches, immer ungewisses, unbefriedigtes Streben, da der Musik-Dilettant nicht, wie der in andern Künsten, ohne Kunstregeln Essecte hervorbringen kann. — Auch macht der Musik-Dilettantismus noch mehr als ein anderer untheilnehmend und unfähig für den Genuß fremder Kunstwerke, und berandt und beschränkt also das Subject, das er in seiner einseitigen und charakteristischen Form gesangen hält.

Im Tang.

Berbrochenheit ber Glieber und Affectation. — Steifigkeit und Pedanterie. — Caricatur. — Eitelkeit. — Falsche Ausbildung des Körpers. — Charakterlosigkeit und Leerheit. — Berflossenes, schlasses Wesen. — Manierirtes Wesen in Uebertreibung schöner Bewegung. — Entweder steif und ängstlich, oder unmäßig und roh. — (Beides wird durch das Gefällige und Bedeutende verhindert.) — Neigt die Gesellschaft zu einer sinnlichen Leerheit. — Eitelkeit und einseitige Richtung auf die körperliche Erscheinung. — Wan nuß es in der Tanzkunst deswegen zur Weisterschaft bringen, weil der Dilettantismus entweder unsicher und ängstlich macht, also die Freiheit hemmt und den Geist beschränkt, oder weil er eitel macht und badurch zur Leerheit führt.

In ber Schauspieltunft.

Caricatur der eigenen fehlerhaften Individualität. — Ableitung des Geistes vor allem Geschäft burch Vorspiegelung einer phantastischen Aussicht. — Aufwand alles Interesses und aller Passion ohne Frucht. Ewiger Birkel in einer einförmigen, immer wiederholten und zu nichts führenden Thätigkeit. — (Dilettanten wissen sich nichts Anziehenberes als die Romödienproben, Schanspieler von Metier hassen sie.) — Borzugsweise Schonung und Verzärtelung des Theaterbilettanten burch Beifall. — Ewige Reizung zu einem leidenschaftlichen Zustand und Betragen, ohne ein Gegengewicht. — Nahrung aller gehäffigen Baffionen, von den schlimmften Folgen für die bürgerliche und hausliche Existenz. — Abstumpfung des Gefühls gegen die Poesie. — Exaltirte Sprache bei gemeinen Empfindungen. — Ein Trödelmartt von Gedanken, Stellen und Schilberungen in der Reminiscenz. — Durchgängige Unnatur und Manier auch im übrigen Leben. — Höchst verberbliche Nachsicht gegen das Mittelmäßige und Fehlerhafte in einem öffentlichen und ganz persönlichen Fall. — Die allgemeine Toleranz für das Einheimische wird in diesem Fall eminenter. — Höchst verderblicher Gebrauch ber Liebhaberschauspiele zur Bildung ber Kinder, wo es ganz zur Frate wird. Zugleich die gefährlichste aller Diversionen für Universitäten &. — Berftörte Idealität der Kunst, weil der Liebhaber, der sich nicht durch Aneignung der Kunftbegriffe und Traditionen erheben kann. Alles durch eine pathologische Wirklichkeit erreichen muß.

<5'0

## Inhalt.

|                    |                 |        |      |           |       |      |        |     |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Derive</b> |
|--------------------|-----------------|--------|------|-----------|-------|------|--------|-----|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| <b>B</b> indelmann | • •             | • •    | •    | •         | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1             |
| Sadert             | • •             |        | •    | •         | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | 81            |
| Einleitung in bi   | le Pro          | phla   | en   | •         | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 116           |
| Ueber Laokoon      |                 |        |      |           |       |      |        | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 131           |
| Der Sammler u      | ind die         | Sci    | nige | ent.      | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 140           |
| Ueber Wahrhei      | t und I         | Bahi   | rjφ  | einl      | iфt   | eit  | bei    | : R | unf | tw   | erf | 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 184           |
| Philostrats Ger    |                 |        |      |           |       |      |        |     |     |      |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 189           |
| Antif und Mode     | ern .           |        | •    | •         | ٠     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | 225           |
| Racträgliches g    | n Phi           | loftr  | ats  | Ge        | māl   | bet  | 1      | •   | •   | •    | ٠   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 231           |
| Ferneres il        |                 | •      |      |           |       |      |        |     |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| Bon Deutscher !    | Bautur          | ift 1' | 772  | •         | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | 236           |
| Berfciebenes ü     |                 | •      |      |           |       |      |        |     |     |      | •   | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | 242           |
| Bautunft           |                 | •      |      |           |       |      |        |     |     |      |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 249           |
| Material ber bi    | Ibenbe          | n Ar   | ınst | •         | •     |      | •      |     |     |      |     |   |   |   |   |   | • |   |   | • | ٠ | 251           |
| Einfache Nachal    |                 |        |      |           |       |      |        |     |     |      |     | • | ٠ | • | • | • |   | • |   | • |   | 252           |
| Bon Arabesten      | -               |        |      | -         |       |      | _      |     | -   |      | •   | • | • | • | • |   | • |   | • | • |   | 256           |
| Ueber Chriftus     |                 | -      |      |           |       |      |        |     |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 259           |
| Joseph Bosst At    |                 | •      | •    | •         | •     |      | •      |     |     |      |     |   | • | • | • | • |   |   | • | • | • | 263           |
| Triumphaug vo      |                 |        |      |           | •     |      |        |     | •   |      |     |   |   |   | • |   |   | • |   |   | • | 288           |
| Polygnots Gem      |                 | _      |      | -         | •     |      |        |     |     |      |     |   | • | • | • | • |   |   | • | • | • | 804           |
| Rupferstich nach   |                 |        |      |           | _     |      | -      | -   |     | -    |     |   |   | • |   |   | • |   | • |   | ٠ | 823           |
| Tischbeins Ibp     | _               |        |      |           |       |      |        |     |     |      |     |   | • |   |   | • |   |   | _ |   |   | 325           |
| Bandzeichnunge     |                 |        |      |           |       |      |        |     |     |      |     |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 837           |
| Stiggen gu Caft    |                 |        | -    |           |       |      |        |     |     |      |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 840           |
| Blumenmalerei      |                 | •      |      | •         |       |      | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 344           |
| Künstlerische B    | •               |        | •    |           | _     | -    | er (   | Ge. | oen | fiă: | nbe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 847           |
| Rupsbael als A     |                 |        |      | -         | ,,    | •••• |        |     |     | ,    |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 358           |
| Mitbeutiche Ger    | •               |        |      |           | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | 857           |
| Gérards histori    |                 |        | . •  | _         | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • |   |   |   | • | • | • | • | • | • | 359           |
| Galerie zu Sha     |                 |        |      |           | •     | _    | •      | •   | •   | •    | •   | • |   | • | • |   |   | • | • | • | • | 369           |
| Glasmalerei        |                 |        |      | ועי       | •••   | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 869           |
| Charon, als Pr     | ei <b>S</b> anf | aahe   |      | •         |       | •    |        | •   |     | •    |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 870           |
| Bahns Orname       | •               | •      |      | he.       | •     | •    | -      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 878           |
| Jacob Roug üb      |                 |        |      |           | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | _ | • | • | _ | • | • | • | • | • | 890           |
| Myrons Ruh         | es die          | Our.   |      | •         | •     | •    | •      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 890           |
| Anforberung ar     | • •             | •      | •    | •<br>• 99 | Litht | -    | ·<br>· | •   | •   | •    | •   | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 896           |
| Blüchers Denin     |                 |        |      |           |       |      |        | •   | •   | •    | •   | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | 898           |
| Die Erternstein    |                 | •      |      |           |       |      |        |     | •   | •    | •   | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | 401           |
|                    |                 |        |      | •         | •     | •    |        | •   | •   | •    | •   | • |   |   |   |   |   | • | • | • | • |               |

| Christus nebst zwölf alt =                                            |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   |       |   |     |     |     |     | ממ   | t=  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|---|-------|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| geschlagen                                                            |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   |       |   |     |     |     |     | •    | •   |
| Berein der Deutschen Bild<br>Denkmale                                 | -          |       |       |     |      |      |     |     |     |   | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
|                                                                       |            | _     |       | _   |      |      | _   |     | •   |   | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Borfclage, ben Künstlern                                              |            |       | -     |     | -    |      |     |     |     | • | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Rauchs Basrelief am Pieb                                              | •          |       |       | -   |      |      |     |     |     | • | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Granitarbeiten in Berlin                                              |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   | •     |   | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Der Markgrafenstein                                                   |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Plastische Anatomie                                                   |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Borbilder für Fabricanten                                             |            | _     |       |     |      |      |     |     |     |   |       |   |     |     |     | •   | •    | •   |
| <b>Programm zur</b> Prüfung d                                         | _          | _     | _     |     |      |      |     |     |     |   | _     |   |     |     |     |     | •    | •   |
| Berzeichniß der geschnitte                                            | nen        | Ste   | ine   | in  | ben  | ı te | mig | lid | jen | M | useur | m | bei | e A | Ite | rth | ūm   | et  |
| gu Berlin                                                             | •          | •     |       | •   | •    | •    | •   | •   | •   | • | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Hemsterhuis = Gallizinische                                           | : Ge       | mme   | ensar | nml | ung  | 3 •  | •   | •   | •   | • | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Notice sur le Cabinet des :                                           | Néd        | aille | es et | c.  | •    | •    | •   | •   | •   | • | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Münzkunde der Deutschen                                               | Mil        | tela  | ett   | •   | •    | •    | •   | •   | •   | • | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Bon Deutscher Baukunst 18                                             | <b>323</b> | •     |       | •   | •    | •    | •   | •   | •   | • | •     | , | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| herstellung bes Strafburg                                             | er g       | Rün   | fteri | 3.  | •    | •    | •   | •   | •   | • | •     | • | •   | •   | •   | •   | •    |     |
| Pentazonium Vimariense                                                | bom        | Db    | erba  | ubi | reci | tor  | Co  | ubt | :ab | • | •     |   | •   |     | •   |     | •    | •   |
| Architektur in Sicilien .                                             | •          | •     |       | •   | •    | •    | •   | •   | •   | • |       | , | •   |     | •   |     |      |     |
| Rirchen, Paläfte und Klöf                                             | ter i      | n A   | talie | n b | on ! | Ru   | ы   |     | •   |   |       | , |     |     |     |     |      | •   |
| Das altrömische Dentmal !                                             |            | _     |       |     |      |      | •   |     | •   |   |       |   |     |     |     | •   | •    |     |
| Der Tänzerin Grab                                                     |            |       |       |     |      |      |     |     | •   | - | •     |   | -   | -   | •   | •   |      | •   |
| homers Apotheofe                                                      |            |       |       |     |      |      |     | -   | -   | - |       |   |     | -   | •   | •   | •    | •   |
| Roma sotteranea di Anton                                              |            |       |       |     |      | -    |     |     | •   |   | •     |   |     | •   | -   | •   | •    | •   |
| Zwei antike weibliche Figu                                            |            |       |       |     |      |      | •   | •   | •   | • |       | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Reizmittel in ber bilbenber                                           | _          |       |       |     |      |      |     |     | •   | - |       | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Tischbeins Beichnungen bei                                            |            | -     |       |     |      |      |     |     |     |   |       |   | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Danaë                                                                 |            |       |       |     |      |      | -   |     |     |   |       |   | •   |     | •   | •   | •    | •   |
| Beispiele symbolischer Beh                                            |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   |       | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| Rembrandt der Denker .                                                |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   |       | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
|                                                                       |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   |       | • | •   | •   | •   | •   | •    | •   |
| <b>S</b> eorg Friedrich Schmidt .<br><b>Bartha</b> lfa die air irmaan |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   |       |   |     |     |     | •   | •    | •   |
| Bortheile, die ein junger!                                            |            | -     |       |     |      | •    |     | •   |     | - | •     |   |     |     | •   | au  | et 1 | III |
| bie Lehre begäbe                                                      |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   |       |   |     |     |     | •   | •    | •   |
| Bu malende Gegenstände                                                |            |       |       |     |      |      |     |     |     |   |       |   |     |     |     |     |      |     |
| Neber den Dilettantismus                                              | •          | •     |       | •   | •    | ٠    | •   | •   | •   | • | •     | ) | •   | •   | •   | •   | •    | •   |

# Citaten: und Sentenzen: Register.

Gesammelt

von

Ernst Hermann.

|   | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
| - |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | 1 |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

- Uch, da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen, Da ich dich (Wahrheit) kenne, bin ich fast allein. I. U. Band. Gebichte. Seite 3.
- Uch, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich selbst und ihren heil'gen Werth erkennt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 112. Garten.
- Ach, daß wir doch dem reinen stillen Wink Des Herzens nachzugehn, so sehr verlernen! VIII. Band. Tasso. Seite 209.
  III. Act. 2. Scene.
- Uch Gott, die Kunst ist lang Und kurz ist unser Leben! V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 22. 1. Scene.
- Uch Herre Gott, ach Herre Gott! Erbarm dich doch des Herren! I. II. Band. Gedichte. Seite 379.
- Uch, ich bin des Creibens müde. I. II. Band. Gedichte. Seite 57.
- Uch, unfre Chaten selbst so gut als unsre Leiden, Sie hemmen unfres Lebens Gang. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 25. Scene 1.
- Uch, wenn in uns'rer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unserm Busen helle! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 42. Studierzimmer.
- Uch, zu des Geistes flügeln wird so leicht Kein körperlicher flügel sich gesellen! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 39. Bor dem Thor.
- Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider, Willkür suchte doch nur jeder am Ende für sich. I. II. Band. Gedichte. Seite 214.
- Ulle menschlichen Gebrechen Sühnet reine Menschlichkeit. XXI. Bb. Gelegenheitsgedichte. Seite 76.

- Allen Gewalten Zum Crutz sich erhalten.. Aufet die Urme Der Götter herbei. I. II. Band. Gedichte. Seite 38.
- Uller Zustand ist gut, der natürlich ist und vernünftig. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 29. 5. Gesang.
- Alles in der Welt läßt sich ertragen, Aur nicht eine Reihe von schönen Cagen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Alles muß in Nichts zerfallen, Wenn es im Sein beharren will. I. II. Band. Gedichte. Seite 459.
- Ulles Vergängliche Ist nur ein Gleichniß. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 425. V. Act.
- Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewußt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 54. Studierzimmer.
- Uls ich einmal eine Spinne erschlagen, Dacht' ich, ob ich das wohl gesollt? Hat Gott ihr doch wie mir gewollt Einen Untheil an diesen Cagen. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 61. Buch der Sprüche.
- Uls Knabe verschloffen und trutig. I. II. Band. Gedichte. Seite 436.
- Alter ift ein höflich Mann. I. II. Band. Gebichte. Seite 435.
- Umboß oder Hammer sein. I. II. Band. Gebichte. Seite 74.
- Umerika, du hast es besser Uls unser Continent, der alte, Hast keine verfallenen Schlösser Und keine Basalte. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 216.
- Um farbigen Ubglanz haben wir das Leben. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 178. I. Act, 1. Scene.
- Unbete du das feuer hundert Jahr Dann fall hinein, dich frist's mit Haut und Haar. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 227.
- Unders lesen Knaben den Terenz, Unders Grotius! IV. Band. Zahme Xenien. Seite 191.
- Unmuth macht unwiderstehlich. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Klass. Walp. Seite 270.
- Un unseres himmlischen Vaters Tisch Greift wacker zu und bechert frisch! IV. Band. Zahme Xenien. Seite 182.
- Urm am Beutel, krank am Herzen. I. II. Band. Gedichte. Seite 112.
- Unf das empfindsame Volk hab' ich nie was gehalten, es werden, Kommt die Gelegenheit, nur schlechte Gesellen daraus. I. II. Bd. Gedichte. Seite 235.

#### B.

- Bedenke wohl, die erste Zeile! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 43. Studierzimmer.
- Begeisterung ist keine Häringswaare, Die man einpökelt auf einige Jahre. I. II. Band. Gebichte. Seite 434.
- Bei'm Himmel, dieses Kind ist schön. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 93. Straße.
- Besonders lernt die Weiber führen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 68. Studierzimmer.
- Betrogener, betrüge. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 43. Buch ber Betrachtungen.
- Bleibe nicht am Boden haften. I. II. Band. Gedichte. Seite 323. Blut ist ein ganz besondrer Saft. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 59. Studierzimmer.

#### Œ.

Cato wollte wohl Undre strafen, Selbander mochte er gerne schlafen. IV. Band. Zahme Xenien. S. 197.

#### 刀.

- Da macht wieder Jemand einmal einen dummen Streich. VII. Bb. Clavigo. Seite 224. II. Act.
- Danke, daß die Gunst der Musen Unvergängliches verheißt: Den Gehalt in deinem Busen Und die form in deinem Geist. I. II. Band. Gedichte. Seite 69.
- Dann ist einer durchaus verarmt, Wenn die Scham den Schaden umarmt. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 185. Kais. Pfalz.
- Das also war des Pudels Kern. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 46. Studierzimmer.
- Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht, Es sindet uns nur noch als wahre Kinder. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 10. Borspiel.
- Das Beste, was du wissen kannst, Darfst du den Buben doch

- nicht sagen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 62. Studierzimmer.
- Das Drüben kann mich wenig kümmern. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 57. Studierzimmer.
- Das Erdetreiben, wie's auch sei, Ist immer doch nur Plackerei. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 303. Klass. Walp.
- Das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch. X. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 284. II, 7.
- Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan. V. VI. Band. Fauft, 2. Theil. Seite 425. V. Act.
- Das freie Meer befreit den Geist. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 395. V. Act.
- Das größte Glück im Leben Und der reichlichste Gewinn Ist ein guter leichter Sinn. I. II. Band. Gedichte. Seite 19 und XXII. Band Seite 379. Die ungleichen Hausgenossen. V. Act.
- Das ist eine von den großen Chaten, Sich in seinem eigenen fett zu braten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Das Leben ist ein schlechter Spaß. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 41. Buch der Betrachtungen.
- Das Schandern ist der Menschheit bestes Cheil. V. VI. Band-Faust, 2. Theil. Seite 223. 1. Scene.
- Das sieht schon besser aus, man sieht doch wo und wie. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 69. Studierzimmer.
- Das "Unser Vater" ein schön Gebet. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 143.
- Das verstuchte Bim, Baum, Bimmel. V. VI. Band. Faust, 2. Th. Seite 398. V. Act.
- Das wär Dir ein schönes Gartengelände, Wo man den Weinstock mit Würsten bände. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 150.
- Daß Glück ihm günstig sei, was hilft's dem Stöffel, Denn regnet's Brei, fehlt ihm der Löffel. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 164.
- Dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die Chat! I. II. Band. Gedichte. Seite 323.
- Dem Hunde, wenn er gut gezogen, Wird selbst ein weiser Mann gewogen. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 42. Bor dem Thor.

- Dem ist es schlecht in seiner Haut, Der in seinen eigenen Busen schaut. IV. Bb. Zahme Tenien. S. 194.
- Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 404. V. Act.
- Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 89. Hexenküche.
- Denken die Himmlischen Einem der Erdgebornen Viele Verwirrungen zu 2c. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 119. IV. Act, 1. Scene.
- Denkt ihr an mich ein Augenblickhen nur, Ich werde Zeit genug an euch zu denken haben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 112. Garten.
- Denn bei den alten lieben Codten Braucht man Erklärung, will man Noten 2c. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit. I. II. Band. Gedichte. Seite 4.
- Der Einzelne schadet sich selber, Der sich hingiebt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 25. Gesang 4.
- Der feige droht nur, wo er sicher ist. VIII. Band. Tasso. S. 199. II. Act, 3. Scene.
- Der Geist der Medicin ist leicht zu fassen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 68. Studierzimmer.
- Der Gott, der Bub und Mädchen schuf. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 121. Wald und Höhle.
- Der Gottes Erde lichten Saal Verdüstern sie zum Jammerthal; Daran erkennen wir geschwind, Wie jämmerlich sie selber sind. IV. Band. Zahme Xenien. S. 215.
- Der Mäßige wird öfters kalt genannt Don Menschen, die sich warm vor andern glauben, Weil sie die Hitze sliegend überfällt. VIIL Band. Tasso. Seite 193. I. Act, 3. Scene.
- Der Mensch erfährt, er sei auch, wer er mag, Ein letztes Glück und einen letzten Cag. IV. Bb. Sprüche in Reimen. S. 154 und XXI. Band. Seite 255. Epilog zum Trauerspiel Essex.
- Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein. VIII. Band. Tasso. Seite 184. II. Act, 1. Scene.

- Der Mensch vernimmt nur was ihm schmeichelt. V. VI. Band. Seite 436. Paralipomena zum Faust.
- Der misversteht die Himmlischen, der sie blutgierig wähnt. VIII. Bb. Inhigenie auf Tauris. Seite 88. I. Act, 3. Scene.
- Der Muth verlernt sich nicht, wie er sich nicht lernt. VII. Band. Götz von Berlichingen. Seite 87. IV. Act.
- Der Mutter schenk ich, der Cochter denk ich. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Der schlimmste Neidhart ist in der Welt, Der jeden für seinesgleichen hält. I. II. Bb. Gebichte. S. 437.
- Der Ceufel ist ein Egoist. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 57. Studierzimmer.
- Der Umgang mit frauen ist das Element guter Sitten. X. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 266. II, 5.
- Der Wechsel unterhält, doch nützt er kaum. VIII. Band. Tasso. Seite 216. III. Act, 2. Scene.
- Der Worte sind genug gewechselt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 10. Vorspiel.
- Des Lebens Mühe Lehrt uns allein des Lebens Güter schätzen. VIII. Band. Tasso. Seite 100. V. Act, 1. Scene.
- Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. I. II. Band. Gebichte. Seite 271.
- Des Codes rührendes Bild steht Aicht als Schrecken dem Weisen und nicht als Ende dem Frommen. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 59. Gesang 9.
- Dichter lieben nicht zu schweigen. I. II. Band. Gedichte. Seite 6. Die ächte Conversation Hält weder früh noch abends Stich. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 182.
- Die beste Rettung: Gegenwart des Geists. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Die beste Zauberei liegt in der guten Laune. V. VI. Band. S. 426. Paralipomena zu Faust.
- Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 28. 1. Scene.
- Die Cultur, die alle Welt beleckt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 88. Hexenküche.

- Die Damen geben sich und ihren Putz zum Besten. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 7. Borspiel.
- Die Deutschen sind ein gut Geschlecht. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 175.
- Die flamme reinigt fich vom Rauch. I. II. Band. Gebichte. S. 484.
- Die Gegenwart ist eine mächt'ge Göttin. VIII. Bb. Tasso. S. 240. IV. Act, 4. Scene.
- Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 18. 1. Scene.
- Die Grazien sind leider ausgeblieben. VIII. Band. Tasso. S. 184. II. Act, 1. Scene.
- Die Hand, die Samstags ihren Besen führt, Wird Sonntags dich am besten caressiren. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 31. Bor dem Thor.
- Die Hölle selbst hat ihre Rechte. V. VI. Band. Faust, I. Theil. Seite 49. Studierzimmer.
- Die ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los. I. II. Band. Gedichte. Seite 135.
- Die Kirche hat einen guten Magen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 101. Zweiter Spaziergang.
- Die Könige thun nichts Niedriges. VII. Band. Egmont. S. 154. II. Act.
- Die Kraft ist schwach, allein die Lust ist groß. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 75. Auerbachs Keller.
- Die Mädels sind doch sehr interessirt, ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 128. Marthas Garten.
- Die Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt. VIII. Bb. Tasso.
  Seite 163. I. Act, 2. Scene.
- Die Menschen kennen sich einander nicht, Aur die Galeerensklaven kennen sich. VIII. Band. Tasso. Seite 113, V. Act, 5. Scene.
- Die Müh ist klein, der Spaß ist groß. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 146. Walpurgisnacht.
- Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung. III. Bb. Hermann und Dorothea. Seite 50. 7. Gesang.
- Diese dumpfen Pfaffenchriften. I. II. Band. Gebichte. Seite 483.

- Dieser Erdenkreis Gewährt noch Raum zu großen Chaken. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 361. IV. Act.
- Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, Ist eingeweiht. VIII. Bb. Tasso. Seite 155. I. Act, 1. Scene.
- Die Sterne, die begehrt man nicht. I.II. Band. Gedichte. Seite 51.
- Die Chat ist alles, nichts der Ruhm. V. VI. Band. Faust, 2. Th. Seite 361. IV. Act.
- Die Chräne hat uns die Natur verliehn. VIII. Band. Tasso. Seite 265. V. Act, 5. Scene.
- Die wahre freundschaft zeigt sich im Versagen. VIII. Band. Tasso. Seite 241. IV. Act, 4. Scene.
- Die Welt ist ein Sardellensalat. I. II. Band. Gedichte. Seite 410.
- Die Welt ist nicht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen haltet euch nicht wie Schlarassen; Harte Bissen giebt es zu kauen: Wir müssen erwürgen oder sie verdauen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 153.
- Die Welt ist voller Widerspruch. I. II. Band. Gebichte. Seite 5.
- Die Wenigen, die was davon erkannt, Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je gekrenzigt und verbrannt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 23. 1. Scene.
- Die Zeit kommt auch heran, Wo wir was Gut's in Ruhe schmausen mögen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 58. Studierzimmer.
- Doch der den Augenblick ergreift, Das ist der rechte Mann. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 68. Schülerscene.
- Du bist am Ende was du bist. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 61. Studierzimmer.
- Du bist noch nicht der Mann, den Tenfel festzuhalten. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 52. Studierzimmer.
- Du bist sehr eilig, meiner Creu, Du suchst die Chür und läufst vorbei. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- "Du gehst so freien Angesichts Mit muntern offnen Augen." Ihr tauget eben alle nichts, Warum sollt ich was taugen? IV. Band. Zahme Xenien. Seite 194.
- Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben. V. VI. Bb. Faust. 1. Theil. Seite 149. Walpurgisnacht.

- Du gleichst dem Geist, den du begreifst. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 21. Studierzimmer.
- Du hast nun die Untipathie. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 127. Marthas Garten.
- Du lieber Gott, was so ein Mann. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 117. Gartenhäuschen.
- Dümmer ist nichts zu ertragen, Als wenn Dumme sagen den Weisen, Daß sie sich in großen Cagen Sollen bescheidentlich erweisen. IV. Bb. Westöstl. Divan. S. 59. Buch der Sprüche.
- Du mußt dich niemals mit Schwur vermessen: Don dieser Speise will ich nicht essen. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 150.
- Durch Heftigkeit ersetzt der Irrende Was ihm an Wahrheit und an Kräften fehlt. VIII. Bb. Tasso. S. 242. IV. Act, 4. Scene.
- Durch zweier Zeugen Mund Wird allerwegs die Wahrheit kund. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 108. Der Nachbarin Haus.
- Du sehnst dich weit hinaus zu wandern, Bereitest dich zu raschem flug; Dir selbst sei treu und treu den andern, Dann ist die Enge weit genug. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 198.
- Du siehst mich lächelnd an, Eleonore. VIII. Bb. Tasso. S. 153. I. Act, 1. Scene.
- Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. VIII. Band. Iphigenie. Seite 81. I. Act, 3. Scene.
- Du sprichst ja wie Hans Liederlich. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 93. Straße.
- Du trägst sehr leicht, wenn Du nichts hast; Aber Reichthum ist eine leichtere Cast. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 151.

#### Œ.

- Eben wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 67. Studierzimmer.
- Edel sei der Mensch, hülfreich und gut. I. II. Bb. Gedichte. S. 287.
- Ein ächter deutscher Mann mag keinen franzen leiden, Doch ihre Weine trinkt er gern. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. S. 78. Auerbachs Keller.
- Ein braver Mann, ich kenn ihn ganz genau: Erst prügelt er, dann kämmt er seine frau. IV. Bb. Sprüche in Reimen. S. 149.

- Ein Cavalier von Kopf und Herz. I. II. Band. Gedichte. Seite 420. Ein edler Mann wird durch ein gutes Wort Der Frauen weit
  - geführt. VIII. Band. Jphigenie. Seite 78. I. Act, 2. Scene.
- Ein edler Mensch kann einem engen Kreise Nicht seine Bildung danken. VIII. Band. Tasso. Seite 162. I. Act, 2. Scene.
- Eines schickt sich nicht für alle. I. II. Band. Gedichte. Seite 37.
- Ein garstig Lied! Pfui, ein politisch Lied. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 71. Auerbachs Keller.
- Ein geschäftiges Weib thut keine Schritte vergebens. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 21. 4. Gesang.
- Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange Ist sich des rechten Weges wohl bewußt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 15. Prolog im Himmel.
- Ein Kerl, den alle Menschen hassen, Der muß was sein. IV. Bb. Zahme Xenien. Seite 228.
- Ein Kerl, der nicht ein wenig eitel ist, Der mag sich auf der Stelle hängen. V. VI. Bb. S. 426. Paralipomena zum Faust.
- Ein Kerl, der spekulirt, Ist wie wie ein Chier, auf dürrer Haide Don einem bösen Geist im Kreis herum geführt, Und rings umher liegt schöne grüne Weide. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 62. Studierzimmer.
- Ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 21. Studierzimmer.
- Ein Kranz ist gar viel leichter zu binden, Uls ihm ein würdig Haupt zu sinden. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 147.
- Ein Mann, der beste selbst, gewöhnet seinen Geist Un Grausamkeit. VIII. Band. Iphigenie. Seite 98. II. Act, 1. Scene.
- Ein Sadducker will ich bleiben. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 220.
- Ein Schauspiel für Götter, Zwei Liebende zu sehn. XXII. Band. Seite 239. Erwin und Elmire. I. Act, 1. Scene.
- Ein starkes Bier, ein beizender Cobak Und eine Magd im Puz, Das ist so mein Geschmack. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 31. Vor dem Thor.
- Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 83. Hexenkliche.

- Ein Tag der Gunst ist wie ein Tag der Ernte. VIII. Bd. Tasso. Seite 240. IV. Act, 4. Scene.
- Ein vollkommner Widerspruch Bleibt gleich geheimniftvoll für Kluge wie für Choren. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. S. 91. Hexenkliche.
- Entbehren sollst du, sollst entbehren. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 53. Studierzimmer.
- Entzwei und gebiete, tüchtig Wort; Derein' und leite! Bess'rer Hort. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 162.
- Es ist ein Mann von vielen Graden. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 91. Hexenküche.
- Erlaubt ist, was gefällt (was sich ziemt). VIII. Band. Tasso. Seite 186. II. Act, 1. Scene.
- Es bildet ein Calent sich in der Stille, Sich ein Charakter in dem Strom der Welt. VIII. Bb. Tasso. S. 163. I. Act, 2. Scene.
- Es bildet Aur das Leben den Mann und wenig bedeuten die Worte. I. II. Band. Gedichte. Seite 200.
- Es erben sich Gesetz und Rechte, Wie eine ew'ge Krankheit fort. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 67. Studierzimmer.
- Es freut sich die Gottheit der renigen Sünder. I. II. Bb. Gedichte. Seite 145.
- Es fürchte die Götter Das Menschengeschlecht. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 132. IV. Act, 5. Scene.
- Es gehört zu jeglichem Sakrament, Geistlicher Unfang, leiblich Mittel, fleischlich End. XXII. Band. Seite 93. Pater Brey.
- Es geht eins nach dem andern hin 2c. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 41. Buch der Betrachtungen.
- Es giebt eine Höflichkeit des Herzens, sie ist der Liebe verwandt. X. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 266. II, 5.
- Es horcht ein stilles Herz auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung. VIII. Band. Tasso. Seite 193. II. Act, 3. Scene.
- Es irrt der Mensch, so lang er strebt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 14. Prolog im Himmel.
- Es ist eine der größten Himmelsgaben, So ein lieb Ding im Arm zu haben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 105. Der Nachbarin Haus.

- Es kann die Spur von meinen Erdentagen Aicht in Aeonen untergehn. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. S. 409. V. Act. Großer Borhof.
- Es ist kein schön'rer Unblick in der Welt, Uls einen fürsten sehn, der klug regiert. VIII. Bb. Tasso. S. 174. I. Act, 4. Scene.
- Es küßt sich so süße die Lippe der Zweiten, Als kaum sich die Lippe der Ersten geküßt. I. II. Band. Gedichte. Seite 37.
- Es lebe, wer sich tapfer hält. V. VI. Band. Faust, 1. Theil-Seite 122. Walb und Höhle.
- Es liegt um uns herum Gar mancher Abgrund, den das Schicksal grub, Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste. VIII. Bb. Tasso. Seite 104. V. Act, 2. Scene.
- Es möchte kein Hund so länger leben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 16. Studierzimmer.
- Es muß auch solche Käuze geben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 126. Marthas Garten.
- Es muß von Herzen gehen, was auf Herzen wirken soll. V. VI. Bb. Faust, 2. Theil. Seite 345. III. Act.
- Es verzeihen selbst gelegentlich die Frauen, Wenn man mit Unstand den Respect vergist. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 426. Paralipomena zum Faust.
- Es wandelt Niemand ungestraft unter Palmen. X. Band. Wahlsverwandtschaften. Seite 283. II, 7.
- Es wird mir so, ich weiß nicht wie. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 98. Gretchens Zimmer.

## F.

- fehlt leider nur das geistige Band. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 66. Schülerscene.
- Feiger Gedanken Bängliches Schwanken. I. II. Band. Gedichte. Seite 38 und XXII. Band Seite 295. Lisa. 2. Aufzug.
- frage nicht, durch welche Pforte Du in Gottes Stadt gekommen. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 40. Buch der Betrachtungen.
- frei athmen macht das Leben nicht allein. VIII. Band. Iphigenie. Seite 75. I. Act, 2. Scene.

- freigebig ist der mit seinen Schritten, Der kommt von der Katze Speck zu erhitten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- frei will ich sein im Denken und im Dichten, Im Handeln schränkt die Welt genug uns ein. VIII. Band. Tasso. Seite 229. IV. Act, 2. Scene.
- Frend muß Leid, Leid muß freude haben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 104. Der Nachbarin Haus.
- freudvoll und leidvoll, Gedankenvoll sein. VII. Band. Egmont. Seite 159. III. Act, 2. Scene.
- Freunde, treibt nur Alles mit Ernst und Liebe, die beiden Stehen dem Deutschen so schön, den ach! so Dieles entstellt. L. II. Bb. Gedichte. Seite 233.
- frömmigkeit verbindet sehr; Aber Gottlosigkeit noch viel mehr. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 203.

#### **65.**

- Ganz unbesteckt genießt sich nur das Herz. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 129. IV. Act, 4. Scene.
- Gar freundliche Gesellschaft leistet uns Ein ferner Freund. VIII. Bd. Tasso. Seite 234. IV. Act, 2. Scene.
- Gar leicht gehorcht man einem edlen Herrn. VIII. Band. Tasso. Seite 207. II. Act, 5. Scene.
- Gebt ihr ench einmal für Poeten, So commandirt die Poesse. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 10. Borspiel.
- Gedichte sind gemalte fensterscheiben. I. II. Bd. Gedichte. S. 399.
- Gegen große Vorzüge eines anderen giebt es kein Aettungsmittel als die Liebe. X. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 267. II. 5.
- Geh den Weibern zart entgegen. I. II. Band. Gedichte. Seite 19 und XXII. Bb. S. 378. Die ungleichen Hausgenossen. V. Act.
- Genießen macht gemein. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 364. IV. Act.
- Genieße, was der Schmerz dir hinterließ, Ist Noth vorüber, find die Nöthe süß. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 157.
- Gestern Ubend War doch Vetter Michel da. I. II. Band. Gebichte. Seite 85.

- Gesunder Mensch ohne Geld Ist halb krank. IV. Band. Zahme Aenien. Seite 186.
- Getretner Quark Wird breit, nicht stark. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 64. Buch der Sprüche.
- Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. V. VI. Baad. Faust, 1. Theil. Seite 91. Hexenküche.
- (Das) glänzende Elend, die Cangeweile unter dem garstigen Volke. IX. Band. Leiden des jungen Werthers. Seite 57.
- Gleich schenken, das ist brav, da wird er reusstren. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 95. Straße.
- Gleich sei Keiner dem Andern, doch gleich sei Jeder dem Höchsten. I. II. Band. Gebichte. Seite 234.
- Glücklich allein ist die Seele, die liebt. VII. Band. Egmont. Seite 159. III. Act, 2. Scene.
- Glücklich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab. III. Bd. Hermann und Dorothea. Seite 41. 6. Gesang.
- Glück ohne Auh, Liebe bist du. I. II. Band. Gedichte. Seite 49.
- Glückselig ist, wer Liebe rein genießt. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 157.
- Gold kauft die Stimme großer Haufen, Kein einzig Herz erwirbt es dir. I. II. Band. Gedichte. Seite 22.
- Gott hat die Gradheit selbst an's Herz genommen: Unf gradem Weg ist Niemand umgekommen. IV. Bd. Zahme Xenien. S. 198.
- Gran, theurer freund, ist alle Cheorie. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 69. Studierzimmer.
- Greift nur hinein in's volle Menschenleben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 9. Borspiel.
- Gutes thu rein aus des Guten Liebe, Das überliefre deinem Blut. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 58. Buch ber Sprüche.
- Gutes thu rein aus des Guten Liebe! Was du thust, verbleibt dir nicht. IV Band. Westöstlicher Divan. Seite 60. Buch der Sprüche.
- Gut verloren, etwas verloren! Ehre verloren viel verloren! Muth verloren — Alles verloren. IV. Band. Zahme Kenien. Seite 199.

## 毋.

- Halb zog sie ihn, halb sank er hin. I. II. Band. Gebichte. S. 105. Halte dich im Stillen rein Und laß es um dich wettern; Je mehr du fühlst ein Mensch zu sein, Desto ähnlicher bist du den Göttern. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 198.
- Haft deine Castanien zu lange gebraten, Sie sind dir alle zu Kohlen gerathen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben? I. II. Bb. Gedichte. Seite 211.
- Hätte man Sanct Paulen ein Bisthum gegeben, Poltrer wär' worden ein fauler Bauch Wie caeteri confratres auch. I. II. Bb. Gebichte. Seite 342.
- Hatte sich ein Känzlein angemäst, Uls wie der Doctor Luther. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 72. Auerbachs Keller.
- Heiliger, lieber Luther, Du schabtest die Butter Deinen Collegen vom Brod! Das verzeih dir Gott! IV. Bd. Zahme Xenien. Seite 222.
- Heinrich, mir graut's vor dir. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 171. Kerkerscene.
- Heute geh ich. Komm ich wieder, Singen wir ganz andre Lieder 2c. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 162.
- Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. V. VI Band. Faust, 1. Theil. Seite 34. Vor dem Thor.
- Hier ist das Wohlbehagen erblich 2c. V. VI Bb. Faust, 2. Theil. Seite 340. II. Act.
- Hinter ihm in wesenlosem Scheine Blieb, was uns alle bändigt, das Gemeine. I. II. Band. Gedichte. Seite 362.
- Hör auf mit deinem Gram zu spielen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 56. Studierzimmer.

### I.

- Ich bin der Geist, der stets verneint. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 47. Studierzimmer.
- Ich bin ein Narr auf eigne Hand. I. II. Band. Gedichte. S. 430.
- I. II. Band. Gedichte. Seite 49.

- Ich finde nicht die Spur Von einem Geist und alles ist Dressur. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 41. Bor dem Thor.
- Ich fühl, o Mädchen, deinen Geist Der Füll' und Ordnung um mich säuseln. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. S. 96. Gretchens Zimmer.
- Ich habe nichts gegen die Frömmigkeit, Sie ist zugleich Bequemlichkeit 2c. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 221.
- Ich habe nie mit euch gestritten, Philister, Pfaffen! Aeiderbrut 2c.! IV. Band. Zahme Xenien. Seite 215.
- Ich habe schon so viel für dich gethan, Daß mir zu thun fast nichts mehr übrig bleibt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 127. Marthas Garten.
- Ich hielt mich stets von Meistern entfernt 2c. IV. Band. Zahme Xenien. S. 213.
- Ich muß dich lassen und verlassen kann Mein Herz dich nicht. VIII. Band. Tasso. Seite 109. V. Act, 4. Scene.
- Ich nicht was es frommt, Aus der Welt zu laufen, Magst du, wenn's zum Schlimmsten kommt, Auch einmal dich raufen. IV. Bd. Westöstlicher Divan. S. 51. Buch der Betrachtungen.
- Ich singe, wie der Dogel singt. I. II. Band. Gebichte. Seite 96.
- Ich untersuche nicht, ich fühle nur. VIII. Ba. Iphigenie. S. 129. IV. Act, 4. Scene.
- Ihr nennt mich einen kargen Mann; Gebt mir, was ich verprassen kann. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 62. Buch der Sprüche.
- Ihr verblühet, süße Rosen. XXII. Band. Seite 251. Erwin und Elmire. II. Act, 1. Scene.
- Im Auslegen seid frisch und munter! . Legt ihr's nicht aus, so legt was unter. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 177.
- Im Ganzen haltet ench an Worte. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 67. Studierzimmer.
- Immer strebe zum Ganzen und kannst du selber kein Ganzes Werden, als dienendes Glied schließ' an ein Ganzes dich an! I. II. Band. Gedichte. Seite 233.
- In demselben flusse Schwimmst du nicht zum zweiten Mal. I II. Band. Gedichte. Seite 68.

- In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. I. II. Bb. Gebichte. Seite 417.
- In der ferne fühlt sich die Macht, Wenn zwei sich redlich lieben. I. II. Band. Gedichte. Seite 108.
- In der Kunst ist das Beste gut genug. XV. XVI. Bb. S. 189. Stalienische Reise.
- In froschpfuhl all das Volk verbannt, Das seinen Meister je verkannt. I. II. Band. Gebichte. Seite 330.
- In jedem Kleide werd' ich wohl die Pein Des engen Erdenlebens fühlen. V. VI. Band. Faust, 1. Th. S. 53. Studierzimmer.
- Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes. VIII. Band. Tasso. Seite 194. II. Act, 3. Scene.
- "Ist Concordat und Kirchenplan Nicht glücklich durchgeführt?" Ja fangt einmal mit Rom nur an, Da seid ihr angeführt. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 222.
- It Gehorsam im Gemüthe, Wird nicht fern die Liebe sein. I. II. Band. Gedichte. Seite 143.
- Ist wohl der ein würdiger Mann, der im Glück wie im Unglück Sich nur allein bedenkt? III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 11. 2. Gesang.
- Ja, für die frommen, glaubet mir, Ist alles ein Dehikel. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 158. Walpurgisnacht.
- Ja, wer eure Verehrung nicht kennte! Euch, nicht ihm baut ihr Monumente. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Jedem redlichen Bemühn Sei Beharrlichkeit verliehn. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 199.
- Jeder, der sein inn'res Selbst Nicht zu regieren weiß, regierte gar zu gern Des Nachbars Willen. V. VI. Band. Faust, 2. Th. Seite 256. Klass. Walpurgisnacht.
- Jeder solcher Lumpenhunde Wird vom zweiten abgethan. IV. Bd. Zahme Lenien. Seite 204.
- Jeder Cag hat seine Plage Und die Nacht hat ihre Lust. I. II. Bb. Gedichte. Seite 93.
- Jeder Weg zum rechten Zwecke Ist auch recht in jeder Strecke. IV. Bb. Zahme Xenien. S. 199.

- Jeglichen Schwärmer schlagt mir an's Kreuz im dreißigsten Jahre, Kennt er nur einmal die Welt, wird der Betrogne der Schelm. I. II. Band. Gebichte. Seite 214.
- Jugend ist Crunkenheit ohne Wein. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 105. Schenkenbuch.

### 俄.

- Keimt ein Glaube nen Wird oft Lieb und Creu Wie ein böses Unkraut ausgerauft. I. II. Bb. Gedichte. Seite 136.
- Kein kluger Streiter hält den feind gering. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 138. V. Act, 3. Scene.
- Kein tolleres Versehn kann sein, Giebst Einem ein fest und läd'st ihn nicht ein. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 155.
- Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. I. II. Bb. Gedichte. S. 459.
- Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'n? I. II. Bb. Gedichte. Seite 94.
- Kleid eine Säule, Sie sieht wie ein fräule. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Klein ist unter den fürsten Germaniens freilich der meine. I. II. Bb. Gedichte. Seite 261.
- Kühl bis an's Herz hinan. I. II. Band. Gedichte. Seite 104.
- Künstler, zeiget nur den Augen farbenfülle, reines Aund, Was den Seelen möge taugen. Seid gesund und wirkt gesund. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 186.

## L.

- Cangeweile ist ein böses Kraut, Aber auch eine Würze, die viel verdaut. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 153.
- Laß dich, Geliebte, nicht reu'n, daß du mir so schnell dich ergeben. I. II. Band. Gedichte. Seite 165.
- Laß Neid und Mißgunst sich verzehren, Das Gute werden sie nicht wehren. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Laßt euch nur von Pfaffen sagen, Was die Kreuzigung eingetragen u. s. w. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 221.
- Cast mir die jungen Leute nur Und ergötzt euch an ihren Gaben 2c. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 154.

- Leib und Gebein ist nicht zum Besten verwahret, Wenn die geistliche Hand der weltlichen Zügel sich anmaßt. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 46. 6. Gesang.
- Lieber durch Leiden Möcht ich mich schlagen, Als so viel freuden Des Lebens ertragen. I. II. Band. Gedichte. Seite 48.
- Lieb' und Leidenschaft können versliegen, Wohlwollen aber wird ewig siegen. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 185.
- Liegt dir gestern klar und offen, Wirkst du heute kräftig frei, Kannst auch auf ein morgen hoffen, Das nicht minder glücklich sei. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 199.
- Löblich wird ein tolles Streben, Wenn es kurz ist und mit Sinn. XXI. Band. Gelegenheitsgedichte. Seite 17.
- Lust und Liebe sind die fittige Zu großen Chaten. VIII. Band. Iphigenie. Seite 25. II. Act, 1. Scene.

### M.

- Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen, Was keusche Herzen nicht entbehren können. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 120. Wald und Höhle.
- Man fühlt die Absicht (eigentlich: So fühlt man Absicht) und man ist verstimmt. VIII. Band. Tasso. Seite 185. II. Act, 1. Scene.
- Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entbehrlich man in der Welt ist. XII. Band. Wilhelm Meister. Seite 171. VII, 8.
- Man könnt' erzogene Kinder gebären, Wenn die Eltern erzogen wären. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 197.
- Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. X. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 265. II, 5.
- Man spricht vergebens viel, um zu versagen; der andre hört von allem nur das Nein. VIII. Band. Jphigenie. Seite 86. I. Act, 3. Scene.
- Mann mit zugeknöpften Caschen, Dir thut niemand was zu lieb: Hand wird nur von Hand gewaschen; Wenn du nehmen willst, so gieb! I. U. Band. Gedichte. Seite 437.

- Meine Dichterglut war sehr gering, So lang ich dem Guten entgegenging; Dagegen brannte sie lichterloh, Wenn ich vor drohendem Uebel sioh. IV. Bb. Sprüche in Reimen. S. 156.
- Mein Erbtheil, wie herrlich weit und breit: Die Zeit ist mein Bestz, mein Ucker ist die Zeit. IV. Bb. Westöstlicher Divan. Seite 58. Buch der Sprüche.
- Mein Leipzig lob' ich mir. Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 74. Auerbachs Keller.
- Mein Liebchen, wer darf sagen: Ich glaub an Gott. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 124. Marthas Garten.
- Mein schönes fräulein, darf ich wagen, Meinen Urm und Geleit Ihr anzutragen? V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 92. Straße.
- Mein Dater war ein dunkler Chrenmann. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 37. Vor dem Thor.
- Mich ergreift, ich weiß nicht wie, Himmlisches Behagen! I. II. Bb. Gebichte. Seite 69.
- Mich faßt ein längst entwohnter Schauer, Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 164. Kerkerscene.
- Mir bleiben weit mehr die Aebel des traurigen Aordens, Als ein geschäftiges Volk südlicher flöhe verhaßt. I. II. Bb. Gedichte. Seite 173.
- Mir gab es keine größere Pein, Wär ich im Paradies allein. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 149.
- Mir läßt die Anh' Um mindsten Anhe. VIII. Band. Tasso. Seite 105. V. Act, 2. Scene.
- Mir ist wie dem Kätzlein schmächtig. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 133. Straße vor Gretchens Thür.
- Mir wird von alle dem so dumm, Als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 66. Studierzimmer.
- Mit diefer Welt ist's keiner Wege richtig; Vergebens bist du brav, vergebens tüchtig, Sie will uns zahm, sie will sogar uns nichtig. IV. Bb. Zahme Xenien. Seite 167.
- Mit einem Herren steht es gut, Der, was er befohlen, selber thut. IV. Bb. Sprüche in Reimen. Seite 148.

- Mit fremden Menschen nimmt man sich zusammen, Allein bei freunden läßt man frei sich gehn. VIII. Band. Tasso. Seite 219. III. Act, 4. Scene.
- Mit jedem Schritt wird weiter Die rasche Cebensbahn! I. II. Bd. Gebichte. Seite 68.
- Mit Mädeln sich vertragen, Mit Männern 'rumgeschlagen. XXII. Bb. Claubine von Villa Bella. 1. Aufzug. Seite 201.
- Mit meinem Willen mag's geschehn, Die Chräne wird mir in dem Unge stehn. IV. Bb. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Mit wenig Witz und viel Behagen. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 74. Auerbachs Keller.
- Möchte mich Gott doch immer so segnen, Daß mir so fröhliche Gesellen begegnen! I. II. Bb. Gedichte. Seite 413.
- Modergrün aus Dante's Hölle Bannet fern von eurem Kreis. Ladet zu der klaren Quelle Glücklich Naturell und fleiß. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 186.

#### N.

- Nach dem Cacte reget Und nach dem Maaß beweget Sich alles an mir fort. I. II. Band. Gedichte. Seite 12.
- Armen! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 99. Gretchens Zimmer.
- Name ist Schall und Rauch, Umnebelnd Himmelsglut. V. VI. Bd. Faust, 1. Theil. Seite 125. Marthas Garten.
- Natur hat weder Kern noch Schale. I. II. Bb. Gedichte. S. 472. Natur und Geist: so spricht man nicht zu Christen 2c. V. VI. Bb. Faust, 2. Theil. Seite 184. I. Act.
- "Nein, heut' ist mir das Glück erbost." Du, sattle gut und reite getrost. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 153.
- Nicht größern Vortheil wüßt ich zu nennen, Als des feindes Verdienst erkennen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 20.
- Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn' und feiertagen Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei. V. VI. Bd. Faust, 1. Theil. Seite 32. Bor dem Thor.
- Nicht so vieles federlesen! Laß mich immer nur herein: Denn

- ich bin ein Mensch gewesen, Und das heißt ein Kämpfer sein. IV. Band. Westöstlicher Divan. S. 128. Buch der Par.
- Nichts taugt Ungeduld, Noch weniger Reue: Jene vermehrt die Schuld, Diese schafft neue. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 164.
- Nicht was der Knecht sei, fragt der Herr, nur wie er dient. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 315. III. Act.
- Nicht Wünschelruthe, nicht Alraune, Die beste Zauberei liegt in der guten Laune. V. VI. Band. Seite 426. Paralipomena zum Faust.
- Noch ist es Tag, da rühre sich der Mann! Die Nacht tritt ein, wo Niemand wirken kann! IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 58. Buch der Sprüche.
- Noch spukt der Babylon'sche Churm, Sie sind nicht zu vereinen! Ein jeder Mann hat seinen Wurm, Copernicus den seinen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Nun sag mir eins, man soll kein Wunder glauben. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 82. Auerbachs Keller.
- Aur das Leben lehret jeden was er sei. VIII. Band. Tasso. Seite 194. II. Act, 3. Scene.
- Aur der verdient die freiheit wie das Leben, Der täglich sie ersobern muß. V. VI. Bb. Faust, 2. Theil. Seite 409. V. Act.
- Aur die Lumpe find bescheiden. I. II. Band. Gedichte. Seite 82.
- Aur Heiterkeit und grader Sinn Verschafft dir redlichen Gewinn. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 16.
- Aur heute, heute laß dich nicht fangen, So bist du hundertmal entgangen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 149.
- Aur nicht lesen, immer singen. I. II. Band. Gebichte. Seite 60. Aur rastlos bethätigt sich der Mann. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 60. Studierzimmer.

## ØD.

- O blicke nicht nach dem was jedem fehlt. VIII. Band. Taffo. Seite 213. III. Act, 2. Scene.
- O daß dem Menschen nichts Vollkommnes wird, Begreif ich nun. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 118. Wald und Höhle.

- Oftmals hab ich auch schon in ihren Urmen gedichtet. I. II. Bb. Gebichte. Seite 167.
- O glaube mir, ein selbstisches Gemüth Kann nicht der Qual des argen Neids entstiehen. VIII. Bb. Tasso. S. 230. IV. Act, 2. Scene.
- Opfer fallen hier, Weder Lamm noch Stier, Uber Menschenopfer unerhört. I. II. Band. Gebichte. Seite 137.
- Original, fahr hin in deiner Pracht 2c. V. VI. Bb. Fauft, 2. Th. Seite 249. II. Act.
- O weh der Lüge! Sie befreiet nicht, Wie jedes andre wahrsgesprochne Wort Die Brust u. s. w. VIII. Band. Iphigenie. Seite 120. IV. Act, 1. Scene.
- Weimar, dir stel ein besondres Loos, Wie Bethlehem in Juda klein und groß. I. II. Band. Gedichte. Seite 331.
- Welt voll wunderbarer Wirrung. I. II. Band. Gebichte. S. 346.

## P.

- Pfeiler, Säulen kann man brechen, aber nicht ein freies Herz. XXIII. Bb. Seite 164. Des Epimenides Erwachen. II. Act, 6. Scene.
- Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen. III. Band. Reineke Fuchs. Seite 71. 1. Gesang.
- Platz, süßer Pöbel, Platz! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 146. Walpurgisnacht.
- Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten! I. II. Band. Gebichte. Seite 422.

#### R.

- Reformation hatt' ihren Schmaus u. s. w. L. II. Band. Gebichte. Seite 350.
- Reiche frei mir deine Hand. I. II. Band. Gebichte. Seite 43.
- Republiken hab ich gesehn und das ist die beste, Die dem regierenden Cheil Casten, nicht Vortheil gewährt. I. II. Band. Gebichte. Seite 236.
- Rom will Alles nehmen, geben nichts. VIII. Bb. Tasso. S. 173. I. Act, 3. Scene.

- Säen ist nicht so beschwerlich als ernten. X. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 267. II, 5.
- Sage mir, mit wem zu sprechen Dir genehm, gemütlich ist: Ohne mir den Kopf zu brechen, Weiß ich deutlich, wie du bist. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 214.
- Säume nicht dich zu erdreisten, Wenn die Menge zaudernd schweift! Alles kann der Edle leisten, Der versteht und rasch ergreift. V. VI. Bb. Faust, 2. Th. S. 176. I. Act, 1. Scene.
- Saure Wochen, frohe feste Sei dein künftig Zanberwort. I. II Bb. Gebichte. Seite 113.
- Schade, daß die Natur nur einen Menschen aus Dir schuf zc. IV. Band. Lenien. Seite 237.
- Schädliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrthum. I. II. Band. Gedichte. Seite 234.
- Shätze das Leben nicht höher Als ein anderes Gut und alle Güter find trüglich. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 67. 9. Gesang.
- Schlagt ihn todt, den Hund! Es ist ein Recensent. I. II. Band. Gebichte. Seite 394.
- Shon begleitet, gleich einem fürsten, pflegt das Glück zu nahen. VIII. Band. Iphigenie. Seite 126. IV. Act, 4. Scene.
- Sehr leicht zerstreut der Zufall was er sammelt. VIII. Bb. Tasso. Seite 155. I. Act, 1. Scene.
- Seht mir nur an, wie man vor Leute tritt: Ich komme lustig angezogen, So ist mir jedes Herz gewogen; Ich lache, gleich lacht Jeder mit! V. VI. Band. Paral. zu Faust. Seite 426.
- Sei ein Mann und folge mir nicht nach. I. II. Band. Gedichte. Seite 306.
- Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt. I. II. Band. Gebichte. Seite 59.
- Setze mir nicht, du Grobian, Mir den Krug so derb vor die Nase! Wer mir Wein bringt, sehe mich freundlich an, Sonst trübt sich der Eilfer im Glase. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 107. Schenkenbuch.

- Sie glauben mit einander zu streiten, Und fühlen das Unrecht von beiden Seiten. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 153.
- Sie haben schrecklich viel gelesen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 5. Borspiel.
- Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig. I. II. Bb. Gebichte. S. 381.
- Sie ist die erste nicht. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 162. Feld.
- Sie sagen, das muthet mich nicht an, Und meinen, sie hätten's abgethan. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Sie thäten gern große Männer verehren, Wenn diese nur auch zugleich Lumpe wären. IV. Bb. Zahme Xenien. Seite 206.
- Sobald du dir vertraust, so bald weißt du zu leben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 70. Studierzimmer.
- So ein verliebter Chor verpufft Euch Sonne, Mond und alle Sterne Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft. V. VI. Bb. Fauft, 1. Theil. Seite 102. Spaziergang.
- So geht es dir, Zergliedrer deiner freuden. I. II. Band. Gedichte. Seite 399.
- So lang du das nicht hast, Dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast Unf der dunkeln Erde. IV. Bd. West= östlicher Divan. Seite 15. Buch des Sängers.
- Sollen dich die Dohlen nicht umschrein, Mußt nicht Knopf auf dem Kirchthurm sein. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 201.
- Soll es reichlich zu dir fließen, Reichlich andre laß genießen. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 194.
- Soll ich Dir die Gegend zeigen, Mußt Du erst das Dach besteigen. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 62. Buch der Sprüche.
- Soll man dich nicht auf's schmählichste berauben, Derbirg dein Gold, dein Weggehn, deinen Glauben. IV. Bd. Westöstlicher Divan. Seite 60. Buch ber Sprüche.
- So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 20. Studierzimmer.
- So will der Spitz aus unserem Stall Uns immersort begleiten, Und seines Bellens lauter Schall Beweist nur, daß wir reiten. I. II. Band. Gebichte. Seite 396.
- Stund' um Stunde Wird uns das Ceben freundlich dargeboten. I. II. Band. Gebichte. Seite 311.

- Stünd ich, Natur, vor dir, ein Mann allein, Da wär's der Mühe werth, ein Mensch zu sein. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 403. V. Act.
- Süßes Leben, schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens, von dir soll ich scheiden! VII. Band. Egmont. Seite 198. V. Act.

#### a.

- Tage der Wonne, Kommt ihr so bald. I. II. Band. Gebichte. Seite 47.
- Cages Arbeit, Abends Gäste. I. II. Band. Gebichte. Seite 113. Causend fliegen hatt' ich am Abend erschlagen, Doch weckte mich eine bei'm frühsten Cagen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 149.
- Chöricht, auf Bess'rung der Choren zu harren. I. II. Bb. Gedichte. Seite 73.
- Chöricht ist's, in allen Stücken billig sein. VIII. Band. Tasso. Seite 231. IV. Act, 2. Scene.
- Thu nur das Rechte in Deinen Sachen, Das Andre wird sich von selber machen. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 148.
- Thut dir Jemand was zu Lieb, Aur geschwinde, gieb nur gieb! Wenige getrost erwarten Dankesblume aus stillem Garten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 157.
- Tiefe Stille herrscht im Wasser. I. II. Band. Gedichte. Seite 38. Todtengräbers Cochter sah ich gehn, Ihre Mutter hatte sich an keiner Leiche versehn. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 215.
- Trüge gern noch länger des Lehrers Bürden, Wenn Schüler nur nicht gleich Lehrer würden. I. II. Bb. Gedichte. Seite 431.

### W.

- Ueber's Niederträchtige Niemand sich beklage, Denn es ist das Mächtige, Was man dir auch sage. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 53. Buch der Betrachtungen.
- Ueber Vieles kann Der Mensch zum Herrn sich machen, seinen Sinn Bezwinget kaum die Noth und lange Zeit. VIII. Bb. Tasso. Seite 248. V. Act, 1. Scene.

- Ueber Wetter- und Herrenlaunen Aunzle niemals die Augenbraunen. I. II. Band. Gedichte. Seite 432.
- Und doch ist nie der Cod ein ganz willkommner Gast. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 54. Studierzimmer.
- Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott zu sagen was ich leide. VIII. Band. Tasso. Seite 266. V. Act, 5. Scene.
- Ungerecht bleiben die Männer, die Zeiten der Liebe vergehen. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 13. 2. Gesang.
- Uns ist ganz kannibalisch wohl Als wie fünfhundert Säuen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 79. Auerbachs Keller.
- Uns vom Halben zu entwöhnen, Und im Ganzen, Guten, Schönen, Resolut zu leben. I. II. Band. Gedichte. Seite 73.

#### D.

- Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen. VIII. Band. Tasso. Seite 254. V. Act, 2. Scene.
- Verplandern ist schädlich, verschweigen ist gut. I. II. Bb. Gebichte Seite 129.
- Verschon uns, Gott, mit deinem Grimme, Zaunkönige gewinnen Stimme. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 60. Buch der Sprüche.
- Diele Gewohnheiten darfst du haben, Aber keine Gewohnheit. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 161.
- Dieles wünscht sich der Mensch und doch bedarf er nur wenig. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 29. 5. Gesang.
- Diel Jrrthum und ein fünkchen Wahrheit. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Vorspiel auf dem Theater. Seite 9.
- Diel lieber was ihr euch unsittlich nennt, Als was ich mir unedel nennen müßte. VIII. Bd. Tasso. S. 198. II. Act, 3. Scene.
- Volk und Knecht und Ueberwinder, Sie gestehn zu jeder Zeit, Höchstes Glück der Erdenkinder Sei nur die Persönlichkeit. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 81. Buch der Sprüche.
- Dom Dater hab' ich die Statur, Des Cebens ernstes führen, Dom Mütterchen die frohnatur Und Lust zu fabuliren. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 235.

- Don allen Geistern, die verneinen, Ist mir der Schalk am wenigsten verhaßt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 15. Prolog im Himmel.
- Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 15. Prolog im Himmel.

#### **30**

- Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 31. 5. Gesang.
- Wahrlich, wären mir nur der Mädchen ein Dutzend im Hause, Niemals wär ich verlegen um Arbeit, sie machen sich Arbeit Selber genug! I. II. Band. Gedichte. Seite 204.
- Wären tödtlich diese Schmerzen Meinem Herzen, Uch, schon lange wär' ich todt! I. II. Band. Gedichte. Seite 53.
- Wär' nicht das Ange sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erblicken; Läg' in uns nicht des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken? IV. Bb. Zahme Xenien. S. 186.
- Warte nur, balde Ruhest du auch. I. II. Bb. Gedichte. Seite 57.
- Was auch als Wahrheit oder fabel In tausend Büchern dir erscheint, Das alles ist ein Churm zu Babel, Wenn es die Liebe nicht vereint. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 186.
- Was dem Mann das Leben Aur halb ertheilt, soll ganz die Nachwelt geben. I. II. Band. Gebichte. Seite 364.
- Was die Weiber lieben und haffen, Das wollen wir ihnen gelten lassen. Wenn sie aber urtheilen und meinen, Da will's oft wunderlich erscheinen. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 214.
- Was doch die größte Gesellschaft beut? Es ist die Mittelmäßigkeit. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 227.
- Was du ererbt von deinen Dätern hast, Erwird es, um es zu besitzen! V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. S. 26. Studierzimmer.
- Was glänzt ist für den Angenblick geboren, Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 6. Vorspiel.
- Was härter treffe, Kränkung oder Schimpf, Will ich nicht unterfuchen; jene dringt Ins tiefe Mark und dieser ritt die Haut. VIII. Band. Tasso. Seite 238. IV. Act, 4. Scene.

- Was? Ihr mißbilligt den kräft'gen Sturm Des Uebermuths, verlogne Pfaffen! Hätt' Allah mich bestimmt zum Wurm, So hätt' er mich als Wurm erschaffen. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 56. Buch der Betrachtungen.
- Was ist das Heiligste? Das, was heut' und ewig die Geister, Tief und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht. I. II. Bb. Gebichte. Seite 236.
- Was ist des Menschen Klugheit, wenn sie nicht Auf Jener Willen droben achtend lauscht! VIII. Band. Iphigenie. Seite 96. II. Act, 1. Scene.
- Was ist ein Philister? Ein hohler Darm, Mit furcht und Hoffnung ausgefüllt, Daß Gott erbarm'! IV. Band. Zahme Xenien. Seite 217.
- Was klagst Du über feinde? Sollten solche je werden freunde, Denen das Wesen, wie Du bist, Im Stillen ein ewiger Vorwurf ist? IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 59. Buch der Sprüche.
- Was man in der Jugend wünscht, hat man im Ulter die fülle. XVII. XVIII. Bd. Wahrheit und Dichtung. 2. Th. Seite 197.
- Was man nicht weiß, Das eben brauchte man. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 38. Vor dem Thor.
- Was man Schwarz auf Weiß besitzt, Kann man getrost nach Hanse tragen. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 66. Studierzimmer.
- Was räucherst Du nun deinem Codten? Hättest Du's ihm so im Leben geboten! IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Was verkürzt mir die Zeit? Chätigkeit u. s. w. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 37. Buch der Betrachtungen.
- Was wär ein Gott, der nur von anßen stieße u. s. w. I. II. Bb. Gedichte. Seite 457. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 143.
- Was willst Du, armer Ceufel, geben. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 57. Studierzimmer.
- Was willst Du untersuchen, Wohin die Milde sließt? In's Wasser wirf Deine Kuchen; Wer weiß, wer sie genießt. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 61. Buch der Sprüche.
- Weh Dem, der fern von Eltern und Geschwistern Ein einsam Leben führt. VIII. Bb. Iphigenie. S. 72. I. Act, 1. Scene.

- Weil mein fäßchen trübe läuft, So ist die Welt auch auf der Neige. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 148. Walpurgisnacht.
- Wein macht munter geistreichen Mann; Weihrauch ohne fener man nicht riechen kann. IV. Bb. Zahme Zenien. Seite 195.
- Weiß nicht, wie mir geschehn. I. II. Band. Gebichte. Seite 57.
- Weißt Du, worin der Spaß des Lebens liegt? Sei lustig! Geht es nicht, so sei vergnügt. IV. Band. Zahme Xenien. S. 172.
- Welche fran hat einen guten Mann, Der sieht man's am Gesicht wohl an. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 6.
- Welch eine bunte Gemeinde! Un Gottes Cisch sitzen freund' und feinde. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 62. Buch der Sprüche.
- Welch ein Gefühl mußt Du, o großer Mann, Bei der Verehrung dieser Menge haben! V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 37. Vor dem Thor.
- Welch ein Verstand, der sie beseelet. I. II. Band. Gedichte. S. 23. Welch ein Zustand, Herr! So späte Schleichst du heut aus deiner Kammer! Perser nennen's Bidamagbuden, Deutsche sagen Katzenjammer. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 109. Schenkenbuch.
- Welchen Leser ich wünsche? Den unbefangensten. I. II. Band. Gebichte. Seite 235.
- Welch Glück, geliebt zu werden. I. II. Band. Gedichte. Seite 40. Wem ich ein besser Schicksal gönnte? Es sind die erkünstelten Calente u. s. w. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 196.
- Wem wohl das Glück die schönste Palme bent? Wer freudig thut, sich des Gethanen freut. IV. Bb. Sprücke in Reimen. S. 158.
- Wem zu glauben ist, redlicher freund, das kann ich Dir sagen: Glaube dem Leben; es lehrt besser als Redner und Buch. I. II. Band. Gedichte. Seite 234.
- Wenn der schwer Gedrückte klagt, Hülfe, Aettung sei versagt, Bleibet heilsam fort und fort Immer noch ein freundlich Wort. IV. Bd. Westöstlicher Divan. S. 58. Buch der Sprüche.
- Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Weiten. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 27. 4. Gesang.

- Wenn Du Dich selber machst zum Knecht, Bedauert Dich niemand, geht's Dir schlecht. I. II. Band. Gebichte. Seite 432.
- Wenn Du laut den Einzelnen schiltst, er wird sich verstocken. I. II. Band. Gebichte. Seite 237.
- Wenn ein Edler gegen Dich fehlt, So thu, als hättest Du's nicht gezählt: Er wird es in sein Schuldbuch schreiben Und Dir nicht lange im Debet bleiben. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 155.
- Wenn Gott so schlechter Nachbar wäre, Als ich bin und als du bist, Wir hätten beide wenig Ehre: Der läßt einen jeden wie er ist. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 59. Buch ber Sprüche.
- Wenn ich judiciren soll, Berlang ich auch das Maul recht voll. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 77. Auerbachs Keller.
- Wenn ich mal ungeduldig werde, Denk' ich an die Geduld der Erde u. s. w. I. II. Band. Gebichte. Seite 436.
- Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, was ist denn dran? VII. Band. Egmont. Seite 148. IL. Act.
- Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nie erjagen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 22. Studierzimmer.
- Wenn man auch nach Mecca triebe Christus' Esel, würd' er nicht, Dadurch besser abgericht', Sondern stets ein Esel bliebe. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 64. Buch ber Sprüche.
- Wenn Jemand sich wohl im Kleinen däucht, So denke, der hat ein Großes erreicht. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 148.
- Wenn sich der Most auch ganz absurd geberdet, Es giebt zuletzt doch noch 'nen Wein. V. VI. Bb. Faust, 2. Th. S. 249. II. Act.
- Wer aber recht bequem ist und faul, flög' dem eine gebratne Canbe ins Maul, Er würde höflich sich's verbitten, Wär' sie nicht auch geschickt zerschnitten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Wer befehlen soll, Muß im Befehlen Seligkeit empfinden. V. VI. Bb. Faust, 2. Theil. Seite 364. IV. Act, 1. Scene.
- Wer dem Publicum dient, ist ein armes Chier, Er quält sich ab, Niemand bedankt sich dafür. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 156.

34

- Wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt, Ist ein Barbar, er sei auch wer er sei. VIII. Bb. Tasso. Seite 247. V. Act, 1. Scene.
- Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, Ein Werdender wird immer dankbar sein. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 9. Borspiel.
- Wer früh erwirbt, lernt früh den hohen Werth Der holden Güter dieses Lebens schätzen. VIII. Band. Tasso. Seite 170. I. Act, 3. Scene.
- Wer geringe Dinge wenig acht't, Sich um geringere Mühe macht. I. II. Band. Gebichte. Seite 415.
- Wer ist der glücklichste Mensch? Der fremdes Verdienst zu empsinden Weiß und am fremden Genuß sich wie am eignen zu freun. I. II. Band. Gebichte. Seite 234.
- "Wer ist ein unbranchbarer Mann?" Der nicht befehlen und auch nicht gehorchen kann. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 189.
- Wer keine Neigung fühlt, dem mangelt es Un einem Worte der Entschuld'gung nie. VIII. Bb. Jphigenie. S. 56. IV. Act, 2. Scene.
- Wer mit dem Leben spielt, Kommt nie zurecht. Wer sich nicht selbst besiehlt, Bleibt immer ein Knecht. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 199.
- Wer mit seiner Mutter, der Aatur, sich hält, Find't im Stengelglas wohl eine Welt. I. II. Bb. Gebichte. Seite 381.
- Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, Der lasse sich begraben. I. II. Band. Gebichte. Seite 433.
- Wer nie sein Brod mit Chränen aß. I. II. Bb. Gedichte. S. 92.
- Wer Recht behalten will und hat nur eine Zunge, Behält's gewiß. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 110. Straße.
- Wer recht will thun immer und mit Lust, Der hege wahre Lieb' in Sinn und Brust. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 157.
- Wer schweigt, hat wenig zu sorgen, Der Mensch bleibt unter der Zunge verborgen. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 62. Buch der Sprüche.
- Wer sich der Einsamkeit ergiebt, G, der ist bald allein. I. II. Bb. Gedichte. Seite 91.

1 But Wer sich nicht nach der Decke streckt, Dem bleiben die füße un-1 Lie gedeckt. IV. Bb. Sprüche in Reimen. Seite 148.

المهاجوا

1. 2

.

,,,,,

- 1

71 F

No.

力二

11 "

te.

. 1

•

مورا مورا

.

, ke

- Wer sich nicht selbst zum Besten haben kann, Der ist gewiß nicht von den Besten. I. II. Bb. Gebichte. Seite 433.
- Wer treibt die Dichtkunst aus der Welt? Die Poeten! IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 65. Buch der Sprüche.
- Wer Dieles brauchen will, gebrauche Jedes in seiner Urt. VIII. Bb. Tasso. Seite 250. V. Act, 1. Scene.
- Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas bringen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 7. Borspiel.
- Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, Hat auch Religion; Wer jene beiden nicht besitzt, Der habe Religion. IV. Band. Rahme Xenien. Seite 221.
- Wer zweifeln will, der muß nicht lehren. Wer lehren will, der gebe was! V. VI. Band. Paral. zu Faust. Seite 418.
- Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 19. Studierzimmer.
- Wie einer ist, so ist sein Gott. Darum ward Gott so oft zum Spott. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 189.
- Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, Wenn man ihn wohl zu pstegen weiß! IV. Band. Zahme Lenien. Seite 235.
- Wie Kirschen und Beeren behagen, Mußt du Kinder und Sperlinge fragen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 160.
- Wie kommt's, daß du so traurig bist. I. II. Band. Gedichte. Seite 50.
- Wie kommt's, daß man an jedem Orte, So viel Gutes, so viel Dummes hört? Die Jüngsten wiederholen der Aeltesten Worte Und glauben, daß es ihnen angehört. IV. Bd. Westöstlicher Divan. Seite 61.
- Wie konnt ich sonst so tapfer schmälen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 130. Am Brunnen.
- Wie selten kommt ein König zu Verstand. VII. Band. Egmont. Seite 178. IV. Act.
- Wie sie klingeln, die Pfassen, wie angelegen sie's machen. I. II. Bd. Gedichte. Seite 207.
- Wie sich Verdienst und Glück verketten, Das fällt den Choren 34\*

- niemals ein; Wenn ste den Stein der Weisen hätten, Der Weise mangelte dem Stein. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 189. I. Act.
- Wie verfährt die Natur, um Hohes und Niedres im Menschen Zu verbinden? Sie stellt Eitelkeit zwischen hinein. I. II. Band. Gedichte. Seite 235.
- Wie wir's dann so herrlich weit gebracht. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 23. Studierzimmer.
- Wilst Du der getreue Eckart sein, Und jedermann vor Schaden warnen, 's ist auch eine Rolle, sie trägt nichts ein: Sie laufen dennoch nach den Garnen. I. II. Band. Gedichte. Seite 432.
- Willst Du Dich am Ganzen erquicken, So mußt Du das Ganze im Kleinsten erblicken. IV. Bb. Sprüche in Reimen. S. 144.
- Willst Du Dich Deines Werthes freun, So mußt der Welt Du Werth verleihn. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Willst Du Dir ein hübsch Leben zimmern, Mußt ums Vergangene Dich nicht bekümmern u. s. w. I. II. Bd. Gedichte. Seite 434 und IV. Band. Zahme Lenien. Seite 199.
- Wilst Du genau erfahren was sich ziemt, So frage nur bei edlen frauen an. VIII. Band. Tasso. Seite 186. II. Act, 1. Scene.
- Willst Du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. I. II. Band. Gebichte. Seite 39.
- Willst Du in's Unendliche schreiten, Geh nur im Endlichen nach allen Seiten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 144.
- Willst Du nichts Unnützes kaufen, Mußt Du nicht auf den Jahrmarkt laufen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 153.
- Willst nicht Salz und Schmalz verlieren, Mußt gemäß den Urgeschichten, Wenn die Leute willst gastiren, Dich nach Schnauz und Schnabel richten. I. II. Band. Gebichte. Seite 402.
- Wir andern Muselmannen, Aüchtern sollen wir gebückt sein; Er in seinem heil'gen Eifer Möchte gern allein verrückt sein. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 112. Schenkenbuch.
- Wir kochen breite Bettelsuppen. Da habt ihr ein groß Publikum. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 84. Hegenküche.

- Wirklich ist es allerliebst Unf der lieben Erde. I. II. Bd. Gedichte. Seite 69.
- Wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen. III. Bb. Hermann und Dorothea. Seite 18. 3. Gesang.
- Wir Menschen werden wunderbar geprüft. VIII. Band. Tasso. Seite 205. II. Act, 4. Scene.
- Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen, Was sie nicht verstehn. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. Seite 43. Studierzimmer.
- Wirst Du die frommen Wahrheitswege gehen, Dich selbst und andre trügst Du nie. Die Frömmelei läßt falsches auch bestehen, Derwegen hass' ich sie. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 198.
- Wo Anmaßung mir wohlgefällt? Un Kindern; denen gehört die Welt. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 154.
- Wofür ich Allah höchlich danke? Daß er Leiden und Wissen getrennt: Verzweifeln müßte jeder Kranke, Das Uebel kennend, wie der Arzt es kennt. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 62. Buch der Sprüche.
- Wohl dem, der seiner Bäter gern gedenkt. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 83. I. Act, 3. Scene.
- Wohl ist sie schön, die Welt. In ihrer Weite Bewegt sich so viel Gutes hin und her u. s. w. VIII. Bb. Tasso. Seite 216. III. Act, 2. Scene.
- Wo viel Licht ist, ist starker Schatten. VII. Band. Götz von Berlichingen. Seite 18. I. Act.
- Wundern kann es mich nicht, daß Menschen die Hunde so lieben, Denn ein erbärmlicher Schuft ist, wie der Mensch, so der Hund. I. II. Band. Gedichte. Seite 217.

#### B.

- Zierlich Denken und süß Erinnern Ist das Leben im tiefsten Innern. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 157.
- In strenge fordrung ist verborgner Stolz. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 129. IV. Act, 4. Scene.
- Intraulichkeit an der Stelle der Chrfurcht ist immer lächerlich. X. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 266. II, 5.

- Iwar sind auch wir von Herzen unanständig, Doch das Antike sind' ich zu lebendig. V. VI. Bb. Faust, 2. Th. Seite 259. Klassische Walpurgisnacht.
- Zwar weiß ich viel, doch möcht ich Alles wissen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 24. Studierzimmer.
- Zwei Seelen wohnen ach! in meiner Brust. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 39. Vor dem Thor.
- Zwischen heut und morgen Liegt eine lange Frist! Lerne schnell besorgen, Da Du noch munter bist. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 148.

# Inhalt des neunundzwanzigsten Bandes.

| Einleitung:<br>Auswärtige Literatur und Bolkspo | efie | •  | •  | •  | • | • | Seite<br>V |
|-------------------------------------------------|------|----|----|----|---|---|------------|
| Auswärtige Literatur und Volkspoesie .          |      | •  | •  | •  | • | • | 1          |
|                                                 |      |    |    |    |   |   |            |
|                                                 |      |    |    |    |   |   |            |
|                                                 |      |    |    |    |   |   |            |
| Inhalt bes dreißigste                           | n s  | Ba | nþ | eß | • |   |            |
|                                                 |      |    |    | •  |   |   |            |
| Einleitung:                                     |      |    |    |    |   |   |            |
| Zur Kunft                                       |      | •  | •  | •  | • | • | V          |
| Bur Kunst                                       |      | •  | •  | •  | • | • | 1          |
| Citaten- und Sentenzenregifter                  |      | •  | •  | •  | • | • | 489        |

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

# Gesammt-Register

## zu ben Bänben I-XXX.

Band I. II. Biographie Goethe's. — Gedichte. Bueignung. — Lieder. — Gesellige Lieder. — Ans Wilhelm Meister. — Bakaden. — Antiker Form sich nähernd. — Elegien I. — Elegien II. — Episteln. — Epigramme. — Weissagungen des Bakis. — Vier Jahreszeiten. — Sonette. — Vermischte Gedichte. — Kunst. — Parabolisch. — Epigrammatisch. — Politica. — Gott und Welt. — Chinesisch. — Dentsche Jahres- und Tageszeiten. — Cantaten. — Ans fremden Sprachen. — Noten.

Band III. Hermann und Dorothea. Reineke Auchs.

Band IV. West-östlicher Divan. Buch des Längers. — Buch sass. — Buch der Kiebe. — Buch der Beirachtungen. — Buch des Ummuths. — Buch der Aprüche. — Buch des Timur. — Buch Juleik. — Das Schenkenbuch. — Buch der Parabelu. — Buch des Parseu. — Buch des Paradieses.

Spriche in Reimen. Sott, Semuth und Welt. — Sprüchwörtlich. Bahme Xenien.

Xenien.

Band V. VI. Fauft I. II. Theil.

Band VII. Göt von Berlichingen.

**E**gmont.

Clavigo.

Band VIII. Stella.

Die Geschwister.

Iphigenie auf Tauris.

Torquato Taffo.

Band IX. Die natürliche Tochter.

Band X. Werther's Leiden. Wahlverwandtschaften.

Band XI. Wilhelm Meister's Lehrjahre, I. Theil.

Band XII. Wilhelm Meister's Lehrjahre, II. Theil.

Band XIII. Wilhelm Meister's Wanderjahre.

Band XIV. Grachlungen: Anterhaltungen deutscher Ausgewan derten. — Die guten Weiber. — Novelle.

Briefe aus der Schweiz.

Band XV. XVI. Italianifche Reise.

Band XVII, XVIII. Aus meinem Leben I. II, Theil.

Band XIX. Aus meinem Leben III. IV, Theil.

- Band XX. Sprüche in Prosa. Maximen und Resterionen. (In sieben Abtheilungen.) Verschiedenes Sinzelne über Aunst. Raivetät und Humor. — Aphorismen. — Jungen Künstlern empfohlen. — Deutsches Theater. — Neber Naturwissenschaft. Sinzelne Betrachtungen und Aphorismen. (In fünf Abtheilungen.) Nachträgliches.
  - Sthisches. Verhältniß, Neigung, Liebe, Leidenschaft, Sewohnheit. Geistesepochen. Arworte. Orphisch. Bedenklichkes. Naturphilosophie.
- Band XXI. Gelegenheitliches. Loge. Festgedichte. An Personen. Invectiven. Gedichte zu Bildern. Maskenzüge. Im Namen der Bürgerschaft von Karlsbad. Noten zu einigen Festgedichten und Gedichten an Personen. Palaeophron und Neoterpe. Vorspiel zur Eröffnung des Weimarischen Theaters am 19. Sept. 1807. Was wir bringen. Borspiel bei Eröffnung des neuen Schausspielhauses zu Lauchstädt. Prolog dei Wiederholung des Vorspiels in Weimar. Was wir bringen. Borspiel zur Eröffnung des Theaters in Halle, im Juli 1814. Die Wette. Einzelne Scenen zu sestlichen Gelegenheiten. Finale zu Johann von Paris. Schluß von Palaeophron und Neoterpe. Zu Wallensteins Lager. Cheaterreden.
- Band XXII. Lufts und Singspiele. Die Laune des Verliebten. Die Mitschuldigen Keneröffnetes moralisch-politisches Puppenspiel Das Iahrmarktssest zu Plundersweilern. Das Neueste von Plundersweilern. Das Neueste von Plundersweilern. Ein Fastnachtsspiel. Satyros oder der vergötterte Waldteusel. Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes. Götter,

Helden und Wieland. — Künflers Erdenwallen. — Künflers Apotheose. — Der Triumph der Empfindsamkeit. — Die Vögel. — Clandine von Villa Bella. — Erwin und Elmire. — Jery und Bätely. — Lila. — Die Fischerin. — Scherz, Lift und Rache. — Die ungleichen Hausgenosen. — Der Bauberflöte zweiter Theil.

- Band XXIII. Zeitstücke und Uebersetzungen. Der Groß-Kophta.
   Der Bürgergeneral. Die Anfgeregten. Des Spimenides Stewachen. Pandora. Mahomet. Cancred.
- Band XXIV. Annalen oder Cag- und Jahreshefte von 1749 bis 1822. - Rede bei Eröffnung des neuen Bergbaues gu Ilmenau. - Rede gum Andenken der Sürfin Anna Amalia. — Rede jum Andenken Wielands. - Johannes von Müllers Rede über Friedrich den Großen. - Biographische Einzelheiten. Bebeutung bes Individuellen. — Leipziger Theater. — Lenz. — Wiederholte Spiegelungen. — An Professor Näke in Bonn. — An ben Consul Schönborn in Algier. — An Frau von Boigts, geborene Möser zu Dsnabrüd. — Das Louisenfest. — Besuch von Issland. — An Mösers Tochter, Frau von Boigts zu Osnabrück. — Lord Bristol, Bischof von Derby. — Ferneres in Bezug auf mein Berhältniß zu Schiller. --Lette Kunftausstellung. — Jacobi. — Lavater. — Ropebue. — Aus meinem Leben (Jugenbepoche. — Spätere Beit). — Entstehung der biographischen Annalen. — Aufenthalt in Dornburg im Sommer 1828. — An Herrn Oberst und Kammerherrn von Beulwip zu Wilhelmsthal. — Borschlag zur Güte.
- Band XXV. Reisen. Campagne in Frankreich. Belagerung von Mainz. Ans einer Reise in die Schweiz über Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart und Tübingen im Jahre 1797.
- Band XXVI. Stizzen, Fragmente und Nebersetzungen. Aus einer Keise am Khein, Main und Neckar in den Iahren 1814 und 1815. Sanct Rochussest zu Bingen. Im Rheingau Herbsttage. Kunstschätze am Rhein, Main und Neckar. Cheater und dramatische Poesse: Deutsches Theater. Weimarisches Theater. Ueber das beutsche Theater. Shakespeare und kein Ende. Erste Ausgabe des Hamlet. Ueber Proserpina. Zu Schillers und Isslands Andenken. Rachspiel zu den Hagestolzen. Ueber die Entstehung des Festspiels zu Isslands Andenken. Berliner Dramaturgen noch einmal. Ludwig Tiecks

bramaturgische Blätter. — Calberons Tochter ber Luft. — Regeln für Schauspieler. — Fragmente: Elpenor. — Achillöis. — Nausikaa. - Prometheus. - Hanswurfts Hochzeit ober ber Lauf ber Welt. -Awei Teufelden und Amor. — Fragmente einer Tragöbie. — Brief bes Pastors zu \*\* an den neuen Pastor zu \*\*. - Reise der Söhne Megaprazons. — Awo wichtige, bisher unerörterte biblische Fragen. Mebersetungen:- Ramean's Meffe.- Diderot's Versuch über die Malerei. Band XXVII. Benvenuto Cellini. In vier Büchern. — Anhang. Band XXVIII. Deutsche Literatur. Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen: Theorie ber schönen Künfte von Sulzer. — Ueber ben Werth einiger Deutschen Dichter. — Ueber ben Homer, von Seybold. — Franken, zur griechischen Literatur. — Robert Wood, über bas Originalgenie bes Homer. — Die schönen Rünfte von Sulzer. — Empfinbsame Reisen durch Deutschland. — Die Jägerin, ein Gebicht. — Lyrische Gebichte von Blum. — Brauns Fabeln und Erzählungen. — Gebichte von einem polnischen Juben. — Cymbeline, ein Trauerspiel. — Reue Schauspiele zu Wien. — Zwei schöne neue Märlein. — Geschichte bes Fräuleins von Sternheim. — Der golbene Spiegel. — Musenalmanach, Göttingen 1773. — Luftspiele ohne Heirathen. — Beiträge zur Deutschen Lectüre. — Theateralmanach für bas Jahr 1773. — Die Lieber Sineds bes Barben. — Briefe über bie wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung. — Betrachtungen über bas Paradies. — Bekehrungsgeschichte bes Grafen Struensee. — Aussichten in die Ewigkeit. — Predigten über das Buch Jonas von Lavater. — Megander von Joch über Belohnungen und Strafen nach türkischen Gesetzen. — Hollands philosophische Anmerkungen. — Ueber die Liebe des Baterlandes von Sonnenfels. — Charafteristik ber vornehmsten Europäischen Nationen. — J. Jakob Mosers neueste kleine Staatsschriften. — Rustand ber Wissenschaften und Sitten in Deutschland. — Leben und Charafter Herrn Chr. Ab. Rlopens. — Lobrede auf Herrn Karl Casimir von Creuz. — Gedanken über eine alte Aufschrift. — Recensionen in die Jeneische allgemeine Literaturzeitung: Bertraute Briefe aus Paris, von Reichardt. — Napoleon Bonaparte und das Französische Bolk unter seinem Consulat. — Bildnisse jett lebender Berliner Gelehrten mit ihren Selbstbiographieen. — Ideen zu einer Physiognomit der

Gewächse von Humboldt. — Gebichte von Johann Heinrich Bog. - Memannische Gebichte von Hebel. - Grübels Gebichte in Rürnberger Munbart. — Des Knaben Wunberhorn. — Regulus, Trauerspiel von Collin. - Ugolino Gherardesca, Trauerspiel von Böhlenborf. - Johann Friedrich, Rurfürst zu Sachsen, ein Trauerspiel. — Der Geburtstag, eine Jägeridylle in vier Gefängen. - Athenor, ein Gebicht in sechzehn Gesängen. - Bekenntnisse einer schönen Seele. — Melanie, bas Finbeltinb. — Wilhelm Dumont, ein Roman von Eleutherie Holberg. — Ifflands Almanach für Theater und Theaterfreunde. — Hillers Gebichte und Selbstbiographie. — Ferneres über Deutsche Literatur: Biterarischer Sanscülotismus. — Ueber bas Lehrgebicht. — Ueber epische und dramatische Dichtung. — Wirkungen in Deutschland. — Deutsche Sprache. — Ru vermeibende Rebensarten. — Urtheilsworte Französischer Kritiker. — Hör-, Schreib- und Drucksehler. — Der Pfingstmontag. — Die heiligen Dreitonige. — Das Nibelungenlieb. — Von Knebels Uebersetzung bes Lucrez. — Gebichte von Johanna Schopenhauer. — Olfried und Lisena. — Deutscher Naturdichter. — Der Deutsche Gil-Blas. — Der junge Feldjäger. - Des jungen Felbjägers Kriegscamerab. - Memoiren Robert Guillemards. — Biographische Denkmale von Barnhagen von Ense. — Barnhagen von Ense's Biographieen Deutscher Dichter. — Für Freunde ber Tonkunft von Fr. Rochlit. — Solgers nachgelaffene Schriften und Briefwechsel. — F. H. Jacobi's auserlesener Briefwechsel. — Die Verlobung, eine Novelle von Lubwig Tieck. — Justus Möser. — Lorenz Sterne. — Frrthümer und Wahrheiten von Wilhelm Schütz. — Geneigte Theilnahme an ben Wanderjahren. — Neue Liebersammlung von Zelter. — Destliche Rosen von Fr. Rüdert. — Die brei Paria. — Die Hofbame, Luftspiel von Fr. von Elsholy. — Briefe eines Berftorbenen. — Krummachers Predigten. — Monatsschrift ber Gesellschaft bes vaterländischen Museums in Böhmen. — Graf Ebuard Raczinstys malerische Reise in einigen Provinzen bes osmanischen Reiches. — Reisen und Untersuchungen in Griechenland, von Brondsteb. -Universalbistorische Uebersicht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Cuttur, von Schloffer. — Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber. - Ferienschriften von Karl Bell. - Geschichtliche

Entwicklung der Begriffe von Recht, Staat und Politik, von Fr. von Raumer. — Tausend und Ein Tag. — Epochen Deutscher Literatur. — Epoche der forcirten Talente. — Epochen geselliger Bildung. — Stellung der Deutschen zum Auslande. — Berschiedenes Einzelne: Den Philologen empfohlen. Nichts anders als. Jugend der Schauspieler. Das Mailändische Tagsblatt l'Eco. Die Pariser Zeitschrift le Globe. Caroline von Woltmann, Spiegel der großen Welt. Die Erdschaft, ein Lustspiel. Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen. Wachler. Windischen mann. Heinroths Anthropologie. Conversationsblatt. — Reueste Deutsche Poesie. — Stoff und Gehalt, zur Bearbeitung vorgesschlagen. — Für junge Dichter. — Noch ein Wort für junge Dichter.

### Band XXIX. Auswärtige Literatur und Boltspoesse.

- I. Altgriechische Literatur. Ueber die Parodie bei den Alten. Die tragischen Tetralogieen der Griechen. Nachlese zu Aristoteles Poetik. Plato, als Mitgenosse einer Christlichen Offenbarung. Phaëthon, Tragödie des Euripides. Zum Phaëthon des Euripides. Euripides Phaëthon noch einmal. Die Bacchantinnen des Euripides. Homer noch einmal.
- II. Französische Literatur. Don Alonzo, ou l'Espagne. Oeuvres dramatiques de Goethe. Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Stapser Aus dem Französischen des Globe. La Guzla, poésies Illyriques. Le Tasse, drame historique par A. Duval. Bezüge nach außen. Ein Gleichniß. Ferneres über Weltsiteratur. Englisches Schauspiel in Paris. Französisches Schauspiel in Berlin. Histoire de la vie et des ouvrages de Molière par Taschereau. Richelieu, comédie par Lemercier. Französisches Haupttheater. Faust, Tragédie de Goethe. Elisabeth de France, Tragédie par Soumet. Perkins Warbeck, par Fontan. Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder. Einzelnheiten. Le livre des Cent-et-un. Die Athenerinnen, Oper von Jouh.
- III. Englische Literatur. Byrons Don Juan. Manfred by Lord Byron. Cain by Lord Byron. Lebensverhältniß zu Byron. Leben Napoleons von Walter Scott. The life of Fr.

- Schiller. Borwort zu Schillers Leben von Carlyle. German Romance. Wallenstein, from the German of Schiller. Edinburgh Review, Foreign- und Foreign Quarterly Reviews. The Foreign Quarterly Review. Whims and Oddities.
- IV. Italianische Literatur. Don Ciccio. Dante. Classifier und Romantiker. Il conte di Carmagnola di A. Manzoni. Indicazione etc. Graf Carmagnola noch einmal. Manzoni an Soethe. Adelchi. L'Eco, Giornale di Scienze etc.
  - V. Orientalische Literatur. Toutinameh von Jien und Kosegarten. Lied der Liebe von K. Umbreit. Indische Dichtung.
- VI. Volkspoesse. Bolispoesse. Frithioss Saga. Serbische Lieber. Bolislieber der Serben von Fräulein von Jakob. Serbische Gebichte. Das Neueste Serbischer Literatur. Nationelle Dichtkunst. Borvian popular poetry by Bowring. Böhmische Poesse. Amazonen in Böhmen. Cours de Litérature Grecque moderne par J. Rizo-Néroulos. Leukothea von Jen. Neugriechische Bolkslieber von Kind. Dainos von L. J. Rhesa. Spanische Komanzen von Beauregard Pandin. Chinesisches. Individualpoesse.
- Band XXX. Zur Runft. Windelmann. Hadert. Einleitung in die Prophläen. — Ueber Laokoon. — Der Sammler und die Seinigen. — Ueber Wahrheit und Bahrscheinlichkeit der Runftwerke. — Philostrats Gemälbe. — Antik und Mobern. — Nach. trägliches zu Philostrats Gemälben. — Perneres über Runft. Bon Deutscher Baufunft 1772. — Berschiedenes über Kunft 2c. — Baufunft .- Material ber bilbenben Runft .- Einfache Nachahmung ber Natur, Manier, Styl. — Bon Arabesten. — Ueber Chriftus und die zwölf Apostel nach Raphael von Marc Anton. — Joseph Bossi über das Abendmahl Leonardos da Binci. — Triumphzug von Mantegna. — Polygnots Gemälbe in ber Lesche zu Delphi. — Kupferstich nach Tizian. — Tischbeins Johllen. — Handzeichnungen von Goethe. — Stizzen zu Caftis rebenben Thieren. — Blumenmalerei. — Künftlerische Behandlung landschaftlicher Gegenstände. — Rupsdael als Dichter. — Altbeutsche Gemalbe in Leipzig. — Gerards historische Porträts. — Galerie zu Shakeipeare von Retich. — Glasmalerei. — Charon, als Preisaufgabe. — Zahns Ornamente und Gemälbe. — Jacob Roug über bie

Farben. — Myrons Kuh. — Anforderung an deu modernen Bildhauer. — Blüchers Denkmal. — Die Externsteine. — Christus nebst zwölf alt- und neutestamentlichen Figuren, ben Bilbhauern vorgeschlagen. — Berein ber Deutschen Bilbhauer. — Denkmale. — Borschläge, den Künstlern Arbeit zu verschaffen. — Rauchs Basrelief am Piebestal von Blüchers Statue. — Granitarbeiten in Berlin. — Der Markgrafenstein. — Plastische Anatomie. — Borbilber für Fabrikanten und Handwerker. — Brogramm zur Prüfung der Böglinge der Gewerbeschule. — Berzeichniß der geschnittenen Steine in bem toniglichen Museum ber Alterthumer zu Berlin. — Hemfterhuis-Gallitinische Gemmensammlung. — Notice sur le Cabinet des Médailles etc. — Münzfunde der Deutschen Mittelzeit. — Bon Deutscher Baufunft 1823. — Herstellung des Straßburger Münsters. — Pentazonium Vimariense vom Oberbaubirektor Coudray. — Architektur in Sicilien. — Kirchen, Paläste und Klöster in Italien von Ruhl. — Das altrömische Denkmal bei Zgel unweit Trier. — Der Tänzerin Grab. — Homers Apotheose. — Roma sotteranea di Antonio Bosio Romano. — Awei antike weibliche Figuren. — Reizmittel in ber bilbenben Kunft. — Tischbeins Zeichnungen bes Ammagzements ber Schweine in Rom. — Danas. — Beispiele symbolischer Behandlung. — Rembrandt der Denker. — Georg Friedrich Schmidt. — Bortheile, bie ein junger Maler haben könnte, welcher sich zu einem Bilbhauer in die Lehre begäbe. — Zu malende Segenstände. — Ueber ben Dilettantismus.

|  |   |   | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | · |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
| • |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

. , • 

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



.